

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

James Bonar.

23235 d. 166

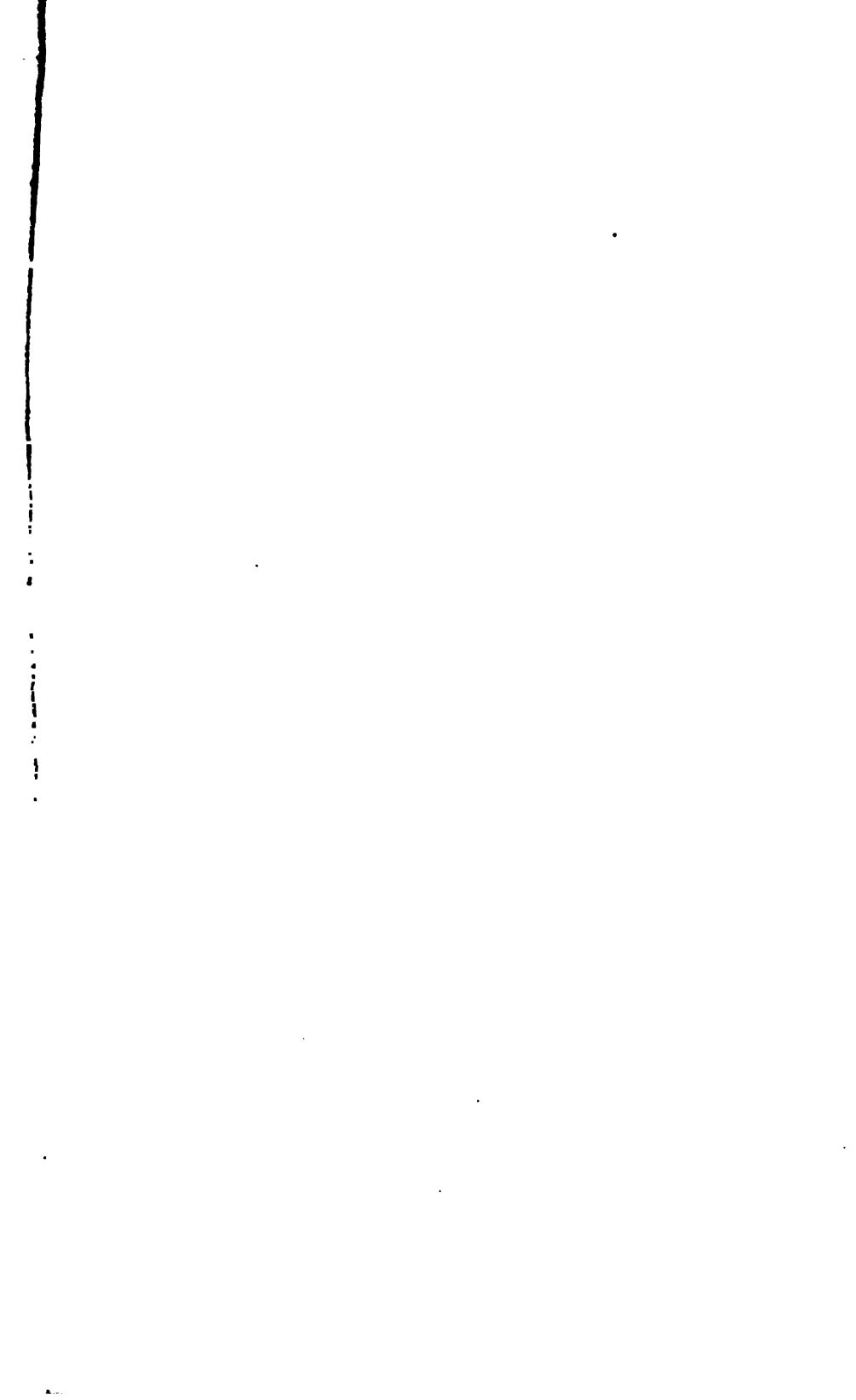

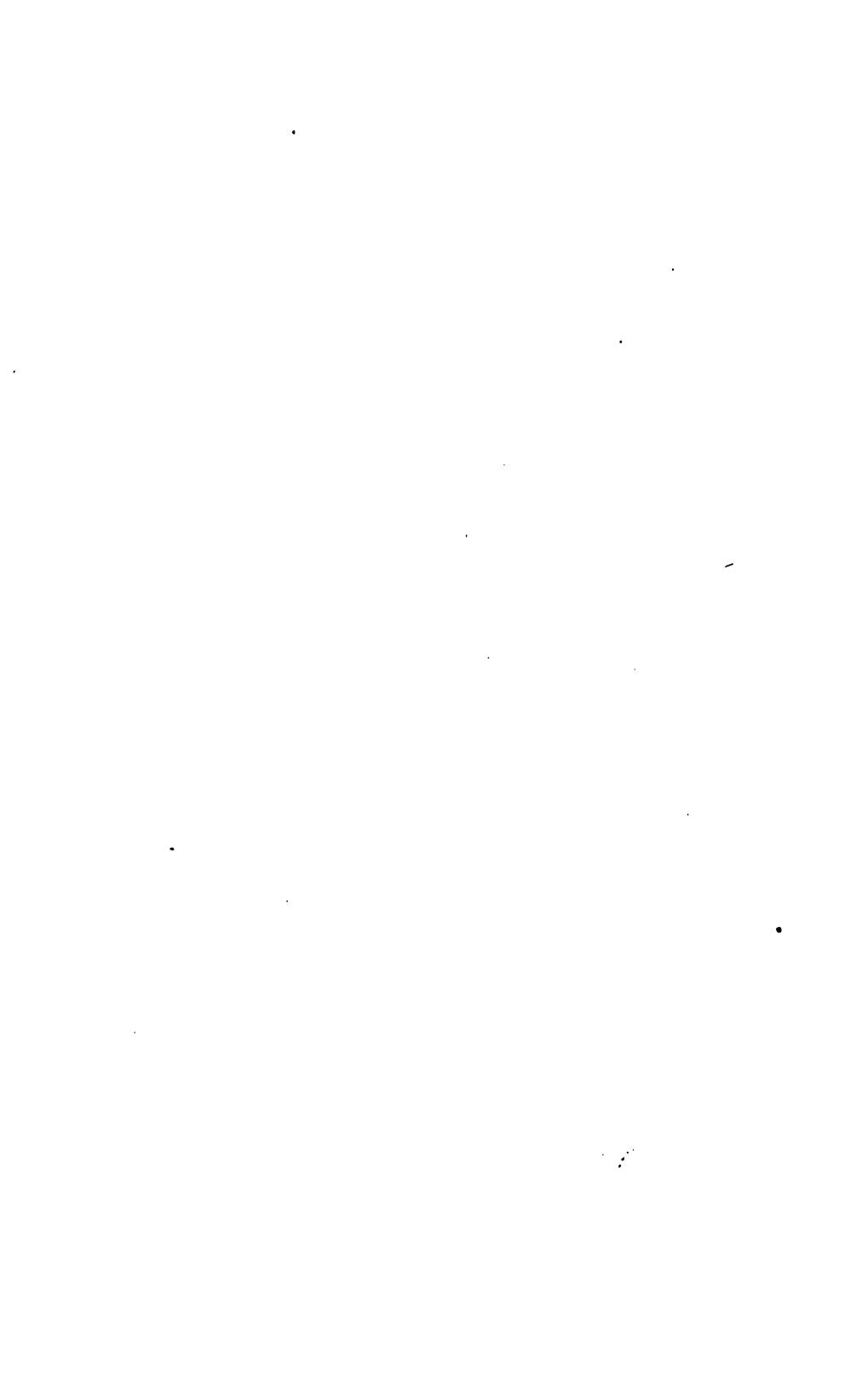

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |

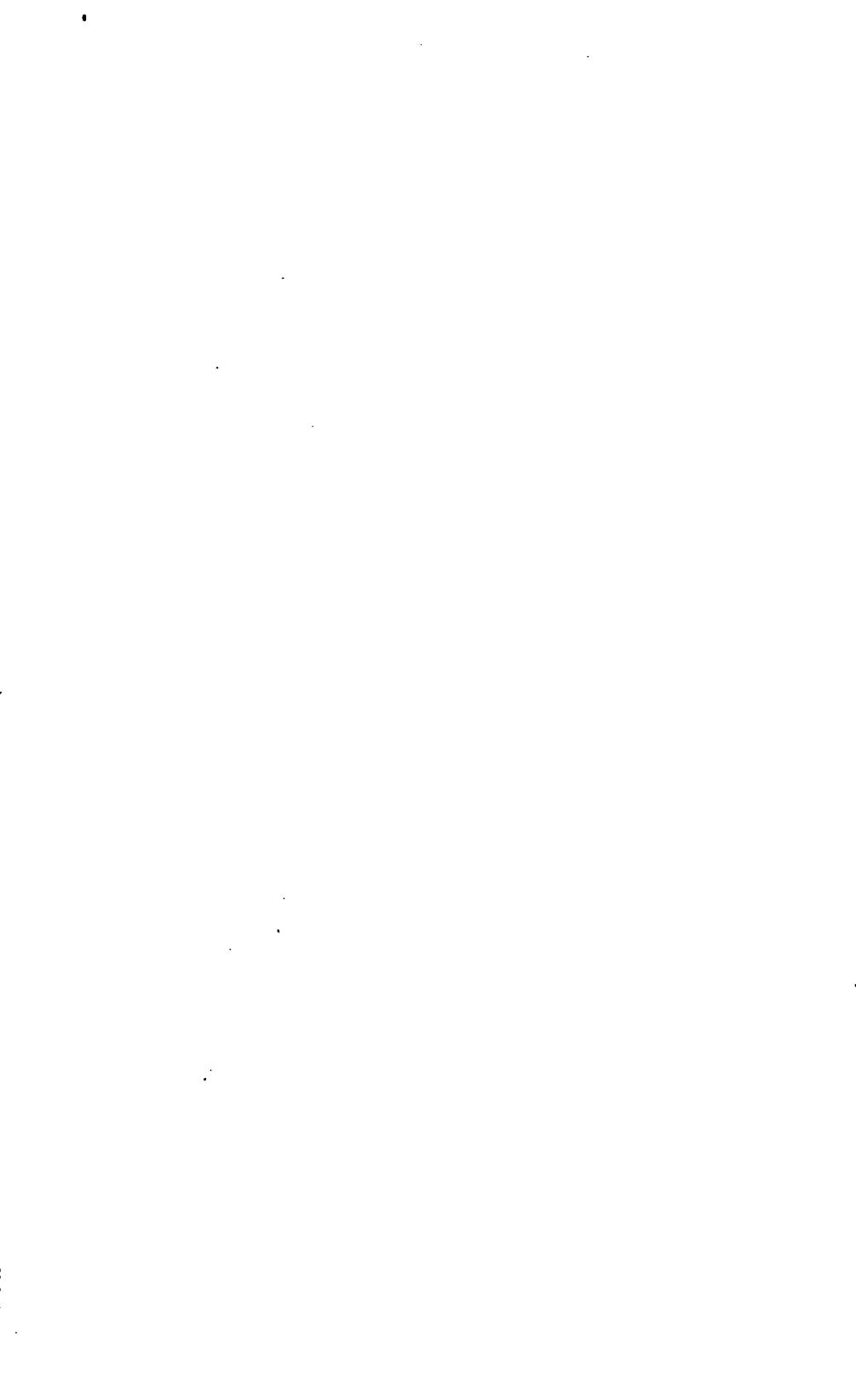

## Handbuch

ber

# Statistik des preußischen Staats

von

weiland Director bes statistischen Bureau's in Berlin.



Berlin, 1861.

Druck und Berlag von E. S. Mittler und Sohn.
(Zimmerstraße Rr. 84. 85.)

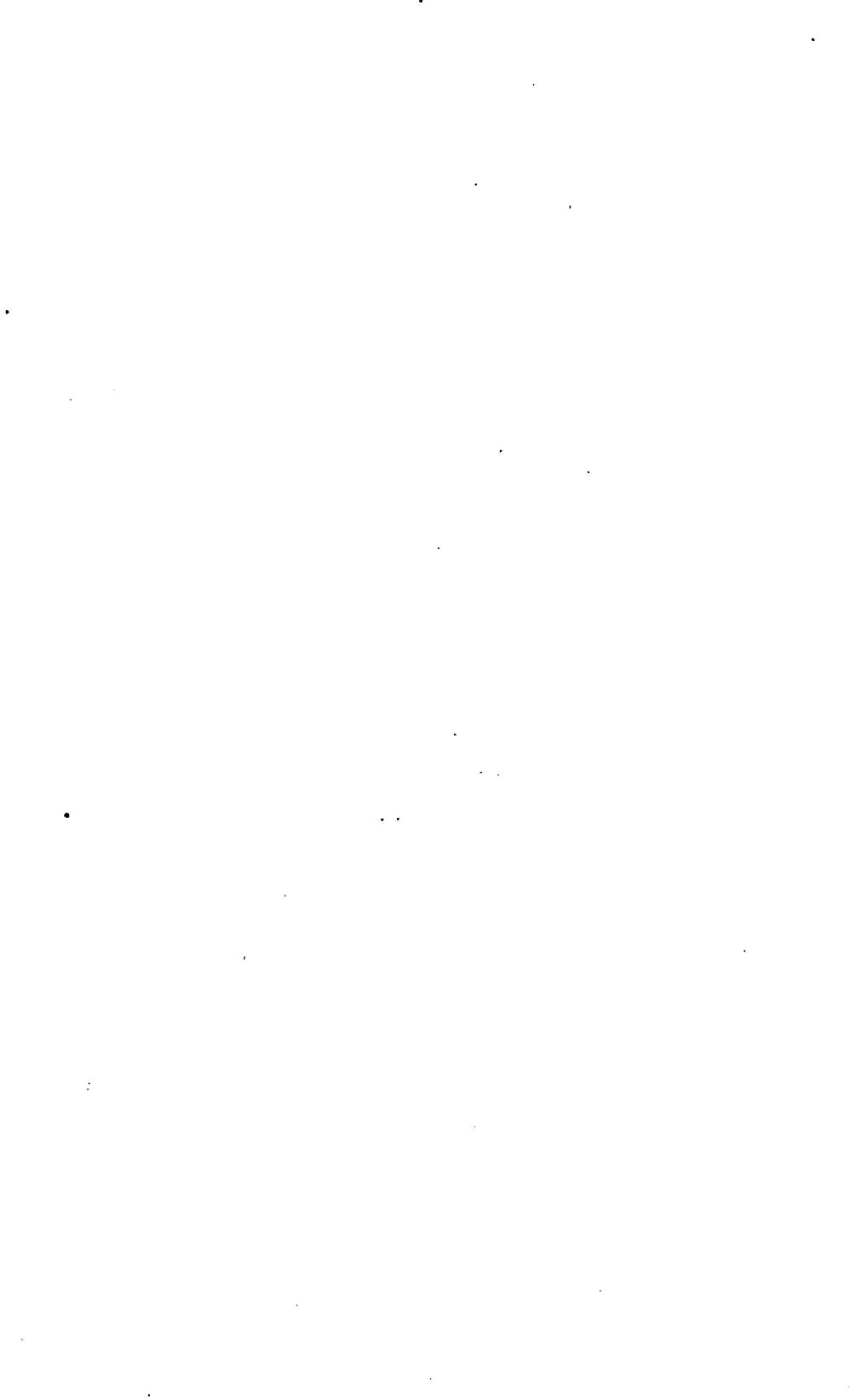

## Norwort.

Baters auf dem Gebiete der Wissenschaft ein leider zu frühes Ziel setzte, waren von dem Handbuch der Statistik des Preußischen Staates die beiden Haupt-Abschnitte "das Land" und "die Bevölkerung" vollendet. Diese und ein Theil des III. unvollendet gebliebenen Haupt-Abschnittes über "die physsische Kultur" waren bereits in Lieserungen dem Publikum übergeben worden.

Es erschien als eine durch die Pietät gegen den Verstorbenen, sowie durch das Interesse für die Sache gebotene Pflicht, das als Bruchstück hinterlassene Werk zu einem derartigen Abschlusse zu führen, daß dasselbe, wenn auch mit einer gewissen Beschränkung des ursprünglichen Planes, dennoch als ein abgerundetes Ganzes sich darstellte.

Wie in der Einleitung S. 2 angeführt ift, wird das statistische Bild von einem Staate in der Art entworfen, daß zunächst das Land beschriesben wird, dann folgen die Bevölkerung, der materielle Besitz in Rohprosduktion, Gewerbe und Fabrikation, in Handel und Verkehr, dann die geisstige Aultur, Religion, Erziehung und Bildung, denen die Gesundheitssund medicinischen Verhältnisse hinzuzufügen sind, dann die Verfassung und Berwaltung des Landes.

Allerdings würde erst eine Behandlung des Stoffes nach diesen ansgegebenen fünf Haupt-Abschnitten das zu entwerfende Bild vollendet haben.

Es läßt sich aber andererseits wohl nicht leugnen, daß auch schon durch Beschreibung des Landes, der Bevölkerung und eine daran geknüpfte Darstellung der physischen Kultur, die da zeigt, welche Hilfsquellen das Land der Bevölkerung zur Erlangung materiellen Besitzes darbietet, und wie diese Hilfsquellen in Bezug auf Rohproduktion, Gewerbe und Fabrikation, in Bezug auf Handel und Verkehr ausgebeutet werden, ein in sich gesichlossens, abgerundetes Bild vom Staate gegeben wird.

Bon dieser, wie ich glaube, richtigen Auffassung ausgehend, stellte ich mir die Aufgabe, dem hinterlassenen unvollständigen Werke durch Bollendung des Abschnitts: "über die physische Kultur" einen Abschluß zu geben. Die in jenem Abschnitte zu besprechenden Kapitel "Rohprodukstion", "Gewerbe und Fabrikation", waren noch von meinem Bater bearsbeitet worden. Es sehlte das Kapitel "Handel und Verkehr". Ich habe mich bemüht, mit Hilfe des mir überkommenen wissenschaftlichen Nachslasses möglichst im Sinne des Verstorbenen diese Materie zu behandeln. Auch war mir vergönnt, bei meiner Arbeit amtliche Ermittelungen zu besnutzen und fühle ich die Verpflichtung, für diese gewährte Gunst den Beshörden meinen Dank hiermit öffentlich auszusprechen.

Dr. C. Dieterici.

# Register.

| <b></b> | C-! A                                                                                                                                                                                                       | Seite      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tin     | leitung                                                                                                                                                                                                     | 1          |
|         | Ber Staat.                                                                                                                                                                                                  |            |
|         | I. Land.                                                                                                                                                                                                    |            |
| A.      | Entstehung und allmähliges Wachsen des preußischen Staates                                                                                                                                                  | 2          |
|         | Länderbestand und Flächenraum des Brandenburgisch-Preußischen Staats<br>unter den Kurfürsten und Königen aus dem Hause Hohenzollern .<br>Uebersicht sämmtlicher europäischer Staaten nach ihrem Flächen-Um- | 18         |
|         | fange geordnet                                                                                                                                                                                              | 25         |
| В.      | Größe und geographische Lage, Klima, Orographie, Hydrograsphie, Grenzen                                                                                                                                     | 27         |
|         | Uebersicht des Flächenraums der Exclaven und Enclaven des Preußischen Staats                                                                                                                                | 44         |
|         | Uebersicht ber mittleren Temperatur Berhältnisse auf ben verschiebenen meteorologischen Stationen bes Preußischen Staats nach einem zehn-<br>jährigen Durchschnitt von 1848—1857                            | <b>4</b> 6 |
|         | Rachweisung ber Berge im Preußischen Staat über 1000 Pariser Fuß nach v. Dechen's Angaben                                                                                                                   | <b>4</b> 8 |
|         | a) Specielle Uebersicht ber gesammten Wasserslächen bes Preu-<br>ßischen Staats nach ben einzelnen Provinzen                                                                                                | 54         |
|         | b) Berzeichniß ber sämmtlichen schiffbaren und flößbaren Flüsse<br>und Kanäle im Preußischen Staat mit Angabe ihrer Längen                                                                                  | 59         |
|         | Uebersicht der Grenzlängen des Preußischen Staats gegen das Ausland                                                                                                                                         | 64         |
|         | Uebersicht ber Grenzlängen ber Exclaven und Enclaven bes Preußischen Staats                                                                                                                                 | 69         |

|   | Politische Eintheilungen des Staats                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | L Die höchsten Staatsgewalten, die Ministerien und Central-Stellen                                    |
|   | a) Die Ministerien                                                                                    |
|   | b) Immediat-Behörben                                                                                  |
|   | II. Die Provinzial-Behörden                                                                           |
| 1 | lebersicht ber Königs. Regierungen mit ihren Abtheilungen                                             |
| 1 | lebersicht ber landespolizeilichen Eintheilung des Preußischen Staats für                             |
|   | bie Civil-Berwaltung nach ber Berordnung vom 30. April 1815 und                                       |
|   | nach bem Zustande am Ende 1855                                                                        |
| 3 | Rachweisung ber Namen ber Provinzen, der Regierungs-Bezirke und der                                   |
|   | Kreise des Preußischen Staats pro 1855 mit ihrem Flächenraume in                                      |
| • | geographischen Quabratmeilen                                                                          |
| u | lebersicht ber Provinzial-Justiz-Behörben des Preußischen Staats pro<br>1855                          |
| 1 | lebersicht zur Bergleichung ber Berwaltungs- und Justiz-Behörben                                      |
|   | lebersicht ber Eintheilung bes Preußischen Staats in Bezug auf bie                                    |
| • | Berwaltung ber indirecten Steuern                                                                     |
| ľ | lebersicht des Forstbienst-Personals des Preußischen Staats                                           |
| 1 | lebersicht ber Kataster-Behörben                                                                      |
| 1 | Uebersicht ber evangelisch-kirchlichen Eintheilung bes Preußischen Staats                             |
|   | lebersicht ber katholisch-kirchlichen Eintheilung                                                     |
| 1 | Uebersicht ber Eintheilung bes Berg = und Hüttenwesens im Preußischen                                 |
|   | Staate                                                                                                |
| 1 | lebersicht des Land- und Wasserbau-Personals                                                          |
| u | lebersicht ber Post-Behörden im Preußischen Staat                                                     |
| u | lebersicht der landwirthschaftlichen Bereine                                                          |
| 1 | Uebersicht der Behörden zur Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlis                                |
|   | chen Berhältnisse in den Provinzen                                                                    |
| 1 | Uebersicht ber Ergänzungs-Bezirke für die Heeres-Ersatz-Aushebung 2c.                                 |
|   | nach den verschiedenen Armee-Corps                                                                    |
| 1 | Lebersicht des Flächen-Inhalts und der Bevölkerung der provinzialstän-<br>dischen Berbände            |
| 1 | lebersicht des Flächen-Inhalts der communalständischen Berbände der Provinzen Brandenburg und Pommern |
| 1 | Uebersicht ber ritterschaftlichen Crebit-Bereine bes Preußischen Staats .                             |
|   | Uebersicht der Provinzial-Hülfskassen 2c                                                              |
|   | Berzeichniß ber Dom-Rapitel, Stifte, aufgehobenen Klöster zc                                          |
|   | Nachweisung der Feuer-Societäten                                                                      |
|   | Berzeichniß ber kleineren, von ber allgemeinen Berwaltung getrennten                                  |
|   | Institute und Anstalten                                                                               |
|   | <del>-</del> .                                                                                        |

|    |               |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       | Geite       |
|----|---------------|------------------|----------|---------|-----------------|--------|------------|--------------|------------------|-------|------------|-------|-------------|
|    |               |                  | IJ.      | Bev     | <b>BI</b> 1     | ter    | u n        | g.           |                  |       |            |       |             |
| A. | Bevölkerung   | an sich          | )        | •       | •               | •      | •          | •            |                  |       | •          | •     | 154         |
|    | 1. Jetige B   | evölferui        | na ur    | ib bere | n aU            | mäbli  | aes        | Anw          | achlen           |       |            |       | 154         |
|    | 2. Stellung   |                  | _        |         |                 | •      | •          |              | • •              |       | fein       | ien   |             |
|    | Bevölkern     | •                |          |         | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | <b>158</b>  |
| B. | Bertheilung ! | der Ber          | ölter    | ung     | •               | •      | •          | •            | •                | •     |            | •     | 159         |
|    | 1. Rach Lan   | bestheilu        | ngen     | mit &   | 3ere <b>á</b> j | nung   | ber        | Dic          | tig <b>řei</b> t | •     | •          |       | 159         |
|    | 2. Bertheilu  | ng nach          | ben 8    | Religio | nsbek           | enntn  | isen       | •            | •                | •     | •          | •     | 161         |
|    | 3. Stehenbe   | 8 Heer u         | ind C    | Eivil-B | evälte          | rung   | •          | •            | •                | •     |            | •     | 165         |
|    | 4. Bertheilu  | ng nach          | Stab     | t unb   | Lanb            | unb    | <b>Bol</b> | nplä         | <b>h</b> en      | •     | •          | •     | 166         |
|    | 5. "          | ber s            | Bevöl    | terung  | nach            | ben    | Nati       | onali        | täten            | •     | •          | •     | 175         |
|    | 6. "          | ••               | 1        | ,,      | nach            | Stä    | nben       |              | •                | •     | •          | •     | 182         |
|    | 7. ,,         | ,,               | ,        | ,       | in A            | Bezug  | auf        | Tau          | bstum            | me ur | ib E       | linbe | 185         |
|    | 8. "          | "                | ,        | ,       | nach            | Alte   | r un       | b <b>G</b> e | soleo            | t     | •          | •     | 188         |
|    | Uebersicht be | r Bevöl          | ferun    | g bes   | Pre             | ußisch | en (       | Staal        | s zu             | Ende  | 18         | 555   |             |
|    | Aberhaupt     | , na <b>ch</b> R | eligio   | nsbete  | nntni           | sen,   | nach       | Stal         | ot uni           | Lanb  | , fol      | wie   |             |
|    | nach ben      | National         | itäten   | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 194         |
|    |               |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       |             |
| C. | Bewegung de   | er Bevö          | lferi    | ing     | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 196         |
|    | 1. Geburten   |                  | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 196         |
|    | 2. Trauung    | en .             | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 201         |
|    | 3. Tobesfäll  | le .             | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 207         |
|    | ·             |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       |             |
|    |               |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       |             |
|    |               |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       |             |
|    |               | tita Om          | T.dan an |         | . 000           |        | dam.       | 90           | 2454             |       | Buc        |       |             |
|    | III. Physic   | sche Ku          | utur     |         | Na              |        |            | ie ko        | chri             | uup   | eti<br>Eti | verv  |             |
|    |               |                  |          | DEL     | 25.00           |        | •          |              |                  |       |            |       |             |
| A. | Rohprodukte   | •                | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     |            | •     | 221         |
|    |               |                  |          |         |                 |        |            |              |                  |       |            |       |             |
|    |               |                  |          | a. 🔏    | Ehier           | reid   | ħ.         |              |                  |       |            |       |             |
|    | aa. Säu       | gethiere         | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 222         |
|    | bb. Bög       | el .             | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 239         |
|    |               | hibien           | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 241         |
|    | dd. Fisc      |                  | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | 242         |
|    | ee. Inse      | tten             | •        | •       | •               | •      | •          | •            | •                | •     | •          | •     | <b>24</b> 6 |

|           |       |              |        | b               | Ω          | RFYan  | zenr                                    | ei di  |                    |        |        |                 |     |
|-----------|-------|--------------|--------|-----------------|------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|
|           | Im A  | Agemei       | nen    | •               | • 1        | •      |                                         |        | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           |       | specielle    |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           |       |              |        | Di              | e <b>S</b> | ultu   | rpfla                                   | naer   | t.                 |        |        | •               |     |
| •         | Getre | ibe uni      | o Ge   |                 |            |        | •                                       | •      | _                  |        |        |                 |     |
|           |       | nfrücht      |        |                 |            |        | P (00000)                               |        | •                  | •      | •      | •               | _   |
| •         | Rarto | •            |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| <b>}.</b> |       |              | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| ļ.        | •     | rfräutei<br> |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| <b>5.</b> | _     | wächse       | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| 6.        | _     | epflanze     |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| 7.        | Gewi  | irzpflan     | zen    | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| 3.        | Arzne | ipflanz      | en     | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| 9.        | Fabri | tpflanze     | en     | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| ).        | Wein  | •            | •      | •               | •          | •      | •                                       | ٠      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| ۱.        | Obst- | und C        | Bartei | n- <b>R</b> ult | tur        | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
| 2.        | •     | = und        |        |                 |            | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | _   |
|           |       | Beschre      | •      |                 |            | mzenr  | eima t                                  | niinft | fich .             | eine T | Darfle | Nuna            | ber |
| "         |       | &-Rultu      | •      | _               |            | •      | tiyo i                                  | mpji   | lech .             | cinc a | out pe | uung            | Des |
|           |       |              |        | -               | ••         |        | Nahan                                   | i      | (t)                |        |        |                 | San |
|           |       | ilung        |        |                 |            |        |                                         |        | ,                  | •      |        | •               |     |
|           |       | zelnen       | •      | •               |            |        | rats i                                  | •      | •                  |        |        | •               | •   |
|           | • .   | l ber        | einze  | ınen            | Kui        | tur• A | rten                                    | zu d   | er G               | ejam:  | mtplac | cye ze          | der |
|           | •     | snido        | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           |       | ilung t      |        | •               |            |        | •                                       |        | rer t              | ersch  | iedene | n Gr            | öße |
|           | Güter | mit R        | itterg | uts-L           | Lual       | ität u | ind an                                  | ibere  | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | Die P | dreußisc     | he A   | grarge          | fetze      | ebung  | unb                                     | die 8  | Reful              | tate i | der A  | usein           | an= |
|           | ber   | setzung      | 8-Bel  | jörben          | l          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           |       | Aung b       |        |                 |            |        |                                         |        |                    | ı Fol  | ge be  | r Agr           | ar= |
|           | ges   | etzgebui     | ng in  | ben             | <b>15</b>  | Jahrei | n 183'                                  | 7—18   | 51                 | •      | •      | •               | •   |
|           |       |              |        | C               | . 9        | Mine   | ralre                                   | iф.    |                    |        |        |                 |     |
|           | aa) 🛭 | Netalle      | •      | •               |            | •      |                                         | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 1.    | Gold         | •      | •               |            |        |                                         |        |                    |        |        |                 |     |
|           | 2.    | Silbe        | r      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 3.    | Rupfe        |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               |     |
|           | 4.    | Blei         | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               |     |
|           | 5.    | Gisen        | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               |     |
|           | 6.    | Robal        |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 7.    | Arsen        |        | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 8.    | Zint         | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 9.    | Nicel        | •      | •               | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      |        | •               | •   |
|           | 10.   | Antin        |        | •               |            | •      | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           | 11.   | Mang         |        | rze             | •          | •      | •                                       | •      | •                  | •      |        | •               |     |
|           | 12.   | Qued         |        | •               | •          |        | •                                       | •      | •                  | •      | •      | •               | •   |
|           |       | icenbe       | •      | •               |            | aemn   | HIIIPHP                                 | n Gr   | e in               | hen    | Qah.   | epri 19         | 247 |
|           |       | 1857         | ~~~    | 7 6             | ~~         | 8.20   | · •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • | ·· •·  | ) <b>* * * * *</b> | ~~~    | -Juy   | · · · · · · · · | J=1 |

Seite

|    | Bergleichende Uebersicht ber gewonnenen Hittenprodukte unmittelbar                      | 0.4        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | aus Erzen                                                                               | 345        |
|    | Die Quantitäten und Werthe ber weiteren Bearbeitungen in ben                            |            |
|    | Hütten 1847 gegen 1857                                                                  | 347        |
|    | bb) Brennbare Mineralien                                                                | 349        |
|    | 1. Schwesel                                                                             | 349        |
|    | 2. Steinkohlen                                                                          | 349        |
|    | 3. Braunkohlen                                                                          | <b>350</b> |
|    | 4. Torf                                                                                 | 351        |
|    | 5. Bernstein                                                                            | 352        |
|    | 6. Asphalt                                                                              | 352        |
|    | Bergleichende Uebersicht ber Stein- und Braunkohlen-Produktion in                       |            |
|    | 1847 gegen 1857                                                                         | <b>352</b> |
|    | cc) Salze                                                                               | 353        |
|    | 1. Rochfalz                                                                             | 353        |
|    | 2. Alaun                                                                                | 358        |
|    | 3. Bitriol                                                                              | 359        |
|    | 4. Salpeter                                                                             | 361        |
|    |                                                                                         | 0.00       |
|    | dd) Steine                                                                              | 362        |
|    | Ebelsteine                                                                              | 362        |
|    | Bau- und Nutsteine                                                                      | 363        |
|    | 1. Kalkstein und Kalk                                                                   | 363        |
|    | 2. <b>G</b> pps                                                                         | 364        |
|    | 3. Bau-, Werk-, Sand- und Bruchsteine                                                   | 364        |
|    | 4. Dachschiefer                                                                         | 365        |
|    | 6. Traß und Traßsteine                                                                  | 365<br>366 |
|    | o. Ziug und Ziugheine                                                                   | 300        |
|    | ee) Thon-, Sand- und Erbarten                                                           | 367        |
|    | ff) Mineral- und andere Heilquellen                                                     | 367        |
|    | Schlußbetrachtung über bie Rohprobuktion aus Mineralien .                               | <b>369</b> |
|    |                                                                                         |            |
|    |                                                                                         |            |
| 3. | Berarbeitete Produkte                                                                   | 878        |
|    |                                                                                         |            |
|    | Gewerbe und Fabrikwaaren.                                                               | 000        |
|    | 1. Handwerker und mechanische Künstler                                                  | 380        |
|    | Anzahl ber Gewerbtreibenden überhaupt                                                   | <b>380</b> |
|    | Klassistation ber Gewerbe nach ber Anzahl ber bamit Beschäftigten                       | 383        |
|    | Klassistation der Gewerbe nach folgenden 7 Haupt-Abschnitten .                          | 385        |
|    | a) Handwerker zur Beschaffung von Nahrungsmitteln.<br>b) Handwerker für die Bekleidung. |            |
|    | c) Bauhandwerker.                                                                       |            |
|    | d) Handwerker in Metall.                                                                |            |
|    | e) Handwerker in Holz.                                                                  |            |
|    |                                                                                         |            |

| g) Ar    | ibere                    | mei                                                                     | ft the                                                                                                                                | ine                                                                                                                                       | Gew                                                                                                                                                                                                                                  | erbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewer    | betal                    | belle                                                                   | •                                                                                                                                     | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berhäl   | tniß                     | ber                                                                     | Mei                                                                                                                                   | fter                                                                                                                                      | unb                                                                                                                                                                                                                                  | Gese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hiede:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nen (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| w        | erbei                    | 1                                                                       | •                                                                                                                                     | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rakaisa  |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gavriten |                          | •                                                                       | •                                                                                                                                     | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •        | •                        |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | tasti                                                                                                                                                                                                                                | nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <b>2</b> )               | Die                                                                     | Mül                                                                                                                                   | plen                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          | Di                                                                      | e eia                                                                                                                                 | entli                                                                                                                                     | iden                                                                                                                                                                                                                                 | Kabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 3)                       |                                                                         | _                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | U)                       |                                                                         | •                                                                                                                                     | •                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | - I A sees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -ler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          | •                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | ·<br>malle                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          | •                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 4.                       | _                                                                       | _                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ,                        |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | estub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | (                        | Stüt                                                                    | le:                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | moue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ! 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )<br>M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | vei                                                                                                                                       | auen                                                                                                                                                                                                                                 | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pt go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | enann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iten (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                          |                                                                         | Die                                                                                                                                   | als                                                                                                                                       | Neb                                                                                                                                                                                                                                  | engen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          | b                                                                       | . Die                                                                                                                                 | <b>2</b> 33                                                                                                                               | ebere                                                                                                                                                                                                                                | i na <b>đ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nzah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | <b>6</b> 0                                                                                                                                | nstige                                                                                                                                                                                                                               | Fabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | citen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r wc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | halbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | lene                                                                                                                                                                                                                                 | Beug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | Fal                                                                                                                                       | briten                                                                                                                                                                                                                               | für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ump                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oollei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nd ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ilbbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ım-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | be :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | seide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | • -                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | •                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | Fal                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | barei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | samu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •        |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | _                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | Na                                                                                                                                        | tur-                                                                                                                                                                                                                                 | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Hen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | leiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | Fä                                                                                                                                        | rbere                                                                                                                                                                                                                                | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                          |                                                                         |                                                                                                                                       | 3Dr                                                                                                                                       | uder                                                                                                                                                                                                                                 | o i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | g) Ar<br>Gewer<br>Berhäl | g) Anbere<br>Gewerbetal<br>Berhältniß<br>werber<br>Fabriken<br>1)<br>2) | g) Anbere mei<br>Gewerbetabelle<br>Berhältniß der<br>werben<br>Tabriken<br>1) Die<br>2) Die<br>3) Die<br>fi<br>fi<br>4) a. I<br>Still | g) Andere meist kle Gewerbetabelle Berhältniß ber Mei werben  1) Die Dan 2) Die Mil Die eig 3) Die Mas stür Bi für Fl 4) a. Die L Stühle: | g) Andere meist Neine Gewerbetabelle Berhältniß der Meister werben Fabriken  1) Die Dampfin 2) Die Mühlen Die eigentli 3) Die Maschin für Wolle für Baum für Flache 4) a. Die Webe Stühle: in in in bei bei bei bei Tie als b. Die W | g) Anbere meist kleine Gew Gewerbetabelle Berhältniß ber Meister und werben Fabriken  1) Die Dampsmaschi 2) Die Mühlen .  Die eigentlichen 3) Die Maschinen-Ges für Baumwolle für Flachs .  4) a. Die Weberei n Stühle: in Seibe in Baur in Leine in Boll bei Stru bei Ban bei allen Die als Reb  b. Die Webere  Tuchsabs Sonstige lene Fabriken wolle Fabriken Fabriken Spapach | g) Anbere meist kleine Gewerbe. Gewerbetabelle Berhältniß ber Meister und Gesewerben  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Wühlen  Die eigentlichen Fabriller Wolle stühle: in Seide und in Baumwoll in Leinen und in Wolle und bei Strumpsbei Bandweb bei allen ande Die als Nebengen  b. Die Weberei nach Die Beberei nach Die Bebereiten strumpswirten  Spabriten strumpswirten  Strumpswirten Spitzensabriten  Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten Spitzensabriten | g) Anbere meist kleine Gewerbe. Gewerbetabelle Berhältniß ber Meister und Gesellen werben  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Mühlen Die eigentlichen Fabriken, 3) Die Maschinen-Gespinnste silr Baumwolle für Baumwolle für Flachs  4) a. Die Weberei nach ber Seichtle: in Seibe und Ha in Baumwolle un in Leinen und H in Wolle und Ho bei Strumps-Web bei Andweberei bei allen anderen Die als Nebengewerb  b. Die Weberei nach be Tuchsabriken Sonstige Fabriken lene Zeuge Fabriken silr ban wollene Zeuge Fabriken silr ban wollene Zeuge Fabriken silr ban kollene Beuge Fabriken silr ban wollene Zeuge Fabriken silr Sei Shawlsabriken Teppichsabriken Teppichsabriken Fabrikweige, bin Geweben in hange stehen Fabriken silr Zw Ratur- und hen | g) Anbere meist kleine Gewerbe. Gewerbetabelle Berhältniß ber Meister und Gesellen in werben  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Mühlen  Die eigentlichen Fabriken, nä 3) Die Maschinen-Gespinnste für Boule für Baunwolle für Flachs  4) a. Die Weberei nach ber Zahl Stühle: in Seibe und Halbse in Baunwolle und Halbse in Bolle und Halbse in Bolle und Halbse in Bolle und Halbse bei Strumps-Weberei bei Andweberei bei allen anderen nich Die als Rebengewerbe ge  b. Die Weberei nach der A  Luchsabriken Sonstige Fabriken sitt lene Zeuge Fabriken sitt baumm wollene Zeuge Fabriken sitt Seibe i Shawlsabriken Leppichsabriken Bosamentierwaaren Strumpswirkerei Spihensabriken Fabrikyweige, bie m Geweben in unn hange stehen Fabriken sitt Zwirn, Ratur- und chemisch | g) Andere meist kleine Gewerbe. Gewerbetabelle Berhältniß der Meister und Gesellen in den werden  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Mühlen Die eigentlichen Fabriten, nämlich 3) Die Maschinen-Gespinnste für Bolle für Bolle für Bolle für Blachs  4) a. Die Beberei nach der Zahl der Stähle: in Seide und Halbseide in Baumwolle und Halbseide in Bolle und Halbseide in Bolle und Halbseide bei Strumps-Wederei un bei Bandweberei bei allen anderen nicht ge Die als Nebengewerbe gehend  b. Die Weberei nach der Anzah Tuchsabriten Sonstige Fabriten für wa lene Zeuge Fabriten für baumwollen wollene Zeuge Fabriten für Seide und Shawlsabriten Bandsabriten Leppichsabriten Bandsabriten Teppichsabriten Bandsabriten Eeppichsabriten Bandsabriten Bandsabriten Fabriten für Seide und Shawlsabriten Bandsabriten Bandsabriten Bandsabriten Fabriten für Seide und Shawlsabriten Bandsabriten Bandsabri | g) Andere meist kleine Gewerbe.  Gewerbetabelle Berhältniß der Meister und Gesellen in den versewerben  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Wählen  Die eigentlichen Fabriken, nämlich:  3) Die Maschinen-Gespinnste silv Baumwolle für Baumwolle für Flachs  4) a. Die Weberei nach der Zahl der Webeschinen und Halbseide in Baumwolle und Halbseide in Baumwolle und Halbseide in Baumwolle und Halbseide in Baumwolle und Halbseide bei Strumps-Wederei und Bibei Bandweberei bei allen anderen nicht genann Die als Rebengewerbe gehenden C  b. Die Weberei nach der Anzahl der Tuchsabriken Sonstige Kadriken silr wollene lene Zeuge Fabriken silr baumwollene un wollene Zeuge Fabriken silr Seide und Halb Shawlsabriken Leppicksabriken Sonstigen silr Seide und Halb Shawlsabriken Leppicksabriken Bandsabriken Leppicksabriken Bandsabriken Leppicksabriken Fabrikenstiern Fabrikenstiern Fabrikenstiern Fabrikenstiern Fabrikenstiern Fabrikenstien Fabrikweige, die mit den G Geweben in unmittelbaren hange stehen Fabriken silr Zwirn, Strick- Ratur- und hemische Bleiche | g) Andere meist kleine Gewerbe.  Gewerbetabelle Berhältniß der Meister und Gesellen in den verschieder werden  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Mühlen  Die eigentlichen Fabriken, nämlich:  3) Die Maschinen-Gespinnste sir Baumwolle sir Baumwolle für Flachs  4) a. Die Weberei nach der Zahl der Webestühl Stühle: in Seide und Halbseide in Baumwolle und Halbsaumwolle in Leinen und Halbsaumwolle in Leinen und Halbseinen in Wolle und Halbsaumwolle in Leinen und Halbseinen dei Errumps-Weberei und Wirkerei bei Bandweberei bei allen anderen nicht genannten G Die als Rebengewerbe gehenden Stühle  b. Die Weberei nach der Anzahl der Kabr Luchsabriken Sonstige Fabriken für wollene und lene Zeuge Fabriken für Seinen Fabriken sir Seide und Halbseide Shawlsabriken Leppichfabriken Denabsabriken Leppichfabriken Denabsabriken Leppichfabriken Eeppichfabriken Fabrikweige, die mit den Gespinn Seweben in unmittelbarem Zu hange stehen Fabriken sir Zwird. 2. G Ratur- und chemische Bleiche | g) Andere meist kleine Gewerbe. Gewerbetabelle Berhältniß der Meister und Gesellen in den verschiedenen Gwerben  **Adviken**  1) Die Dampsmaschinen 2) Die Mühlen  Die eigentlichen Fadriken, nämlich:  3) Die Maschinen-Gespinnste für Bolle für Baumwolle für Flachs  4) a. Die Weberei nach der Zahl der Webestühle sin Baumwolle und Halbsaumwolle in Leinen und Halbseinen in Bolle und Halbseinen in Wolle und Halbseinen bei Strumps-Weberei und Wirkerei bei Andweberei bei allen anderen nicht genannten Gewel Die als Rebengewerbe gehenden Stilhse  b. Die Weberei nach der Anzahl der Fadriken Tuchsabriken Sonstige Fadriken für wollene und halbsat wollene Zeuge Fadriken für Saumwollene und halbsat wollene Zeuge Fadriken sür Seide und Dalbseide Shawlsabriken Bandsabriken Bandsabriken Bandsabriken Bendsabriken Beweben in unmittelbarem Zusamn hange stehen Geweben in unmittelbarem Zusamn hange stehen Geweben in unmittelbarem Busamn hange stehen Fabriken sür Zwird. 20. Garne |

|            |             |                                                                                                      | Seite       |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |             | hierzu gehörigen anderen Fabrikationen                                                               | AAK         |
|            | _           | 1846 gegen 1865                                                                                      | <b>44</b> 5 |
| <b>5</b> ) |             | ie Fabriken in Metall und überhaupt bem Bergbau                                                      | 450         |
|            | ar          | igehörige und verwandte Unternehmungen                                                               | 450         |
|            |             | A. Eisen und Stahl                                                                                   | 460         |
|            |             | C. Glas-, Porzellan-, irbene Waaren, gemischte                                                       | 200         |
|            |             | Produkte                                                                                             | 464         |
|            |             | D. Pott- und Waid-Asch-Siebereien, Kalkbrenne-                                                       | 400         |
|            |             | reien, Ziegeleien, Theeröfen                                                                         | <b>468</b>  |
| 6)         | An          | bere Fabriken                                                                                        | 470         |
|            | 1.          | Zuderfabriken:                                                                                       | 4994        |
|            |             | a) Runkelrübenzucker                                                                                 | 471<br>473  |
|            | 2.          | b) Zucker-Raffinerien für indischen Zucker                                                           | 410         |
|            | 4.          | Fabriken für Chokolabe, Kaffee-Surrogate und Mostrich                                                | 477         |
|            | 3.          | Stärke- und Rraftmehlfabriken                                                                        | 477         |
|            | 4.          | Tabat- und Cigarrenfabriten                                                                          | 478         |
|            | 5.          | Branntwein-Brennereien                                                                               | 479         |
|            | 6.          | Destillir-Anstalten                                                                                  | 481         |
|            | 7.          | Fabriten zur Bereitung wohlriechenber Baffer .                                                       | 481         |
|            | 8.          | Obstwein=, Champagner=, Birnkraut-Kabriken .                                                         | 482         |
|            | 9.          | Bierbranereien                                                                                       | 483         |
|            | 10.         | Essigfabriten                                                                                        | 484         |
|            | 11.         | Butter- und Rafefabriten                                                                             | 485         |
|            | 12.         | Seif-, Licht- und Delfabriken                                                                        | 485         |
|            | <b>13</b> . | Fabriken von Firniß, Rienöl, Kamphin, Wagen-                                                         |             |
|            |             | schmiere                                                                                             | 485         |
|            | 14.         | Leim-Siebereien                                                                                      | 486         |
|            | 15.         | Leber- und Leberwaaren-Fabriken incl. großer                                                         |             |
|            |             | Gerbereien                                                                                           | 486         |
|            | 16.         | Lack-Fabriken aller Art                                                                              | 488         |
|            | 17.         | Wachstuch- und Wachstaffent-Fabriken                                                                 | 489         |
|            | 18.         | Wachsbleichen, Wachslicht - und Wachswaaren-Fa-                                                      | 400         |
|            | 10          | briken                                                                                               | 489         |
|            | 19.         | Appretur-, Preß- und Scheer-Anstalten                                                                | 490         |
|            | 20.         | Haarspinnerei, Leistenspinnerei, Wollammerei .                                                       | 490         |
|            | 21.         | Blumen-, Strobhut-, Puppen-, Korbel- und Litzen-,<br>Filz- und Seiben-Fabriken, Feinnäherei, Plusch- |             |
|            |             | Stiderei, Kinderpuppen-Fabriken                                                                      | 491         |
|            | 22.         | Fabriten für Betleibungs-Gegenstänbe: Hanbichube                                                     |             |
|            |             | Schuhe, Strümpse, Pelzwaaren, Kappen unb                                                             |             |
|            |             | Rittel                                                                                               | 492         |

Seite

|                                                                                 | Fabriken für Knöpfe aus Horn, Holz, Perlmutter<br>Metall                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.                                                                             | Sonnen- und Regenschirm-Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.                                                                             | Flachsbereitungs-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>26.</b>                                                                      | Fabriken grober wollener Zeuge als: Schobbei<br>Plüsch- aus Ziegenhaaren, Filz, Filztuch, Warp                                                                                                                                                                                        |
| 27.                                                                             | Wattenfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.                                                                             | Seilerwaarenfabriken                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29.                                                                             | Seibenbau-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30.                                                                             | Bürsten- und Kamm-Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31.                                                                             | Papierfabriken und Papiermühlen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>32.</b>                                                                      | Papiertapeten-Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . <b>38.</b>                                                                    | Fabriken für Cartonnage, Porteseuille, Bisitenkar-<br>ten, bunt Papier, Goldborten, Goldleisten, Bilber-<br>malerei, Stick- und Strickmuster                                                                                                                                          |
| <b>34.</b>                                                                      | Steinpappen-, Papiermache- und Pappen-Fabriter                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35.                                                                             | Spielkarten-Fabriken                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>36.</b>                                                                      | Siegellack-, Oblaten-, Feberposen-, Bleistift- und<br>Stahlschreibseber-Fabriken                                                                                                                                                                                                      |
| 37.                                                                             | Eisenbahnwagen= und andere Wagen-Fabriken                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38.                                                                             | Gas- und Coaks-Defen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39.                                                                             | Pulver-, Schrot-, Zündhütchen- und Gewehr-Fa-<br>briken                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>40</b> .                                                                     | Eisen- und Zinkguß-, Kupfer- und Messingwaaren-<br>Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b> 0.<br><b>4</b> 1.                                                      | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>41</b> .                                                                     | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken                                                                                                                                                                                                                         |
| 41.<br>42.<br>43.                                                               | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren<br>Reugolb-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker<br>Alle andere Fabriken                                                                                                |
| <b>41. 42.</b>                                                                  | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren<br>Reugolb-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker<br>Alle andere Fabriken                                                                                                |
| 41.<br>42.<br>43.<br>Handel und Verke                                           | Formeu-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email-<br>lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren<br>Reugolb-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker<br>Alle andere Fabriken                                                                                                |
| 41. 42. 43.  Handel und Verke                                                   | Formen-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email- lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren Neugold-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker Alle andere Fabriken                                                                                                         |
| 41.<br>42.<br>43.<br>Handel und Verke<br>I. Anstalten zur Hebr                  | Formen-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email- lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren Neugolb-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker Alle andere Fabriken  hr  ung von Handel und Berkehr  en Geldverkehr                                                         |
| Jandel und Verke I. Anstalten zur Hebr<br>a. Betreffend in<br>1) Die Mün        | Formen-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email- lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren Neugold-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker Alle andere Fabriken  hr  ung von Handel und Berkehr  en Geldverkehr  betreffend die Minzsuße Deutschlands von 1566 bie      |
| 41. 42. 43.  Hanftalten zur Hebre 1. Anstalten zur Hebre 1. 1) Die Mün Tabelle: | Formen-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email- lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren Neugold-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker Alle andere Fabriken  hr  ung von Handel und Berkehr  en Geldverkehr  betreffend die Münzsuße Dentschlands von 1566 bie 1788 |
| 41. 42. 43.  Hanftalten zur Hebrin a. Betreffend t 1) Die Mün Tabelle: L        | Formen-, Metallgießer-, Zinngußwaaren- Email- lir-Fabriken Schleif-Anstalten für Stahl- und Eisenwaaren Neugold-, Neusilber- und Galvanoplastik-Fabriker Alle andere Fabriken  hr  ung von Handel und Berkehr  en Geldverkehr  betreffend die Minzsuße Deutschlands von 1566 bie      |

|                                                                                                                   | <b>७</b> वार          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2) Die preußische Bank                                                                                            | . 521                 |
| Uebersicht über die Zunahme der Geschäfte der preußisch<br>Bank in den Jahren 1847 bis 1855                       | hen . 527             |
| Uebersicht ber Bankgeschäfte bei ber Hauptbank und ben bir<br>mit berselben abrechnenben Bank-Comptoiren und Comm |                       |
| biten 1859                                                                                                        | . 534                 |
| Bilanz ber preußischen Bant 1859                                                                                  | . 536                 |
| 3) Die Seehandlung                                                                                                | . 542                 |
| 4) Die Privat-Zettelbanken                                                                                        | . 544                 |
| Der Geschäfts-Berkehr ber Ritterschaftlichen Privat-Bank<br>Pommern von 1849 bis 1859                             | für 546               |
| Bilanz dieser Bank pro 1858 und 1859                                                                              | . 550                 |
| Der Geschäfts-Berkehr ber flabtischen Bant Breslau 1849                                                           | bis                   |
| 1857                                                                                                              | . 552                 |
| Der Geschäfts-Berkehr bes Berliner Raffen - Bereins 1851                                                          | bi <b>s</b>           |
| 1859                                                                                                              | . 553                 |
| Bilanz des Berliner Kassen-Bereins 1859                                                                           | . 555                 |
| Bilanz ber Magbeburger Privat-Bank 1859                                                                           | . 558                 |
| Bilanz ber Königsberger Privat-Bank 1859                                                                          | . 560                 |
| Bilanz ber Danziger Privat-Bank 1859                                                                              | . 562                 |
| Bilanz ber Posener Privat-Bank 1859                                                                               | . 564                 |
| 5) Die Ritterschaftlichen Crebit-Bereine                                                                          | . 566                 |
| Uebersicht bes Zustandes ber landschaftlichen Credit-Instit                                                       |                       |
| bes Preußischen Staats in den Zeiträumen 1805, 18<br>1825, 1835, 1845, 1855, 1859                                 | . 570                 |
| b. Anstalten, betreffend die Communicationen                                                                      | . 577                 |
| 1) Die Post                                                                                                       | . 577                 |
| Uebersicht bes Postverkehrs im Preußischen Staate von 1866 incl. 1859                                             | 851<br>. 581          |
| Der Post-Bertehr im 3. 1859 bei jebem Ober-Bost-Direktio                                                          |                       |
| Distrikte                                                                                                         | . 598                 |
| Der inländische portopflichtige Post-Berkehr 1851 gegen 18                                                        | <b>59 59</b> 8        |
| 2) Der Telegraphen-Berkehr                                                                                        | . 605                 |
| Uebersicht bes Telegraphen-Berkehrs im Preußischen St<br>1851 bis incl. 1859                                      | aate<br>• <b>60</b> 6 |
| Uebersicht ber Telegraphen-Linien 1851 und 1859                                                                   | . 609                 |
| 3) Die Eisenbahnen                                                                                                | . 610                 |
| Die seit 1838 in Preußen in Betrieb gesetzten Gisenba                                                             | ihn=                  |
| Strecken                                                                                                          | . 612                 |
| Uebersicht ber Haupt-Resultate bes Gisenbahn-Berkehrs                                                             |                       |
| Preußischen Staate von 1844 bis incl. 1858                                                                        | . 615                 |

| Uebersicht ber Betriebs-Resultate sämmtlicher Preußischer Eiser bahnen 1859  4) Die Chaussen  Zusammenstellung der Staats-Chaussen 1852 und 1859  Zusammenstellung der Chaussegeldberechtigten Bezirks., Actien  Communals und Privat-Chaussen Ansang 1852 u. 1859  Zusammenstellung der Summen dieser verschiedenen Arten vo  Chaussen 1852 und 1859  Bergleichungen der einzelnen Prodinzen unter einander in Beziehung auf die Chaussen nach Bedölkerung und Ous  dratmeilen-Zahl  5) Wasserwege  Bergleichung der einzelnen Prodinzen unter einander in Beziehung auf die Wasserwege nach Bedölkerung und Meiler  länge der Wasserwege  Schiffsahrt  a. Seeschiffsahrt.  1) Die in die Häsen des Preußischen Staats 1858 eins und aus  gegangenen Seeschiffe incl. Dampsschiffs  b. Flußschiffsahrt  Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185  und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen der  Bedölkerung je 1 Last der so transportirten Waaren kommt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Die Chaussen  Zusammenstellung ber Staats-Chaussen 1852 und 1859  Zusammenstellung ber Chaussegeldberechtigten Bezirks., Actien  Communal- und Privat-Chaussen Ansang 1852 u. 1859  Zusammenstellung der Summen dieser verschiedenen Arten vor Spaussen 1852 und 1859.  Bergleichungen ber einzelnen Prodinzen unter einander in Beziehung auf die Chaussen nach Bedölkerung und Ond bratmeilen-Zahl  5) Basserwege  Bergleichung der einzelnen Prodinzen unter einander in Beziehung auf die Basserwege nach Bedölkerung und Meiler länge der Basserwege  Schiffsahrt  a. Seeschisssahrt.  1) Die in die Häfen des Preußischen Staats 1858 ein- und aus gegangenen Seeschiffe incl. Dampsschiffe  2) Aurze Uebersicht solcher Schisse für 1855  b. Flußschisssahrt  Die Flußschisssahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185 und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen de Bedölkerung je 1 Last der so transportirten Baaren kommt                                     |
| Jusammenstellung ber Staats-Chanseen 1852 und 1859  Busammenstellung ber Chausseegelbberechtigten Bezirks., Actien  Communals und Privat-Chausseen Anfang 1852 u. 1859  Busammenstellung ber Summen dieser verschiedenen Arten vo Chausseen 1852 und 1859  Bergleichungen ber einzelnen Prodinzen unter einander in Biziehung auf die Chausseen nach Bevölkerung und Ouch bratmeilen-Zahl  5) Basserwege  Bergleichung der einzelnen Prodinzen unter einander in Bezischung auf die Basserwege nach Bevölkerung und Meisen länge der Basserwege  6chiffsahrt  a. Seeschiffsahrt.  1) Die in die Hässen des Preußischen Staats 1858 eins und aus gegangenen Seeschisse incl. Dampsschiffe  2) Ausze Uebersicht solcher Schisse für 1855  b. Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirten berechnet pro 185 und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen der Bevölkerung je 1 Last der so transportirten Baaren kommt                                                                     |
| Busammenstellung ber Chausseeglbberechtigten Bezirks., Actien Communal- und Privat-Chausseen Ansang 1852 u. 1859  Busammenstellung der Summen dieser verschiedenen Arten vo Chausseen 1852 uub 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Busammenstellung der Summen dieser verschiedenen Arten von Chausseen 1852 und 1859 .  Bergleichungen der einzelnen Prodinzen unter einander in Biziehung auf die Chausseen nach Bedölkerung und Ous dratmeilen-Zahl .  5) Wasserwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ziehung auf die Chaussen nach Bevölkerung und Ouch bratmeilen-Zahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bergleichung ber einzelnen Provinzen unter einander in Bezie hung auf die Wasserwege nach Bevölkerung und Meiler länge der Wasserwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bergleichung ber einzelnen Provinzen unter einander in Bezie hung auf die Wasserwege nach Bevölkerung und Meiler länge der Wasserwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a. Seeschiffsahrt.  1) Die in die Häsen des Preußischen Staats 1858 ein- und aus gegangenen Seeschiffe incl. Dampsschiffe  2) Kurze Uebersicht solcher Schiffe für 1855  b. Flußschiffsahrt  Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185  und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen de Bevölkerung je 1 Last der so transportirten Waaren kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1) Die in die Häfen des Preußischen Staats 1858 ein- und aus gegangenen Seeschiffe incl. Dampsschiffe  2) Kurze Uebersicht solcher Schiffe für 1855  b. Flußschiffsahrt  Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185  und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen de Bevölkerung je 1 Last der so transportirten Waaren kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1) Die in die Häfen des Preußischen Staats 1858 ein- und aus gegangenen Seeschiffe incl. Dampsschiffe  2) Kurze Uebersicht solcher Schiffe für 1855  b. Flußschiffsahrt  Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185  und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen de Bevölkerung je 1 Last der so transportirten Waaren kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185<br>und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen be<br>Bevölkerung je 1 Last ber so transportirten Waaren kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Flußschiffsahrt nach Regierungsbezirken berechnet pro 185<br>und 1858 zugleich mit Angabe auf wie viel Menschen de<br>Bevölkerung je 1 Last der so transportirten Waaren kommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die 4 Hauptcategorieen nach ber Gewerbetabelle: Großhändler, Makler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raufleute mit offenen Läben, kleine Kaufleute und Krämer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A. ber Großhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1) mit Gelb ober umlaufenben Papieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2) Commissionsgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3) Weinhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) Getreibehanbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) Holzhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6) Wollhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B. Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Gelb-, Waaren- und Schiffs-Makler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) Makler im Kleinhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                   | Scite |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|
|     | C. Kauflente, welche offene Läben haben                           | 684   |
|     | 1) Gewiltz-, Material-, Specerei-Händler und Droguisten .         | 684   |
|     | 2) Ausschnitthändler in Seiben-, Baumwollen- und Leinen-          |       |
|     | waaren                                                            | 686   |
|     | 3) Gisen-, Stahl-, Messing- und andere Metallwaaren               | 687   |
|     | 4) Galanterie- und sogenannte Rürnberger-Waaren                   | 687   |
|     | Die 4 Hauptcategorieen ber Gewerbe-Tabelle im Bergleich zur Be-   |       |
|     | völkerung in den einzelnen Provinzen                              | 689   |
| M.  | Das Fracht-, Stabt- und Reisefuhrwerk                             | 699   |
|     | Tabellen jur Bergleichung ber mit Fuhrwert beschäftigten Per-     |       |
|     | sonen mit ber Quabratmeile und Menschenzahl                       | 701   |
| IV. | Gaft - und Schantwirthichaft nach ben 4 Unterabtheilungen ber Ge- |       |
|     | merke Takelle                                                     | 711   |



### Drudfehler.

Außer ben am Ende aufgeführten Drucksehlern ist S. 611 statt 11,265,000,000 Thir. zu lesen 1,265,000,000 Thir. Ebenso müssen S. 699 und S. 711 statt der Ueberschriftszahlen 7 u. 8 die römischen Ziffern III. u. IV. gesetzt werden.

Man bittet diese Fehler mit ber Entfernung des Berfassers vom Druckorte entsschuldigen zu wollen.

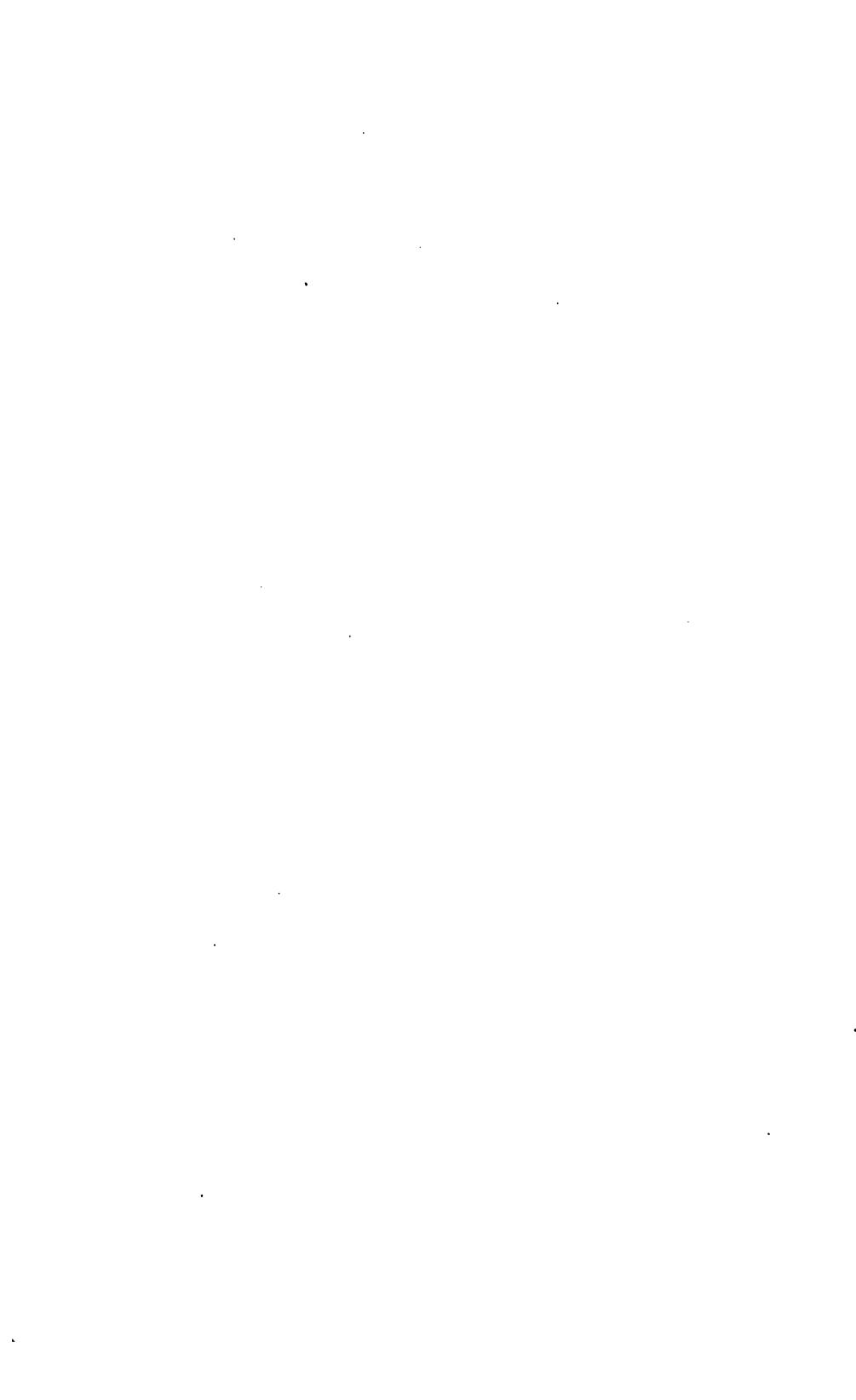

## Einleitung.

Der preußische Staat ist in den letzten Jahrhunderten in seiner inneren Entwickelung so erheblich vorgeschritten, daß eine genauere statistische Kenntniß desselben für alle Gebildeten und für jeden Beamten, sowohl in praktischer Beziehung, als in Rücksicht auf ethische und materielle Berhältnisse dringendes Bedürfniß geworden ist.

So lange ein Staat noch schwach bevölkert ist, die Lebensverhältnisse sich einfach gestalten, die Bedürfnisse sich auf wenige Gegenstände
beschränken, die Regierung ihre Pflicht, das allgemeine Beste zu wahren
und zu fördern, in einfachen Maßregeln und Versügungen ausssühren
lann, tritt das Bedürsniß nach statistischer Kenntniß eines Landes nicht
lebhaft hervor. Sobald aber die Bevölkerungen sich vermehren, mit steigendem Wohlstande die Lebensverhältnisse verwickelter werden, die Thätigkeiten der Menschen sich vielsach verzweigen, und die Regierung ohne
genaue Kenntniß der factisch obwaltenden Verhältnisse keinen Schritt
vorwärts gehen kann, wird das Bedürsniß nach statistischer Kenntniß
des Landes allgemein; wie es denn in neuester Zeit in allen Staaten
Europa's als unabweisbar sich herausstellt.

Die Engländer haben mit praktischem Blick, seitbem ihre Verfassung sich am Ende des 17. Jahrhunderts befestigte, in Staatsschriften und Parlamentsreden oft statistische Darstellungen geliefert, immer aber nur so, als es das jedesmalige Bedürfniß nöthig machte. Seit Sully und Colbert sind ebenso in Frankreich sehr werthvolle Untersuchungen dieser Art angestellt. Aber es ward nicht das Ganze im Zusammenhang aufzesaßt; in Deutschland hat zuerst Hermann Conring in Helmstädt im Ansange des vorigen Jahrhunderts statistische Darstellungen ganzer Staaten versucht, diese Bestredungen wissenschaftlich begründet. Sein Rachsolger Achenwall gab der Wissenschaft den Namen Statistik, in welchem eine Bereinigung der beiden Begriffe "gegenwärtiger Zustand" und "Staat" gefunden ward; sein berühmter Schiler Schlözer, der das größeste Berdienst um Verbreitung politischer Bildung in Deutschland hat,

gab 1804 in seiner Theorie ber Statistik die Erklärung: "Die Statistik eines Landes und Volkes ist der Inbegriff seiner Staatsmerkwürdigkeiten."

Diese Erklärung ist heute noch die durchaus richtige. Die Statistik soll nicht Consequenzen ziehen, nach dieser oder jener Absicht, wie etwa, welches die Staatskräfte seien, die Machtstellung eines Staats u. dergl. die Beschreibung eines Staates liefern. Die Folgerungen hat sie dem Staatsmann in praktischer Anwendung zu überlassen. Höchstens kann sie unmittelbar hervorspringende, ganz nahe liegende Folgerungen andeuten. Die Statistik giebt das Material, die vollskändige Beschreibung. Die sichersten Thatsachen sind Zahlen; alle Berhältnisse des Staats, die sich in Zahlen darstellen lassen, sind in Zahlen zu geben. Aber die Unterssuchungen der Statistik beziehen sich nur auf Verhältnisse, die für den Staat als solchen, für den Zustand und das Leben der Menschen, inssosen sie zusammen einen Staat bilden, von Wichtigkeit sind. Die Statistik hat die Aufgabe: den gegenwärtigen Zustand eines Staates, als eines solchen, in Zahlen und Thatsachen darzustellen.

Das statistische Bild wird jest in der Regel in der Art entworfen, daß zunächst das Land beschrieben wird, dann folgen die Bevölkerung, der materielle Besitz in Rohproducten, in Fabrik- und gewerblichen Waaren, in den Erwerbungen von Waaren durch den Handel; dann die geistige Kultur, Religion, Erziehung und Bildung, denen die Gesundheits- und medicinischen Verhältnisse hinzuzusügen sind, dann die Verfassung und die Verwaltung des Landes.

Als die Bestrebungen nach solcher Erkenntniß in Europa immer allgemeiner wurden, erkannten die Regierungen, daß sie Anordnungen treffen müßten, bamit biese statistischen Nachrichten von ihren Organen, den Landesbehörden officiell eingesammelt würden. Ohne diese Anord= nungen konnten bie statistischen Ermittelungen keine Sicherheit erlangen. König Friedrich II. hat im preußischen Staat seit 1748 alle Jahr bie Einwohner zählen lassen. König Friedrich Wilhelm III. legte großen Werth auf die Sammlung statistischer Nachrichten von Seiten der Regierungen. Durch &. Krug veranlaßt, ward 1805 unter bem Minister v. Stein die Errichtung eines statistischen Bureau's in Berlin von König Friedrich Wilhelm UI. angeordnet, welches alle von den Provinzial= Regierungen aufzunehmenben und einzusendenden statistischen Nachrichten für ben ganzen Staat sammeln, ordnen, und zu Gesammtbarstellungen benutzen sollte. 1810 ward dies Bureau unter Hoffmann neu orga= nisirt, und soll nach den letzten amtlichen Zählungen und Aufnahmen in diesen Blättern eine statistische Darstellung in dem oben angebeuteten Sinne für ben preußischen Staat im Ganzen, und für die einzelnen Provinzen besselben versucht werben.

## Der Staat.

## I. Lanb.

# A. Extstehung und allmähliges Wachsen des preußischen Staates.

Der preußische Staat besteht in seiner jetzigen Ausbehnung aus sehr vielen verschiedenen, meist ursprünglich beutschen ober boch schon früh, ganz ober zum größesten Theil wenigstens, deutsch gewordenen Landes= theilen, welche alle ihre besondere Vorgeschichte haben und im Laufe ber Jahrhunderte nach und nach von den Fürsten Brandenburgs meist nach Erbansprüchen, Berträgen und wohlbegründeten Rechtstiteln erworben und mit ihrem ersten Hauptbesitz, ber Markgrafschaft Brandenburg, zu einem Ganzen vereinigt wurden. Insbesondere find die Erwerbungen im Anfange des 17. Jahrhunderts, Preußen im Often und Cleve im Besten, welche den Staat zu einem großen Staate erhoben, lediglich durch Erbanfall ihm zugewachsen. "Die Bereinigung von Preußen, Brandenburg und Cleve, wie Hoffmann schon 1819\*) sagte, ward die Grundlage bes preußischen Staats, ber seitbem Memel am Ausflusse bes turischen Haffs, Marienwerber an ber Weichsel, Blotho an ber Weser und Emmerich am Rheine besitzt. Zwei Jahrhunderte sind seit jener Zeit vergangen, ohne die Spuren dieses Ursprunges zu verlöschen." Warb aber auch erst burch ben Besitz ber brei großen Ströme, Memel, Beichsel und Ober, welche die westlichsten sind, die sich in die Ostjee, und ber brei großen Ströme, Elbe, Weser und welche die öftlichsten sind, die sich in Deutschland in den atlantischen Ocean ergießen, die wahre Bedeutung bes preußischen Staats als eines europäischen begründet, so erkannten doch viel früher schon bellsehende Fürsten bes Landes in dem Nordosten Deutschlands und der Berührung dieser Gebiete mit der Oftsee die durch die Natur gegebenen Bedingungen zu einem größeren Reiche. Dem Hause Hohenzollern war es vorbehalten, ber Bebeutung bes Staates biese Geltung zu schaffen.

<sup>\*)</sup> Ueberficht ber Bobenflache und Bevolterung b. Pr. Staats. Berlin 1819.

Eine lange Reihe ber edelsten Regenten dieses Hauses verfolgt dieselben Zwecke, befestigt und ordnet den Staat im Innern, erweitert ihn und schafft ihm Ansehen in Europa. In wenigen größeren Reichen ist die Thatkraft und Charaktergröße der Fürsten von einer solchen Bedeutung für die Entwickelung des Staats wie im preußischen; in wenigen der Wohlstand des Volkes, die innere Entwickelung der Nation in einem so innigen Zusammenhange mit den Bestrebungen und der Handlungsweise der Fürsten, als im preußischen.

Klein war der Anfang des Staats; aber schon vor der Erweiterung seines Gebietes im Anfang des 17. Jahrhunderts, gewann er in geistiger Beziehung allgemeineren Einfluß; sowie die Tapferkeit der Brandenburger, hervorgerusen durch eigenthümliche geschichtliche Verhältnisse und durch den unmittelbaren Zusammenhang des Volkes mit ihren Fürsten, schon lange vorher, ehe der Staat ein größeres Gediet geworden war, in Europa wohl bekannt waren. Wie höchst interessant und in vielen Beziehungen dis auf den heutigen Tag von Bedeutung die Vorgeschichte der verschiedenen Provinzen an sich ist, so steht doch die Geschichte des Staats im Ganzen im nächsten Zusammenhang mit der Geschichte der Fürsten und ihres Stammlandes, der Mark Brandenburg, von welcher wir hier nur einige der wichtigsten Momente hervorzuheben haben.

Das Land zwischen Elbe und Ober war ursprünglich von Germanen, ben Sueven und Semnonen bewohnt, die hier die Heiligthümer ber Religion wahrten, weshalb aus allen Gauen Deutschlands Germanen zeitweise hier sich versammelten. In der Zeit der Bölkerwanderung nahmen Slaven biefe Gegend in Besitz. Carl ber Große, Otto I. brangen von Westen vor; die Bisthümer Havelberg, Brandenburg wurden im 10. Jahrhundert errichtet; die Nordmark ward begründet, und Albrecht ber Bär mit ihr 1133 belehnt. Seine Aufgabe war eine friegerische. Er und seine Nachfolger aus dem Hause Askanien mochten ihr Fürstenthum nach Often bin erweitern, die bort sitenden Slaven verbrängen, unterwerfen, jum Christenthum bewegen. Das war bas Amt bes Markgrafen von Brandenburg, die politische Stellung Albrechts bes Bären und seiner Nachfolger aus dem Hause Askanien. Umfassender als irgend einem anderen deutschen Fürsten, ward ben Markgrafen von Brandenburg Unabhängigkeit und Selbständigkeit gegeben\*), selbst bie Bisthümer im Lande, wie Lebus, auch Havelberg und Brandenburg, standen unter der Landeshoheit des Markgrafen. In dem Bereich bieser Markgrafschaft gab es keine anderen Reichsunmittelbarkeiten, kaiserliche Domainen, Reservate 2c.; ber Markgraf stand vielmehr als selbstän=

<sup>\*)</sup> Dropfen, Geschichte ber Preuß. Politit, Bb. I., S. 28 ff

danier zogen viele fleißige Deutsche in das Land, legten besessigte Städte, Burgen an; die kampffähige Mannschaft zog unter ihrem Besehl immer weiter nach Osten. So wurden nach und nach die Slaven untersworsen, und rühren daher die vielen kleinen ummauerten Städte in den Marken. Berlin wird 1244 zuerst urkundlich genannt. Es ist nicht wohl möglich, das Landgebiet sestzustellen, welches Albrecht der Bär besaß, wahrscheinlich ging sein Gediet nicht weiter, als von der Elbe die etwa nach Potsdam an der Havel; aber seine tapseren Nachsolger ans dem Hause Askanien gingen auf dem von ihm betretenen Wege sort. Jumer mehr nach Osten erweiterte sich die Markgrafschaft.

Das tapfere Brüberpaar Otto III. und Johann I. gründeten jenseit der Oder eine Neue Mark. An der Spitze seiner tapferen Schaaren ging sogar Otto III. den deutschen Rittern nach Preußen zu Hülse und gründete dort Stadt und Schloß Brandenburg am Haff.

Die askanischen Fürsten waren ebenso wohlwollend als tapfer. In den vielen deutschen Städten, die nach und nach in der Mark entstanden, blühten die Gewerbe; die Fürsten waren höherer Bildung nicht fremd. — Otto IV. ist ein berühmter Minnesanger; der bedeutendste Askanier war der letze, Waldemar. In der ganzen Zeit seines Lebens fast im Krieg, begünstigte er städtische Entwickelung, Gewerbe und Handel, erweiterte sein Reich auf seinen sortdauernden Kriegszilgen und erward Hinterpommern, die Lausit, Landgebiete die Oresden. Sein Reich mochte von der Leba in Hinterpommern dis zur Lausit von Osten nach Westen hin ansgedehnt mehr als 1000 Quadratmeilen umfassen, und unstreitig war sein politischer Gedanke, von dem Mittelpunkte der Mark Brandenburg aus ein großes Reich zu begründen, "Beherrscher des Nordostens Deutschslands und der angränzenden Länder zu werden, gehalten und getragen durch die Macht der Bürger und des Volkes"\*).

Nach seinem Tobe 1319 zerfiel sein Reich, die Nachbarn nahmen die Eroberungen Waldemar's über die früheren Gränzen hinaus zurück; die Marken waren ein Jahrhundert hindurch unter den Fürsten aus dem baherischen und luxemburgischen Hause nicht glücklich, ihr Wohlstand ging außerordentlich zurück. Nur Kaiser Carl IV., der lange Zeit für seine Söhne die Regentschaft führte, weilte oft in Tangermünde, ließ 1375 das Landbuch aufnehmen, ein genaues Verzeichniß aller Ortschaften der Mark, mit Anführung der Abgaben der Bewohner, und verfolgte offenbar den politischen Gedanken Waldemar's, nur mit der Aenderung,

<sup>\*)</sup> Pelwing, Geschichte bes Pr. Staats, Th. I., Abth. I., S. 162.

baß er Böhmen als bas Hauptland bezeichnete und von hier aus bas große Land, welches nach ber Ostsee hin sich abbachte, beherrschen wollte.

Mit dem 15. Jahrhundert beginnt eine neue Aera für die Marken und für den preußischen Staat. Das Haus Hohenzollern bestieg mit Friedrich I. 1417 den Thron und führte die Gedanken Waldemar's und Karl's IV. mit der nothwendigen Erweiterung des Reiches nach Westen hin glorreich aus.

Die Erwerbung der Mark Brandenburg geschah von Seiten bes Hauses Hohenzollern in der friedlichsten und rechtlichsten Beise; biese Erwerbung war nicht etwa eine besondere Begünstigung, ober eine von dem Kaiser gewährte, große Wohlthat; die Mark war für den Kaiser eine Last, ein schon an und für sich fast verlorenes Gut, das er nicht erhalten konnte; als lange nicht ausreichenbe Entschädigung für viele Dienste, große Geldvorschüsse, benen neue baare Zahlung hinzutrat, kam die Mark an den Burggrafen Friedrich von Nürnberg. Das Land war nach dem Verscheiben des Markgrafen Jobst von Mähren, welchem Sieg= mund, Sohn und später auch Nachfolger Karl's IV. Die Mark Brandenburg verpfändet hatte, Anfangs 1411 an den Raiser Sigismund zurückgefallen. Diefer, ber die Mark immer nur stiefväterlich behandelt hatte, dachte bei seinen vielen Händeln und Kriegen nicht daran, Ordnung im zer= rütteten Lande herzustellen, Geld, Zeit und Kraft aufzuwenden, die Mark selbst zu regieren. Er sann nur auf balbige und vortheilhafte Beräußerung. Schon am 4. Juli 1411 ernannte Sigismund seinen Freund und Vertrauten, Friedrich Burggrafen von Nürnberg, dem er für sehr bebeutende Geldvorschüsse verpflichtet war, zum Statthalter, im J. 1415, nach abermaliger Vorstreckung großer Summen, zum Landesherrn der Mark Brandenburg. Die feierliche Belehnung, durch welche Friedrich zugleich die Würde eines Erzkämmerers und Kurfürsten des heiligen römischen Reichs empfing, erfolgte 1417 auf der Kirchenversammlung zu Roftnit (vgl. Helwing II, S. 401.)

Rurfürst Friedrich I. sand die Marken in dem trostlosesten Zustande. Die Städte waren verarmt, die Dörfer verlassen, der Adel auf seinen Schlössern in vollster Unabhängigkeit, wegelagernd, die Einwohner untersjochend, in Raubzügen und Fehden gegen einander. Friedrichs erstes wichtigstes Augenmerk war, die Nacht des Abels zu brechen, geregelte Zustände wieder herzustellen. Er und seine beiden Söhne, Friedrich II. und Albrecht, genannt Achilles, die ihm nach einander folgten, gemahnen, wie Ranke sagt, an die sagenhaften Heroen des Alterthums, welche aus der Ferne kommend, autochthonischen Stämmen Ordnung und Zucht bringen und dadurch ihre Macht begründen\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. 2. Rante, Reun Bucher Preußischer Geschichte. Erfter Band, S. 19.

Friedrich und seine Shue besaßen außer den Marken, von denen aber die Reumark, welche 1402 von Sigismund an den dentschen Orden verkauft worden war, erst unter Friedrich II. zum Staate wieder kam, zugleich ihre Besttzungen in Franken, und es ist wichtig, daß die geistige Bildung frankischer Ritter aus dem südlichen Deutschland von ihnen nach dem nördlichen verpflanzt wurde. Friedrich I. besaß nur ein Land von 535 Duadratmeilen, Friedrich II. 726, Albrecht Achill 767,74.

Albrecht Achill trennte auf immer die fränkischen Besitzungen von benen der Mark, indem er jene seinen Söhnen zweiter She überließ. Seine Nachfolger in der Kur, Johann Cicero, Joachim I., Joachim II., Johann Georg, Joachim Friedrich, erweiterten ihr Besitzthum nach und nach durch Erwerbung der innerhalb oder an den Gränzen liegenden selbständigen kleinen Lande durch Kauf oder andere friedliche Erwersbungsart. Joachim Friedrich's Besitzung bestand aus 715, Duadratsmeisen.

Im Vergleich zu anderen deutschen Staaten war der Besitz sehr bedeutend; das Kurfürstenthum Sachsen umfaßte im Jahr 1600 etwa 572 Quadratmeilen, Babern 589; aber der Kurfürst von Brandenburg war doch eben nur ein deutscher Fürst, wenn auch nach der inneren Rechtsentwickelung selbständiger und unabhängiger als die meisten and deren deutschen Fürsten. Die politische Jdee, daß dieser Staat nach Osten hin sich gegen das Slaventhum erweitere, daß er ein militairischer Staat und Deutschlands Gränzwacht sei, die bei seiner ersten Begründung unter Albrecht dem Bären vorgeherrscht hatte, zog sich fort durch diese ganze Zeit; und erhielt dem Staat sortdauernd große Selbständigkeit und freie Gewalt des Fürsten, dem des Kaisers ober des deutschen Reiches Besitz oder Gerechtsame nirgend hemmend entgegentraten.

Die Hohenzollern von Friedrich I. dis auf Joachim Friedrich, tapfer wie sie waren, und Feldherren, wo es galt, bewahrten den Staat in seiner Ausdehnung, schützen ihn vor seindlichem Eingriff, befestigten ihn und rundeten ihn ab im Innern, ohne große Machterweiterung durch Arieg; sie richteten ihr Angenmerk wesentlich auf die innere Berwaltung, auf die Bildung des Bolkes. Johann Cicero trägt seinen Beinamen von seiner Kenntniß der lateinischen Sprache und von seiner Beredsamsteit. Joachim I. war in den Wissenschaften wohl bewandert, beschämte auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 selbst die Prälaten, indem er allein den päpstlichen Gesandten unvordereitet in lateinischer Sprache zu bewillsommnen vermochte; er errichtete die Universität Frankfurt a. Desein Sohn aber, Joachim II., nahm die Reformation an und gab seinem Staate dadurch eine neue Grundlage für seine weltgeschichtliche Ents

wickelung. Seine Länder wurden Halt und Zuslucht für die Protesstanten; freiere geistige Entwickelung wurde führender Grundsatz der Regierung und hob die Bildung des Bolks. Die Regenten bekamen auch von dieser Seite aus für europäische Berhältnisse Bedeutung, wie denn König Heinrich IV. von Frankreich seinen Bertrauten, Duc de Bouilslon, 1590 auch nach Berlin schickte, um unter den Protestanten Berbindungen anzuknüpsen\*).

Mit Johann Sigismund aber tritt die große Erweiterung des Staates ein, die ihn in seiner weiteren Entwickelung zum europäischen Staat erhob. 1609 starb Herzog Johann Wilhelm von Eleve, Jülich und Berg. Seine Schwester Marie Eleonore, seine nächste Erdin, war vermählt mit Albert Friedrich, letztem Herzog von Preußen. Beider Tochter und einziges Kind war Anna, die Gemahlin Johann Sigis=munds. Albert Friedrich starb 1618. Durch unzweiselhaftes Erbrecht im friedlichsten Wege sielen das Herzogthum Preußen und die Lande des Herzogs von Eleve, über welche noch vieler Streit ausbrach, an den Lurssürssten Johann Sigismund.

Der Staat erweiterte sich auf 1472,20 Quabratmeilen und hatte nun schon nach seinem Flächeninhalt die Größe eines Königreichs. Carbinien umfaßt 1312 Quadratmeilen, die Niederlande haben 662, Belgien 530 Quabratmeilen. Es war der große Staat im Norben und Nordosten Deutschlands geworben, nach Configuration, Größe, Grenzen, Araft und Bildungsstufe seiner Bevölkerung schon damals von Bebeutung für Europa. Der Westen, die Clevischen Besitzungen, waren von Deutschen ganz und gar bewohnt, die Niederungen am Rhein Marschländer, wie ähnliche Berhältnisse in bem wasserreichen Brandenburg sich Am Rhein war damals schon eine weit entwickelte Gewerb= fanden. Preußen war von den Rittern germanisirt, und die kräftige Bevölkerung hatte in Ansiedelung Deutscher, Bebauung der Niederungsgebiete, Bestegung flavischer und frember Bölker burch Deutsche, immer nach Often hin sich erweiternb, ähnliche Stadien burchlaufen, wie bie Gebiete zwischen Elbe und Ober.

Unter bem Nachfolger Johann Sigismund's, unter Kurfürst Georg Wilhelm, litt ber kaum begründete Staat während des dreißigjährigen Krieges außerordentlich und ward nicht erweitert.

Neu gestaltete und befestigte ihn der große Kurflirst. Er erwarb Hinterpommern, Magdeburg, Halberstadt, Minden; es sind 540,71 Quas bratmeilen, um welche er ben Staat vergrößerte, so daß er 2013 Quas

<sup>\*)</sup> Marsollier, Histoire de Henry de la Tour d'Auvergne, 85. II. S. 31.

bratmeilen seinem Nachfolger hinterließ. Wichtiger aber noch als biese Bergrößerung, ist die Bebeutung, welche der große Kurfürst als Feldherr und Polititer, als hochgebilbeter Staatsmann, als ber ebelfte Mensch auf bem Throne von weitsehendem Blick und humanster Gefinnung unter den Zeit= genoffen fich erwarb. Sein großes Feldherrntalent zeigte er in seinen Siegen gegen Schweben und Polen, in den Kriegen gegen Ludwig XIV. den Frieden von Oliva verschwand die lehnsherrliche Oberhoheit Polens über das Herzogthum Preußen, Friedrich Wilhelm ward souverainer Herr bes Laubes; er schloß als selbständiger Monarch viele Bündnisse mit europäischen Mächten, selbst nach Afrika schifften seine Fahrzeuge! Die von Ludwig XIV. schmählich verfolgten Protestanten nahm er in sein Fromm und religiös, nach freierer, reformirter Glaubenslehre Land. bas Christenthum in ebelster Humanität auffassend, war er Schutz unb Hort verfolgter Glaubensgenoffen, Wohlthäter ber Wittwen und Waisen; förberte ben Wohlstand in Landbau, Gewerbe und Handel, wollte freie Entwickelung der Kräfte seiner Unterthanen in Arbeit, Fleiß und Tugent und begünstigte Wissenschaft und Kunst. Diese Richtung war burchgehenber Grundsat in seinen Regierungsmaßregeln; er faßte seine Entschlüsse zur Befestigung seines Thrones und zur Wohlfahrt seines Landes "mit Gott". Bei Warschau und Fehrbellin gab er das Feld= geschrei: "Gott mit uns"\*) welches heute noch in den Kreuzen ber Landwehr und auf ben preußischen Münzen steht; die Wahlsprüche bes großen Mannes waren\*\*): In nomine Dei, ober (nach Psalm 143, 8): Domine fac me scire viam, in qua ambulem. Nicht Chrgeiz, nicht Ruhmsucht, nicht persönliche Bunsche ober Neigungen bestimmten ihn zu seinen Handlungen; Ihn burchbrang bas Bewußtsein, es sei Gottes Wille, er führe Gottes Beschluß aus, handle nach höherer Fügung, wenn er ben Staat, ben zu regieren Gott ihn bestimmt habe, zu dem Ansehen und der Bedeutung erhebe, welche ihn einreiheten in die felbständigen größeren Staaten Europa's, damit Geistesfreiheit und höhere Entwickelung von hier aus in weitere Kreise des menschlichen Geschlechts sich verbreite.

Sein Sohn und Nachfolger, Kurfürst Friedrich III., ward König. Unzweiselhaft war die Idee zur Erwerbung der Königskrone schon von dem großen Kurfürsten in die Seele des Sohnes gelegt. Es war ein bedeutender politischer Schritt, welcher den preußischen Staat auch nach änßerer Form und Stellung in die Geltung brachte, welche er nach

<sup>\*)</sup> Pelwing, Bb. III. G. 771.

<sup>\*\*)</sup> Rlaproth, ber Rönigl. Preuß. und Churfürftl. Brandenb. wirkliche Geh. Staatsrath, S. 41.

seiner geographischen Lage und seiner Geschichte im europäischen Staatenspstem einzunehmen berufen war. Der König erhob ben Glanz bes Hofes, errichtete eine Atabemie ber Wiffenschaften, welche burch Leib= niz ihre geistige Wirkung weithin über Europa erstreckte; Schauspiele, Hoffeste, im Sthle Ludwigs XIV., folgten einander; die Residenzstadt Berlin stieg an Einwohnerzahl während bieser Regierung von 21,000 auf 61,000 Menschen; Schlüter errichtete bie schöusten Bauwerke, bie Aunst und ein ebler Geschmack verbreitete sich; die Oranische Erbschaft brachte ben König als selbstänbigen Monarchen in vielfache biploma= tische Berbindung mit Holland, Frankreich und anderen europäischen Staaten, viele Gesandte frember Dachte lebten in Berlin, am Sofe bes Königs; preußische Truppen fochten siegreich unter bem Fürsten Leopold von Deffau in Italien, bei Turin, unter bem Prinzen Eugen bei Bochstädt, preußische Truppen belagerten und eroberten Bonn unter Friedrich selbst, sind ben Türken in gefährlichen Feldschlachten bekannt geworben, erschienen in dem südlichen Frankreich bei dem Unternehmen von Toulon\*); Prinz Wilhelm von Oranien war bei bem Unternehmen, durch welches er König von England wurde, von Friedrich und brandenburgischen Truppen unterstützt. Friedrich errichtete die Universität Halle, an der Thomasius lehrte; neue Ansichten verbreiteten sich auch von dieser Hochschule aus über ganz Deutschland und die protestantischen Länder Europa's. In Berlin lebte Spener, und die so überaus geistreiche und liebenswürdige Gemahlin Friedrichs I., die Königin Sophie Charlotte, Schülerin von Leibnig, ben sie nach Berlin zog, ber ihr täglicher Umgang war, ließ unter ihren Augen von ben bedeutenbften Theologen aller Confessionen bie schwierigsten Controversen verhandeln. Leibniz sagte von ihr, fie verlange den Grund bes Grundes; die Ge= spräche mit ber Königin gaben ben ersten Anlaß zu seiner Theobicee. Sophie Charlotte hat bas große Verbienst, die geistigen Interessen in ben höheren Rreisen angeregt zu haben!

Nach wie vielen Seiten zeigt sich, daß das neue Königreich Preußen, zu einer größeren Weltstellung in Europa sich Bahn brach!

Leibniz schrieb "occasione coronationis Regis Prussiae" im Jahre 1701: "Cogitationes de iis quae juxta praesens jus gentium modernum requiruntur ad Majestatem Regiam (Opera omnia, Tomus quartus. Genevae 1758. Pars III. Jurisprudentia S. 497)", und führte barin auß: König sei nicht, wer nicht König genannt werde, wenn er auch die Macht und die anderen dazu gehörigen "circumstantias" habe. "Fundamentum, quod natura suppetit, potentia est." Darum habe der König

<sup>\*)</sup> Rante, Reun Bucher Preußischer Geschichte, Bb. I. S. 99.

von Preußen ohne Wiberspruch die Königstrone erhalten "Penos quem jam ante nomen, poteslas, Regisque splendor erat". Daß der König von Preußen aber die Macht eines Königs habe, gehe aus der Bevölsterung seines Staates hervor. 65,400 Geburten seien jährlich in demsselben; dies mit 30 multiplicirt, ergebe 1,962,000, d. h. beinahe 2 Milslionen Menschen, das mächtige und volkreiche Königreich England habe 5,500,000 Einwohner. Wo viel Menschen sind, da sind "substantiae et vires;" der Staat ist um so sieherer, je fleißiger, arbeitsamer, wohls habender die Einwohner sind, und dies werden sie, je mehr sie sich nützlicher Thätigkeit hingeben, besonders in Manusakturen, und dies blüben in keinem Theile des nördlichen Deutschlands mehr, als unter dem König von Preußen.

Friedrich erweiterte den Umfang des Staates um 30,67 Quadrats meilen. Er mußte zwar Schwiedus an Oesterreich wieder abtreten, erward aber Mörs, Lingen, Tecklenburg, Neuschatel und Balengin. — Er hinterließ seinem Nachfolger ein Reich von 2043,67 Quadratmeilen.

Friedrich Wilhelm I. ist das große organisatorische Talent, welches die Administrativ-Behörden so vortrefflich ordnete, daß Einheit in die Berwaltung kam, die Finanzen geregelt, nach Etats gewirthschaftet wurde, Soldaten geworben und ein bedeutendes Heer aufgestellt werden konnte.

Die Berwaltungsvorschriften Friedrich Wilhelm's I. sind im preußischen Staate vielsach immer noch Grundlage in den Geschäften, sie haben sich bewährt; — wie die strengste Disciplin im Heere geübt wurde, die sprichwörtlich geworden ist, so waltete im Civildienst ein System der Strenge, der Amtspflicht, der Ordnung, welche den Beamtenstand in Preußen seit jener Zeit stets ausgezeichnet hat. Ranke sagt bei Schilderung der Zustände Frankreichs am Ende des 17. Jahrhunderts (Französsische Geschichte Band IV. S. 14.): "Noch war in keinem ans deren Staate an die Berbindung zwischen militairischer Macht und administrativem Gedeihen gedacht worden; noch existirte Preußen nicht."

Friedrich Wilhelm erhielt mit Bezug auf die Ansprüche aus der Oranischen Erbschaft durch den Frieden von Utrecht 1713 das Obersquartier Geldern, 21,01 geographische Quadratmeilen, und durch den Frieden von Stockholm am 21. Januar 1720, nach dem Tode Carls XII., Borpommern mit Stettin, 94,28 geographische Quadratmeilen groß, so daß er den Staat um 116,27 geographische Quadratmeilen erweiterte. Preußen erregte, 2159,04 geographische Quadratmeilen groß, schon seines Umfanges wegen, aber besonders auch wegen der großen Selbsständigkeit, mit der es sich entwickelte, die Ausmerksamkeit der Cabinete

Europa's; man bewunderte das wohlorganisirte Heer, die Kraft der Berwaltung, die Ordnung in dem Finanzwesen; boch fürchteten die auswärtigen Mächte Preußen nicht. Friedrich Bilhelm felbst fühlte, daß er nicht volle Anerkennung finde; die Neutralität, welche er grundfätzlich in ben meisten politischen Berwickelungen festhielt, konnte nicht zu Einfluß und Wirksamkeit führen; trop ber Sorge und Liebe bes Königs für Solvaten hielt man sich an den fremben Höfen überzeugt, er werbe niemals Ernst machen, niemals schlagen. Endlich nahm Friedrich Wilhelm in allen Fragen ber auswärtigen Politik stets bie höchste Rücksicht auf ben beutschen Kaiser. So sehr ihm das Emporkommen seines Hauses, die Wohlfahrt seiner Unterthanen, die Weltstellung bes preußischen Staates am Herzen lagen, so glaubte er boch, als beutscher Reichsstand, immer mit Desterreich geben zu mulfen, bis er gegen bas Ende seiner Regierung inne ward, daß er trot gewissenhaftester Erfüllung ber mit Desterreich geschlossenen Berträge in seinen eigenen Interessen gerabe von Desterreich forttbauernb zurückgesetzt, ja hintergangen sei, so baß er mit Thränen bes Schmerzes über persönliche Kränkung in bitterer Rede, fein Leben hindurch einer febr unrichtigen Politik gefolgt zu sein, den Blick auf seinen Sohn wendete und ausrief: "Da steht Einer, der mich einmal rächen wird." (Ranke I. S. 427.)

Friedrich II. (1740—1786) heißt der Einzige und mit Recht; denn die Weltgeschichte kannte bis zu ihm in neuerer Zeit kein ähnliches Emporkommen eines immer boch kleinen Staates burch die Kraft eines einzigen Mannes. Friedrich war ber Held seines Jahrhunderts, der erste Mann seiner Zeit, er ist ber Stolz aller Preußen. Er beherrschte mit seinem Geiste, seinem alle übrigen biplomatischen Kräfte weit überwiegenden politischen Ablerblick die Cabinete Europa's; er siegte in vielen Felbschlachten mit oft kleinem Heere gegen viel größere Armeen burch sein ganz außerordentliches Feldherrntalent und bestand glorreich mit seinem tapferen Heere und seinem treuen Bolke den Kampf gegen halb Eurova. Wie oft in äußerster Bedrängniß bezwang er mit seinem nie wankenden Muthe und seinem unerschöpflichen Geiste die Zeiten der schlimmsten Noth; er war am größesten im Unglück. Friedrichs Ruhm ging burch die ganze Welt; mit ihm und burch ihn ward der Name Preuße ein Name ber Ehre, ber preußische Staat und bas preußische Volk durch seinen König gehoben zur Kraft, zur Tüchtigkeit, zu allem Eblen und Großen.

Friedrich war, als er ben Thron bestieg, 28 Jahr alt, voll Begier, wie er in der histoire de mon temps selbst erzählt, sich einen Namen zu machen und Ruhm zu erwerben, die Geringschätzung, welche sein Bater erfahren hatte, bei den Mächten Europa's zu vernichten, Kraft

nub Festigkeit zu zeigen, um seinem Bolke in Europa Achtung zu erwerben, vor Allem aber dem Baterlande, dessen schmale und gleichsam auseinandergestreute Provinzen, die, wie er sagt, von Aurland dis Brabant reichten, die Macht und Weltstellung zu schaffen, welche ihm nach seiner Geschichte und Entwickelung gebührten, die Monarchie, für deren Herrscher Friedrich I. durch Annahme der Königswürde einen Leim zum Ehrgeiz ausgestreut hatte, aus dem Zwitterzustand zwischen Kurfürstenthum und Königreich hervorzuheben.

. Friedrich II. nahm fogleich bei bem Beginn seiner Regierung bie Ansprüche seines Hauses auf Jülich Berg, welche von seinem Bater schon angeregt, aber nicht erledigt waren, wieder auf. Aber ber König Aberlegte, daß ein kleiner Streifen Landes, den er durch diese Ansprüche erwerben könnte, seinem Staate keine erhebliche Bebeutung geben würbe. Ueberdies hatte Desterreich gegen frühere bestimmte Berheißungen die Erfüllung dieses Anspruches völlig abgewiesen. Ganz andere Aussichten eröffneten sich im Rampfe gegen Desterreich. Preußen hatte die begrünbetsten Rechtsansprüche auf die Herzogthümer und Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnit, Brieg, Wohlau und zugehörige Herrschaften in Schlefien. Friedrich hatte von Desterreich Entschädigung zu forbern ffir seine Ansprüche auf Jülich Berg; er wollte entgelten, wie sein Bater von Oesterreich behandelt war; er wollte, wie er selbst ausdrücklich fagt (Chap. IV. histoire de mon temps) conquérir la Silesie, um ben preußischen Staat zu ber Machtstellung zu erheben, beren er bedurfte, um in Europa zu gelten.

Friedrich besetzte Schlesien sofort nach dem Tode Kaiser Karls VI.; er eroberte das Land und sicherte dem Baterlande seinen Besitz durch drei schwere Feldzüge, deren letzter sieben Jahre währte, durch die drei diese Kriege beendenden Friedensschlässe von Breslau, Dresden und Habertsburg.

Die Geschichte selbst dieser Ariege gehört nicht in diese Darstellung; sie ist eine Reihefolge der größesten Heldenthaten des Königs und seines Heeres. Fast an jedem Tage der militairischen Bewegungen saßte der König neue große Entschlüsse, immer beinahe das für den Moment Rothwendigste erkennend, und nur disweilen, wie großen Männern wohl begegnet, den eigenen Willen über die Macht der Umstände stellend. Er zeigte sich persönlich in der Schlacht kühn, tapfer, siegreich, wie sein Heer, in allen Bewegungen aber als Weister in der Strategie. In ganz Europa, ja in fremden Welttheilen, ward Friedrich's Ruhm und ber Rame Preußen verherrlicht. Durch eigene Kraft und helbenmüthige Tapserseit hatten der König und das Baterland Geltung in Europa errungen, und der Erwerd Schlesiens gab dem preußischen Staate nun-

mehr Festigkeit, Halt und europäische größere Bebeutung. Die Ober, ber in der Mitte liegende große Strom im nordöstlichen Europa, geshörte nun dem preußischen Staate so gut wie ganz; der Reichthum au Metallen und Schäßen der Erde in Schlesien ward der Angelpunkt für größere industrielle Entwickelung; der Staat erweiterte sich recht in seiner Mitte um 680,43 geographische Quadratmeilen.

Außerdem war dem Könige 1744 durch Erbgang Ostfriesland zusgefallen. Wie er die Oder ganz besaß, eröffnete sich nun unmittelbare Berbindung mit der Rordsee. Ostfriesland hatte eine Größe von 54,26 geographischen Quadratmeilen.

Empfindlich blieb, daß die Mitte und der Kern des Staates von Oftpreußen und Litthauen, ben großen Massen im Often, burch frembes polnisches Gebiet getrennt war. Auch diese Berbindung ward noch unter Friedrich II. durch die Erwerbung Westpreußens mit dem Retdistrikt (644,00 Duadratmeilen) hergestellt. Diese Gebiete gehörten, wie wohl hervorzuheben ift, in früherer Zeit zum großen Theil bem deutschen Orben, und waren immer schon in erheblichem Grade germanisirt. Auch nach der Abtretung dieser Gebiete an Polen 1466 durch den Thorner Frieden hatten diese Gegenden eine große Selbständigkeit in ihrer Berwaltung sich erhalten, so daß die Oberhoheit Bolens hier nie sehr fräftig eingewirkt hatte. Als zur ersten Theilung Polens geschritten warb, nahmen Rußland und Desterreich viel größere Theile des Reichs; Friedrich konnte nicht zurückleiben und erhielt die Gebiete des deutschen Orbens, zu benen er, wenn boch getheilt wurde, ein näheres Anrecht hatte und welche zum Zusammenhang und zur Abrundung seines Staats= gebietes unerläßlich waren.

So hinterließ benn ber große König seinem Nachfolger ein Gebiet von 3539,62 Quadratmeilen. Schon nach seinem Umfange gehörte Preußen zu ben größeren Staaten Europas; Friedrich ber Große arbeitete aber seine lange Regierungszeit hindurch unablässig für die He= bung ber Nation zu Wohlstand und Kraft im Innern des Landes. Bis ganz in das Einzelne ging seine landesväterliche Fürforge in Bezug auf Aderbau, Fabriken, Gewerbe und Handel. Er folgte, besonders im Fabritwefen, bem ichon von seinem Bater angenommenen Merkantilspftem, und seine sehr energischen, bisweilen selbst mit Barte burchgeführten Maßregeln von Einfuhrverboten, von Bewilligung von Vorschüffen und Unterstützung von Fabrikanten sind später, als sich bessere staatswirthschaftliche Ansichten verbreitet hatten, mit Recht angegriffen worden. Aber es ift, wie Schleiermacher in einer am Geburtstage bes Rönigs, am 24. Januar 1808, während der Besetzung Berlins durch französische Truppen, muthig zur Ehre Friedrich's gehaltenen Predigt sagt, "in allen

menschlichen Dingen zweierlei zu unterscheiben: Irdisches, Zeitliches und eben beshalb schon in dem Entstehen und Wachsen den Keim der Versgänglichleit in sich tragend, und auf der andern Seite das Göttliche, Ewige, auch durch alle folgende Gestaltungen der Dinge hindurch Dauernde." Letzteres läßt sich aus Friedrich's Leben und seiner langen Regierungszeit auf folgende Gesichtspunkte bringen: "seine Ariegsthaten hoben den Preußischen Staat aus einem unbedeutenden Mittelstaat zur Selbständigkeit; er erweckte und begründete das Gesühl der Ehre, der Araft in der ganzen Ration."

"In seinen sehr positiven Maßregeln sür Landwirthschaft, Gewerbe und Industrie war sein Wille immer edel; wenn er sich auch in seinen Maßregeln vergriff, so ist doch nicht wegzuläugnen, daß er Leben und Thätigseit in den Beschäftigungen des bürgerlichen Lebens erweckte. Vor seinem Regierungsantritt war von Fabriken im preußischen Staate nicht viel die Rede."

"Friedrich wollte strenges Recht, das Ordnen der Rechtspflege und der Justizbehörden nimmt einen großen Theil der Verordnungen seiner Regierung ein. Der Sinn für das Recht verbreitete sich durch das ganze preußische Volk."

"Friedrich hatte den höchsten Begriff von der Erfüllung seiner Pflicht. Er war hart gegen sich, arbeitsam und sparsam. Es drang in das Bolf, daß nur Arbeit, Fleiß, Ordnung, Sparsamkeit zum Wohlstande sühren, daß ein Jeder streng seine Pflicht erfüllen müsse. Bei Friedrich sand nur Geltung, wer in seiner Art tüchtig, gut und ausgezeichnet war."

"Friedrich war großen und freien Geistes; er löste die Bande des Bornrtheils und des Aberglaubens und wollte freie Forschung. Er hat die Akademie der Wissenschaften neu belebt und organisirt. In diese und in seine Umgebung rief seine Vorliebe für französische Bildung vorzuglich französische Gelehrte; aber auch im eigenen Lande erwachte mächtig die geistige Forschung; von Fachgelehrten, wie Euler, abgesehen, lebten Lessing und Kant unter Friedrich II. im preußischen Staate."

Schwere Gewitterwolken waren in Europa am politischen Horizont, als Friedrich II. 1786 die Angen schloß. Sein Staat war nach Umsfang und in äußeren Berhältnissen selbständig und mächtig hingestellt, in seinem Junern geordnet und tüchtig. Es kann gefragt werden, ob der Staat aus seiner Erniedrigung in den nachfolgenden Stürmen sich würde erhoben haben, wenn die Erinnerung an Friedrich den Großen, die vaterländische Geschichte, in welcher Friedrich als größester Stern glänzte, den Muth und die Kraft des Bolkes nicht beseelt hätte.

König Friedrich Wilhelm II. hat dem Flächenraum nach den Preußisichen Staat mehr vergrößert, als Friedrich II. Dieser erwarb 1379,68

Duabratmeilen, Friedrich Wilhelm II. 2011,94 Quadratmeilen. Er ershielt durch Abtretungsurfunde vom 22. December 1791 Ansbach und Bairenth, 159,18 Quadratmeilen groß, und durch die Theilung Polens 1793 und 1795 Südprenßen, Neuostprenßen, Neu-Schlesien, Thorn und Danzig, einen großen Landstrich von 1896,18 Quadratmeilen. Nach dem Frieden von Basel vom 5. April 1795 trat dagegen der König die preußischen Besitzungen jenseit des Rheins, 43,42 Quadratmeilen, mit Vorbehalt weiterer Entschädigung an Frankreich ab.

Es war keine Frage, daß der preußische Staat bei nunmehriger Größe von 5551,56 Quadratmeilen nach seinem Alächenraum zu den bedeutendsten Staaten Europa's gehörte. Der politische Character, die Interessen und Beziehungen stellten sich aber etwas anders, als unter Friedrich II. der Fall gewesen war. Die von Friedrich II. erwordenen Theile Polens, die überdies schon zu einem namhaften Theile mehr deutsch waren, betrugen 644,99 Quadratmeilen, d. h. vom ganzen Staate von 3589,62 Quadratmeilen 18,2 pCt. Die polnischen Besitzungen unter Friedrich Wilhelm II. betrugen mit Einschluß von Westpreußen und dem Netzbistrift 1941,17 Quadratmeilen, d. h. vom ganzen Staat von 5551,56 Quadratmeilen 34,95 pCt., und der größeste Theil der neu erworbenen 1896,18 Quadratmeilen war nach Nationalität, Consession, Sitte und Lebensweise ganz eigentlich polnisches Land.

Rönig Friedrich Wilhelm III. erwarb nach dem Frieden von Luneville 1801 und dem Reichsteputationsschluß von 1803 für die schon 1795 erfolgte Abtretung der preußischen Gebiete jenseit des Rheins die Entschädigungsländer Erfurt, Eichsfeld, Mühlhausen, Nordhausen, Hildesheim, Paderborn, Münster, Quedlindurg, Elten, Essen, Werden, zusammen 173,35 geogr. Quadratmeilen.

Der preußische Staat umfaßte Anfangs 1806 einen Flächenraum von 5721,01 geogr. Quabratmeilen. — Der unglückliche Krieg gegen Napoleon I. nahm dem Staate fast die volle Hälfte seines Gebietes.

Nach dem Frieden von Tilsit am 7. Juli 1807 und den Grenzregulirungen, welche in Folge desselben demnächst stattfanden, umfaßte der preußische Staat seit 1807 nur noch 2869,76 geogr. Quadratmeilen.

In den Freiheitskriegen 1813—15 besetzten die Preußen während der Feldzüge sofort die früher preußisch gewesenen Gebiete in Deutschland. Nach den Berhandlungen auf dem Wiener Congreß 1815 wurden jedoch nicht alle früher preußisch gewesenen Besitzungen dem Staate wieder zugetheilt, namentlich nicht die sämmtlichen unter Friedrich Wilshelm II. erworbenen polnischen Bestzungen, auch nicht Oftsriesland, Ansbach und Baireuth, einzelne Theile der Entschädigungsländer von 1807. Dagegen erhielt Preußen von Sachsen und am Rhein viele Gebiete, die früher nie preußisch gewesen waren. Es war leitender Grundsatz, daß Preußen dieselbe Einwohnerzahl von 10 Millionen Menschen wieder erhalten sollte, welche das Land Anfangs 1806 bes wohnte. Dies geschah auch. Da aber die großen Landesslächen, welche Preußen im Osten 1806 besessen hatte, sehr dünn, die neuen Gebietsstheile von Sachsen und am Rhein sehr dicht bevölkert waren, so kam es, daß der Flächenraum, den Preußen in Folge der Wiener Congreßsacte erhielt, viel kleiner war, als der Umfang des preußischen Staats Ansangs 1806 gewesen war.

Seit 1815 ist unter Friedrich Wilhelm III. in Folge des Staatsvertrages vom 31. Mai 1834 nur noch das Fürstenthum Lichtenberg zum Länderbestand des preußischen Staats hinzugetreten mit 10,50 Quadratmeilen, so daß König Friedrich Wilhelm III. seinem Nachfolger ein Ländergebiet hinterließ von 5096,52 Quadratmeilen. —

Unter Köng Friedrich Wilhelm IV. sind durch Staatsvertrag vom 12. März 1850 die Hohenzollernschen Lande, und ist durch Staatsverstrag vom 20. Juni 1853 das kleine Jadegebiet dem Länderbestand des preußischen Staats hinzugetreten. Neuschatel und Valengin sind dagegen der Schweiz überlassen.

Der Flächenraum des preußischen Staats beträgt hiernach jetzt 5103,97 geogr. Duadratmeilen.

Die nachfolgende erste Tabelle giebt speciell den Länderbestand und Flächenraum des preußischen Staats unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Nach der ihr beigefügten zweiten Tabelle ist der preußische Staat in seiner jetzigen Größe der achte Staat in Europa.

## (I. A.) Tabelle 1.

# Länderstand und Flächenraum

#### bes

Brandenburgisch-Preußischen Staats unter den Kurfürsten und Königen aus dem Hause

# Bobenzollern.

| Namen ber Besitzungen und Länber.                                                                                                                                                        | Geographische<br>Quabratmeilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| die Alimark die Priegniß ein Theil der Udermark die Mittelmark Bestand der Mark Brandenburg Hierzu in Franken: Anspach                                                                   | 80,61<br>61,10<br>51,64<br>230,03<br>423,38<br>54,00<br>58,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>707</b>                         |  |
| bic Reumark                                                                                                                                                                              | 150,40<br>13,50<br>22,30<br>4,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190,84                             |  |
| Summe 2<br>Löckniß und Bierraden (Uckermark)<br>Crossen, Züllichau, Sommerfeld<br>durch Ankauf mehrerer Ortschaften wurde<br>das Fürstenthum Anspach erweitert um                        | 5,00<br>33,52<br>3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 726,22                             |  |
| die Besitzungen in Franken umfaßten also 115 DR                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 767,74<br>7,50<br>775,24<br>115,00 |  |
| Summe 4 Perrschaft Ruppin  Summe 5  außer ihm sein Bruder Johann, dem die Reumark überlassen war. Beide zussammen  Johann starb 1571 kinderlos. Beide Besthungen waren daher wieder vers |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 660,24<br>32,27<br>692,51          |  |
|                                                                                                                                                                                          | bie Alimark die Priegniß ein Theil der Udermark die Mittelmark Bestand der Mark Brandenburg Hierzu in Franken: Anspach Baireuth  Cumme 1  bic Reumark der sehlende Theil der Udermark Cottbus, Peiz, Teupiß, Bärselde Bernigerode  Cumme 2  Lödniß und Bierraden (Udermark) Crossen, Jülichau, Sommerseld durch Ankaus mehrerer Ortschaften wurde das Kürstenthum Anspach erweitert um die Besitzungen in Franken umfasten also 115 DR.  Summe 3  Derrschaft Zossen Davon geben ab: die Kränkischen Besttungen mit da sie durch die Bestimmung Albrecht Achill's an seine Söhne zweiter Ehe kamen.  Summe 4  Derrschaft Ruppin  Summe 5  außer ihm sein Bruder Johann, dem die Reumark überlassen war. Beide zu- sammen Summe 6  Johann starb 1571 kinderlos. Beide | bie Altmark                        |  |

| 30 pann Georg.   Beeslow und Storfow   Cumme 7   23.31   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82   715.82    | Namen und Regierungs<br>jahre ber Regenten.       | Ramen der Besthungen und Länder.                                                                                                                                                                                        |                                        | raphische<br>ratmeilen. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Saachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Johann Georg.                                     | Beestow und Stortow                                                                                                                                                                                                     | <b>!</b>                               | 23,31                   |
| Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Summe 7                                                                                                                                                                                                                 | 4                                      | 715,82                  |
| Sohann   Sigismund   1609. Derzogthum Cleve   32,68   16,62   50,11   657,13   1618. Derzogthum Preußen (Offpreußen)   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13   657,13     | Zvacim<br>Friedrich.                              | · · · · · ·                                                                                                                                                                                                             | -                                      | 715,82                  |
| Seorg Bilhelm 1619—1640.  11. Rriedrich Beilhelm der große Aurfürst. 1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1648. Pinterponumern mit dem Bisthum Cammin und den Perrschaften Rammin und den Den Perrschaften Rammin und den Perrschaften Rammin u | Zohann<br>Sigismund.                              | Grafschaft Ravensberg                                                                                                                                                                                                   | 16,62<br>50,14                         | 75R                     |
| Briedrich Beilhelm ber große Aurfürst. 1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  1640—1688.  164 | Georg Wilhelm.<br>1619—1640.                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 1472,29                 |
| gleich vom 30. Juni 1688 er- worben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedrich<br>Wilhelm<br>der große Kurfürft.       | Cammin und den Herrschaften<br>Lauenburg und Bütow.<br>Magdeburg, Halberstadt, Mans-<br>feld, Hohenstein, das zu Halber=                                                                                                | 362,28                                 |                         |
| Friedrich III. Laufürst. Avrfürst. Rönig Friedrich I. 1688—1713.  Grwerbungen: 1702. Kürstenthum Mörs Grafschaft Lingen als oranische Erbschaft schon 1702 in Besit genommen. Durch den Bergleich mit dem Statithalter von Polland, Bilhelm IV. (14. Mai 1732) definitiv durch Staatsverstrag an Preußen überlassen. 1707. Grafschaft Tecklendurg (durch Kauf erworden) Reuschaft und Balengin 13.95 38.67 8.00 30.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                 | gleich vom 30. Juni 1688 er-<br>worben                                                                                                                                                                                  | 21,76                                  | 540.71                  |
| Friedrich III.  Rurfürst. Rönig Friedrich I.  1688—1713.  Grafschaft Lingen  als oranische Erbschaft schon 1702  in Besit genommen. Durch ben Bergleich mit dem Statithalter von Holland, Wilhelm IV. (14. Mai 1732) definitiv durch Staatsverstrag an Preußen überlassen.  1707. Grafschaft Tecklenburg (durch Kauf erworben)  Reuschatel und Balengin  13.93  38,67  1688 Abtreiung von Schwiedus  Gumme 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49                                                | Summe 11                                                                                                                                                                                                                | ·                                      |                         |
| 1707. Grässchaft Tecklenburg (durch Rauf erworben) Reufchatel und Balengin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friedrich III.<br>Rurfürft.<br>König Friedrich I. | Erwerbungen: 1702. Fürstenthum Mörs Grafschaft Lingen als oranische Erbschaft schon 1702 in Besitz genommen. Durch den Bergleich mit dem Statthalter von Polland, Wilhelm IV. (14. Mai 1732) definitiv durch Staatsver= | v                                      |                         |
| Summe 12 30,67 2043,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 707. Gräfschaft Tecklenburg (durch Kauf<br>erworben)                                                                                                                                                                    | 13. <sub>95</sub><br>38, <sub>67</sub> |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 30,67                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į                                                 | . Summe 12                                                                                                                                                                                                              |                                        | 2043,67                 |
| Zu übertragen 2043,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 1                                               | Bu übertragen                                                                                                                                                                                                           |                                        | 2043,67                 |

| Ramen unb Regierungs,<br>jahre ber Regenten.        | Ramen ber Besthungen und Länder.                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                 | aphishe<br>atmeilen.           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 13.<br>König Friedrich<br>Wilhelm I.<br>1713—1740.  | Uebertrag<br>1713. Oberquartier Geldern                                                                                                                                                                                                                           | 21,94<br>94,33                                    | 2043,67                        |
| 14.<br>König<br>Friedrich II.<br>1740—1786.         | Summe 13 1742. Das Herzogihum Schlessen mit der Grafschaft Glatz 1744. das Fürstenthum Offfriesland 1772. Westpreußen (Pommerellen, Marrienburg mit Elbing, Kulm und Michelau ohne Danzig und Thorn, der Nethbistrict (218,54)                                    | 680,43<br>54,26<br>644,99                         | 1379,66                        |
| 15.<br>König Friedrich<br>Wilhelm II.<br>1786—1797. | Summe 14  1792. Die fränkischen Stammlande Unsspach und Baireuth, welche unter Johann Ciceto bei ihrer Abtretung an die Söhne Albrecht Achill's 115,00 DR. betrugen, erreichten bei ihrer Wiedererwerbung durch Austausch mit benachbarten Fürsten eine Größe von | 159,18                                            | 3539,62                        |
|                                                     | 1793 und 1795. Erwerbungen vom Kö- nigreich Polen: Neu Oftpreußen 818,53. Südpreußen 1014,97. Neu Schlesien 40,94. Thorn mit Gebiet 4,48. Danzig mit Gebiet 17,26. Summe ab die 1795 durch den Frieden von Ba-                                                    | 1896,18<br>2055/36                                |                                |
| 16.                                                 | sel an Frankreich gekommenen Be-<br>fipungen jenseit des Rheines<br>bleibt Bermehrung<br>Summe 15                                                                                                                                                                 | 43,42                                             | 2011 <sub>/94</sub><br>5551,56 |
| Rönig Friebrich<br>Wilhelm III.<br>1797—1840.       | Erwerbungen nach bem Frieden von Luneville 1801 und nach dem Reichs-Deputationsschluß 1803:  Ersurt mit Nieder-Aranichseld  Eichsseld  Wühlhausen 4,72; Nordhausen 0,28 Hildesheim mit Goslar  Paderborn  Münster                                                 | 12,99<br>20,84<br>5,00<br>30,16<br>44,05<br>54,31 | 5551,56                        |

| Namen und Regierungs-<br>jahre ber Regenten. | Namen der Bestsungen und Länder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | appifce<br>atmeilen. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|                                              | Ramen der Bestsungen und Länder.  Uebertrag Duedlindurg 1,93; Elten 0,32 Essen und Werden  Bestand am Anfange des Jahres 1806.  Abgetreten wurden durch den Tilsiter Frieden vom 7. Juli 1807.  1) die Besisungen Reu Ostpreußen, Südpreußen, Reu Schlessen und Danzig mit seinem Gediete  2) Theile des alten Westpreußens, die Städte, Gegenden und Gediete von Culm, Straßburg, Löbau, Rosen- berg und Landgediet um Graudenz und Thorn  3) der Nesdistrict mit Ausschluß der nordwestlichen Theile (Deutschluß der nordwestlichen Theile (Deutschluß der nung von  5) Anspach und Baireuth  6) Abtretungen jenseit der Elbe, näm- lich: a. die Altmark nach Abzug ganz kleiner Stücke dies- seits der Elbe  79.55. b. von der Priegnits  0,13. c. Wernigerode d. Rägdeburg ohne die Ge=) |        |                      |
|                                              | biete rechts ber Elbe (Areis Jerichow) Manns- feld, Halberstadt, Hohen: stein, Derenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 551,24 | 2855,15              |
|                                              | Bleibt Bestand 1807 Bu diesem Bestande des preußischen Staats von 1807 tamen nach den Feld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2869,76              |
|                                              | zu übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2869,76              |

| Ramen und Regierungs-<br>jahre ber Regenten. | Namen ber Besitzungen und gänder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                               | aphifce<br>turcilen. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16. Rönig Friedrich Wilhelm III. 1797—1840.  | gügen von 1813, 1814, 1815 durch bie Berhandlungen des Wiener Congresses hinzu:  a. Gebietstheile, die Anfang 1806 preußisch gewesen waren:  1) Mark, Ravensberg ganz, von Cleve der Theil, der östlich des Rheins liegt, da der westliche Theil schon 1795 zu Frankreich geschlagen war und 1806 nicht mehr zum preußischen Staate gehörte, zusammen  2) Magdedurg, ohne die 1807 bei Preußen verbliebenen Kreise Jerichow, Mansseld, Halberstadt, Hohenstell, Derendurg  3) Fürstenthum Minden  4) Grafschaft Wernigerode  5) Tecksendurg und die Obergrafschaft Lingen (von Lingen tam der übrige Theil an Hannover)  6) die Entschätigungsländer von 1803 ohne Hildesheim, Goslar und kleinere Theile von Erfurt, Münster, Eichsselh, zusammen  7) von dem früheren Südvreußen und ein ganz kleines Stück von Reuden, dem Reydifrict und Danzig  9) die Altmark  10) von der Priegniß  11) Kreis Cottbus  12) Reuschatel und Balengin  Summe a.  b. An neuen Gebieten erhielt Preußen:  1) Borpommern (sonst schwedisch, von Dänemark eingetauscht)  2) vom Königreiche Sachsen: Rurkeis, Thüringer Areis, Reusstädter Kreis, den nördlichen Theil des Leipziger Kreises, die Stifter Merseburg und Raumburg, die | 81,63   101,02   21,76   4,64   11,46   132,83   391,38   252,27   79,55   0,13   18,02   13,95   13,95   79,68 | 2869,76              |
|                                              | Riederlausit, den nordöstlichen<br>Theil der Öberlausit, Grafschaft<br>Stolberg. Bon diesen Abtretun-<br>gen ist der größte Theil des Reu-<br>zu übertragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,68                                                                                                           | 3978,60              |

| Ramen und Rezierungs-<br>jahre ber Rezenten.         | Ramen der Besitzungen und Länder.                                                                                                                                                                                  | Geographische<br>Quabratmeilen. |         |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| 40                                                   | Uebertrag                                                                                                                                                                                                          | 79,68                           | 3978,60 |  |
| 16.<br>Rönig Friebrich<br>Wilhelm III.<br>1797—1840. | stater Areises und find viele ein- zelne Dorfschaften des Areises<br>Thüringen an Weimar abgegeben.<br>Der Flächenraum, den Preußen<br>nach seinem jetigen Besitstande<br>neu von Sachsen erhalten hat,<br>beträgt | 378,51                          |         |  |
|                                                      | 3) Aus dem aufgelösten Königreich<br>Westphalen: Barby, Gommern,<br>Walter = Nienburg, Stollberg,<br>Elötze, das frühere nicht preu-<br>sische Mansseld, Amt Reckeberg,<br>Corvey und Rietberg                     | 24,14                           |         |  |
|                                                      | 4) die Gebiete der mediatisirten Für-<br>sten und Herren von Salm, Reck-<br>linghausen, Bentheim-Steinfurt,<br>Looz Corowaren, Rheda                                                                               | 73,96                           |         |  |
| ,                                                    | 5) von Pessen-Darmstadt, das jen- seit des Rheins entschädigt ward, das alte Perzogthum Bestphalen, Grafschaft Bittgenstein und Berle- burg.                                                                       | 76,75                           |         |  |
|                                                      | 6) vom Perzogihum Berg: Düssel-<br>borf, Elberfeld, Solingen, Lennep,<br>Dortmund                                                                                                                                  | 58,74                           |         |  |
|                                                      | 7) von Rassau: Siegen mit Burbach<br>und Reuenkirchen<br>bie Wiedschen und Salmschen<br>Aemter Apbach und Altenkirchen                                                                                             | 11,62                           |         |  |
|                                                      | Rreis Weglar                                                                                                                                                                                                       | 10,44                           |         |  |
|                                                      | bie Stadt Beglar                                                                                                                                                                                                   | 0,22                            |         |  |
|                                                      | 9) von Frankreich (Gebiete bes lin-<br>ten Rheinufers)                                                                                                                                                             | 370,54                          |         |  |
|                                                      | 370,54 $\square$ M. alt preußische, bis 1795<br>zum Staate gehörige Theile waren:<br>Mörs 3,97 $\square$ M.                                                                                                        |                                 |         |  |
|                                                      | von Geldern · . 10,07 · von Cleve · 14,30 ·                                                                                                                                                                        |                                 |         |  |
|                                                      | Summe 28,34 \( \sqrt{9}\). Summe b.                                                                                                                                                                                |                                 | 1107,42 |  |
|                                                      | Neberhaupt Länderbestand im<br>Zahre 1815                                                                                                                                                                          |                                 | 5086,02 |  |
|                                                      | Wenn man ben Befitstand von 1812<br>zum Grunde legt, wie Rapoleon I. die<br>Gebiete vertheilt hatte, so zerfallen die                                                                                              |                                 |         |  |
|                                                      | zu übertragen                                                                                                                                                                                                      |                                 | 5086,02 |  |

| Ramen und Regierungs-<br>jahre ber Regenten.  | Namen ber Besitzungen und Länder.                                                                                                                                                 | Geographische<br>Quabraimeilen.                   |         |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--|
| 16.                                           | Uebertrag                                                                                                                                                                         |                                                   | 5086,02 |  |
| König Friedrich<br>Wilhelm III.<br>1797—1840. | an Preußen 1815 gegebenen, vorstehenb<br>berechneten Ländera.<br>b.                                                                                                               | 1108,84<br>1107,42                                |         |  |
|                                               | Summe                                                                                                                                                                             | 2216,26                                           |         |  |
|                                               | in folgende Theile:  1) von dem Freistaat Danzig mit dem 1809 erweiterten Gebiete                                                                                                 | 19,12                                             |         |  |
|                                               | 2) vom Großherzogthum Warschau (Polen)                                                                                                                                            | 624,53                                            |         |  |
|                                               | 3) von dem Königreich Sachsen 4) von dem chemaligen Königreich                                                                                                                    | 404,08                                            | •       |  |
|                                               | Westyhalen 5) von dem Großherzogthum Berg 6) von dem Fürstenthum Nassau                                                                                                           | 289 <sub>/25</sub><br>171 <sub>,59</sub><br>35,61 |         |  |
|                                               | 7) von dem Großherzogihum Deffen .                                                                                                                                                | 76,75                                             |         |  |
|                                               | 8) von dem Großherzogthum Frankfurt 9) von Frankreich bessen Ländergebiet Münster,                                                                                                | 0,22                                              |         |  |
|                                               | Minben, Lauenburg, Trave-<br>münde 1812 einschloß, ferner<br>Erfurt und auch Reuschatel,                                                                                          | ,                                                 |         |  |
|                                               | das Berthier hatte 10) von Schweden 11) von Sachsen-Weimar und den Für- stenthümern Schwarzburg, die an-                                                                          | 513, <sub>79</sub><br>79, <sub>68</sub>           |         |  |
| •                                             | derweitig entschädigt wurden                                                                                                                                                      | 1,64                                              |         |  |
|                                               | Summe                                                                                                                                                                             | 2216,26                                           |         |  |
|                                               | Der Länderbestand Preußens war: 1806 1815                                                                                                                                         | 5724,91<br>5086,02                                |         |  |
| ·                                             | Verlust 1815 gegen 1806                                                                                                                                                           | 638,89                                            |         |  |
|                                               | Durch den Staatsvertrag vom 31. Mai<br>1834 wurde das Fürstenthum Lichten-<br>berg erworben mit                                                                                   |                                                   | 10,50   |  |
| 17.                                           | Summe 16.                                                                                                                                                                         | ·                                                 | 5096,52 |  |
| Rönig Friedrich<br>Wilhelm IV.                | ab Neuschatel und Balengin, welches der Schweiz überlassen worden ist (Staats-<br>anzeiger Nr. 146 de 1857)                                                                       |                                                   | 13,95   |  |
| von 1840.                                     | bleiben                                                                                                                                                                           | ·                                                 | 5082,57 |  |
|                                               | Erworben find durch Staatsvertrag vom<br>12. März 1850 bie Pohenzollernschen                                                                                                      |                                                   |         |  |
|                                               | Lande mit. Ferner das Jadegebiet nach Staatsvertrag vom 20. Juni 1853. In diesem wird das Land zu 1220 Magd. Mg. 17 🗆 Rih. angegeben. Rach einer neuen auf Grund der Kataster und |                                                   | 21,15   |  |
|                                               | zu übertragen                                                                                                                                                                     |                                                   | 5103,72 |  |

| Ramen und Regierungs-<br>jahre ber Regenten.       | Ramen ber Besthungen und Länder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geographische<br>Quabratmeilen. |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 16.<br>Rönig Friedrich<br>Wilhelm IV.<br>von 1840. | Blur-Karten ber Großherzoglich Olben- burgischen Kirchspiele Reuenrade und Sappens vorgenommenen Berechnung ist die Größe des Landes 1591 Mag- beburger Morgen 41   Rich. mit Ein- schuß der Watten. Pierbei ist das Wasser nicht berückschigt. Die Be- zeichnung der Wassergenzen durch Le- gung von Seezeichen ist noch nicht er- folgt. Die Wasserstäche ist bedeutend, doch wird es hoch gerechnet sein, wenn, wie die Aussührungen in den Berhand- lungen der 2. Kammer vom 16. Ja- nuar 1854 und 6. Februar 1854 an- deuten, 4 geogr.   M. für das Jade- gebiet incl. Wasser angenommen wird Summe 17. Länderbestand | . 0,25                          |  |  |
|                                                    | im Jahre 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5103,79                         |  |  |

# (I. A.) Tabelle 2.

Uebersicht

sammtlicher europäischen Staaten nach ihrem Flächenumfange geordnet.

| Nr. | Ramen ber Staaten.<br>Ar. |    |   |     |             |    |     |   | Flächenraum in<br>geographischen<br>Quabratmeilen. | Preußen als<br>Einheit. | Die anberen<br>Staaten als<br>Einheit. |           |         |       |
|-----|---------------------------|----|---|-----|-------------|----|-----|---|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 1   | Rusland                   |    | ÷ | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 100429,46 | 19,6767 | 0,051 |
| 2   | Someben un                | U  | A | utt | <b>pr</b> g | cH | . • | • | •                                                  | •                       | •                                      | 14154,57  | 2,7732  | 0,361 |
| 3   | Desterreich .             |    | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 12120,50  | 2,3747  | 0,481 |
| 4   | Frankreich .              |    | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 9619,80   | 1,8848  | 0,531 |
| 5   | Türkei                    | •  | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 9545,09   | 1,8701  | 0,535 |
| 6   | Spanien                   | ,  | • | • . | •           | •  | •   | ٠ | •                                                  | •                       | •                                      | 9064,57   | 1,7760  | 0,563 |
| 7   | England                   |    | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 5749,94   | 1,1266  | 0,888 |
| 8   | Preußen                   | ,  | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 5103,97   | 1,0000  | 1,000 |
| 9   | Danemart .                |    | • | ٠   | •           | •  | •   | • | •                                                  |                         | •                                      | 2956,32   | 0,5792  | 2,403 |
| 10  | Beibe Sicilie             | n! |   | •   | •           | •  | •   | • |                                                    |                         | •                                      | 2040,44   | 0,3998  | 2,501 |
| 11  | Portugal .                |    | _ | •   | •           | •  | •   |   | •                                                  | •                       | •                                      | 1881,89   | 0,3687  | 2,712 |
| 12  | Bapern                    | •  |   | •   |             | •  | -   |   |                                                    | •                       | •                                      | 1387,50   | 0,2718  | 3,679 |
| 13  | Sarbinien .               | I  | • | •   | •           | •  | •   | • | -                                                  | •                       |                                        | 1375,56   | 0,2605  | 3,710 |
| 14  | Griedenland               | •  | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 895,58    | 0,1755  | 5,699 |
| 15  |                           |    | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 774/20    |         |       |
|     | Rirchenftaat .            | •  | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      |           | 0,1517  | 6,593 |
| 16  | Soweiz                    |    | • | •   | •           | •  | •   | • | •                                                  | •                       | •                                      | 754,50    | 0,1478  | 6,765 |
| 17  | Pannover .                | •  | • | •   | ٠           | •  | • _ | • | •                                                  | •                       | •                                      | 700,48    | 0,1372  | 7,286 |
|     |                           |    |   |     |             |    | au  | ü | bet                                                | tra                     | gen                                    | 178554,37 | 34/9833 | }     |

| Rr.      | Ramen ber Staaten.        | Flächenranm in<br>geographischen<br>Quabratmeilen. | Preußen als<br>Einheit. | Die anberen<br>Staaten als<br>Einheit. |          |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
|          |                           | Uebertrag                                          | 178554,37               | 34,9833                                |          |
| 3        | Rieberlande               |                                                    | 670,96                  | 0,1315                                 | 7,607    |
| 9        | Belgien                   |                                                    | 536,84                  | 0,1052                                 | 9,507    |
| 0        | Tostana                   |                                                    | 400,41                  | 0,0784                                 | 12,747   |
|          | Bürtemberg                |                                                    | 354/28                  | 0,0694                                 | 14,407   |
| 3        | Baben                     |                                                    | 278,01                  | 0,0545                                 | 18,359   |
| 3        | Sachsen                   |                                                    | 271,67                  | 0,0532                                 | 18,787   |
|          | Medlenburg-Sowerin        |                                                    | 240,84                  | 0,0472                                 | 21,192   |
| 5        | Rurfürftenthum Deffen     |                                                    | 173,77                  | 0,0340                                 | 29,372   |
| 3        | Großherzogthum Deffen     |                                                    | 152,83                  | 0,0299                                 | 33,396   |
| 7        | Oldenburg                 |                                                    | 116,05                  | 0,0227                                 | 43,981   |
| 3        | Parma                     |                                                    | 114,60                  | (1,0225                                | 44,460   |
| 5        | Mobena                    |                                                    | 102,24                  | 0,0200                                 | 49,921   |
|          | Rassau                    |                                                    | 86,56                   | 0,0170                                 | 58,965   |
|          | Braunschweig              |                                                    | 67,73                   | 0,0133                                 | 75,358   |
| 2        | Sachsen-Beimar            | • • •                                              | 66,12                   | 0,0130                                 | 77,193   |
| 3        | Jonische Republik         |                                                    | 50,50                   | 0,0099                                 | 101,006  |
|          | Medlenburg-Strelit        |                                                    | 49,49                   | 0,0099                                 | 103,131  |
| 5        | Sachsen-Meiningen         |                                                    | 46,30                   | 0,0091                                 | 110,236  |
| 6        | Sachsen-Roburg Gotha      | • • •                                              | . 36,49                 | 0,0071                                 | 139,873  |
| 7        | Anhalt-Deffau-Röthen      | • • • •                                            | 28,22                   | 0,0055                                 | 180,864  |
| 3        | Sachsen-Altenburg         | • • • •                                            | 24,17                   | 0,0047                                 | 211,170  |
|          | Balbed                    | • • • •                                            | 21,84                   | 0,0043                                 | 233,698  |
|          | Oluma                     | • • • •                                            | 20,52                   | 0,0043                                 | 248,731  |
| <b>í</b> | Schwarzburg-Rubolstadt .  | • • • •                                            | 17,40                   | ′                                      | 293,332  |
|          | Samarahura-Sanherdhaufen  | • • • •                                            | 15,48                   | 0,0034                                 | 329,714  |
|          | Schwarzburg-Sondershausen | • • • •                                            | 15,15                   | 0,0030                                 | 228 600  |
| 3        | Reuß füngerer Linie       | • • • •                                            | 15,03                   | 0,0030                                 | 336,896  |
|          | Anhalt-Bernburg           | • • • •                                            |                         | 0,0029                                 | 339,585  |
| 5        | Shaumburg-Lippe           | • • • •                                            | 8,05                    | 0,0016                                 | 634,034  |
| 8        | Elbeck                    | • • •                                              | 6,63                    | 0,0013                                 | 770,992  |
| 7        | Hamburg.                  | • • • •                                            | 6,39                    | 0,0013                                 | 798,743  |
| 3        | Reug alterer Linie        | • • • •                                            | 6,28                    | 0,0012                                 | 812,734  |
| 9        | Deffen-Pomburg            | • • • •                                            | 4,76                    | 0,0000                                 | 1072,263 |
|          | Bremen                    | • • • •                                            | 4,58                    | 0,0009                                 | 1114,404 |
|          | Liechtenstein             | • • • •                                            | 2,90                    | 0,0006                                 | 1759,990 |
| 2        | Frankfurt a. M            | • • • •                                            | 1,83                    | 0,0004                                 | 2789,035 |
| 3        | San Marino                | • • • •                                            | 1,25                    | 0,0002                                 | 4083,176 |
| 4        | Monaco                    |                                                    | 0,75                    | 0,0001                                 | 6805,293 |
| Į        | •                         | Summe                                              | 182571,48               | 35,7704                                | 0,028    |

# B. Größe und geographische Lage, Klima, Orographie, Sphrographie, Grenzen.

a. Größe und geographische Lage.

Der Flächenraum des preußischen Staats von 5103,97 Quadrats meilen bildet kein in sich völlig abgerundetes Ganzes. Man kann untersscheiden:

2. die östlichen und mittleren Provinzen: Preußen, Posen, Pommern, Brandenburg, Schlesien, Sachsen . . 4227,47 Duadratmeilen;

Die Hohenzollernschen Lande liegen, in kürzester Linie, 18 Meilen süblich von dem Regierungsbezirk Trier, das Jadegebiet liegt 15 Meilen nördlich an der Grenze des Regierungsbezirks Minden. Beide Landesztheile sind ganz getrennt von dem Hauptkörper des Staats, der 5082,57 geographische Quadratmeilen umfaßt.

Auch diese 5082,57 Duadratmeilen, auf welche sich die hier folgende Territorialbeschreibung zunächst bezieht, haben fremde Gebiete (Enclaven) in ihren Grenzen, wogegen andere Theile des preußischen Staats (Erclaven) getrennt von dem Haupttheile innerhalb fremder Staaten liegen.

Frembe Gebiete innerhalb bes preußischen Staats (Enclaven) sinb die Anhaltinischen Lande, Fürstenthum Schwarzburg, Amt Calvörde und andere kleinere Gebiete, zusammen 57,765 Quadratmeilen. Preußische Landstriche in fremden Staaten (Exclaven) find Kreis Wetlar, Schleusingen, Ziegenrück, Gefell und andere kleinere Stücke, zusammen 24,299 Quadratmeilen, so daß die fremden Gebiete innerhalb des preußischen Staats (Enclaven) um 33,467 Quabratmeilen größer sind, preußischen Gebietstheile (Exclaven) innerhalb ver Grenzen frember Staaten. Spezieller zeigt biese Berhältnisse die Tabelle (I. B.) 1. — Geographisch liegen diese 5082,57 Quadratmeilen — der Hauptkörper des preußischen Staats — zwischen 49° 6' 45" und 55° 52' 56" nörb= licher Breite, und die beiden Meridiane, welche ihren westlichsten und östlichsten Punkt berühren, gehen burch 23° 31' 50" 40° 32' 25" östlicher Länge. Der Unterschied ber Parallelkreise ist 6° 46' 11", der Meridiane 17° 0' 35". Am Nordende dieses Hauptkörpers des preußischen Staats hat der längste Tag 17 Stunden

19 Minuten; am Sübende 16 Stunden 1 Minute; es ist am Westende eben Mittag 12 Uhr, wenn am östlichsten Orte schon 1 Stunde 8 Misnuten über Mittag 12 Uhr verslossen sind. Der Parallelkreis, welcher eben die Mitte zwischen 49° 6′ 45" und 55° 52′ 56" hält, liegt unter 52° 29′ 50" n. Br., und der Meridian, welcher die Mitte hält zwischen 23° 31′ 50" und 40° 32′ 25", liegt unter 32° 2′ 27½". Der Parallelstreis 52° 29′ 50" und der Meridian 32° 2′ 27½" schneiden sich zwischen Berlin und Küstrin, nahe bei dem Dorse Dolgelin, unweit Seelow, Regierungsbezirk Frankfurt, landräthlicher Kreis Lebus.

Der geographische Mittelpunkt ber 5082,57 Quadratmeilen liegt also ganz nahe bei Berlin, der füdlichste Punkt dieser 5082,57 Quadratmeilen liegt bei dem Dorfe Hanweiler, Regierungsbezirk Trier, Kreis Saar= briick, ber nördlichste bei bem Dorfe Nimmersatt, Regierungsbezirk Rönigsberg, Kreis Memel, ber westlichste eine halbe Meile von ber Maas, bei bem Dorfe Jenbruch, Regierungsbezirk Aachen, landräthlicher Kreis Heinsberg, ber östlichste bei bem Dorfe Schilleningken, Regierungsbezirk Gumbinnen, Kreis Pillfallen. Bon Jsenbruch bis Schilleningken sinb etwa 160, von Hanweiler bis Nimmersatt von Norden nach Süben etwa 100 Meilen. In senkrechter Linie sind vom nörblichsten bis zum süblichsten Punkt etwa 100, in wagerechter Linie vom öftlichsten bis westlichsten etwa 160 Meilen. Der Staat hat eine viel größere Ausbehnung von Often nach Westen, als von Güben nach Norben. Ohne Rücksicht auf die sphärvidische Gestalt der Erde, ist der Abschnitt berselben zwischen den Parallelfreisen 49° 6' 45" und 55° 52' 56": und den Meridianen 23° 31' 50" und 40° 32' 25" groß c. 15,720 Duabrat= meilen, von benen nicht voll ber britte Theil Preußen gehört. Han= nover, Mecklenburg, Sachsen, Hessen, Nassau, alle nordbeutsche Staaten, ein großer Theil des Meeres, der Oft- und Nordsee, sind in diesen 15,720 Quabratmeilen mit enthalten.

Auf der kürzesten Strecke zwischen den Dörfern Werleshausen, südslich von Heiligenstadt, und Rösebeck, östlich von Warburg, sind die großen Hauptstücke des preußischen Staats von resp. 4227,47 und 855,10 Quas dratmeilen sechs Meilen durch Hannöversches und Kurhessisches Gebiet von einander getrennt.

#### b. Klima.

Nach dieser Lage gehört dieser Haupttheil des preußischen Staats zur mittleren Zone im nördlichen Europa, und hat ein gemäßigtes Klima, welches, von Abweichungen auf hohen Bergen abgesehen, in den jährslichen Wärmemitteln zwischen 4,51 und 7,88 schwankt, wie Tabelle (I. B.) 2. näher zeigt. Im Januar, als dem im Durchschnitt kältesten Monat in dieser Zone, sinden sich in nördlichen Städten, wie Tilsit, monatliche

Mittel bis — 5,47°, in ben süblicheren Gegenden, wie Eöln, nur bis  $+1,\infty$ °R.; die mittlere Wärme des Juli ist dagegen in Eöln  $15,\infty$ °R., in Tilsit 14,07, so daß die Unterschiede für den Winter viel stärker hers vortreten, als für den Sommer. Die Mitte des Staats, Berlin, hat eine mittlere jährliche Temperatur von 6,00°R., im Juli eine mittlere Wärme von 14,04, im Januar von — 1,00°. — Die klimatische Verschies denheit veranlaßt, daß in der Gegend von Nemel nur etwa 5 Monate, in der Umgegend von Vernel nur etwa 5 Monate, in der Umgegend von Verlin 7 Monat, in den süblicheren Theilen des Staats, insbesondere in der Rheinprovinz,  $7\frac{1}{2}$  dis 8 Monat sür die Ackerbestellung gegeben sind. Die Arbeitskräfte stehen im umgekehrten Verhältniß zu der sür die Ackerbestellung gegebenen Zeit.

#### c. Drographie.

Die Geftaltung ber Oberfläche bieser 5082,57 geographischen Quabratmeilen ist nicht gleichartig, boch ist der viel größere Theil berselben Rheinproving und Westphalen, Sachsen und Schlesien, ebenes Land. find zu einem großen Theile Bergland, doch sind im Norben der Rhein= provinz und Westphalens, im Osten Sachsens, im Norden und Osten Schlefiens nur Hügelland und Cbene. Bom Riefengebirge, auch vom Harz an öftlich, öffnet sich bas Gebiet bes preußischen Staates zu ber weiten und großen Ebene, welche ben Nordosten Europa's, Polen, Preußen, Kurland, Liefland, Rugland bis zum Ural hin bebeckt. kleinere Höhenzüge ziehen sich im preußischen Staat durch die nordöftlichen Provinzen; diese ungerechnet, da sie fast durchaus nur Hügelland sind, kann man bas Bergland am Rhein, in Westphalen, in Sachsen und Schlesien auf etwa 1050 Duabratmeilen schätzen, so daß von ber Gesammtgröße ber Landestheile, welche den Hauptkörper des preußischen Staats ausmachen, von 5082,57 Quabratmeilen nur etwa 20 Procent Bergland, 80 Procent, mit Einschluß wellenförmigen Hügellandes, Cbene sind.

Wie in einem Rahmen liegt Mittel=Europa im Westen von dem atlantischen Ocean, im Osten von dem Ural, dem Scheidegebirge Europa's und Asiens, im Süden von dem Hochgebirge unseres Continents, den Phrenäen, Alpen und Karpathen, im Norden von den Scandinas vischen Gebirgen begrenzt. — Innerhalb dieser Umgrenzung liegen besondere Gebirgs und Erhebungsspsteme und offenes Flachland. Die besonderen Gebirgs und Erhebungsspsteme innerhalb dieses großen Raumes sind wesentlich vier, das Alpenspstem, das Rheinisch-Westphälische Schiefergebirge mit seinen Anhängen, auch Niederländisches Spstem genamnt, das Rheinspstem, das Sudetens oder Herchnische Spstem.

Außerdem ist noch ein Hügelzug, nicht im Zusammenhange mit diesen vier Shstemen, im Norden dieses Raumes zu erwähnen, der als Vorwall der Scandinavischen Gebirge (als ein Nordrand) bezeichnet wird.

Das Alpenspstem berührt den preußischen Staat gar nicht, selbst die raube Alp in Hohenzollern kann nicht eigentlich dem Alpenspstem zugerechnet werden. Sie ist eine wasserleere, zerklüftete Hochsläche mit bedeutenden Höhen und begleitet den Schwarzwald, von welchem sie bstlich liegt; der steile Abfall der rauhen Alp ist nordwestlich gegen den Schwarzwald gerichtet. Die rauhe Alp ist das Mittel zwischen dem Rheinischen und dem Sudeten-Spstem, welches letztere westlich vom Fichtelgebirge, nördelich der Donau, durch Bahern, Württemberg, durch den fränkischen Jura über die schwäbische oder rauhe Alp zum Rheinischen Spsteme sich sortzieht.

Das Rheinisch-Westphälische Schiefergebirge beginnt am Nordrande des Haardtgebirges, umfaßt die Ardennen ganz bis an die Schelbe, geht von da nach Often bis Ruhrort, bann füblich über Brilon, Marburg, Friedberg, von da westlich nach Frankfurt a. M. bis zur Saar und zur nördlichen Spitze des Haardtgebirges. Der Taunus hat ben höchsten Punkt im großen Feldberg 2708 Pariser Fuß. Das ganze Gebiet dieses Shstemes kann auf 1200 Quadratmeilen etwa geschätzt werben, welche es bebeckt, und wohl 500 bis 600 Quabratmeilen von diesen liegen im preußischen Staate: die Siegenschen und Astenberger Gebirge, bas Sauerland, bie Höhen ber Grafschaft Mark, ber Westerwald, der Hunsriick, der Saarwald, der Jdarwald, Hochwald, die Nabe = und Saargebirge, die Eiffel mit Bergen und Gebilden vulka= nischer Natur. Die Regierungsbezirke Trier und Coblenz gang, ber größere Theil der Regierungsbezirke Aachen, Cöln, Arnsberg sind von biesem Bergspftem eingenommen. Die Richtung ber Gebirgsschichten ist vorherrschend von S.=W. nach N.=O.; es ist Schiefergebirge aus Schichten ber Devon= und Kohlengruppe, es treten Basaltberge, Por= phyrfelsen hervor; es bilden sich verschiedene Mittelpunkte massiger Ge= steine als Ruppen und kleine Hochebenen. `Es sind viel Bergspitzen in diesen Höhenzügen, boch sind die meisten, auch der höchsten Berge, nur 2000, 2300, höchstens 2500 Pariser Fuß in den preußischen Landes= theilen. Die Vorstufen der größeren Erhebungen bilden Hochflächen, wellenförmiges Hügelland, Thäler und Tiefland. Schiefer tritt überall hervor und bient allgemein zur Dachbeckung; bie vulkanischen Berge ber Eiffel geben Traß, Tuff = und Mühlsteine; die reichsten mineralischen Schätze sind in den Bergen, vorzüglich Eisen und Steinkohle, aber auch Bint, Blei, Rupfer, Robalt, Nickel-Erze. An den Bergbau schließt sich eine höchst lebhafte Industrie, die befördert wurde durch die vielen Thäler und den dadurch hervorgerufenen kleinen Landbesit bei fruchtbarem Boben. Die Gestaltung des Landes bei nicht zu hohen Bergen und einer großen Anzahl kleiner Flüsse, welche, vielsache Wasserkraft gewährend, östlich und westlich, nördlich und südlich dem mächtigen Rhein, der Mosel, der Saar zusließen und sämmtlich fast, gleich den großen Strömen, durch Felsen brechen und von hohen Usern bekränzt sind, war der Entwickelung menschlicher Thätigkeit günstig und schuf die Nittel zur Erhaltung einer dichten Bevölkerung.

Das Abeinspftem umschließt bas Haardtgebirge und die Vogesen, den Schwarzwald, dem sich die rauhe Alp in etwas anderen Formen auschließt, den Odenwald, den Spessart, das Rhöngebirge, das Quellsebiet der Fulda, die basaltischen Bogelsberge, den Rheinhardswald, den Solling, die Paderborner Hochstäche. Nur diese letztere, 15 bis 20 Quadratmeilen höchstens zu schäten, gehören von diesem Bergspstem, das im Ganzen 600 dis 700 Quadratmeilen bedecken mag, dem preußischen Staate an, etwa 45 des ganzen Bergzuges. Es streichen die Schichten dieses Rheinspstems von S.-S.-W. nach N.-N.-Q. Die Gebirgstrone umglebt der bunte Sandstein, Gneis und Granit sind meist die Hauptmassen, aus denen, in oft reicherer Gestaltung als im Rheisnisch-Westphälischen Spstem, isolirte Kuppen, einzelne Berge sich ersheben, die bis 4580 Fuß ansteigen, überhaupt im Allgemeinen höher und rauher sind, als die Berge des Rheinisch-Westphälischen Spstems.

Das vierte große Bergspstem in Deutschland ift bas herchnische Baldgebirge, Hercynia silva, kozúvios dovuós der Alten, welches schon nach den Beschreibungen des Plinius und Tacitus Germanien in zwei große Theile scheidet. An die von Westen nach Often, sitblich ber Donau fortlaufenden Alpen schließen sich öftlich die Karpathen. Rörblich der Karpathen und der Alpen in Oesterreich und Bahern, folgen die Mährischen Höhen und die Böhmischen Berge. Destlich und nördlich derfelben schließt sich mit den Glatzer Bergen bas Riesengebirge an, ben Weften Schlesiens bebeckenb, burch bie Lausiger Bergformationen bindurch nach Norden abfallend, während östlich nach Schlesien hin das Riesengebirge theils wellenförmig sich senkt und hebt, wie in Oberschlesien, theils in jähen und steilen Gehängen zur großen nordöstlichen Ebene Europa's sich herabsenkt. Diese Theile des herchnischen Baldgebirges allein heißen nach Einigen auch die Subeten; Andere brauchen bas Wort Subeten für bas ganze herchnische Shstem. Westlich ber böhmischen Gebirge liegt das Fichtelgebirge, der Hauptknoten deutscher Gebirgserhebungen im herchnischen Waldgebirge, der nach Osten, Süden, Westen Flüsse sendet, die Saale nach Norden zur Elbe, bie Eger nach Osten zur Elbe, die Naab nach Süben zur Donau, den Main nach Westen zum Rhein. — Im Norden und Nordosten bes Hichtelgebirges liegt bas Erzgebirge, bas Königreich Sachsen burchzieshend. Vom Frankenwald, der nördlich dem Fichtelgebirge anliegt, zieht nordwestlich der Thüringer Wald, Theile der preußischen Provinz Sachsen, und einen großen Theil der Herzoglich Sächsischen Gebiete, und das übrige Thüringer Land bedeckend. Nördlich vom Thüringer Walde gehört zum Herzhnischen Waldgebirge der Harz. Sein kstelichster Punkt beginnt bei Halberstadt; von da nach Westen steigend, ist die höchste Spize der Brocken bei Wernigerode, außerdem hat Hannover den größesten Theil des Harzes. Im Nordwesten des Harzes tritt der Teutoburger Wald auf, unzweiselhaft dem herchnischen Shstem zugehörig, der im Norden in die Haides, Marsch und Noorländer Osnabrück, Bremens, Oldenburgs, Hannovers, des Münsterlandes und der Niederländischen Gebiete sich verliert.

Die Richtung der Schichten des herchnischen Waldgebirges ist entschieden von S.-D. nach N.-W., abweichend von der Lagerung der Schichten des Rheinisch-Westphälischen und des Rhein-Shstems. Wenn auch hin und wieder Abweichungen gegen diese Schichtenlagerung vorstommen, so ist doch im ganzen Spstem dieselbe vorherrschend und hieran hauptsächlich das Zusammengehörige dieser Bergmassen erkenntlich.

Die Felsbildung ist meist Granit, doch findet sich auch krhstallinischer Schiefer, Porphyr, Basalt, Kreideformation, Sand = und Quader= stein. Reich ist dieses große Waldgebirge an fossilen Schätzen; im Riesengebirge und dem vorliegenden Oberschlesien an Eisen, Kohle, Galmei, auch Arsenik und andern Metallen; der Harz hat Eisen, Silber, Blei, auch Aupfer, etwas Steinkohle, in ben Vorbergen, im Magbeburgischen, viel Braunkohle. Im Erzgebirge ist Silber, Blei, auch Kupfer, Eisen, Binn, Nicel, Robalt. Reich find die Steinkohlenlager im Plauenschen Grunde, auch Braunkohle wird gefunden. Wichtig sind bie Sandsteinbrüche. Im Thüringer Walde, in den Mansfeld'schen Bergen, ist Rupfer, Silber, Blei. Auch ist Gisen und Steinkohle gelagert; — hier und in den nach Often abfallenden Borbergen bis Halle hin findet sich Der Teutoburger Wald hat Eisen und besonders Steinkohle bei Ibbenbüren. Im ganzen herchnischen Walbgebirge ist bei biesen reichen unterirdischen Schätzen eine fehr lebhafte bergmännische Thätigkeit ent= wickelt. Man kann die Fläche, welche bas herchnische Waldgebirge mit seinen Vorbergen bebeckt, immerhin auf 1350 bis 1400 Duabratmeilen veranschlagen, von benen im preußischen Staat in den Provinzen Schlesien, Sachsen, und zu einem kleinen Theil Westphalen (Kreis Tecklen= burg), vielleicht 500 Quabratmeilen, als solche bezeichnet werden können, die in dem Umkreis des Gebietes des herchnischen Waldgebirges liegen. Das herchnische Waldgebirge hat mehr hohe Berge als bas Rheinisch=

westphälische ober bas Rhein-Spstem. Innerhalb besselben liegen auch die höchsten Berge des preußischen Staats; im Riesengebirge die Schneestoppe 5000 pariser Fuß hoch, und noch 7 andere Kuppen zwischen 4000 und 5000 Fuß hoch; im Harz der Brocken 3510 Fuß hoch.

Außer biefen eigentlichen Bergspftemen geht noch ein interessanter Böhenzug, mit biesen Spstemen geognostisch in keinem näheren Zusammenhang, burch bie nörblichen und norböstlichen Provinzen bes preußischen Staats. Bom Flamhubersee, nahe ber Eider bei Kiel, zieht sich ein Landrucken, meist nur 200 bis 300 Fuß hoch über Seegeberg, Sternberg, Reu-Strelitz, durch die Uckermark nach Schwedt, und von da an ber Ober entlang zu ben Freienwalder Bergen. Derfelbe Höhenzug senbet einen anderen Arm von Holstein ab an der Kuste entlang, der auf Rügen, selbst in Usebom, auch bei Stettin, wieber hervortritt. Bon Schwebt ab geht ber Hauptzug bieses Lanbrudens burch Pommern, welches beshalb wellenförmig nach Often hin ansteigt; dieser Landruden tritt im Gollenberg bei Köslin, im Birkhöfer Berg bei Butow (792') stärfer hervor und erhebt sich zu seiner größesten Sobe zwischen Bommerns Grenze und Danzig; ber Thurmberg bei Schönberg ist 1015 Fuß boch. Bon biesem Hochlande, bem Lande ber Kassuben, geht ein Zug nach Oliva und Danzig; von dort aus tritt eine Fortsetzung bei Elbing in Trung 614 Fuß boch hervor; der Hauptzug geht von Stargard und Rewe östlich burch bas alte Hockerland (Höckerland) — (Ofterobe, Wohrungen, preuß. Holland) südlich und südöstlich fort über Hohenstein, Reibenburg, Ortelsburg, Nicolaiken, Lyk, Goldapp zur russischen Grenze und über diese hinaus. Der Berg bei Goldapp ist 585 Fuß boch. Der ganze Zug dieser Höhen ist kenntlich an einer großen Anzahl von Landsee'n, welche zwar auf der ganzen Strede vorkommen, am ftürkten jedoch in der Provinz Preußen sind. Die Geognosten bezeichnen diesen ganzen Landrsicken als ein zu den scandinavischen Hochgebirgen gehörigen, diesseit ber Oftsee hervortretenden Wall; für Deutschland ist es ein Norbrand.

Die beigefügte Tabelle I. B. 3 enthält ein Berzeichniß der im preußischen Staate vorhandenen Berge, welche mehr als 1000 pariser Fuß hoch sind. Anm. Die orographische Beschreibung ift entnommen ans v. Dechen's geognostischer Darstellung des nördlichen Deutschlands in der Statistit des Zollvereins und bes nördlichen Deutschlands von v. Biebahn.

#### d. Spbrographie.

Die großen Ströme, welche ben preußischen Staat durchsließen, mehrere Provinzen berühren, ober den Staat mit auswärtigen Ländern in Beziehung bringen, auf deren Wichtigkeit für den Staat als solchen son in der historischen Einleitung aufmerksam gemacht ist, haben alle

im Norden ihre Mündungen. Dies ist für den Handel insosern nicht günstig, als das Eis der Ströme nach den Mändungen zu, später schmilzt, als im früheren Lauf; Eisstopfungen entstehen, die nicht blos das Offenswerden der Schiffsahrt verspäten, sondern auch Ueberschwemmungen herbeissihren und Gefahr bringen. Die schlimmsten Verhältnisse hat in dieser Beziehung die Weichsel, doch ist in mehreren Jahren schweres Unglück auch am Rhein durch solche Ueberschwemmungen entstanden. Diese sechs großen Wasserlinien, welche den Staat in ähnlicher Richtung von Süden nach Norden durchströmen, sind folgende:

- 1. Der Riemen ober die Memel, im ganzen Lauf 115 Meilen lang, entspringt in Rugland im Gouvernement Minet, fließt zum größeften Theil burch Rugland, tritt aber im westlichen Lauf bei Schmaleniugken als breiter Strom in den preußischen Staat, geht westlich fort bis Ragnit, wendet bann sich nordwestlich nach Tilfit bis Schanzenkrug. Von Schmaleningken bis Schanzenkrug find 9,3 Meilen. Schon von Schanzenkrug an tritt Deltabildung ein. Die Gilge geht von hier weftlich in bas kurische Haff; die Hauptfortsetzung der Memel ist ber Ankstrom, welcher nördlich weiter fließt und mehrere Ausstüffe hat. Seine nördliche Fortsetzung heißt die Atmath, die sich hinter Beibekrug in bas kurische Haff ergießt. Von Schanzenkrug bis zur Mündung hinter Heibekrug sind 6,2 Meilen, so daß mit Hinzurechnung dieser der Memelstrom in gerader Fortsetzung 15,5 Meilen durch ben preußischen Staat fließt. Die Deltabildung bes großen Stromes ift in ber Nähe seines Ausstusses durch große Moor- und Torfbrüche kenntlich. Der Niemen ist von äußerster Wichtigkeit für die Wasserverbindung mit Rußland; Schmaleningken ein sehr wichtiges Grenzzollamt für Eingang und Ausgang ber Probutte und Waaren von und nach Rußland.
- 2. Die Weichsel, 150 Meilen in ihrem ganzen Lauf, entspringt am Fuße ber westlichen Karpathen, an der Grenze des österreichischen Schlestens, geht durch Polen und tritt bei Szhlino, südlich von Thorn, hier bereits mehr als 1000 Fuß breit, in den preußischen Staat, den sie 38,8 Meilen weit durchläuft. Sie geht von Säden nach Rorden bei Thorn, Culm und Graudenz vorbei, die zur Montanerspize, woselbst sie sich in Deltabildung theilt. Destlich geht die Nogath ab in das frische Haff; der andere Arm behält den Namen der Weichsel und geht nach Norden. Nahe der Ostseeküste (14 Meile von derselben) theilt sich auch dieser Strom dei Fürstenwerder und sendet einen östlich gehenden Arm in das frische Haff. Der übrige Theil des Stromes ging sonst westlich fort, det Danzig vorbei nach Weichselmünde in die Ostsee. In der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar 1840 hat aber dieser Strom 14 Meile östlich von Danzig, wo er kaum eine halbe Meile entsernt, parallel mit der Küste fortlief, die Dünen durchbrochen und

einen kürzeren Ausweg in das Meer sich geöffnet. Das ältere Flußbett nach Weichselmünde und Reufahrwasser ist geblieben, hat aber nicht mehr den früheren starken Zusluß des Weichselwassers, wird sast nur durch das Wasser der Nottlau, die durch Danzig geht, gefüllt. — Die Deltabildungen der Weichsel geben dem Lande umher die berühmten fruchtbaren Riederungen; die Weichsel selbst ist der Hauptstrom der Produkt des Hieren, für die Produkte des Hinterlandes Polen, insbesondere für dessen Getreide, der seit vielen Jahrhunderten benutze Ausweg in die Ostsee.

Die Ober eutspringt an ber mährischen Grenze in ben Subeten, hat im Ganzen einen Lauf von etwa 120 Meilen, von denen nur im Anfang etwa 12 Meilen im österreichischen Gebiete nahe ber Quelle sich befinden; der ganze übrige Lauf, 108,1 Meilen, von denen 103,5 schiffbar sind, ist im preußischen Staat und geht durch die Provinzen Schleffen, Brandenburg und Pommern. Auch die Ober hat an ihrem Ausfluß Deltabildung, Erweiterung zu See'n und Meerbusen. Sie tritt an ber Grenze ber Regierungsbezirke Frankfurt, Potsbam, Stettin in den letteren, nicht weit von dem Dorfe Nipperwiese; und nach einem Lauf von 14 Meile, nördlich von Fibdichow, süblich von Garz, trennt sie sich in zwei Arme, bereu östlicher die Regelit heißt, beren westlicher ben Namen Ober beibehält. Die Regelitz fällt bei Damm in ben etwa eine Quabratmeile großen bammschen See. Der westliche Arm, die Ober, geht bei Stettin vorbei; hinter Stettin vereinigt sich mit ihm ber aus dem bammichen See kommende Wasserstrom, und etwa 3 Meilen nördlich von Stettin sallen beibe in das Papenwasser, welches sich zu einem großen Meerbusen, bem großen und kleinen Haff, erweitert. guß diesem ergießt sich die Ober in drei Ausgängen, der Dievenow, der Swine und ber Peene, in die Oftsee. Zwischen ber Dievenow und der Swine liegt die Insel Wollin, zwischen der Swine und der Peene liegt die Insel Usedom. Die Dievenow erweitert sich nahe der Ostseetuste seeartig, die Swine hat diese seeartige Ausbehnung nahe am Haff; insbesondere aber erweitert sich die Peene, welche von dem von Westen einströmenden kleinen Fluß, der Peene, den Ramen führt, auf der Insel Usebom nahe bem Ausfluß in einen großen Landsee, das Achterwasser.

Die Ober ist für ben Export der Produkte und Fabrikate Schlessiens, Brandenburgs und Pommerns von größester Wichtigkeit. Große Ströme, die aus der Tiefe der Continente kommen, bildens an ihren Ausstüssen häusig See'n, Buchten, Neerbusen, Deltaland; so der Nil, der Niger, auch der Rhein, die Douau und viele andere. Doch sind die Mündungsverhältnisse an den genannten drei Strömen im preußissen Staat sehr eigenthümlich; man sindet selten bei großen Strömen, gleichsam in einem Bormeer, den Haffbildungen, den ersten Ausstuß der Ströme, aus denen nach schmalem, dazwischen liegenden Land und Erds

Jungen dann erst der Erguß in das offene Meer erfolgt. Und diese Meerbusen bedecken verhältnismäßig große Flächen: das Enrische Haff 29,470, das frische Haff 15,150, das große und kleine Haff mit dem Papenwasser und den See-Erweiterungen an der Diebenow und Swine 25,350 Quadratmeisen.

Die hier behandelten drei großen Ströme fließen im preußischen Staat fast ganz durch Sbenen; zwar fließt die Oder, welche bei Ratibor schiffbar wird, im Regierungsbezirk Oppeln durch die Höhenzüge des stidlichen Schlesiens; die Weichsel durchbricht den scandinavischen Nordrand stidlich von Danzig; indessen sind das doch geringere Höhendisdungen, die hohe steile User, pittoreske Gestade nicht hervorrusen; viel mehr von Bergterrain umgeben sind, mit Ansschluß der Elbe im preußischen Staat, die großen Ströme, welche westlich der Oder den Staat durchziehen und in die Nordsee, wenn anch nicht innerhalb des Staats, ausmünden. Es sind:

- 4. Die Elbe. Sie entspringt auf bem Riesengebirge und hat bis zur Mündung einen Lauf von etwa 150 Meilen. Sie durchzieht als Kleiner Fluß Böhmen, bann bas ganze Königreich Sachsen, in welches sie bei Schandau eintritt, und bis hinter Dresben hohe und malerische Ufer hat. In den preußischen Staat tritt sie südlich von Mühlberg, durchschneibet in oft weit geöffneter Niederung das ebene Land bei Torgan, Wittenberg, geht bann burch bas enclavirte Anhaltinische Gebiet und tritt bei Afen wieder in die preußischen Provinzen. Bon da an hat sie bei Barby vorbei bis Magbeburg bisweilen noch steiniges Ufer, geht dann durch ebenes Land über Genthin, Tangermunde, Havelberg bis zum Grenzzollamte Wittenberge, von da an preußischer Grenze iber Lenzen bis Dömitz. Bon hier an durchfließt sie hannöversches Gebiet; zwischen bänischen und hannsverschen Landen kommt sie bis Hamburg. Bis Hamburg gehen die Seeschiffe, Hamburg ist der große Handelspunkt, in dem sich zu einem sehr großen Theile die nach Nord= und Mittel-Deutschland aus der Nordsee eingehenden Waaren sammeln. Die Elbe fließt von Hamburg aus, als weit geöffneter Strom, einem Meeresarme gleich, bei Stabe und Gläckstadt vorbei, und vereinigt fich bei Curhaven, ihrer Manbung, mit bem Meere ber Rorbsee. Den prenfischen Staat durchfließt sie 47,8 Meilen. Rein anderer deutscher Staat zeigt eine ähnliche Meilenzahl bes Laufes ber Elbe innerhalb feiner Grenze.
- 5. Die Weser, bei hannöverisch Minden durch den Zusammenfluß der Werra und Fulda sich bildend, geht von da an, als großer schiffsbarer Strom, 55 Meilen entlang, durch hannöversches, braunschweigssches, preußisches und wiederum hannöversches Gebiet die Bremen, und

ergießt sich bei Bremerhafen in die Nordsee. Sie berührt ben preußisschen Staat nur im Regierungsbezirke Minden, von Herford und Blotho an die hinter Minden bei Schlisselburg. Der ganze Lauf durch preußisches Gediet ist 15,7 Meilen. Die Weser ist hauptsächlich ein hannöverscher Strom; anch tritt sie erst hinter Schlüsselburg in entschies den ebenes Terrain, wie sie denn im preußischen Staat die Weserges dirge bei der Porta Westphalica, dei Hausberge, quer durchsetzt, auch vorher schon in der Nähe des Deister-Gedirges und des Söllings forts dauernd durch bergige Gegenden läuft. Sie ist sir den preußischen Staat von Wichtigkeit wegen der Wasserverbindung mit Bremen.

Der Rhein entspringt in Graubunden aus mehreren Quellen, burchmißt von feinem Ursprung bis zur Mündung mit seinen Krum= mungen c. 190 Meilen, geht durch die Schweiz und den Bodensee bis Basel, woselbst er schon Schiffe trägt und etwa 700 Fuß breit ist; von Basel an macht er als mächtiger Strom bie Grenze zwischen Baben und Frankreich, geht an ber Grenze Rheinbaberns entlang, durchschneibet das Großherzogthum Hessen und tritt unterhalb Bingen in den preußischen Staat. Er durchschneibet diesen in ber Rheinprovinz von Süden nach Norben in einer Länge von 45,9 Meilen. Wie ber Rhein, bis er in bas preußische Gebiet tritt, nur hohes Bergland durchschneidet, so gehen die hohen Ufer fort bis Köln, von dort über Düsseldorf bis Emmerich strömt der Rhein in weiter Niederung; von Emmerich aus geht er in bas Königreich ber Niederlande, um sich in mehreren Armen theils unmittelbar in die Nordsee mit der Maas theils durch den Zupdersee in ben atlantischen Ocean zu münden. Es ist hier Deltaland mit vielen Sanbflächen, die vielfach von breiten Wasserflächen umgeben sind. Der Rhein, sehr wasserreich burch seine Zuflüsse, hat so tiefes Fahrwasser bis Köln, daß Seeschiffe bis dahin gehen können; er ist in seinem ganzen Laufe im preußischen Staat die Lebensader des Handels und Berkehrs für die Rheinproving, seit uralter Zeit ber Wasserweg des westichen Deutschlands zum offenen Meere, zur Verbindung Deutschlands mit Frankreich, Holland, Belgien und England, und zum Welt= bandel.

Die sechs großen Ströme, welche nach ihrer ganzen Länge sich so ordnen: 1) Rhein 190, 2) Elbe 150, 3) Weichsel 148, 4) Ober 134, 5) Riemen 115, Weser 55 Meilen, durchlaufen den preußischen Staat so, daß ihre Meilenzahl im preußischen Staat sich stellt: 1) Oder 108,1, 2) Elbe 47,3, 3) Rhein 45,9, 4) Weichsel 33,3, 5) Weser 15,7, 6) Niemen (mit Ruß und Atmath) 15,a. Sie bilden die Hauptlinien von Rorden nach Süden. Eine Menge von Nebenstüssen gehen von Ost und West in diese Ströme; viele derselben sind selbst sehr große Flüsse,

wie Mosel, Warthe, Pregel, Havel, Spree, Saale, Lippe, Retze und viele andere. So bildet sich ein großes hydrographisches Netz durch den gesammten Staat. Alug angelegte Kanäle, wie der bromberger, der mühlroser, der Finow-, der plauensche Kanal, der Friedrichsgraben und eine beträchtliche Zahl anderer kleiner Wasserverbindungen, vervoll-ständigen dieses Wassernetz.

Zu diesen Wasserstrecken durch Ströme, Flüsse, Kanäle, treten die, wenigstens in mehreren der mittleren und öftlichen Provinzen des preußischen Staats, sehr bedeutenden Strand= und Landsee'n. Die Hasse in Preußen und Pommern, die vielen See'n im Junern des Landes, welche den scandinavischen Nordrand begleiten und namentlich in den südlichen Theilen Ostpreußens sehr erheblich sind, wie denn auch als Fortsetzung dieser Bildungen die Provinz Brandenburg reich an Landsee'n ist, vermehren den Wasserreichthum.

Die Flächen, welche die Strand= und Landsee'n einnehmen, kann man messen; und haben die 5082,57 Quadratmeilen, welche den Haupt=körper des Staates bilden, 123,55 Quadratmeilen See'n, d. h. 2,456 Procent des ganzen Landes. Aber diese Seeflächen sind sehr verschieden vertheilt:

```
1. Provinz Preußen - 71,14 Q.=M., von der Fläche (1178,08 Q.=M.) 6,089 Pc.
                 32,58
2.
    = Pommern
                                       ( 576,72
                                                    )5,649 =
3.
    = Brandenburg 10,68
                                       ( 734,14
                                                    1,455 =
                             = = ( 536,21
4.
    = Posen
                   5,03
                                                = )0,947 =
    = Schlesien 3,60
5.
                                       (741,74 = )0,485 =
                                       (460,63)
    = Sachsen
               0,62 =
                                                    )0,185 =
6.
    = Rhein ohne
7.
       Hohenzollern 0,12 = = = (487,14 = )0,025 =
       Westphalen
                   0,08
                                     = ( 367,96
8.
                                                    )0,009 =
```

Westephalen hat am wenigsten. Die Seebildung ist in den bergigen Gegenden viel geringer, als in den Ebenen, im Osten viel stärker als im Westen. Man könnte meinen, daß die Wasserstächen ergänzt würden durch die Größe der Ströme Rhein, Wosel, Weser, Elbe; indessen ist dies doch nicht der Fall. Es ist schwierig, die Flächen zu berechnen, welche Ströme, Flüsse, Kanäle einnehmen, da ihre verschiedene Breite solche Berechnungen fast unmöglich macht. Im Allgemeinen ist die Fläche aber immer nur gering. Denn wenn ein Fluß im Durchschnitt 10 Ruthen breit, aber 50 Weiten lang ist, so bedeckt sein Wasser doch nur etwa 4 geographische Quadratmeile. Es ist nun der Bersuch gemacht, nach guten Karten auch alle Flüsse ze. nach der Fläche, welche sie einnehmen, zu berechnen; mit Einschluß dieser Flächen ergiebt sieh ein ganz ähnliches Resultat, als oben nach den See'n, welche in Betress

der mit Wasser bedeckten Fläche einer Provinz 2c. immer den Ausschlag geben. Es ist nämlich mit Wasser bedeckt in

| Preußen       | 76,880  | D.=M.    | von | 1178,03 | D.=M.  | 6,480 | P.=C. |
|---------------|---------|----------|-----|---------|--------|-------|-------|
| Pommern       | 34,507  | =        | 3   | 576,72  | *      | 5,980 | 3     |
| Brandenburg   | 14,116  | <b>?</b> | *   | 734,14  | 3      | 1,920 | *     |
| Posen         | 6,251   | =        | 3   | 536,21  | 3      | 1,166 | *     |
| Schlesien     | 6,810   | 3        | =   | 741,74  | 3      | 0,921 | 2     |
| Sachsen       | 3,326   |          | F   | 460,68  | =      | 0,790 | 3     |
| Rheinprov. oh | ne      |          |     |         |        |       |       |
| Hohenzollern  | 3,150   | 2        | =   | 487,14  | =      | 0,649 | =     |
| Weftphalen    | 0,963   | 3        | -   | 367,96  | 3      | 0, 25 | =     |
| Summa         | 145,511 | Q.=M.    | von | 5082,57 | D.=Wt. | 2,862 | P.=C. |

Die nachfolgende Tabelle I. B. 4. zeigt die gesammten Wasserverhältnisse des preußischen Staates in specielleren Uebersichten.

#### e. Grenzen.

Um die Grenzen des preußischen Staates zu schildern, ist bei dem Hauptkörper von 5082,57 nöthig, die in sich zusammenhängenden mittsleren und östlichen Provinzen (Preußen, Posen, Pommern, Brandensburg, Schlesien, Sachsen) von 4227,47 geographischen Quadratmeilen zu trennen von den westlichen, (Rheinland und Westphalen) von 855,20 Quadratmeilen.

Die Grenzen des größeren Stückes von 4227,47 sind in der Richtung von Rorben nach Often, Süben, Westen ohne Berücksichtigung ber Exclaven und Enclaven folgende:

Die Oftsee 115,000, russisches Reich 175,000, die öfterreichischen Staaten 104,000, das Königreich Sachsen 60,000 Meilen. — Bis hieher geht die Grenze, wenn auch mit vielen Vorsprüngen und Einschnitten, doch gegen jeden Staat im Zusammenhange fort.

Anders stellt sich die Grenze an dem Punkte, an welchem die Grenze des Königreichs Sachsen, nordöstlich von Zeiz dei dem preußischen Dorse Langendorf endet. Von hier an tritt nach Süden und Westen eine sehr verwickelte Grenze ein gegen viele Staaten des nördlichen Dentschlands, und zwar in folgender Reihe: Sachsen-Altenburg 5½ M., Fürstenthum Reuß 2½ M., wiederum Sachsen-Altenburg 5½ M., Sachsen-Weiningen 6½ M., Sachsen-Weimar 11½ M., Sachsen-Gotha 1½ M., Sachsen-Weimar 6½ M., Meiningen ½ M., Kudolstadt & M., Schwarzburg-Sondershausen & M., Sachsen-Gotha 18½ M., Sachsen-Weimar ? M., Sachsen-Weimar 1½ M., Sachsen-Weimar ? M., Sachsen-Weimar 1½ M., Sachsen-Weimar ? M.,

Königreich Hannover 14½ M., Braunschweig 5½ M., Hannover 9½ M., Anhalt Bernburg 17½ M., Braunschweig 7½ M., Hannover 4½ M., Braunschweig 1½ M., Hannover 3 M., Braunschweig 21½ M., Hansnover 23 M.; dies sind zusammen 185½ M., und zwar gegen Hannover 54 M., die großherzoglich und herzoglich sächsischen Länder 61 M., gegen Braunschweig 36½ M., gegen Anhalt-Bernburg 17½ M., gegen Kurhessen 11½ M., gegen das Fürstenthum Reuß 2½ M., gegen die Schwarzburgischen Lande (Nudolstadt und Sondershausen) 1½ M.; zusammen 185½ M.

Von da an, wo im Westen Hannover zuletzt an der Grenze westlich von Lenzen bei dem preußischen Dorfe Garz an Preußen anstößt, geht die preußische Grenze im Norden in einer Linie an den mecklenbursgischen Landen 86½ W. entlang; zunächst Mecklenburg-Schwerin 23½ W., dann Mecklenburg-Schwerin 38½ W., dann wieder Mecklenburg-Schwerin 25 M.

So bilbet sich für den östlichen Theil des Hauptkörpers des Staates von 4227,47 Q.=M. ohne Berücksichtigung der Exclaven und Enclaven desselben eine Grenzlänge von zusammen 726 PR., d. h. gegen den Flächeninhalt von 4227,47 geographischen Quadratmeilen gerechnet, Eine Meile Grenzelänge im Durchschnitt auf je 5,80 Duadratmeilen; oder, wenn man die Exclaven (Schleusingen, Ziegenrück 2c.), die zusammen 14,218 Quadratmeilen enthalten, abrechnet, 4213,262 gegen 726 P. Eine Meile Grenze auf je 5,72 Quadratmeilen Flächeninhalt.

Auch der westliche Theil des Hauptkörpers des Staates, die Rheinsprovinz und Provinz Westphalen 855,10 Quadratmeilen, hat besonders im Osten eine verwickelte Grenze gegen viele deutsche Staaten. Bon Osten nach Süden, Westen und Norden gehen die Grenzen, ohne Bestückstigung der Exclaven und Enclaven, wie folgt:

Lippe (Bückeburg) 3% M., Kurfürstenthum Hessen (Schaumsburg) 1% M., Lippe Detmold 19% M., Hannover (Amt Polle) 1% M., Braunschweig 3% M., Hannover 1% M., Kurfürstenthum Hessen 6% M., Walbeck 15% M., Kurhessen ½ M., Großherzogthum Hessen 6% M., Nassau 33% M., Großherzogthum Hessen 3% M., Bahern 2% M., Hessen-Homburg (Weisenheim) 4% M., Olbenburg (Virtenfeld) 23% M., Hessen-Homburg 3% M., Bahern 19% M.

Diese ganze Grenzlänge nach Osten des westlichen Haupttheils des preußischen Staats hat 151 Meilen. Dieselben deutschen Staaten treten oft an verschiedenen Stellen an die preußische Grenze; die kleinen Grenzstrecken gegen Hannover sind unterbrochen durch eine Grenze gegen Braunschweig, swischen den dann sich anreihenden Grenzen von Kurhessen liegt eine Grenze gegen Waldeck, zwischen den Grenzen gegen das Groß-

berzogthum Hessen liegt eine lange Grenze gegen Rassau, zwischen ben Grenzen gegen Bahern, liegen die Grenzen gegen Hessen-Homburg und Oldenburg, und diese auch wiederum so, daß die Grenzen gegen Homsburg (Meisenheim) getrennt werden in Bezug auf deren Berührung mit Prensen durch die längeren Grenzen gegen Oldenburg (Birkenfeld).

Sieht man ab von diesen verschiedenen Unterbrechungen, so sind auf dieser Ostseite die Grenzen nach den verschiedenen Ländern Lippe-Bückeburg 3%, Hannover 2½, Lippe 19½, Kurhessen 8½, Braunschweig 3½, Baldeck 15½, Großherzogthum Hessen 10, Nassan 33½, Hessen-Homburg 8, Oldenburg 23½, Bahern 22½, — sind 151 Meisen.

Die südliche Grenze ist gegen Frankreich 154 Meile.

Die westliche ist gegen das niederländische Luxemburg 19%, Belsgien mit Einschluß des neutralen Gebiets der mit Preußen gemeinschaftslich verwalteten Galmeibergwerke bei Moresnet 12¾, und wiederum gegen die Niederlande 51¼; also gegen das Königreich der Niederlande 71¾ Weilen, gegen Belgien .12¾ Weilen.

Im Norden grenzt dieser westliche Haupttheil der preußischen Monarchie an Hannover in einer Länge von 52½ Meile.

Die Gesammt-Grenzlänge dieses Haupttheils ist 2997; d. h. bei einer Größe von 855,10 Q.=M. Eine Meile Grenzlänge im Durchschnitt auf je 2,20; oder wenn man von 855,10 die Exclaven des westlichen Theils von 10,000 abrechnet, gegen 845,000 Q.=M. Eine Meile Grenzlänge auf je 2,81 g. Q.=M. des Flächenraumes. Zu den 2997 Meilen die 7263 des östslichen Hauptstäcks, giebt im Ganzen eine Grenze von 10264 Meile.

Es find 26 verschiebene Staaten und die Ostsee, mit welchen diese Hauptstilcke des prengischen Staats grenzen.

|                                                                                                                                                                                                           | Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meilen.                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Rußland 2. Ostiee 3. Desterreich 4. Hannover 5. Rieberlande 6. Königreich Sachsen 7. Wecklenburg-Schwerin 8. Braunschweig 9. Mecklenburg-Strelit 10. Rassan 11. Oldenburg 12. Sachsen-Gotha 13. Bayern | 175,000 15. Kurhessen 115,625 16. Lippe=Detmold 104,000 17. Anhalt-Bernburg 106,500 18. Walbed 71,125 19. Frankreich 60,875 20. Belgien 48,125 21. Sachsen-Altenburg 39,875 22. Großherzogthum Dessen 38,125 23. Hessen-Heiningen 23,750 24. Sachsen-Meiningen 23,750 25. Lippe-Schaumburg 22,500 26. Reuß 22,250 27. Schwarzburg | 20,500<br>19,875<br>17,875<br>15,625<br>15,250<br>12,750<br>10,875 |
| 14. Sachsen-Weimar                                                                                                                                                                                        | 21,125 zusammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                  |

Gegen die Gesammtfläche von 5082,57 verglichen, giebt im Durch-schnitt bei 1026,550 Meilen Grenzlänge Eine Meile auf 4,95 g. D.-M. des gesammten Flächen-Inhalts.

Nimmt man die Grenzlängen der Exclaven und Enclaven hinzu, so erweitert sich die ganze Grenzlinie des preußischen Staats für die Haupt-masse desselben von 5082,57 Q.=M. auf 1254,200 M., wie aus der nach-folgenden Tabelle I. B. 5. specieller ersichtlich ist.

Diese sehr verwickelten Grenzverhältnisse erschweren allerdings die Berwaltung in mancher Beziehung, sie haben indessen doch das Gute, daß der preußische Staat dadurch in unmittelbare Berührung mit einer großen Menge deutscher Staaten kommt.

Die getrennt liegenden hohenzollernschen Laube sind ganz und gar als Bergland zu bezeichnen. Sie sind von der schwäbischen Alp burch= zogen, die sie in das Oberland (ber sübliche Theil bis zur Donau) und bas Unterland (ber nördliche Theil, die Gegend des Reckar) trennen. Wie sehr das Land ein Bergland ist, geht daraus schon hervor, daß auf der genauen Karte von Liebenow 82 Punkte bezeichnet sind von 2000 bis 3000 Fuß hoch; 2700, beinahe 3000 Fuß find aber die höchften Spihen. Der Hohenzollern wird 2203 Fuß hoch angegeben. Zwischen diesen Bergen und Felsen liegen die reizenbften Thäler. Wie in frühester Zeit das Ländchen zur Schweiz gehörte, so ist heute noch das Leben bort ähnlich einem Alpenland ber Schweiz. Biehzucht und Ackerbau find bie Hauptquellen des Erwerbs der Bevölkerung; doch hat sich von der Schweiz her auch manches gewerbliche Treiben und Fabrikindustrie entwickelt. Das Land liegt fast ganz von Würtemberg eingeschlossen; im Guben grenzt es an Baben. Doch liegen einzelne kleine Stücke, als Exclaven, getrennt vom Hauptlande; im Westen Thalheim, Bärenthal und ber Thiergarten an der Donau, westlich von Sigmaringen; im Often liegen getrennt Langen, Enslingen und Billafingen, Burgau, für welches Würtemberg Condominat hat, Tautenbronn und Mühlhausen. Ganz besonders aber ist die Herrschaft Achberg zu nennen, welche weit getrennt vom Hauptlande bei Lindau am Bobensee liegt; und zwar unter 47° 36' und 47° 38' nörblicher Breite, und 27° 19' und 27° 22' öftlicher Länge; wäh= rend das Hauptland zwischen 47° 55' und 48° 27' nördlicher Breite, und zwischen 26° 14' und 27° 7', ohne die nicht berücksichtigten kleinen Exclaven fich fortzieht.

Das Oberland mit der Stadt Sigmaringen selbst durchsließt die Donau von West nach Ost. Sie ist hier noch nicht schiffbar und ihrem Ursprung nahe nur ein kleinerer Fluß. Wichtiger für die hohenzollern= schen Lanbe ist im Norben ber Nedar, ber ben Nordwesten bes Landes zwar nur auf einer Strecke von etwa einer Meile burchschneibet, aber als flößbar von Wichtigkeit für den Holztransport ist.

Biele kleinere Bergsküffe vurchziehen die hohenzollernschen Lande. Außer dem Holze, welches die waldbedeckten Berge gewähren, liefern diese Eisen; in neuester Zeit wird nach Steinsalzlagern gesucht. Es sind viel Mineralquellen im Lande, deren wirksame Heilkräfte berühmt sind.

Das kleine Jadegebiet ist flaches Küstenland mit Ackerfelbern und sandigem Borlande. Auf dem Wassergebiete sind viel Watten, d. h. Sandbäuke, seichte Stellen in der Nordsee. Sie sind disweilen von der Reeressluth überschwemmt und treten zu anderer Zeit als Sandland aus dem Wasser hervor. Die geographische Lage des Jadegebiets, welsche in zwei Theilen, an der westlichen und östlichen Küste des Meerschsens, von einander getrennt liegt, ist zwischen 53° 30′ 32″ und 53° 31′ 57″ nördlicher Breite, und 25° 46′ 18″ und 25° 54′ 14″ östzlicher Länge. Eine weitere Naturbeschreibung ist von dem kleinen Gesbiete nicht zu liesern; es ist eben nur ein kleiner Küstenstrich an der Rordsee im oldendurgschen Lande.

## (I. B.) Zabelle 1.

# Uebersicht

bes Flächenraums ber Exclaven und Enclaven bes Preußischen Staats.

|     | A. Egclaven.                                                                                                                                                                | Onebvat:<br>meilen. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | a. Destlicher Theil.                                                                                                                                                        |                     |
| 1.  | Die Dörfer Duckow, Pinnow, Carleruhe, Zettemin, Rott-<br>mannshagen und Rütenfelde in Medlenburg-Schwerin, zum<br>Regierungsbezirk Stettin gehörig                          | 0,762               |
| 2.  | Das Borwert Lindow in Medlenburg-Strelitz, zum Regierungs-<br>bezirk Potsbam gehörig                                                                                        | 0,079               |
| 3.  | Die Aemter Wolfsburg, Beglingen und Behlingen im Braun- schweigschen, zum Regierungsbezirk Magbeburg gehörig .                                                              | 0,485               |
| 4.  | Die Erclave bei Calvörde im Braunschweigschen, zum Re-<br>gierungsbezirk Magdeburg gehörig                                                                                  | 0,073               |
| 5.  | Der Regenstein im Braunschweigschen, zum Regierungsbezirk<br>Magbeburg gehörig                                                                                              | 0,013               |
| 6.  | Die Dörfer Schierau, Priorau, Wöst, Pössigt, Repau, Löbnitz<br>und die Schäferei Klieden mit Ritterguts-Qualität im An-                                                     |                     |
| 7.  | haltinischen, zum Regierungsbezirk Merseburg gehörig Das Dorf Kischlitz im Altenburgischen, östlich Jena, zum Re-                                                           | 0,611               |
| 8.  | gierungsbezirk Merseburg gehörig                                                                                                                                            | 0,045               |
| 9.  | westlich Raumburg, zum Regierungsbezirk Merseburg gehörig<br>Die Aemter Wandersteben und Mählberg im Gothaischen, zum                                                       | 0,075               |
| 10. | Regierungsbezirk Erfurt gehörig                                                                                                                                             | 0,641               |
| 11. | Regierungsbezirk Erfurt gehörig                                                                                                                                             | 0,494               |
|     | Meiningen und Heffen-Raffel, zum Regierungsbezirk Erfurt<br>gehörig                                                                                                         | 7,867               |
| 12. | Kreis Ziegenrück mit Gefell und kleinen getreunt liegenden Ortschaften, zwischen Weimar, Meiningen, Schwarzburg-Andolsstadt und den reußischen Landen, zum Regierungsbezirk |                     |
|     | Erfurt gehörig                                                                                                                                                              | 3,684               |
|     | Summe                                                                                                                                                                       | 14,219              |
|     | b. Westlicher Theil                                                                                                                                                         |                     |
| 1.  | Stadt und Gebiet Lügbe, zwischen dem zu Waldeck gehörigen Phrmont und Lippe-Detmold belegen, zum Regierungsbezirk                                                           | 0                   |
| 2.  | Minden gehörig<br>Kreis Wehlar, zwischen großherzoglich hessischen und nassauischen<br>Gebieten gelegen, zum Regierungsbezirk Koblenz gehörig                               | 9,490               |
|     | Summe<br>Hierzu der öftliche Theil mit                                                                                                                                      | 10,000              |

|    | B. Enclaven.                                                                                                        | Quabrat-<br>meilen. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | a. Destlicher Theil.                                                                                                |                     |
| 1. | Die medlenburg-schwerinschen Dörfer Rossow, Negeband<br>und Schöneberg im Regierungsbezirk Potsbam                  | 1,163               |
| 2. | Das braunschweigsche Amt Calvörde im Regierungsbezirk<br>Magdeburg                                                  | 2,046               |
| 3. | Die sämmtlichen anhaltinischen kander zwischen ben Brovinzen Brandenburg und Sachsen, ohne Gernrobe und Balleustebt | 37,000              |
| 4. | Das Fürstenthum Schwarzburg                                                                                         | 13,227              |
| 5. | Die großherzoglich weimarschen Aemter Austädt und Olbis-                                                            |                     |
| •  | leben                                                                                                               | 2,526               |
| 6. | Das toburgsche Amt Volkerobe                                                                                        | 1,507               |
| 7. | Das Dorf Mumsborf im Kreist Zeiz, zu Altenburg gebörig                                                              | 0,651               |
| _  | - La                                                                            | 57,009              |
|    | b. Beftlicher Theil.                                                                                                |                     |
|    | · · · ·                                                                                                             | İ                   |
| 1. | Das Amt Lipperobe und Stift Kappel an der Lippe bei                                                                 | A                   |
|    | Lippstadt                                                                                                           | 0,156               |
|    | Summe B.                                                                                                            | 57,766              |
|    | Hiervon die Exclaven mit                                                                                            | 24,216              |
|    | Bleiben mehr Enclaven                                                                                               | 33,467              |

### (I. B.) Zabeffe 2.

Heber

ber mittleren Temperatur-Berhaltniffe auf ben verschiebenen meteoro Durchschnitte von

| <u> </u>                   |                                                              |                                                                    |                                                              |                                                |                                                      |                                                           |                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Name<br>Provinzen.         | n ber Stationsorte.                                          | Sement.                                                            | Befrier.                                                     | Phin                                           | Mpril.                                               | Wai,                                                      | Stat.                                                                |
| 1 a.<br>Oft-Preußen.       | Königsberg<br>Memel<br>Lisst                                 | - 3,94<br>- 3,97<br>- 5,47<br>- 5,08                               | - 3,18<br>- 3,26                                             | 0,80<br>0,89<br>1,66                           | 3,45<br>4,67<br>4,11                                 | 8,86<br>9,41<br>9,65                                      | 12,02<br>11,61<br>12,76<br>13,07                                     |
| Ib,<br>Weß-Preugen,        | Conits                                                       | - 3,78<br>- 4,86<br>- 2,60<br>- 2,14                               | - 2,22<br>- 0,30<br>0,06                                     | - 0,92<br>- 1,27                               | 3,70<br>5,32<br>4,18                                 | 7,93<br>9,10<br>7,60                                      | 12,81<br>11,48<br>12,98<br>11,90                                     |
| 2. Bofen.                  | Bromberg                                                     | - 2,65<br>- 2,75                                                   | - 1,08<br>- 0,94                                             | 0,40<br>0,49                                   |                                                      | 9,94<br>10,04                                             | 13,42<br>13,67                                                       |
| 3. Pommern.                | Butbus                                                       | - 1,67<br>- 1,66<br>- 2,46                                         | _ 0,œ                                                        | 1,29<br>1,85<br>0,59                           | 5,76                                                 | 9,87                                                      | 12,47<br>13,86<br>12,11                                              |
| 4. Branbenburg.            | Frantfurt a. D. Berlin                                       | — 1,43<br>— 3,00                                                   | 0,23                                                         | 1,48                                           | 6,23                                                 |                                                           | [3,77<br>[3,89                                                       |
| 5. Schlesten.              | Görlit                                                       | - 2,05<br>- 2,84<br>- 2,83<br>- 3,80                               | - 0,45<br>0,56<br>- 0,52                                     | 1,04<br>0,00<br>0,97<br>0,54                   | 5,92                                                 | 10,19                                                     | 12,98<br>13,78<br>13,97<br>13,96                                     |
| 6. Sachsen.                | Salzwebel Broden                                             | - 1,80<br>- 3,88<br>- 1,09<br>- 1,80<br>- 1,55<br>- 1,19<br>- 1,14 | 0,65<br>- 3,73<br>0,55<br>0,50<br>- 0,04<br>0,40             | 1,78<br>- 3,19<br>1,66<br>1,67<br>1,06<br>1,78 | 5,85<br>0,71<br>5,83<br>6,17<br>5,20<br>6,18<br>6,33 | 9,65<br>4,82<br>9,14<br>9,78<br>8,71<br>10,94<br>10,97    | 12,91<br>7,90<br>12,18<br>13,16<br>12,05<br>13,60<br>13,54           |
| 7. Weftphalen.             | Münfter<br>Gatereloh<br>Baberborn                            | 0,∞<br>0,2€<br>— 0,0t                                              | 0,90                                                         | 2,36                                           | 6,09<br>6,31<br>6,18                                 | 9,87                                                      | 12,64<br>12,87<br>12,68                                              |
| 8. Rheinprovinz.           | Trier Reunkirchen Creuznach Bopparb Aachen Bonn Coln Crefelb | 0,44<br>0,97<br>0,01<br>0,64<br>1,85<br>0,70<br>1,08<br>0,00       | 1,88<br>0,96<br>1,89<br>1,84<br>2,81<br>2,24<br>2,29<br>1,81 | 3,85<br>2,26<br>3,48                           | 7,50<br>6,45<br>7,36<br>6,86<br>7,30<br>7,30<br>6,83 | 10,17<br>9,65<br>10,41<br>9,66<br>10,15<br>10,89<br>10,86 | 13,10<br>12,96<br>13,78<br>13,14<br>13,43<br>13,43<br>13,43<br>13,43 |
| Dobenzollerniche<br>Lande. | Sigmaringen .                                                | - 3,40                                                             |                                                              |                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                                                           | 14,05                                                                |

sicht ficht logischen Stationen des Preußischen Staats nach einem 10 jährigen 1848 bis 1857.

| Suff.          | Augus.         | Ceptemb.       | Detober.     | Robemb.         | December.        | Winter.          | Frühling.    | Commer.        | Herbft.      | Sabr.        |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 13,80          | 13,45          | 10,81          | 6,90         | 1,84            | - 0,84           | _ 2,16           | 4,31         | 13,42          | 6,24         | 5,45         |
| 13,87          | 13,15          | 10,07          | 6,80         | 1,65            | <b>— 0,28</b>    | <b>- 2,07</b>    | 3,68         | 12,71          | 6,17         | 5,12         |
| 14,07<br>13,91 | 13,40<br>13,34 | 9,87           | 6,86         | 0,97            | - 1,34           | - 3,27           | 4,28         | 13,41          | 5,70         | 5,02         |
| 13,55          | 12,74          | 9,73           | 6,85         | 0,52            |                  |                  | 4,04         | 13,44          | 5,53         | 4,84         |
| 12,59          | 12,4           | 9,56<br>9,16   | 6,51         | 0,72<br>0,45    | - 1,08<br>- 1,89 | -1.46 $-2,65$    | 5,48<br>3,45 | 14,05<br>12,03 | 6,41<br>5,18 | 6,11<br>4,51 |
| 14,16          | 13,76          | 10,65          | 5,94<br>7,53 | 2,37            | 0,66             | -2,03<br>-0,75   | 0,11         | 13,62          | B, 85        | 6,21         |
| 13,54          | 13,69          | 10,46          | 8,06         | 3,18            |                  | - 0,29           | 4,00         | 13,01          | 7,89         | 6,06         |
| 14,57          | 13,71          | 10,12          | 7,24         | 1,50            | - 0,30           |                  | 5,22         | 13,90          | 6,32         | 6,01         |
| 14,50          | 13,96          | 10,28          | 7,43         | 1,52            | <b>– 0,68</b>    | _ 1,46           | 5,48         | 14,05          | 6,41         | 6,11         |
| 13,74          | 13,64          | 10,61          | 7,51         | 2,61            |                  | - 0,29           |              | 13,25          | 6,92         | 6,21         |
| 14,47          | 13,97          | 10,92          | 7,75         | 2,36            | 0,56             | _ 0,87           | 5,67         | 13,93          | 7,01         | 6,56         |
| 13,49          | 13,24          | 10,17          | 7,28         | 1,86            | 0,27             |                  | 4,68         | 12,88          | 6,48         | 5,78         |
| 14,00          | 14,14          | 10,78          | 7,96         | 2,38            |                  |                  |              | 14,17          |              | 6,70         |
| 14,84          | 14,44          | 10,04          | 8,04         | 2,84            | 0,72             | 0,08             | 6,27         | 14,38          | 7,21         | 6,99         |
| 13,86          | 13,49          | 9,95           | 7,50         | 1,70            | - 0,56           |                  |              | 13,44          | 6,88         | 6,09         |
| 14,50          | 13,97          | 10,81          | 7,69         | 1,78            | _ 0,65           |                  |              | 14,07          | 6,57         | 6,26         |
| 14,62          | 14,08          | 10,57          | 8,01         | 1,77            | - 0,67           | - 1,14           | 5,89         | 14,19          | 6,78         | 6,43         |
| 14,26          | 13,74          | 9,99           | 7,51         | 1,29            | _ 1,94           | _ 2,18           | 5,56         | 13,89          | 6,26         | 5,89         |
| 13,99          | 13,59          | 10,86          | 7,51         | 2,08            | 1,01             | 0,22             | 5,76         | 13,50          | 6,66         | 6,54         |
| 8,26           | 8,17           | 5,80           | 3,43         | 0,98            | <b>— 2</b> ,ы    | <b>— 3,87</b>    | 0,61         | 7,88           | 2,75         | 1,97         |
| 13,45          | 12,89          | 9,66           | 7,30         | 2,12            |                  | - 0,10           | 5,58         | 12,82          | 6,36         | 6,16         |
| 14,07          | 13,74          | 84,01          | 7,62         | 2,47            | 0,24             | - 0,25           | 5,94         | 12,66          | 6,87         | 6,58         |
| 12,78          | 12,51          | 9,21           | 6,66         | 1,89            | - 0,44           | <b>- 0</b> ,89   | 5,00<br>6:00 | 12,45          | 5,92         | 5,67<br>6.74 |
| 14,73          | 14,00          | 10,78<br>10,71 | 7,71<br>7,89 | 2,89<br>2,88    | 0,85<br>0,28     | - 0,15<br>- 0,21 | 6,07<br>6,08 | 14,11          | 6,94         | 6,74<br>6,74 |
| 13,79          | 13,33          | 10,43          |              | احبيبك بسننده ا |                  |                  |              | 13,28          | 7,08         | 6,73         |
| 13,97          | 13,46          | 10,48          | 7,96<br>8,06 | 2,84<br>3,15    | 1,03<br>1,49     |                  | 5,92<br>6,15 | 13,44          | 7,26         | 6,96         |
| 13,75          | 13,88          | 10,67          | 8,30         | 3,26            | 1,48             | 0,92             | 5,97         | 13,27          | 7,88         | 6,89         |
| 14,40          | 14,84          | 11,24          | 8,25         | 3,71            | 1,61             | -                |              | 14,09          | 7,78         | 7,50         |
| 14,11          | 13,59          | 10,20          | 7,40         | 2,80            | 0,82             | 0,84             | 6,10         | 13,55          | 6,80         | 6,70         |
| 14,46          | 14,59          | 11,24          | 8,15         | 3,88            | 1,14             | 1,01             | 7,06         | 14,29          | 7,59         | 7,48 -       |
| 14,20          | 13,91          | 10,82          | 8,17         | 3,82            | 1,65             | 1,35             | 6,56         | 13,75          | 7,60         | 7,82         |
| 14,47          | 14,26          | 11,20          | 8,64         | 4,16            | 2,77             | 2,81             | 6,75         | 14,00          | 8,00         | 7,77         |
| 14,91          | 14,79          | 11,62          | 8,74         | 3,57            | 1,72             | 1,58             | 6,97         | 14,88          | 8,09         | 7,75         |
| 15,00          | 14,57          | 11,77          | 8,71         | 4,17            | 2.19             |                  | 7,12         | 14,86          | 8,21         | 7,88         |
| 14,00          | 14,03          | 11,15          | 8,11         | 3,56            | 1,77             | 1,42             | 6,70         | 14,04          | 7,61         | 7,44<br>7,09 |
| 13,00          | 13,50          | 10,95          | 7,99         | 3,54            | 1,94             | 1,44             | 6,20         | 13,25          | 7,47         | 1,00         |
| 14,75          | 14,89          | 10,96          | 7,30         | 2,59            | _ 0,85           | _ 1,18           | 6,84         | 14,40          | 6,93         | 6,78         |

## (I. B.) Tabelle 3.

Mach weisung ber Berge im Prenßischen Staat über 1000 parifer Fuß hoch, nach v. Dechen's Angabe.\*)

| Erhebungs.<br>Spfteme. |                                                    | Beneunung ber Berge.                                                  | Regierunge.<br>Bezirt,<br>in welchem<br>bie Berge<br>liegen. | Höhe<br>ber Berge<br>nach<br>pariser Fuß. |      |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                        |                                                    | 1. Simmerer Ropf bei Riesweiler<br>2. Soonbobe öftlich von Spiteich   |                                                              | 2041                                      |      |
|                        |                                                    | zwischen Hausenschlag u. Bauern-                                      | Roblenz.                                                     | 2021                                      |      |
|                        | im<br>Soon=                                        | 3. Oppeler Höhe westlich von Dör-<br>renbach, östlich von Riesweiler. |                                                              | 1975                                      |      |
| . <b>I.</b>            | walbe.                                             | 4. Epeborner Kopf zwischen Tie-<br>fenbach und Winterbach             | )                                                            | 1973                                      |      |
| -                      |                                                    | 5. Altenburg, böchster Punkt im westlichen Soonwalde                  | Trier.                                                       | 1953                                      |      |
|                        |                                                    | 6. Koppenstein bei Kellerbach, stid-<br>lich von Gmund                | Koblenz.                                                     | 1724                                      |      |
| Mheinisch=             |                                                    | 7. Iberstopf bei Stipshausen (Kr.                                     |                                                              | 937                                       |      |
| westphä=               | im                                                 | im<br>Ibar=                                                           | Bernkastel).<br>8. Steingerstttelkopf bei Mor-               |                                           | 2275 |
|                        | walbe.                                             | bach (Kr. Berntastel)                                                 |                                                              | 2384                                      |      |
| lifches                |                                                    | Asbach (Kr. Bernkastel)                                               | 1/                                                           | 2221                                      |      |
| System.                |                                                    | 10. Walberbestopf zwischen Hitt-<br>gevasen und Thalfang (Kr. Bern-   | H                                                            |                                           |      |
|                        |                                                    | tastel)                                                               | Trier.                                                       | 2516                                      |      |
|                        | im<br>Soomalbe                                     | (Landtr. Trier)<br>12. Höchster Rliden zwischen Fore-                 |                                                              | 2405                                      |      |
|                        | o o como un o como como como como como como como c | weiler und Hermesteil (Landtr.<br>Trier)                              | N                                                            | 2034                                      |      |
| Sildwest               |                                                    | 13. Schwarzwald bei Weistirchen (Kr. Merzig)                          |                                                              | 2122                                      |      |
| gegen                  | <del></del> ,                                      | 14. zwischen Elzerath und Gorn-                                       | l j                                                          | 205.4                                     |      |
| <b></b>                | Hunds-                                             | hausen (At. Bernkastel) 15. Pfaltzfelb im Kr. St. Goar .              |                                                              | 2054<br>1625                              |      |
| . Nordost.             | ruaen.                                             | 16. Flattertshöhe bei Boppard .<br>17 Kühkopf bei Coblenz             | Koblenz.                                                     | 1594<br>1200                              |      |
|                        |                                                    | 18. 🞗                                                                 | 18. Kirschesroth (Kirsch-)                                   | )                                         | 2147 |
|                        | Giffel.                                            | geroth, Kerschenroth) . Rreis 19. Kreuzweg b. Schlaus- Brüm           | Trier.                                                       |                                           |      |
|                        |                                                    | senbach                                                               | 1)                                                           | 2135<br>2042                              |      |

<sup>\*)</sup> Ein parifer Fuß == 1,086 preuß, Fuß.

| Erhebungs.         |                   |                          |                                        | Benennung ber Berge.                                                                                                                                                                                                                                          | Regierunge.<br>Begirte,<br>in welchen<br>die Berge<br>liegen. | Höhe<br>ber Berge<br>nach<br>parifer Fuß.                            |
|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | Cij               | <b>Wiffel</b>            |                                        | Golbberg b. Ormont (höchster vullanischer Kreis Berg) Biesenstein b. Neuer- Früm. Brim. bof. Weißenstein zwischen Uben- brett, Manberfeld, Büllingen Im Lochenheimer Walbe. Beim Barbelen Krenz zwi- schen Dablen und Blumenthal. Dolbenböhe zwischen Kraneu- | Trier.                                                        | 2017<br>2186<br>2129<br>2084<br>2066                                 |
| Mheinisch:         |                   | ppen.,                   | 27,<br>28.                             | Botrange (Signal bei ber<br>Röhrquelle) bei Malmeby u.<br>Moutjoie                                                                                                                                                                                            | Nachen.                                                       | 2026<br>2141<br>2020                                                 |
| westphä=           | e unb Abr.        | und bullanifche Ruppen., | 29,<br>30,<br>31,                      | Au ben brei Buchen Germerter im Rr. Montjoie . Sabrberg bei Langenfelb (höchfter Buntt auf bem linken Rhein- und MofelsUfer)                                                                                                                                  | )                                                             | 1980<br>1350<br>2299                                                 |
| Epftem.            | Gebiete ber Rette | Bafalt. Regel und bu     | 36.                                    | Schanerberg flibwestlich von Caffel                                                                                                                                                                                                                           | Roblenz.                                                      | 2057<br>2044<br>2324<br>2118<br>2074                                 |
| €ûbweft<br>• gegen | E                 |                          | 301.                                   | Ahremberg im Gebiete ber Ahr                                                                                                                                                                                                                                  | )                                                             | 1930<br>3859                                                         |
| Norboft.           | Berge             | Wuffen. Berge.           | 41.<br>42.<br>43.<br>44.               | Forftberg im Ar. Mayen<br>Sochsimmer )<br>Beilertopf<br>Hohe Ernstberg im Ar. Dann<br>Fleremberg                                                                                                                                                              | Roblenz.  Zrier.                                              | 1842<br>1827<br>2145<br>2125<br>2032<br>2022                         |
|                    | ł                 | flet-                    | 47.<br>48.<br>49.<br>50.<br>51.<br>52. | Dablideib                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | 1826<br>1646<br>1888<br>1858<br>2088<br>2027<br>1851<br>1654<br>1592 |

| Erhebunge =<br>Spftem.                                                    |                                                                      | Benennung ber Berge.                                                                                                                                                              | Regierunge.<br>Bezirte,<br>in welchen<br>bie Berge<br>liegen. | Höhe<br>der Berge<br>nach<br>pariser Fuß.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                        | Wester-                                                              | 56. Der Giebelwald auf der rech- ten Siegseite.  57. Hochwald 58. Kindelsberg und Missen 59. Martinshardt im Kreise 60. Birkhahn Siegen.                                          | Koblenz.<br>Arnsberg                                          | 1659<br>2000<br>1918<br>1885<br>1881                                                         |
| Mheinisch: westphä: lisches System.                                       | Rücken<br>und<br>Ruppen<br>zwischen<br>ben<br>Gebieten<br>ber Lenne, | hagener Haibe<br>73. Bruch häuser Steine (Por-<br>phyrselsen) die weithin aus der<br>Ebene von Münster gesehen                                                                    | Arnsberg.                                                     | 2594<br>2562<br>2587<br>2545<br>2545<br>2515<br>2466<br>2465<br>2439<br>2440<br>2384<br>2380 |
| gegen<br>Norvost.                                                         | Auf dem<br>Rücken<br>bes<br>Ebbe-<br>Gebirges.                       | werben  74. Auf bem Scheib bei Züschen  75. Härdtler bei Schmallenberg  76. Höhe zwischen Heinsberg und Dberhunden  77. Nordhelle  78. Althensand  79. Rothestein  79. Rothestein | Arnsberg                                                      | 2333<br>2315<br>2144<br>2065<br>2048<br>1943<br>1828                                         |
| II. Rheinisches Spstem. Süb-Süb-<br>West<br>gegen<br>Rord-Nord-<br>Ost.   | Egger-<br>Gebirge.                                                   | 1. Haus-Haibe liber Driburg. 2. Hohe Lau zwischen Disdorf und Essentho. 3. Bürgerhaibe 4. Burgberg bei Borlinghausen 5. Karlsschanze bei Willebadessen 6. Grotenstiege            | Erfurt. ) Winben.                                             | 1360<br>1352<br>1340<br>1328<br>1327<br>1320                                                 |
| III.<br>Herchni=<br>fches<br>System.<br>(Die<br>Subeten.)<br>S.D. n. R.B. |                                                                      | 2. Die Schneekoppe                                                                                                                                                                | Erfurt.                                                       | 1200<br>5000<br>4782<br>4664<br>4562<br>4415                                                 |

| Erhebunge.<br>Spftem. |                                                                              | Benennung ber Berge.                                                                                                                                                                                              | Regierungs-<br>Bezirke,<br>in welchen<br>bie Berge<br>liegen. | Höhe<br>ber Berge<br>nach<br>pariser Fuß.    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       | Auf bem<br>Kamm bes<br>Riesens<br>gebirges.                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Lieguit.                                                      | 4384<br>4222<br>3419<br>3214                 |
| 111.                  | Glatzer<br>Gebirgs-<br>zug.                                                  | 11. Wetssteinkümmel (Grenze zwischen Glatz, österreichisch Schlessien und Mähren). 12. Jauersberg bei Reichenstein. 13. Kleiner Schneeberg 14. Koppel auf bem Lauterbacher Kamme 15. Dürre Bug bei Kieslingswalbe | dreslau.                                                      | 3365<br>2715<br>3907<br>4046<br>2902         |
| Herchni=<br>schee     | im<br>Eulen=<br>gebirge.                                                     | 16. Hohe Eule 17. Kuhberg 18. Sonnenkoppe 19. Falkensteiner Ladestatt 20. Große Strobhaube bei Silsberberg                                                                                                        | dreslau.                                                      | 3075<br>2899<br>2840<br>2585<br>2238         |
| System.               | Borphpr=<br>Berge<br>in dem<br>Kohlen=<br>gebirge.                           | 21. Hochwald 22. Hochberg 23. Hahnberg bei Dit= burg u. tersbach 24. Sattelwald berg.                                                                                                                             | ereslau.                                                      | 2588<br>2166<br>2021<br>2487                 |
| (Die<br>Subeten.)     | Bergzug<br>am Bober<br>von<br>Lupferberg<br>bis<br>Lähn.                     | 25. Bleiberg                                                                                                                                                                                                      | Siegnitz.                                                     | 2099<br>2053<br>2262<br>2190<br>1935<br>2698 |
| 6.•D. n. N.•W.        | Porphyrsgebei<br>gebirge bei<br>Waldens<br>burg<br>im Gebiete<br>ber Steine. | 32. Beibelberg                                                                                                                                                                                                    | Breslau.                                                      | 2926<br>2908<br>2793<br>2778<br>2682         |
|                       | Gebirge bei Bünschels burg zwis schen ben Bustüssen ber Reiße u. Metau.      | 37. Großvaterstuhl an ber Heusscheine 38. Heuschener-Wiese 39. Spiegelberg 40. Große Bogelsberg 41. Leperberg (Plateau, auf dem die Heuscheune liegt)                                                             | Breslau.                                                      | 2837<br>2468<br>2803<br>2552<br>2235         |

| Erhebungs-<br>Spftem. |                                                                         | Benennung ber Berge.                                                                                                                                                                                                                                  | Regierungs. Bezirke, in welchen bie Berge liegen. | Höhe<br>ber Berge<br>nach<br>pariser Fuß.            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| III.<br>Hercyni=      | Westliche<br>Grenze<br>ber<br>Grafschaft<br>Glatz.                      | 42. Hohe Mense bei Reinerz 43. Böhmischer Kamm zwischen Grunewald und Sattel 44. Große Heidelberg westlich von Habelschwerdt 45. Schwarze Berg bei Marienthal 46. Seefelber                                                                           | ) Breslau.                                        | 3276<br>3062<br>2878<br>2748<br>2414                 |
| fches Syftem.  (Die   | Bestlich von Schweide nitz weit vors gerilat in bas Tiefland hinein.    | 47. Der Zobten                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Breslau.</b>                                   | 2226                                                 |
| SD. 11. 9129.         | Lausitzer<br>Berge.                                                     | } 48. Landestrone bei Görlitz .                                                                                                                                                                                                                       | Liegnit.                                          | 1335                                                 |
|                       | Der<br>Harz.                                                            | 49. Der Brocken bei Wernigerobe 50. Heinrichshöhe 51. Königsberg 52. Brockenfeld (Torfmoor auf ausgebehntem Plateau) 53. Friedrichsbrunner Forsthaus bei Quedlinburg 54. Tanzplatz auf der Roßtrappe bei Thale 55. Der Rödinghauser Berg bei Lübbecke | Magbe-<br>burg.                                   | 3510<br>3188<br>3185<br>3053<br>1698<br>1433<br>1003 |
| IV.<br>Zief=          | Höhen<br>zwischen<br>Ober<br>und<br>Warthe<br>in<br>Obers<br>Schlesien. | 1. Zobelberg bei Woischnik im Kreise Lublinitz 2. Lubschauerberg besgl. 3. Gropetberg besgl.                                                                                                                                                          | Oppeln.                                           | 1099<br>1113<br>1112                                 |
| lanb.                 | Zwischen<br>ber<br>Walapane<br>und<br>Chlodnitz.                        | 4. St. Annaberg bei Leschnitz. 5. Kuppe zwischen Olaßka und Wisoka 6. Trockenberg bei Tarnowitz.                                                                                                                                                      | Oppeln.                                           | 1232<br>1083<br>1074                                 |
|                       | Höhen<br>im                                                             | 7. Silberberg besgl 8. Höhe zwischen Naklo u. Chechlo 9. Höhe bei Koslawagora                                                                                                                                                                         |                                                   | 1031<br>1042<br>1068<br>1096                         |

| Erhebungs.<br>Spftem. |                                  | Benennung ber Berge.                                 | Regierungs-<br>Bezirke,<br>in welchen<br>bie Berge<br>Liegen. | Höhe<br>ber Berge<br>nach<br>parifer Fuß. |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IV.<br>Tief=          | Sübosten<br>Ober=<br>Schlesiens. | 11. Höhe bei Zalenze                                 | Oppeln.                                                       | 1003<br>1094<br>1116<br>1059              |
| land.                 | Norbland.                        | 15. Thurmberg bei Schönberg, stibwestlich von Danzig | Danzig.                                                       | 1015                                      |

Zu sammenstellung ber Zahl der Berge im preußischen Staate über 1000 pariser Fuß hoch nach den Regierungs-Bezirken.

| Aegierungs-Bezirte. |            |     | jirk | <b>.</b> | Erhebungs-Spftem, zu welchem bi   | Erhebunge-Spftem, ju welchem bie Berge geboren. |     |          |   |    |     | Zahl ber<br>Berge. |     |
|---------------------|------------|-----|------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|---|----|-----|--------------------|-----|
| Danzig .            |            | •   | •    |          | Tiefland                          | •                                               | •   | •        | • | •  | •   |                    | 1   |
| Breslau .           | ,          | •   |      |          | Hercynisches System (Subeten)     | •                                               | •   | •        | • | •  | •   | •                  | 30  |
| iegnits .           | •          | •   | •    |          | Desgl.                            | •                                               | •   | •        | • | •  | •   | - 1                | 17  |
| dppeln .            |            | •   | •    | •        | Tiefland                          | •                                               | •   | •        | • | •  | •   |                    | ]4  |
| Ragbeburg           | ì          | •   |      | •        | Hercynisches System               | •                                               |     | •        | • | •  | •   |                    | 6   |
| irfurt .            |            | •   | •    |          | Desgi.                            | •                                               | •   | •        | • | •  | •   |                    | l   |
| Rinben              | •          |     |      | •        | Desgi.                            | •                                               | •   | •        | • | •  | •   | •                  | 1   |
|                     | -          |     |      |          | Abeinisches Syftem                | •                                               | •   | •        | • | •  | •   | •                  | 6   |
| lrnsberg .          |            |     |      |          | Rheinisch-westphälisches Spftem . | ٠                                               |     | •        | • | •  | •   |                    | 33  |
| oblenz              |            |     |      |          | Desgi.                            | •                                               | •   | •        | • | •  | •   |                    | 21  |
| rier .              |            |     | •    | •        | Desgi.                            | •                                               | . • | •        | • | •  | •   |                    | 17  |
| lachen .            | •          | •   | •    | •        | Desgi.                            | •                                               | •   | •        | • | •  | •   | •                  | 9   |
| 1 Regier.           | <b>-</b> S | Bez | irf  | e.       | ,                                 |                                                 |     | <b>-</b> |   | Sı | ımı | ne                 | 156 |

# (I. B.) Tabelle 4.

a. Specielle der gesammten Wasserslächen des preußi

|                                          | <b>Hähenraum</b> | ·                                                                                                                                                                                                            | mit Baffer                                                                            |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinzen.                               | in geogr.        | mit Strand = und Land. See'n.                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| # 00 C 6 6 6 C C C C C C C C C C C C C C | □ Meilen.        | Ramen.                                                                                                                                                                                                       | Fläce.<br>□ W.                                                                        |
| I.<br>Preußen.                           |                  | Rurische Haff Frische Haff Spirbing-See Mauer-See Geserich-See Löwentin-See Dargainen- 2c. See Alle übrige Landsee'n                                                                                         | 29,47<br>15,15<br>1,86<br>0,52<br>0,48<br>0,47<br>0,44<br>0,40<br>22,35               |
|                                          | 1178,03          | Summc                                                                                                                                                                                                        | 71,14                                                                                 |
| II.<br>Pommern.                          | 576,72           | Große und kleine Haff mit dem Papenwasser  die Strandgewässer im Regierungs- Bezirk Stralsund Peene-Strom Achterwasser Leba-See Dammsche See Diwenow Madue-See Fasmund-See Iasmund-See Alle übrige Landsee'n | 10,87<br>5,87<br>1,26<br>1,85<br>1,46<br>1,08<br>0,82<br>0,70<br>0,47<br>0,43<br>7,82 |
| III.<br>Brandenburg.                     |                  | Sämmtliche Landsee'n zusammen .                                                                                                                                                                              | 10,680                                                                                |
|                                          | 734,14           | - Summe                                                                                                                                                                                                      | 10,680                                                                                |

Uebersicht schen Staates nach den einzelnen Provinzen.

| redt, unb zwar:                             |                                                                      |                  | ····         | Prozent-<br>Berhältni                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| mit fciff- unb ftofbaren Gewäffern.         |                                                                      | mit<br>fonftigen | Summe.       | der Baffer<br>fläche ju b<br>Gefammte |
| Ramen.                                      | Fläce.<br>□ M.                                                       | Gewäffern.       | <b>□ M</b> . | Gelammt.<br>Fläche.<br>in Brozente    |
| Bregel Ddemel Beichsel Alle übrige Gewässer | 0,265<br>0,828<br>1,395<br>1,709                                     |                  |              |                                       |
|                                             | 3,697                                                                | 1,548            | 76,390       | 6,48                                  |
| Ober                                        | 0,187<br>0,22 <b>3</b><br>0,901                                      |                  | •            |                                       |
|                                             |                                                                      |                  |              |                                       |
|                                             | I,310                                                                | 0,817            | 34,507       | 5,%                                   |
| Dber                                        | 0,998<br>0,471<br>0,828<br>0,280<br>0,162<br>0,176<br>0,071<br>0,894 |                  |              |                                       |
|                                             | 2,880                                                                | 0,556            | 14,116       | 1,9                                   |

|                                                    |                          | Davon fin                       | mit Baffer     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| Provinzen.                                         | Flächenraum<br>in geogr. | mit Strand. und Land-See'n,     |                |
|                                                    | □ Meilen.                | Ramen.                          | Fläce.<br>□ M. |
| IV.<br>Posen.                                      |                          | Sämmtliche Landsee'n zusammen . | 5,087          |
| # ~ <b>[</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 536,21                   | Summe                           | 5,080          |
| V.<br>Schlesien.                                   |                          | Sämmtliche Landsee'n zusammen . | 3,600          |
|                                                    | 741,74                   | Summe                           | 3,600          |
| VI.<br>Sachsen.                                    |                          | Sämmtliche Landsee'n zusammen . | 0,620          |
|                                                    | 460,68                   | Summe                           | 0,630          |
| VII.<br>Westp <b>h</b> alen.                       |                          | Sämmtliche Landsee'n zusammen . | 0,000          |
| •                                                  | 367,96                   | Summe                           | 0,090          |
| VIII.<br>Rhein.                                    |                          | Sämmtliche Landsee'n zusammen . | 0,120          |
|                                                    | 487,14                   | Summe                           | 0,120          |
| Summe bes Preu-<br>ßischen Staats                  | 5082,57                  |                                 | 123,860        |
| Hohenzollern.                                      | 21,15                    |                                 |                |

| edt, unb zwar:                                  |                                  |                                |              | Prozent=<br>Berhältniß                              |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|
| mit schiff = und flößbaren Gewässern.<br>Ramen. | Fläce.                           | mit<br>fonstigen<br>Gewässern. | Summe.       | der Waffers<br>fläche ju der<br>Befommts<br>Fläche. |  |
|                                                 | [] Dr.                           | DDt.                           | □ <b>r</b> . | in Bregenten                                        |  |
| Barthe                                          | 0,285<br>0,200<br>0,184          |                                |              |                                                     |  |
|                                                 | 0,669                            | 0,502                          | 6,251        | 1,166                                               |  |
| Oder<br>Beichsel<br>Alle Abrige Gewässer        | 1,835<br>0,008<br>0,285          |                                |              |                                                     |  |
|                                                 | 1,623                            | 1,587                          | 6,810        | 0,921                                               |  |
| Elbe<br>Saale<br>Alle übrige Gewässer           | 1,808<br>0,297<br>0,364          |                                |              |                                                     |  |
|                                                 | 1,964                            | 0,742                          | 3,826        | 0,720                                               |  |
| Weser                                           | 0,142<br>0,114<br>0,118          |                                |              |                                                     |  |
|                                                 | 0,874                            | 0,558                          | 0,962        | 0,25                                                |  |
| Rhein                                           | 1,202<br>0,832<br>0,027<br>0,348 | •                              |              |                                                     |  |
|                                                 | 1,904                            | 1,135                          | 3,159        | 0,644                                               |  |
|                                                 | 14,421                           | 7,240                          | 145,511      | 2,868                                               |  |
| ber Recar und Glattbach zusammen                | 0,007                            | 0,085                          | 0,092        | 0,48                                                |  |

glüsse,

die über 30 Meilen Länge schiff= und flößbar sind.

|           |     | •        |   |   |     |   |   |   |    |     |    | Beogr. □ M. |
|-----------|-----|----------|---|---|-----|---|---|---|----|-----|----|-------------|
| 1.        | bie | Ober     | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 2,520       |
| 2.        | bie | Warthe   |   | • | • • | • | • | • | •  | •   | •  | 0,461       |
| 3.        | die | Elbe     | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 1,774       |
| 4.        | ber | Rhein    | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 1,202       |
| <b>5.</b> | bie | Havel    | • | • | •   | • |   | • | •  | •   | •  | 0,328       |
| <b>6.</b> | bie | Spree    | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 0,280       |
| 7.        | bie | Netze    | • | • | •   | • | • | ٠ | •  | •   | •  | 0,271       |
| 8.        | die | Weichsel |   | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 1,898       |
| 9.        | die | Mosel    | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 0,882       |
| 10.       | bie | Lippe    | • | • | •   | • | • | • | •  | •   | •  | 0,141       |
|           |     |          |   |   |     |   |   |   | Si | ımı | ne | 8,707       |

## (1. B.) Tabelle 5.

# b. Berzeichniß

der sämmtlichen schiffbaren und flößbaren Flüsse und Kanäle im preus ßischen Staate mit Angabe ihrer Längen in geographischen Meilen. (Rach ofsiellen Angaben bestönigt. Minist. für Hanbel, Gewerbe n. öffentliche Arbeiten.)

|     | Benennung ber Wasserftraßen. | fhiffbar. | flößbar. | Summe.  |
|-----|------------------------------|-----------|----------|---------|
| Nr. |                              | Meilen.   | Meilen.  | Meilen. |

# 1. Gewässer, die entweder ganz schiffbar, oder theils schiffbar, theils flößbar sind.

| 1,          | bie Ober incl. ber alten Ober (Stettin, Bres-     | 1     | l <b>i</b>  |               |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|
|             | lau, Liegnit, Oppelu, Frankfurt)                  | 103,5 | 4,6         | 108,1         |
| 2.          | die Warthe (Posen, Franksurt)                     | 49,1  | _           | 49,1          |
| 3.          | bie Elbe (Potsbam, Magbeburg, Merfeburg)          | 47,3  |             | 47,3          |
| 4.          | der Rhein (Röln, Duffelborf, Robleng)             | 45,9  |             | 45,9          |
| 5.          | die Havel (Potsbam)                               | 42,3  |             | 42,2          |
| 6.          | die Spree (Botsbam, Frankfurt)                    | 34,2  |             | 34,2          |
| 7.          | ber Alle = Fluß (Königeberg)                      | 8,1   | 25.9        | <b>34</b> ,0  |
| 8.          | die Retze (Bromberg, Frankfurt)                   | 27,4  | <b>6,</b> 1 | 33,5          |
| 9.          | Die Beichsel (Danzig, Marienwerber, Oppeln)       | 33,8  |             | <b>33</b> ,3  |
| 10.         | Die Mosel (Trier, Robleng)                        | 32,9  | [           | 32,9          |
| 11.         | bie Lippe (Munfter, Arneberg, Minben, Duffelborf) | 28,1  | 3,5         | 31,6          |
| 12.         | Die Saale (Magbeburg, Merfeburg, Erfurt)          | 18,1  | 7,2         | <b>25</b> ,a  |
| 13.         | bie Obra (Potsbam, Frankfurt)                     | 1,8   | 20,4        | 22,2          |
| 14.         | die Drage (Köslin, Frankfurt)                     | 3,8   | 14,8        | <b>18</b> ,1  |
| 15.         | ber Pregel (Königsberg, Gumbinnen)                | 17,8  | _           | 17,8          |
| 16.         | die Brahe (Marienwerber, Bromberg)                | 1,5   | 15,3        | <b>16</b> ,8  |
| 17.         | die Wefer (Minben)                                | 15,7  | -           | 15,7          |
| 18.         | bie Ems (Munfter)                                 | 6,9   | 7,1         | 14,0          |
| 19.         | bie Saar (Erler)                                  | 13,9  |             | 13,9          |
| <b>20</b> . | die Dosse (Potsbam)                               | 2,3   | 10,8        | 12,6          |
| 21.         | die Peene (Stettin)                               | 11,5  |             | 11,5          |
| 22.         | der Kliddow = Fluß (Marienwerber, Bromberg,       | į     |             | ·             |
|             | Azelin)                                           | 2,0   | 8,4         | 10,4          |
| 23.         | die Bartsch (Bressau)                             | 3,6   | 6,6         | 10,2          |
| 24.         | der Rhin (Potsbam)                                | 4,1   | 6,1         | 10,2          |
| <b>25</b> . | die Wasserstraße (Potsbam)                        | 2,0   | 8,2         | 10,2          |
| 26.         | die Ruhr (Arneberg, Duffelborf)                   | 10,2  | - ľ         | 10,2          |
| 27.         | die Sieg (Röln)                                   | 2,8   | 7,4         | · <b>9,</b> 7 |
| 28.         | die Memel (Gumbinnen)                             | 9,8   | _ ·         | 9,8           |
| 29.         | die Reiße (Frankfurt)                             | 2,0   | 7,1         | 9,1           |
| <b>30</b> . | die Unstrut (Merseburg)                           | 8,1   |             | 8,1           |
| 31.         | bie Rogat (Danzig)                                | 7,6   | - 1         | 7,6           |
| 32.         | die Ihna (Stettin)                                | 7,6   |             | 7,6           |
| 33.         | die Dahme (Potsbam)                               | 4,4   | 3,2         | 7,6           |
| 34.         | bie große Reglity (Stettin)                       | 6,6   | - 1         | 6,6           |
| 35.         | der Minge-Fluß (Königeberg)                       | 6,1   |             | 6,1           |
| 36.         |                                                   | 5,9   | _           | 5,9           |
| 37.         | die Paffarge (Königsberg)                         | 1,8   | 4,8         | 5,6           |

| Nr.          | Benennung ber Wasserstraßen.                                              | fæiffbar.<br>Meilen. | flößbar.<br>Weilen. | Summe.<br>Meilen. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1.           | . Gewässer, bie entweber ganz s                                           | diffbar              | . ober              | theils            |
|              | schiffbar, theils flößb                                                   |                      |                     |                   |
| <b>9</b> 0 I |                                                                           | •                    |                     |                   |
| 38.          | die Aland (Magbeburg)                                                     |                      |                     | . 5,1             |
| 39.          | die Lahn (Koblenz)                                                        | 5,1                  |                     | 5,1               |
| 40.<br>41.   | die Deime (Königsberg)                                                    | 4,9                  | -                   | 4,9               |
| 41.          | bie Uecker (Stettin) von Pasewalt über Nedermunbe bis in bas Neine Pass*) | 4,9                  | •                   | 4,9               |
| 42.          | bie Gilge (Königsberg, Gumbinnen)                                         | 4,8                  | -<br>-<br>-<br>1,9  | 4,8               |
| 43.          | ber Ruß (Gumbinnen)                                                       | 4,5                  | _                   | 4,5               |
| 44.          | die Przemsa (Oppeln)                                                      | 4,4                  | _                   | 4,4               |
| 45.          | die Werra (Erfurt)                                                        | 2,1                  | 1.9                 | 4,0               |
| 46.          |                                                                           | -,                   | <b>-/</b>           | -,-               |
| 20.          | (Franksurt)                                                               | 3,7                  | _                   | 3,7               |
| 47.          | die Notte (Potsbam)                                                       | 3,4                  | _                   | 3,4               |
| 48.          | die neue Jägelit (Botsbam)                                                | 1,0                  |                     | 3,8               |
| 49.          | ber Landgraben (Frankfurt)                                                | 3,8                  |                     | 3,8               |
| <b>50</b> .  | bie Dange (Königeberg)                                                    | 3,1                  | _                   | 3,4               |
| 51.          |                                                                           | 3,1                  |                     | 3,1               |
| <b>52</b> .  | bie Elbinger Weichsel (Danzig)                                            | 3,1                  |                     | 3,1               |
| <b>53</b> .  |                                                                           | 3,1                  |                     | 3,1               |
| 54.          |                                                                           | 2,7                  |                     | 2,7               |
| <b>55</b> .  | 1 ·                                                                       | 2,6                  | _                   | 2,6               |
| <b>56</b> .  | l                                                                         | 1,8                  | _                   | 1,8               |
| <b>57.</b>   |                                                                           | 1,8                  | <u> </u>            | 1,8               |
| <b>58.</b>   |                                                                           | 1,7                  | ! _                 | 1,7               |
| <b>59</b> .  |                                                                           | 1,6                  | _                   | 1,6               |
| <b>60.</b>   |                                                                           | 1,6                  | _                   | 1,6               |
| 61.          | die Tawe (Gumbinnen)                                                      | 1,5                  | _                   | 1,5               |
| <b>62</b> .  |                                                                           | 1,5                  |                     | 1,5               |
| 63.          | die Recknitz (Stralfund)                                                  | 1,5                  | _                   | 1,5               |
| <b>64</b> .  |                                                                           | 1,3                  | -                   | 1,3               |
| <b>65</b> .  | bie Sorge (Königsberg)                                                    | 1,1                  | _                   | 1,1               |
| <b>66</b> .  | ber Stirwith (Gumbinnen)                                                  | 1,0                  | _                   | 1,0               |
| 67.          |                                                                           | 0,9                  | <b> </b>            | 0,9               |
| <b>68</b> .  | die Barthe (Stralsund)                                                    | 0,8                  | _                   | 0,8               |
| <b>69.</b>   |                                                                           | 0,8                  | _                   | 0,8               |
| <b>70.</b>   |                                                                           | 0,7                  |                     | 0,7               |
| 71.          |                                                                           | 0,6                  | _                   | 0,6               |
| <b>72</b> .  |                                                                           | 0,6                  | _                   | 0,6               |
| 73.          |                                                                           | 0,6                  | _                   | 0,6               |
| 74.          |                                                                           | 0,5                  | -                   | 0,5               |
| <b>75.</b>   |                                                                           | 0,4                  | -                   | 0,4               |
| <b>76.</b>   | )                                                                         | 0,4                  | -                   | 0,4               |
| 77.          | bie Motlau (Danzig)                                                       | 0,3                  | -                   | 0,8               |
| 78.          | die Randow (Stettin)                                                      | 0,8                  | -                   | 0,8               |
| ******       | Summe                                                                     | 716,1                | 170,2               | 886,3             |

<sup>\*)</sup> Die Ueder, soweit solche ben Reg.-Bez. Potsbam (etwa 5 ? Meile) burchsließt, ift nach ben offisciellen Angaben weber schiffbar noch flößbar.

|             | Benennung ber Wasserütraßen.                 | schiffbar.       | flößbar.     | Summe.       |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Nr.         |                                              | Meilen.          | Meilen.      | Meilen.      |
|             |                                              | •                |              |              |
|             | 2. Nur flößbare Ge                           | wässer.          |              |              |
| <b>1</b> l  | ber Drewenzfluß (Königsberg, Marienwerber) . | . 1              | <b>20,</b> 3 | <b>20</b> ,3 |
| 2.          | der Wipperfluß (Röslin)                      | _                | 17,3         | 17,3         |
| 3.          | die Angerapp (Gumbinnen)                     | _                | 17,1         | 17,1         |
| 4.          | der Regastuß (Stettin)                       |                  | 16,3         | 16,3         |
| 5.          | die Stolpe (Köslin)                          |                  | 15,8         | 15,s         |
| 6.          | die Reiße (Brestau, Oppeln)                  |                  | 15,8         | 15,3         |
| 7.          | die Radue (Köskin)                           |                  | 13,2         | 13,2         |
| 8.          | ber Schwarzwasserfluß (Danzig, Marienwerber) | -                | 12,9         | 12,9         |
| 9.          | die Grabow (Köstin)                          | -                | 12,2         | 12,2         |
| 10.         | die schwarze Elster (Merseburg)              | -<br>-<br>-<br>- | 11,2         | 11.2         |
| 11.         | die Persante (Köslin)                        |                  | 10,3         | 10,2         |
| 12.         | der Floßgraben der weißen Elster (Mersedurg) | _                | 8,3          | 8,3          |
| 13.         | die Ferse (Danzig)                           | _                | 8,2          | 8,2          |
| 14.<br>15.  | die weiße Elster (Merseburg)                 | _                | 7,1<br>6,9   | 7,1          |
| 16.         | die Agger (Köln) die Biele (Bressau)         | _                | 6,6          | <b>6</b> ,9  |
| 17.         | der Kautelbach (Kössin)                      | _                | 6,1          | 6,6<br>6,1   |
| 18.         | der Malapanefluß (Oppeln)                    |                  | 5,9          | 5,9          |
| 19.         | der Stoberbach (Bressau, Oppein)             | _                | 5,4          | 5,4          |
| 20.         | der Budtowiger Flößbach (Oppein)             | _                | 5,4          | 5,4          |
| 21.         | der Nieplit (Potsbam)                        |                  | 5,4          | 5,4          |
| 22.         | der Rhedafluß (Danzig)                       |                  | 5,1          | <b>5</b> , 1 |
| 23.         | die Ruthe (Potsbam)                          |                  | 5,1          | 5,1          |
| 24.         | das Plötzenfließ (Frankfurt)                 |                  | 5,1          | 5,1          |
| <b>25.</b>  | der Reugraben (Merseburg)                    | _                | 5,1          | 5,1          |
| 26.         | der Elsterwerdaer Haupt-Floßgraben (Mer-     |                  |              | ,            |
|             | feburg)                                      |                  | 4,9          | 4,9          |
| 27.         | der Himmelwiger Flößbach (Oppeln)            | _                | 4,6          | 4,6          |
| 28.         | die Welna (Posen)                            |                  | 4.2          | 4,2          |
| 29.         | die Weistritz (Bressau)                      |                  | 4,1          | 4,1          |
| 30.         | der Dembio-Chronstauer-Flößbach (Oppeln)     |                  | 4.1          | 4,1          |
| 31.         | die kleine Elster (Merseburg, Frankfurt)     | -                | 4,1          | 4,1          |
| 32.<br>33.  | die Werse (Münster)                          | _                | 4,1          | 4,1          |
| 34.         | der Bodländer Flößbach (Oppeln)              | -                | 3,5          | 3,5          |
| 35.         | ber Kamenzfluß (Köslin)                      | <del>-</del> ,   | 3,1<br>3,1   | 3,1          |
| 36.         | die Jura (Gumbinnen)                         | <u></u>          | 3,1<br>3,0   | 3,1<br>3,0   |
| 37.         | das Schillingsfließ (Königsverg)             | _                | 2,9          | 2,9          |
| 38.         | der Gubenbach (Stettin)                      | _                | 2,7          | 2,3          |
| <b>3</b> 9. | der Schottowfluß (Köslin)                    |                  | 2,0          | 2,0          |
| 40.         | der Wälfelsbach (Brestau)                    |                  | 2,0          | 2,0          |
| 41.         | die Walsch (Königsberg)                      | _                | 1,8          | 1,8          |
| 42.         | die Gobel (Röslin)                           |                  | 1,9          | 1,8          |
| 43.         | die alte Jägelit (Potsbam)                   | _                | 1,8          | 1,8          |
| 44.         | die Schleusa (Erfurt)                        | -                | 1,4          | 1,4          |
| 45.         | ter Mohraubach (Bressau)                     | _                | 1,3          | 1,3          |
| 46.         | der Grabit - Floßbach (Oppein)               | _                | 1,0          | 1,0          |
| 1           |                                              |                  | -            | ľ            |
|             |                                              |                  |              |              |

| Nr.         | Beneunung der Wasserstraßen.                                        | fciffbar.<br>Meilen. | flößbar.<br>Meilen. | Summe.<br>Meilen. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                                     |                      |                     |                   |
|             | 2. Nur flößbare Ge                                                  | wässer.              |                     |                   |
| 47.         | ber Langensche Rhin (Potsbam)                                       | -                    | 1,0                 | 1,0               |
| <b>48</b> . | ber Rectar (Hohenzollern)                                           |                      | 1,0                 | 1,0               |
| <b>49</b> . | der Kamnithach (Bressau)                                            | -<br>-<br>-          | 0,8                 | 0,8               |
| 50.         | ber Klein = Klassengrunderbach (Bressau) .                          | -                    | 0,8                 | 0,8               |
| 51.<br>52.  | ber Schirrobanzbach (Oppeln)                                        | -                    | 0,8<br>0,7          | 0,8<br>0,7        |
| 52.<br>53.  | der Mühlbach (Bressau)                                              |                      | 0,7                 | 0,7               |
| 54.         | ber Glattbach (Hohenzollern)                                        |                      | 0,6                 | 0,6               |
| 55.         | der Bütowbach (Kössin)                                              |                      | 0,3                 | 0,*               |
| <b>56</b> . | der Koblisbach (Brestau)                                            | . <del></del><br>    | 0,3                 | 0,3               |
| 57.         | die Gera (von ber Bezirksgrenze bis Erfurt)                         | -                    | 0,'3                | 0,3               |
|             | Summe                                                               |                      | 315,8               | 315,8             |
|             | 3. Ranäle.                                                          |                      |                     |                   |
| _1.         | ber Finow-Kanal (Potsbam)                                           | 6,8                  |                     | 6,8               |
| 2.          | ber Klodnitz-Kanal (Oppein)                                         | 6,1                  | <b>-</b> .          | 6,1               |
| 3.          | der Planensche Kanal (Magdeburg)                                    | 4,4                  | -                   | 4,4               |
| 4.          | der Friedrich-Wilhelms-Kanal (Frankfurt) .                          | 3,8                  |                     | 3,8               |
| 5.          | der Bromberger Kanal (Bromberg)                                     | 3,6                  | 9.0                 | 3,6               |
| <b>6</b> .  | ber Cladow-Fließ und Kanal (Frankfurt) .                            | <b>2</b> ,5          | 2,8                 | 2,8<br>2,5        |
| 7.<br>8.    | ber große Friedrichsgraben (Königsberg) .                           | 2,4                  |                     | 2,4               |
| 9.          | der Ruppiner Kanal (Potsbam)                                        | 2,2                  |                     | 2,2               |
| 10.         | das Mehrenthiner Fließ und Kanal (Frant-                            | _,                   |                     | _,                |
|             | furt)                                                               |                      | 1,8                 | 1,8               |
| 1.          | ber Kanal aus ber Unterspree bei Char-                              |                      | ·                   | *                 |
| ŀ           | lottenburg an Berlin vorbei in die                                  |                      |                     | •                 |
|             | Oberspree und ben Zweigkanal                                        | 1,6                  | -                   | 1,6               |
| 2.          | ber Kanal aus bem See bei Saatwinkel                                | •                    |                     | <b>1</b> c        |
|             | bis zur Spree am Unterbaum (Potsbam)                                | 1,5                  |                     | 1,5<br>1,4        |
| 13.         | ber Werbelliner Kanal (Botsbam)                                     | 1,4<br>1,4           |                     | 1,4               |
| 4.<br> 5.   | der Torf-Kanal (Magdeburg) der Seckenburger-Ranal (Königsberg, Gum- | 1,2                  | _                   | •,•               |
|             | binnen)                                                             | 1,3                  |                     | 1,3               |
| 6.          | vom Spirding nach dem Löwentin= und                                 |                      |                     | •                 |
| <u> </u>    | Mauer = See (Gumbinnen)                                             | <b>_</b>             | 1,2                 | 1,2               |
| 17.         | ber Spohgraben (Düsselbors)                                         | 1,2                  |                     | 1,2               |
| 18.         | ber Malger Kanal (Potsbam)                                          | 1,0                  |                     | 1,0               |
| 9.          | der Grödler Schifffahrts-Kanal (Merseburg)                          | _                    | 1,0                 | 1,0               |
| 0.          | der Kraffohl-Kanal (Danzig)                                         | 0,8                  | _                   | 0,8               |
| 31.         | der Sziesze-Kanal und Fluß (Gumbinnen),                             | 0,7                  | - 1                 | 0,7<br>0.6        |
| 22.         | der Johannisburger Kanal (Gumbinnen) .                              | 0,6                  | -                   | 0,6<br>0,5        |
| 23.         | ber Erft-Kanal (Dusselbors)                                         | 0,5                  |                     | U,3               |

|                                        | Benennung der 29 afferstraßen.                                                                                                                                                                                                                                                              | fhiffbar.                              | <b>Köß</b> bar. | Summe.                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Nr.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meilen.                                | Meilen.         | Meilen.                                |
| 24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29. | 3. Ranäle  ber Rheinberger Kanal (Düsselbors).  ber Duisburger Rhein-Kanal (Düsselbors).  ber Duisburger Ruhr-Kanal (Düsselbors).  ber Torstanal bei Klein-Holstein (Düsselbors)  ber Boß-Kanal (Botsbam).  ber Stepenitzer Schiffsahrts-Kanal (Stettin)  ber Ruhrorter Kanal (Düsselbors). | 0,5<br>0,3<br>0,3<br>0,2<br>0,2<br>0,1 | -               | 0,5<br>0,8<br>0,2<br>0,2<br>0,1<br>0,1 |
|                                        | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,0                                   | 6,8             | 51,8                                   |

# Zusammenstellung

| 4     | 58 nur schiffbare Gewässer .   20 schiffbare und flößbare Ge- | <b>489,</b> s | _              | 489,8          |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.    | wässer                                                        | 226,3         | 170,2<br>315,8 | 396,s<br>315,s |
| 3.    | 30 Kanäle                                                     | 45,0          | 6,8            | 51,8           |
| Summe | 165 Gewäffer                                                  | 761,1         | 492,8          | 1253,9         |

# (I. B.) Tabelle 6.

# Uebersicht

ber Grenzlängen bes preußischen Staates gegen bas Ausland.

| 1. Die Oftsee-Rüste, von der medlenburgschen Grenze am Dars, über den Gellen, der Insel Hiddens-Dee vorbei, um Arkona, die Stubbenkammer, den rügenschen Bodden, doch die tief einzgeschnittenen Buchten überschreitend, um Pavenort die Stahlsbroder-Fähre auf dem sesten Lande. Bon hier die pommersche Rüste entlang dis zur westpreußischen Grenze. Bon dieser die Putziger Byt die zur Landecke von Orhöst; dann die serneneren Küsten Preußens die zur russischen Grenze zwischen Nimsmersatt und Bolangen.  2. Die russisch polnische Grenze, von der Ostsee, längs der Provinzen Preußen, Posen und Schlesten die an das trakauer Gebiet  3. Die österreichische Grenze, die Rezierungs-Bezirke Oppeln, Breslau, Liegnitz, gegen Krakau und Galizien, Mähren, österpreichisch Schlessen, Böhmen die zur Grenze von Sachsen zwisschen Seiden Eeidenberg und Ostritz | 115,625 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Provinzen Preußen, Posen und Schlesten bis an das trakauer Gebiet  3. Die österreichische Grenze, die Regierungs-Bezirke Oppeln, Breslau, Liegnitz, gegen Krakau und Galizien, Mähren, öster- reichisch Schlesten, Böhmen dis zur Grenze von Sachsen zwischen Seibenberg und Ostritz  4. Die Grenze mit dem Königreiche Sachsen, von den Regie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175,000 |
| Breslau, Liegnitz, gegen Krakau und Galizien, Mähren, östers<br>reichisch Schlessen, Böhmen bis zur Grenze von Sachsen zwisschen Seibenberg und Ostritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 4. Die Grenze mit dem Königreiche Sachsen, von den Regie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,000 |
| rungs-Bezirken Liegnitz und Merseburg aus um Leipzig bis<br>an die sachsen-altenburgsche Grenze bei Luckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,375  |
| 5. Die Grenze gegen die Länder der sächfischen Fürstenthüsmer Schwarzburg und Neuß, in den Regierungs-Bezirken Merseburg und Erfurt, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| a) gegen Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 6. Die Grenze gegen Aurheffen, die Kreise Mühlhausen und Beiligenstadt im Regierungs-Bezirk Erfurt, von der Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65,125  |
| bei Treffurt bis an das hannöversche Fürstenthum Göttingen, westlich von Heiligenstadt.  7. Die Grenze gegen die hannöverschen Länder, und zwar:  a) zwischen den Fürstenthümern Göttingen und Grubenhagen mit Einschluß des an Hannosver gekommenen Theils des Eichsfeldes und den landräthlichen Kreisen Heiligenstadt, Worsbis und Nordhausen des Regierungs-Bezirks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,750  |

|       |     | •          | A. Ost = Provinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Geograph.<br>Meilen. |
|-------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|       | •   |            | längs des hannöverschen Hohensteins u. Klo- ster-Amts Ihlefeld gegen die landräthlichen<br>Kreise Nordhausen, das Amt Heeringen und<br>die Grafschaft Wernigerode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,375               |                      |
|       |     | c)         | zwischen dem Amte Elbingerobe, dem Fürsten-<br>thum Grubenhagen und ter preußischen Graf-<br>schaft Wernigerobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4,</b> 375       |                      |
|       |     |            | zwischen dem Fürstenthum Hildesheim und dem preußischen Areis Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,000               | •                    |
|       |     | e)         | zwischen dem Fürstenthum Limburg und den Kreisen Salzwedel und Osterburg, und dem Kreise West-Priegnitz längs der Elbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,000              |                      |
| 8. 2  | Die | <b>G</b> 1 | enze gegen die braunschweigschen Länder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unb amar            | 54,000               |
|       |     |            | zwischen bem Stifte Walkenried und bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | man givup .         |                      |
|       |     |            | Rreise Nordhausen, bem Fürstenthum Blan=<br>tenburg und der Grafschaft Stolberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,125               |                      |
|       |     | <b>c</b> ) | den Kreisen Quedlinburg, Halberstadt und ber Grafschaft Wernigerode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,625               |                      |
|       |     |            | Grafschaft Wernigerobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,750               |                      |
|       |     | d)         | zwischen ben hannöverschen Fürstenthümern Grubenhagen und Hildesheim, das preußische Gebiet Ilsenburg gegenüber berührend, dem Fürstenthum Wolfenbüttel und den Kreissen Halberstadt, Oschersleben, Neuhaldenssleben, Garbelegen und Salzwedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,875              | 9 <b>C</b>           |
| 1     | und | ber        | enze zwischen dem anhalt-bernburgschen Ob<br>1 diesseitigen Kreisen Sangerhausen, Mansfeld,<br>11d Quedlinburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erlande<br>Aschers- | 36,375<br>17,875     |
| 10. 3 | Die | Gt         | enzen der Provinzen Brandenburg und Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ommern              |                      |
| •     |     | <b>a)</b>  | gegen Mecklenburg=Schwerin.  23,125  23,125  23,126  23,126  23,126  25,126  26,127  26,127  27,128  28,128  29,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  20,128  2 |                     | •                    |
|       |     | <b>b</b> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48,125              |                      |
|       |     |            | Kreise Ost = Priegnit, Ruppin, Templin, Prenzlau, Ueckermunde, Anklam und Dem-<br>min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38,125              | 86,250               |
|       |     | _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |
| Sum   | me  | <b>A.</b>  | Aeußere Grenze bes östlichen Theiles bes proStaates mit Einschluß ber anhaltinischen, weim achschen, koburg-gothaischen, schwarzburgschen schweizschen und niedlenburgschen Enclaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ar-eisen=<br>braun- | 726,375              |

|     | D Mast . Maninan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geograph.<br>Meilen. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | B. West = Provinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 1.  | Grenze des französischen Reichs gegen den Regierungs=<br>Bezirk Trier, vom Bliesfluß bei Saargemünd dis an die Mossel, dis an Luxemburg                                                                                                                                                                  | 15,260               |
| 2.  | Grenze gegen das Königreich der Niederlande.  a) des Großherzogthums Luxemburg mit dem Regierungs=Bezirk Trier und dem Kreise Malmedy des Regierungs=Bezirks Aachen.  b) der Provinz Limburg auf dem rechten User der Maas und der alt-holländischen Provinzen Gelberland und Ober-Nsel mit den Reserver |                      |
|     | gierungs - Bezirken Aachen, Düsselborf und Münster                                                                                                                                                                                                                                                       | 71,125               |
| 3.  | Grenze gegen das Königreich Belgien mit der Provinz<br>Lüttich an den Regierungs-Bezirk Aachen                                                                                                                                                                                                           | 12,000               |
| 4.  | Grenze gegen das von Belgien und Preußen gemeinschaft-<br>lich besessen neutrale Gebiet der Galmeibergwerke von Mo-<br>resnet (Kreis Eupen, Regierungs-Bezirks Aachen)                                                                                                                                   | 0,750                |
| 5.  | Grenze des Königreichs Hannover mit der preußischen Provinz Westphalen                                                                                                                                                                                                                                   | 52,500               |
| 6.  | Grenze mit der Grafschaft Schaumburg lippe=buckeburg=<br>schen Antheils, gegen den Regierungs=Bezirk Minden, Ost-<br>seite                                                                                                                                                                               | 3,875                |
| 7.  | Brenze mit Kurhessen.  a) mit der Grafschaft Schaumburg kurhessischen Antheils gegen den Regierungs-Bezirk Minsten, Ostseite.  b) mit Niederhessen zwischen der Weser und Waldest gegen den Regierungs-Bezirk Minstalles gegen den Regierungs-Bezirk Mins                                                |                      |
|     | den, Ostseite. 6,875 c) mit dem kurhessschen Theile Oberhessen gegen den Regierungs-Bezirk Arnsberg. 0,750                                                                                                                                                                                               |                      |
| 8.  | Grenze mit dem braunschweigschen Weser-Distrikt am Solling, gegen ben Regierungs-Bezirk Minden, Oftseite                                                                                                                                                                                                 | 8,750<br>3,500       |
| 9.  | Grenze mit der Grafschaft Lippe=Detmold, gegen den Re-<br>gierungs-Bezirk Minden, Ostseite                                                                                                                                                                                                               | 19,875               |
| 10. | Grenze mit dem Fürstenthum Waldect, gegen die Regie-<br>rungs-Bezirke Minden und Arnsberg                                                                                                                                                                                                                | 15,625               |
| 11. | Grenze mit dem Großherzogthum Hessen.  a) mit den Kreisen Brilon und Wittgenstein, des Regierungs-Bezirks Arnsberg und Obershessen.  6,625                                                                                                                                                               |                      |
|     | b) mit dem Kreise Kreuznach, des Regierungs- Bezirks Koblenz und der Provinz Rheinhessen 3,875                                                                                                                                                                                                           | 10                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000               |

| B. West = Provinzen.                                                                                                    | Geograph.<br>Meilen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12. Greuze mit dem Herzogthum Naffau, gegen die Regie-<br>runge-Bezirke Arnsberg und Roblen;                            | 33,125               |
| 13. Grenze mit dem Königreich Bayern.                                                                                   |                      |
| a) der Rheinkreis mit dem preußischen Kreise   2,750                                                                    |                      |
| b) der Rheinkreis mit den Kreisen Ottweiler, St. Wendel und Saarbrück 19,500                                            |                      |
|                                                                                                                         | 22,250               |
| 14. Grenze mit der heffen-homburgschen Herrschaft Meisenheim und den preußischen Kreisen Kreuznach und St. Wendel       | 8,000                |
| 15. Grenze mit dem großherzoglich oldenburgschen Fürstenthum Birkenfeld und den Regierungs = Bezirken Koblenz und Trier | 23,750               |
| Summe B. ber Grenzlänge ber West-Provinzen                                                                              | 299,875              |
| . Hierzu Summe A. der Grenzlänge der Oft-Provinzen                                                                      | 726,375              |
| Ueberhaupt Grenzlänge bes preußischen Staates gegen das Ausland                                                         | 1026,250             |

Zusammenstellung der Grenzlängen des preußischen Staates gegen das Ausland nach den verschiedenen Staaten geordnet.

|             |       |                                    | der<br>öftlichen<br>Prov | ber<br>westlichen<br>inzen. | überhaupt    |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|             |       |                                    | geogr, Meil              | geogr. Meil.                | geogr. Reil. |
| 1.          | Russi | ch=polnische Grenze                | 175,000                  |                             | 175,000      |
| 2.          | Offee | füste                              | 115,625                  | _                           | 115,625      |
| 3.          | aeaen | das Königreich Hannover            | 54,000                   | 52,500                      | 106,500      |
| 4.          |       | Desterreich                        | 104,000                  | _                           | 104,000      |
| 5.          |       | das Königreich der Niederlande .   |                          | 71,125                      | 71,125       |
| <b>6</b> .  | =     | Sachsen                            | 60,875                   | _                           | 60,875       |
| 7.          | =     | - Herzogthum Medlenburg-           |                          |                             | ••,          |
| ••          |       | Schwerin                           | 48,125                   | -                           | 48,125       |
| 8.          |       | . Braunschweig .                   | 36,875                   | 3,500                       | 39,875       |
| 9.          | =     | = "Medlenburg=                     |                          | ,                           | •            |
|             |       | Strelit                            | 38,125                   | _                           | 38,125       |
| 10.         |       | - » Rassau                         | -                        | 33,125                      | 33,125       |
| 11.         | _     | · Großherzogthum Oldenburg         |                          | 23,750                      | 23,750       |
| 12.         |       | • Herzogthum Sachsen=Gotha.        | 22,500                   | _                           | 22,500       |
| 13.         | 8     | = Königreich Babern                | ,                        | 22,250                      | 22,250       |
| 14.         | 5     | = Großherzogthum Sachsen=          |                          | •                           | /            |
|             | ı     | Weimar                             | 21,125                   | _                           | 21,125       |
| 15.         |       | . Rurfürstenthum heffen            | 11,750                   | 8,750                       | 20,500       |
| 16.         | =     | = Fürstenthum Lippe=Detmold        | /                        | 19,875                      | 19,875       |
| 17.         | s     | = Herzogthum Anhalt=Bernburg       | 17,875                   | _                           | 17,875       |
| 18.         |       | = Fürstenthum Waldeck              |                          | 15,625                      | 15,625       |
| 19.         | =     | Frankreich                         | <b>I</b> –               | 15,250                      | 15,250       |
| 20.         |       | das Königreich Belgien             | 1 _                      | 12,000                      | 12,000       |
| 21.         | •     | = Herzogthum Sachsen=Alten-        |                          |                             | ,            |
|             |       | burg                               | 10,875                   | _                           | 10,375       |
| 22.         | =     | = Großherzogthum Heffen            |                          | 10,000                      | 10,000       |
| 23.         | •     | Hessensbomburg                     |                          | 8,000                       | 8,000        |
| 24.         |       | bas Herzogthum Sachsen-Mei-        | Ì                        | ,,,,,,                      | O, s         |
| _ •         |       | ningen                             | 7,000                    | _                           | 7,000        |
| <b>2</b> 5. | •     | - Fürstenthum Lippe = Schaum =     |                          |                             | ,,,,,,       |
|             |       | burg                               | <u> </u>                 | 3,875                       | 3,875        |
| <b>26</b> . | 3     | = Reuß                             | 2,875                    | _                           | 2,875        |
| 27.         | •     | die Fürstenthümer Schwarzburg-     |                          |                             |              |
|             |       | Rubolstadt und Sondershausen       | 1,750                    |                             | 1,750        |
| 28.         | =     | das neutrale Gebiet zwischen Preu- | 7,                       | ٠                           | _,           |
|             |       | gen und Belgien                    |                          | 0,750                       | 0,750        |
|             |       | Den and Stellen                    |                          |                             |              |
|             |       | Summe                              | 726,875                  | 299,875                     | 1026,250     |

# (I. B.) Tabelle 7.

Uebersicht der Grenzlängen der Exclaven und Enclaven des preußischen Staats.

|     |                                                                                                                     |              | in ben<br>westlichen<br>nzen, | Aberhaupt    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|     |                                                                                                                     | geogr. Meil. | geogr. Meil.                  | geogr. Meil. |
| 1.  | a. Ezclaven.                                                                                                        |              |                               |              |
|     | Die in Mecklenburg-Schwerin belegenen<br>preußischen Ortschaften Zettemin, Peen=<br>werder, Duckow, Rottmannshagen, |              |                               |              |
| 2.  | Rütenfelbe, Karlsruh und Pinnow<br>das in Mecklenburg - Strelitz belegene                                           | 5,00         | ~                             | 5,00         |
| ,   | preukische Borwerk Lindow                                                                                           | 1,∞          |                               | 1,00         |
| 3.  | die Aemter Wolfsburg, Heftlingen und hehlingen im Herzogthum Braun-                                                 |              |                               |              |
|     | schweig                                                                                                             | 5,50         | _                             | 5,50         |
| 4.  | die Enclave bei Calvörde im Herzogthum Braunschweig                                                                 | 1,00         |                               | 1,00         |
| 5.  | ber Regenstein im Herzogthum Braun-                                                                                 | ·            |                               | _            |
| 6.  | ic Vörfer Schierau, Priorau, Möst, Pos-<br>sigt, Repau, Löbnitz und die Schä-                                       | 0,75         | <b></b>                       | 0,75         |
|     | ferei Klinkow im Fürstenthum An-<br>halt                                                                            | 7,37         |                               | 7,37         |
| 7.  | bas Dorf Kischlitz im Herzogthum Alten=                                                                             | _            |                               |              |
| 8.  | burg<br>die Dörfer Alt-Löbnitz und Mollschütz im                                                                    | 0,88         |                               | 0,98         |
|     | Herzogthum Meiningen                                                                                                | 1,25         |                               | 1,25         |
| 9.  | die Aemter Wandersleben und Mühlberg im Herzogthum Sachsen-Gotha                                                    | 3,75         |                               | 3,75         |
| 10. | bie Stadt und das Gebiet Bennekenstein                                                                              |              |                               | 3,25         |
| 11. | im Herzogthum Braunschweig ber Kreis Schleusingen, zwischen Gotha,                                                  | 3,25         |                               | 9,20         |
| 12. | Weimar, Meiningen und Kurhessen                                                                                     | 17,25        |                               | 17,25        |
|     | der Kreis Ziegenrud 2c., zwischen Weimar,<br>Meiningen, Schwarzburg und Reuß                                        | 15,75        | -                             | 15,75        |
| 13. | die Stadt und das Gebiet Lügde, zwi- schen Phrmont und Lippe-Detmold.                                               |              | 4,00                          | 4,00         |
| 14. | ber Kreis Wetzlar, zwischen Hessen-                                                                                 |              |                               | -            |
|     | Darmstadt und Nassau                                                                                                |              | 26,00                         | 26,∞         |
|     | Summe a. Exclaven                                                                                                   | 62,75        | 30,00                         | 92,75        |

|    |                                                                         | }            | in ben<br>weftlichen<br>in zen. | Aberhaupt   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| ŗ  |                                                                         | geogr. Meil. | geogr. MeiL                     | geogr.Meil. |
| -  | b. Enclaven.                                                            |              |                                 |             |
| i. | Die medlenburg-schwerinschen Dörfer<br>Rossow, Rezeband und Schönberg . | 6,75         | _                               | 6,75        |
| 2. | das braunschweigsche Amt Calvörde                                       | 9,50         |                                 | 9,50        |
| 3. | bie Herzogthümer Anhalt ohne Gernrobe und Ballenstäbt                   | 72,00        | _                               | 72,00       |
| 4. | das Fürstenthum Schwarzburg                                             | 26,50        | -                               | 26,50       |
| 5. | die großherzoglich sachsen weimarschen Uemter Austädt und Oldisleben .  | 9,60         |                                 | 9,60        |
| 6. | das herzoglich sachsen-koburgsche Amt Bol-<br>kerobe                    | 7,10         |                                 | 7,10        |
| 7. | das herzoglich sachsen-altenburgsche Dorf<br>Mumsborf im Kreise Zeitz   | 1,00         |                                 | 1,00        |
| 8. | das Amt Lipperode und Stift Rappel                                      | 1,           |                                 | 1,00        |
|    | bei Lippstadt                                                           |              | 2,75                            | 2,75        |
|    | Summe b. Enclaven                                                       | 132,450      | 2,780                           | 135,200     |
|    | Hierzu Summe a. Exclaven                                                | 62,750       | 30,000                          | 92,750      |
|    | Summe a. u. b. Exclaven u. Enclaven                                     | 195,200      | 32,750                          | 227,950     |
|    | Hierzu die obigen Grenzlängen des preus<br>gischen Staats               | 726,875      | <b>299,</b> 875                 | 1026,250    |
|    | Summe                                                                   | 921,575      | 332,625                         | 1254,200    |

# C. Politische Eintheilungen des Staates.

Die wichtigste politische Eintheilung des Staats ist die allgemeine lanbespolizeiliche nach Provinzen, Regierungsbezirken und landräthlichen Rreisen, und die verschiedenen Ministerien verfügen zur Ausführung ihrer Anordnungen im Innern des Landes in den meisten Fällen an diese Bebörden. Indessen haben doch manche Ministerien nach der Eigen= thumlichkeit ihres Wirkungstreises, z. B. Ministerium ber Justiz, Minis sterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und andere, theils ganz von jener landespolizeilichen Eintheilung verschiedene befondere Be= hörden, theils bedienen sie sich der Regierungen 2c. nur in einzelnen Aweigen ihrer Thätigkeit. Abgesehen ferner von der eigentlichen Provinzial=Berwaltung gehören viele getrennt gehaltene Behörden unmittel= bar zu dem Ressort der einzelnen Ministerien, so daß diese Behörden ganz getrennt von den Provinzial-Verwaltungen stehen und besonders betrachtet werben müssen. Die verschiebenen Landes-Eintheilungen lassen sich hiernach nicht beurtheilen, ohne einen kurzen Ueberblick ber gesamm= ten Organisation ber Staats-Behörben, ohne Darstellung ber Verwal= tungsfreise ber Central=Behörben. Es mag daher eine solche hier zu= nachst folgen, wie sie in bem Königlich Preußischen Staats-Ralender für das Jahr 1858 gegeben ist. Auf dieses Werk, das alle Jahr neu erscheint, wird als auf die Hauptquelle verwiesen für alle etwaige Detail= Die innere Anordnung bes Staats-Kalenders ist eine vorzügliche und gewährt eine sehr vollständige Uebersicht der gesammten Organisa= tion der Behörben.

An diese Darstellung der Central-Berwaltungs-Behörden wird sich, wie es auch in dem Staats-Kalender geschieht, die Angabe der Provinszial-Behörden anschließen, und werden hier vom statistischen Standpunkte aus die Abweichungen vieler dieser Provinzial-Behörden von der allge-meinen landespolizeilichen Eintheilung näher erörtert werden.

#### I.

# Die höchsten Staatsgewalten, die Ministerien und Central-Stellen.

Die höchste Entscheidung in allen Landes-Angelegenheiten steht bei dem König. Der Hofstaat des Königs, der Königin, aller königlichen Prinzen und Prinzessinnen sind getrennt von der übrigen Verwaltung. Blos berathende Behörde bei Gesetzes-Vorlagen ist der Staatsrath; die beiden Häuser des Landtags, das Herrenhaus und das Haus der Abgeordneten haben die durch die Verfassungs-Urkunde und durch spätere Bestimmungen ihnen angewiesene Stellung in Bezug auf die Gesetzgebung.

Alle Ausführung der Regierungs = Maßregeln geht von den Staats=Ministerien und einigen besonderen Central=Behörden aus.

## a. Die Ministerien.

#### 1. Staats : Ministerium.

Das Staats-Ministerium, d. h. die Versammlung sämmtlicher Staats-Minister besteht jetzt aus

- 1) dem Präsidenten des Staats-Ministeriums, der zugleich Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Chef der Admiralität ist,
- 2) aus dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten,
- 3) dem Justiz-Minister,
- 4) dem Minister für die geistlichen, Unterrichts= und Medicinal=An= gelegenheiten,
- 5) dem Minister des Innern,
- 6) bem Finanz-Minister,
- 7) dem Minister des Königlichen Hauses,
- 8) dem Kriegs=Minister,
- 9) dem Chef des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angeles genheiten.

Behörden, welche unmittelbar unter dem Staats-Ministerium stehen, sind der Disciplinarhof für nicht richterliche Beamte und die Ober-Examinations-Kommission für den Geschäftskreis der Regierungen. Auch ist die Geheime Ober-Hof-Buchdruckerei dem Staats-Ministerium untergeben.

Dem Präsidenten des Staats=Ministeriums sind untergeordnet: die General=Kommission in Angelegenheiten der föniglichen Orben, die Staats-Archive, welche unter einem bes sonderen Direktor stehen. Bei den Staats-Archiven ist zu unterscheiden das Geheime Staats-Archiv zu Berlin und die Archive in den Provinzen, letztere unter näherer Aufsicht der betressenden Ober-Präsidien; es sind ihrer jetzt 7, zu Königsberg i. Pr., Stettin, Breslau, Magdeburg, Münster, Koblenz, Düsseldorf. — Unter dem Präsidenten des Staats-Ministeriums steht ferner die Centralstelle für Preß-Angelegenheisten, von welcher ressortirt das Institut des Preußischen Staats-Anzeigers.

Unter der gemeinschaftlichen Leitung des Präsidenten des Staats= Ministeriums und des Finanz=Ministers steht die Verwaltung des Staatsschapes und des Münzwesens.

#### 2. Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten.

Das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten hat selten an die Regierungen im Innern des Landes zu verfügen, seine Organe sind: die königlichen Gesandten, Minister = Residenten, Geschäfts-träger und Legations-Secretaire im Auslande. Solche Beamte hat der preußische Staat jetzt in folgenden 32 Staaten und Orten:

Brasilien, Brüssel, Carlsruhe, Cassel, Central-Amerika und Neus Granada, Chili, Constantinopel, Darmstadt, Dresden, Florenz, Frankfurt a/M. sür den Bundestag, Frankfurt a/M. als Resistentur, Griechenland, Haag, Hamburg, Hannover, Ropenhagen, La Plata Staaten, Lissabon, London, Madrid, Mexico, München, Neapel, Bereinigte Staaten von Nord-Amerika, Paris, Peterssburg, Rom, Stockholm, Stuttgart, Turin und Wien.

Außerdem sind für die Handels-Angelegenheiten im Auslande Konstular Beamte angestellt; diese sind entweder General-Ronsuln für ganze Länder, unter denen dann viele Vice-Konsuln in den einzelnen Orten stehen, oder Konsuln mit gleichfalls meist selbstständiger Stellung; auch sind bei einigen Konsulaten noch Konsular-Agenten angestellt. Gesneral-Konsuln hat der preußische Staat jest 22 in:

Antwerpen, Central - Amerika und Neu-Granada, Chili, Frankfurt a/M., London, Hamburg, Mexico, Rotterdam, Nord-Amerika, Triest, La Plata Staaten, Portugal, Petersburg, Riga, Warschau, Spanien (vereinigt mit Portugal), Malaga, Toskana, Alexandrien, Bucharest, Smprna, Kopenhagen, Christiania.

Konsuln sind 166. Vice-Konsuln und Konsular-Agenten sind 125.

Ebenso wie der preußische Staat hiernach eine Menge von Beamsten im Auslande überall hat, sind vom Auslande 26 auswärtige Gesandtsschaften und Residenturen in Berlin: von

Baben, Bahern, Belgien, Brasilien, Braunschweig, Dänemark, Frankreich, Groß-Britannien, Hamburg, Hannover, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Niederlande, Nord-Amerika, Oesterreich, der ottomanischen Pforte, Portugal, Rußland, Königreich Sachsen, Sachsen-Weimar mit den übrigen großherzoglich und herzoglich sächsischen Ländern und anderen kleinen deutschen Staaten, Sardinien, Schweden und Norwegen, Sicilien, Spanien, Württemberg.

Von auswärtigen Staaten sind außerdem 153 Konsular=Beamte verschiedener Art in preußischen Städten angestellt.

#### 3. Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat eine sehr ausgebehnte Wirksamkeit nach sehr verschiedenen Geschäften. Es hat 5 Abtheilungen:

- 1) die Post,
- 2) die Verwaltung der Eisenbahn-Angelegenheiten,
- 3) das Land-, Wasser- und Chaussee-Bauwesen,
- 4) Handel und Gewerbe,
- 5) das Berg-, Hütten- und Salinen-Wesen.

Es kommt zwar bei fast allen diesen Abtheilungen vor, daß Verfüsgungen dieses Ministerii an die Regierungen ergehen, doch haben die Post, die Eisenbahn-Angelegenheiten und das Vergwesen ganz getrennt stehende Behörden, welche mit der allgemeinen landespolizeilichen Einstheilung des Staates nicht zusammenfallen und bei Darstellung der Prospinzial-Verwaltungs-Vehörden besonders werden dargestellt werden. Die vierte Abtheilung für Handel und Gewerbe hat wesentlich nur mit den Regierungen zu thun, ebenso auch die dritte Abtheilung sür das Bauswesen, wenngleich hier in Bezug auf die Bau-Inspektoren eine besondere Eintheilung bei den Regierungen eintritt, worüber gleichfalls das Nähere bei den Provinzial-Verwaltungen erwähnt werden wird.

## 4. Das Juftig : Ministerium.

Das Justiz Ministerium hat in Berlin, außer dem Unter-Staats Secretair und den unmittelbar vortragenden Räthen im Ministerio, zu seinem Ressort nur das Ober-Tribunal als obersten Gerichtshof mit der dazu gehörigen Staats Anwaltschaft und den Rechts Anwalten; ferner

steht unmittelbar unter dem Ministerio die Immediat = Justiz = Examina = tions-Rommission. Die Justiz = Behörden in den Provinzen sind wesent = lich anders organisirt als die eigentlichen Berwaltungs = Behörden.

#### 5. Das Ministerium für die geistlichen, Unterrichts= und Webicinal= Angelegenheiten.

Das Ministerium für die geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hat jett 4 Abtheilungen:

- 1) für bie äußeren evangelischen Kirchen-Angelegenheiten,
- 2) für die katholischen kirchlichen Angelegenheiten,
- 3) für die Unterrichts=Angelegenheiten,
- 4) für die Medicinal-Angelegenheiten.

Die Organe dieses Ministerii in den Provinzen sind die Konsistosten, Provinzials Schuls Kollegien, Regierungen, insoweit letztere Kirchensund Schulsachen zu behandeln haben. Hierüber wird das Nähere bei den Provinzials Berwaltungen gesagt werden. Ebenso wird das lähere bei den Provinzials Gerwaltungen gesagt werden. Ebenso wird daselbst auch von der Landes Eintheilung in Bezug auf die katholische kirchlichen Ansgelegenheiten nähere Erläuterung gegeben werden. Hier mag nur angessührt werden, welche besondere Behörden theils in Berlin, theils auch in den Provinzen unmittelbar unter dem Ministerio stehen, so daß Zwischen-Instanzen zwischen dem Ministerio und den Instituten und Austalsten nicht stattsinden.

Im Zusammenhang mit der ersten Abtheilung steht das Direktos rium Montis pietatis, die Domkirche in Berliu, das Doms Kandidatenstift daselbst.

Sehr ausgedehnt ist die unmittelbare Berwaltung des Ministerii in Bezug auf die Unterrichts Angelegenheiten. Die höheren Ansstalten sür Unterricht und Vildung werden nach ihren besonderen Statuten und Berordnungen von in der Regel aus der Mitte der Lehrer 2c. gewählten Beamten verwaltet und berichten zur Entscheidung unmittelbar an das Ministerium, insbesondere an dessen Unterrichts Abtheilung. Solche Anstalten sind:

- 1) die Akabemie ber Wissenschaften,
- 2) die Atademie der Klinste in Berlin, von welcher ressortiren: die Kunst= und Ban-Gewerkschulen in Breslau, Danzig, Erfurt, Magdeburg, Königsberg i|Pr.,
- 3) die königliche Kunst-Akademie zu Königsberg ispr.,
- 4) die Runft=Atabemie in Duffelborf,
- 5) die Dufeen zu Berlin,

- 6) die wissenschaftlichen Anstalten zu Berlin, nämlich: die Bibliothek, die Sternwarte, das chemische Laboratorium, der botanische Garten, das Herbarium.
- 7) die Universitäten mit den zu ihnen gehörigen Sammlungen, Seminarien, Klinicis und dergleichen.

Vollständig organisirt sind 6 Universitäten, nach dem Alter ihres Bestehens geordnet: Greifswald, Halle, Breslau, Königsberg ispr., Berlin, Bonn.

Diesen tritt hinzu die theologische und philosophische Akabemie zu Münster, die philosophisch=theologische Lehr=An=
stalt zu Paderborn (Seminarium Theodorianum), das Prediger=
Seminar in Wittenberg, das Seminarium für gelehrte Schu=
len in Berlin, das Seminarium für gelehrte Schulen in Breslau, das Lyceum hosianum in Braunsberg.

Unmittelbar der Medicinal=Abtheilung dieses Ministerii zuge= hörig ist die wissenschaftliche Deputation für das Medicinal=Wesen, und es gehören zum Ressort der Medicinal-Abtheilung dieses Ministerit die Charité, die Thierarzneischule, die perpetuir=liche Kommission zur Aufrechthaltung der Hossuchete in Berlin, bei welcher auch das Ministerium des Königlichen Hauses kon=currirt; und endlich gehören zum alleinigen Ressort dieser Medicinal-Ab=theilung die Ober=Examinations=Kommissionen für die Staats=prüfung der Aerzte und Apotheker in Berlin, sowie die delesgirten Examinations=Kommissionen für die Staatsprüfung der Aerzte und Apotheker in Bonn, Breslau, Greisswald, Halle und Königsberg ispr.

#### 6. Ministerium des Innern.

Das Ministerium bes Innern hat recht eigentlich die Landes-Polizeis-Behörden, Ober-Präsidenten, Regierungen, Landräthe in den Provinzen und im Innern des Landes zu seinen Organen. Getrennt aber von diesen stehen in Berlin und im Innern des Landes einige Centralstellen unmittelbar unter dem Ministerio. In Berlin stehen unter demselben:

- 1) das statistische Bureau mit dem meteorologischen Institut und der Kalender=Verwaltung,
- 2) das Polizei=Präsidium zu Berlin mit seinen Unterbehörden. Andere unter dem Ministerio des Innern unmittelbar stehende Be= hörden sind: das Dom=Kapitel zu Brandenburg und die ritter=schaftlichen Kredit=Bereine. Da letztere in Bezug auf die Lan=

bes-Eintheilung im Innern des Staates nicht ohne Einfluß sind, so wers den sie im weiteren Berlauf bei den Provinzial = Eintheilungen erwähnt werden.

### 7. Das Finanz-Ministerium.

Das Finanz-Ministerium hat 3 Abtheilungen:

- 1) für die Verwaltung der Steuern,
- 2) für bas Etats= und Kassen=Wesen,
- 3) für Domainen und Forsten.

Ein sehr großer Theil der Berwaltung der Steuern liegt in den Provinzen den Regierungen ob; nur sür die indirekten Steuern sind zum großen Theil andere später zu erwähnende Behörden in den Provinzen organisirt. Die Abtheilung für das Stats und Kassen-Wesen korrespondirt zunächst mit den übrigen Ministerien und Centralstellen über die Regulirung der verschiedenen Stats, über extraordinaire Geld-Bewilligungen aus der Staatskasse, überhaupt über das ganze Stats-, Lassen- und Rechnungs-Wesen. In den Provinzen sind für diese Ansgelegenheiten der Staatsgelder vorzüglich die königlichen Regierungen die Organe dieser Abtheilung; allerdings aber auch Steuer-Behörden und andere, die öffentliche Gelder einziehen und verwalten.

Ebenso hat die Abtheilung für Domainen und Forsten die Regiesumgen zu ihren Organen in den Provinzen. Bei dem Forstwesen allein sind die weiteren Organe der Regierungen nicht die Landräthe, wie späster wird ausgeführt werden.

Es sind jedoch in Berlin einige Centralstellen, welche theils unter dem Finanz-Minister selbst unmittelbar, theils unter den Abtheislungen des Finanz-Ministerii stehen.

Dem Finanz=Minister unmittelbar sind untergeordnet: die Seeshandlung, das königliche Leihamt, die Haupt=Berwaltung der Staatsschulben. Mit letterer sind im Zusammenhang die Staatsschulben=Tilgungskasse, die Kontrole der Staatspapiere, die Staatsdruckerei, die Staatsschulben=Rommission zu Berlin.

Unter den Abtheilungen des Ministerii stehen folgende selbstständige Behörden:

Unter der Abtheilung für die Verwaltung der Steuern stehen:

- 1) das Haupt-Stempel-Magazin,
- 2) bas Stempel-Fistalat,
  - a. für die Erbschafts-Stempel-Verwaltung für Berlin,
  - b. für ben Regierungs-Bezirk Potsbam ausschließlich Berlin;

- 3) die Provinzial=Steuer=Kasse für die Provinz Branbenburg und Realisations=Kasse der Kassen=Anweisungen,
- 4) das Haupt=Steuer=Amt für inländische Gegenstände in Berlin,
- 5) bas Haupt=Steuer-Amt für ansländische Gegenstände in Berlin,
- 6) bas Haupt-Steuer-Amt für birekte Steuern in Berlin,
- 7) die Einschätzungs = Kommission für die klassifizirte Ein= kommen=Steuer in Berlin.

Endlich haben mit dieser Abtheilung zu verhandeln:

8) die bei der Zoll=Administration in den zollverbündeten Staaten fungirenden Bevollmächtigten.

Von der Abiheilung für das Etats= und Kassen=Wesen ressortiren außer der General=Staats=Kasse als besondere Behörden:

- 1) bie General=Lotterie=Direktion in Berlin,
- 2) die General=Direktion der allgemeinen Wittwen=Ver= pflegungs = Anstalt,
- 3) bas geheime Ministerial-Archiv in Berlin.

Das letztere bewahrt und ordnet die Akten des ehemaligen General= Direktorii und überhaupt die früheren Verhandlungen der höheren Ver= waltungs=Vehörden.

Unter der Abtheilung für Domainen und Forsten steht, ohne höhere Zwischen-Instanz anderer Behörden, die höhere Forst-Lehranstalt zu Neustadt-Eberswalde.

### 8. Ministerium des Königlichen Hauses.

Der Minister bes Königlichen Hauses hat die Angelegenheiten bes königlichen Hauses und alle Geschäfte, welche königliche und prinzeliche Hossachen wie höhere Hosamter betreffen, unter Konkurrenz des Oberst-Kämmerers. Zum alleinigen Ressort dieses Ministers gehört die Verwaltung des Kron-Fideicommiß-Fonds, des Kron-Tresors und königslichen Familien-Fideicommisses wie auch die obere Leitung der Verwaltung der königlichen Haus-Fideicommiß-Güter. In allen diesen Geschäfts-Beziehungen hat dieser Minister selten an die Provinzial-Regiesrungen zu verfügen. Zum Ressort desselben gehört:

- 1) bas Herolds-Amt,
- 2) bas königliche Hausarchiv,
- 3) die Hofkammer der königlichen Familiengüter. Diese sind folgende 16: in der Provinz Brandenburg 2, die Herrschaft Wusterhausen, die Herrschaft Rheinsberg; in der

Provinz Sachsen 5, nämlich die Aemter Riegripp, Wörmlitz, Redlitz, Gladau, Heinrichsberg; in der Provinz Schlesien 8, nämlich die Aemter Gramschütz, Obisch, Toeppendorf, Großschwein, Delse, Fürstenau, das Forstrevier Arnsberg, die Herrschaft Karmunkau; endlich in der Provinz Pommern 1, das Amt Schmolsin.

Zum Ressort des Ministers des Königlichen Hauses gehört ferner 4) das königlich prinzliche Familien-Fideicommiß, über welches zusgleich der Justiz-Minister eine Curatel hat.

> Diese Güter sind: die Herrschaft Frauendorf in der Mark Brandenburg und die Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen von Preußen gehörigen Fideicommiß-Herrschaften Flatow und Krosjanke in Westpreußen.

Endlich gehören zum Ressort dieses Ministers die königlichen Chatonllgüter Paret, Falkenrehde, Uetz, Erdmannsdorf und Bornstädt.

Der Hofstaat des Königs, der Königin, der königlichen Prinzen und Prinzessinnen steht noch getrennt von diesem Ministerio unmittelbar unter den Allerhöchsten und Höchsten Besehlen. Zu dem Hosstaat des Königs gehört das königliche Hossellaussamt und die Intendantur der königs lichen Schlösser mit einer größeren Berwaltung, die königliche Garten-Intendantur, der königliche Ober-Marstall und die Reitbahnen, das königliche Hossellagdamt, die Hosmussit und königlichen Schauspiele 2c.

# 9. Das Kriegs-Ministerium.

Das Kriegs Ministerium hat eine große Anzahl von besonderen Behörden, theils in Berlin, theils in ben Provinzen, welche nach der ganzen militairischen Organisation geordnet sind und nur bei Manövern und Märschen, und insbesondere bei der Retrutirung mit den Behörden der Civil-Administration in Verbindung kommen.

Das Ariegs-Ministerium theilt sich außer ber Central=Abtheislung für den großen Umfang der gesammten Militair=Berwaltung in 2 verschiedene Departements, das allgemeine Ariegs=Departe=ment, mit den 3 Abtheilungen für die Armee-, Artillerie-, Insgenieur-Angelegenheiten, denen eine besondere Abtheilung für die perssalichen Angelegenheiten hinzutritt, und das Militair=Deto-nomie-Departement mit den 4 Abtheilungen für das Etats= und Lassenwesen, für die Natural=Berpslegungs-, Reise- und Borspann=Angelegenheiten, für die Betleidungs-, Feld-Equipage- und Train-Angelegenheiten, für das Servis- und Las

zareth=Wesen; benen noch hinzutreten eine Abtheilung für das In= validen= und eine für das Remonte=Wesen.

Außer diesen schon viel verzweigten höheren Militair-Behörden und Central=Einrichtungen im Ministerio gehören eine große Anzahl von Mili= tair-Behörden in Berlin und in den Provinzen zu dem Ressort dieses Zunächst eine Remonte = Inspektion mit 2 Remonte= Ministerii. Ankaufs-Kommissionen und 8 Remonte-Depots, von denen 5 in der Provinz Preußen liegen; bann bas General=Aubitoriat, unter bem bie Auditeure bei den Armee-Korps stehen, die General=Militair=Kasse, die Ober=Examinations=Rommission für Militair=Intendan= tur=Beamte. Ferner gehört zum Ressort des Ministerii bas ganze Militair=Erziehungs= und Bilbungs= Wesen unter einem eigenen General-Inspekteur. Die Ober-Studien-, die Ober-Examinations-Kommission, die allgemeine Kriegs-Schule, die vereinigte Artillerie- und Ingenieur=Schule, die 5 Kabetten=Korps zu Berlin, Potsbam, Culm, Wahl= statt, Bensberg, mit ben bazu gehörigen Behörben stehen alle unter bem General = Inspekteur für bas Militair=Erziehungs = und Bildungs = Wesen. Bum Ressort bes Ministerii gehört ferner: bas große Militair-Waisenhaus in Potsbam, das Militair=Anaben=Erziehungs=In= stitut in Annaburg, bas Central=Institut für ben gymnasti= schen Unterricht in ber Armee. Zum Ressort bes Ministerii gehört sobann bas ganze Militair=Medicinal=Wesen mit bem De= bicinalstab ber Armee, bem medicinisch=chirurgischen Fried= rich = Wilhelms = Institut, ber medicinisch = chirurgischen Ata= bemie für das Militair. Dann sind hierher gehörig alle mit der Artillerie zusammenhangende größere Anstalten: die Artillerie= Prüfungs-Rommission in Berlin, die verschiedenen Artillerie-Werkstätten unter einer besondern Inspektion, die Gewehr=Fabri= ten, Pulver-Fabriten, Geschüt-Gießereien, die Artillerie-Festungs=Inspektionen, die Artillerie=Depots, das Feuer= werks = Laboratorium in Spandau, das Modell = Haus in Berlin.

Die Provinzial-Behörden für die Militair=Dekonomie sind die Militair=Jntendanturen, für jedes Armee=Korps eine. Bon diesen ressortiren die Proviant=Aemter und Magazin=Berwaltungen, 78 in der Monarchie, 91 Garnison= und Lazareth=Berwaltun= gen, 4 Montirungs=Depots.

Alle diese Militair-Behörden richten sich nicht, und können sich nicht richten nach der allgemeinen landespolizeilichen Eintheilung der Monarchie. Sie sind entweder in Berlin unmittelbar unter dem Ministerio oder in den verschiedenen Garnisonen 2c. — Sie können sich nur nach der Armee-Eintheilung richten, gehören zu den Armee-Korps ober deren Abtheilungen. Die Armee-Korps haben zu ihrer Rekrutirung: Ergänzungs-Bezirke, und diese werden bei den Provinzial-Verwaltungen näher besprochen werden.

### 10. Ministerium für die landwirthschaftlichen Augelegenheiten.

Das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten hat zwar auch die Regierungen in den Provinzen zu seinen Organen in den landwirthschaftlichen Angelegenheiten. In Landeskultur-Sachen vielsacher Art schreibt das Ministerium an die Ober-Präsidenten der Provinzen, versügt an die Regierungen, und gehen die Anordnungen von diesen an die Landräthe und ihre sonstigen Organe. Indessen sührt doch die Eigensthämlichkeit dieser Berwaltung, welche die technische Kenntniß der Landswirthschaft voraussetzt, sowie die besondere, so höchst wohlthätige Agrar-Gestzgebung des preußischen Staates sür dieses Ministerium besondere Behörden in den Provinzen herbei. Diese werden dei dem Abschnitt: "Provinzial-Behörden" behandelt werden; hier aber ist es nöthig, auch selbst zum Berständniß der später zu erwähnenden Provinzial-Einrichtungen die Behörden zu bezeichnen, welche unmittelbar unter dem Ministerio zu dem Ressort desseichnen, welche unmittelbar unter dem Ministerio zu dem Ressort desseichnen, welche unmittelbar unter dem Ministerio zu dem Ressort desseichnen, welche unmittelbar unter dem Ministerio

- 1) die Central=Kommission für die Angelegenheiten der Renten=Banken.
- 2) die Provinzial=Renten-Banken und zwar sieben:

für Brandenburg zu Berlin, für Pommern zu Stettin, für Preußen zu Königsberg, für Posen zu Posen, für Schlesien zu Breslau, für Sachsen zu Magdeburg, für Westphalen und die Rheinprovinz zu Münster.

Diese Behörden haben die Ablösungen und Regulirungen der Renstenbank-Verhältnisse nach den Gesetzen vom 2. März 1850 zu besorgen. Sie sind daher mehr vorsibergehender Natur; wenigstens werden ihre Gesichäfte sich nach Beendigung der Kentenbank-Regulirungen sehr vereinsfachen.

3) bas Landes-Dekonomie-Rollegium.

Dieses ist eine wissenschaftlich technische Behörde, welche über landwirthschaftliche Fragen Gutachten abgeben, überhaupt über Vorschläge in landwirthschaftlichen Angelegenheiten berathen soll. Sie steht besonders in Verbindung mit den landwirthschaftlichen Vereinen, welche später bei den provinziellen Verhältnissen erwähnt werden sollen. 4) Das Revisions=Kollegium für Landes-Rultur=Sachen.

Dieses ist unmittelbar unter dem Ministerio die oberste Behörde in Bezug auf die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältsnisse. Sie hat in den Provinzen vielsach anders geordnete Behörden, als die allgemeinen landespolizeilichen, wie bei der späteren Darstellung der Provinzial-Eintheilungen gezeigt werben wird.

- 5) Unmittelbar unter diesem Ministerio stehen ferner die höheren landwirthschaftlichen Lehr-Anstalten. Diese sind: die Akademie zu Eldena bei Greisswald, die landwirthschaftliche Lehr-Anstalt zu Prostau bei Oppeln, eine ähnliche zu Poppels-dorf bei Bonn, und die zu Waldau bei Königsberg istr., die aber erst am 1. Oktober 1858 wird eröffnet werden.
- 6) Institute zur Beförderung des Gartenbaues, nämlich:

  der Berein zur Beförderung des Gartenbaues in

  Berlin, die königliche Gärtner-Lehranstalt in Sans
  souci, die königliche Landes-Baumschule zu Potsdam.
- 7) Saupt= und Land= Gestüte.
  - Haupt-Gestüte sind 3 in der Monarchie: 1) zu Trakehnen bei Gumbinnen, 2) zu Neustadt a/D., Provinz Brandenburg, und 3) zu Gradit, Provinz Sachsen.
  - Land Gestüte sind 8 in der Monarchie: 1) das litthauische mit den 3 Marställen in Trakehnen, Insterdurg und Gud-wallen, 2) das brandenburgische zu Lindenau bei Neusstadt as D., 3) das westpreußische zu Marienwerder, 4) das sächsische zu Repitz bei Torgau, 5) das schlesische zu Leusdus bei Parchwitz, 6) das posensche zu Zirke, 7) das westsphälische zu Warendorf bei Münster, 8) das rheinische zu Wickrath bei Erkelenz.
- 8) die Stamm=Schäferei zu Frankenfelde bei Wriezen.
- b. Immediat = Behörden,
  die für sich neben ben Ministerien als oberste Staats= Behörden stehen, ohne zu den eigentlichen Ministerien gezählt zu werden.

Außer den eigentlichen Ministerien sind in Berlin für die ganze Monarchie noch Centralstellen und Ober-Behörden, die Admiralität, die Bank, der evangelische Ober-Kirchenrath, und in Potsbam die OberRechnungs-Kammer. Die Unterbehörben berselben in den Provinzen des Staates sind zwar nach der eigenthümlichen Natur dieser Verwaltungen mit Ausschluß der Ober = Rechnungs = Kammer, nicht die gewöhnlichen Landes-Polizei-Vehörden (Provinzen, Regierungen, Kreise); indessen fann man doch auch nicht sagen, daß eine besondere Landes-Eintheilung durch diese Centralstellen herbeigeführt werde.

#### I. Die Abmiralität.

Die Admiralität hat in den Provinzen zu ihrem Ressort für die militairischen, Marine= und technischen Geschäfte:

- 1) das Kommando ber Marine-Station ber Oftsee in Danzig,
- 2) das Marine-Depot zu Stralsund,
- 3) das Seekabetten-Institut zu Berlin,
- 4) die Hafenbau-Kommission für das Jadegediet zu Heppens,
- 5) die Hafenbau-Kasse für das Jadegebiet zu Heppens,
- 6) das Admiralitäts-Kommissariat zu Oldenburg.

Für die Angelegenheiten der sehr wenigen Einwohner in dem Jades gebiet selbst besteht das Amt des westlichen Jadegebiets zu Jever und das Amt des östlichen Jadegebiets zu Burhave. Diese beiden Aemter sind Berwaltungs-Behörden und zugleich erste Instanz in Justizsachen.

#### 2. Die Bant.

Die preußische Bank steht in oberster Instanz unter einem Kuratorio bessen Vorsitzender der Minister-Präsident ist. Chef der Bank ist
der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Unter
dem Bank-Kuratorio, aber mit sehr selbstständiger Verfassung nach der
Bank-Ordnung vom 5. Oktober 1846, steht die Haupt-Bank in Berlin.
Bon dieser ressortiren in den Provinzen 25 resp. Bank-Direktorien,
Bank-Komtoire und Bank-Kommanditen, nämlich: das Bank-Direktorium in Breslau, die Bank-Komtoire in Königsberg, Stettin, Magdeburg, Münster, Danzig, Köln, Posen; und die Bank-Kommanditen
in Memel, Elding, Elberseld, Kreseld, Halle, Stralsund, Frankfurt a/D.,
Görlit, Tilsit, Gleiwit, Landsberg a/W., Bromberg, Düsseldorf, Dortmund, Thorn, Glogau, Nordhausen.

Drei der Bank-Komtoire haben noch unter ihnen stehende besondere Kommanditen. Das Bank-Komtoir in Stettin hat die beiden Kommanditen in Stolp und Köslin; das Bank-Komtoir in Danzig die Kommandite in Grandenz; das Bank-Komtoir in Köln die beiden Kommanditen in Siesgen und in Roblenz. Hiernach sind 5 solcher kleinerer Kommanditen in der Monarchie. Endlich steht unter dem Bank-Kuratorio noch eine Imsmediat-Kommission zur Kontrolirung der Banknoten.

## 3. Der evaugelische Ober : Lirchenrath.

Der evangelische Ober-Rirchenrath in Berlin, die oberste Behörde im Staate für die inneren Angelegenheiten der Evangelischen, hat in den Provinzen zur Aussührung der Angelegenheiten seines Wirkungstreises die Konsistorien, auch die Regierungen. Seiner Verwaltung unmittelbar untergeordnet ist nur das Kloster zum heiligen Grabe in der Ost-Priegsnitz, auch stehen unter der unmittelbaren gemeinschaftlichen Aussicht des Ministeriums der geistlichen 2c. Angelegenheiten und des evangelischen Ober-Kirchenrathes die Domkirche in Berlin, das Dom-Kandidaten-Stift daselbst und das Prediger-Seminar in Wittenberg.

#### 4. Die Ober = Mechungs = Rammer.

Die Ober-Rechnungs-Kammer hat keine besondere Unterbehörden, revidirt vielmehr die Rechnungen über Staatsgelder aus allen verschiedenen Departements, d. h. die Rechnungen der Ministerien, Centralstellen, Provinzial-Behörden aller Art.

#### II.

# Die Provinzial = Behörden.

Die wichtigste Eintheilung für die Verwaltungs-Behörden im Innern des preußischen Staates ist die für alle landespolizeiliche Fragen angeordnete politische Eintheilung nach Provinzen, Regierungs-Bezirken und Kreisen. Die Regierungen haben zu besorgen alle insnere Verwaltungs-Angelegenheiten, welche in der höchsten Instanz unter dem Ministerio des Innern stehen, für das Finanz-Ministerium, die Verwaltung der Domainen und Forsten, direkte Steuern, Kassenwesen; bei einigen Regierungen (Potsdam und Frankfurt) sind ihnen auch die indirekten Steuern überwiesen. Diese Provinzial-Behörden haben ferner unter sich: die Verwaltung der Kirchen- und Schul-Angelegenheiten, so weit sie den Regierungen zugewiesen ist; in der Provinz Preußen ist den Regierungen auch die Berwaltung der Landes-Kultur-Sachen und der landwirthschaftlichen Angelegenheiten überwiesen.

Auch die statistischen Aufnahmen werden von den Regierungen bes sorgt. Es wird in dieser ganzen Schrift hauptsächlich nur nach dieser

politischen Eintheilung die Darstellung geliefert werden. Nachrichtlich werden aber die übrigen Eintheilungen des Staates in den Provinzen in diesem Abschnitt gleichfalls übersichtlich erwähnt werden.

### 1. Allgemeine landespolizeiliche Eintheilung.

An der Spitze einer jeden Provinz steht ein Ober-Präsident, der außer dem speciellen Präsidium einer der Regierungen in der Provinz alle, die Angelegenheiten der ganzen Provinz betreffenden Geschäfte leitet und führt, überhaupt der erste Berwaltungs = Beamte einer ganzen Provinz ist und als der beständige unmittelbare Kommissarius und Delegirte ber Ministerien betrachtet werben kann. — Eine jede Brovinz hat 2, 3, 4 auch 5 Regierungen; diese sind, während der Ober-Bräsident allein, als einzelne Person, bas Ganze verwaltet, Collegia mit mehreren, 2, 3, 4, die zu Frankfurt sogar mit 5 Abtheilungen; einer jeden Abthei= lung steht ein Ober-Regierungs-Rath vor. Die ganz kleine Regierung ju Stralfund hat gar keine besondere Abtheilung. Alle Geschäfte werben unter die Decernenten der ganzen Regierung vertheilt. In den westlicheren Theilen der Monarchie, in denen keine Domainen sind, haben die Regierungen nur 2 Abtheilungen; die größeren Regierungen der mittleren und östlichen Provinzen haben 4, auch 5 Abtheilungen, zumal wenn ihnen Geschäfte, welche sonst besondere Behörden bearbeiten, wie indirekte Steuern, landwirthschaftliche Regulirungen, mit übertragen sind. Das Rähere zeigt Tabelle I. C. 1. — Unter ben Regierungen stehen als ihre Organe die Landräthe, als Borftände und Berwalter eines landräthliden Areises. Ein jeder Regierungs-Bezirk hat mehr oder weniger landräthliche Areise je nach seiner Größe, Bevölkerung und sonstigen Lokal-Berhältnissen. Die landräthliche Behörde ift kein Kollegium, der Landrath verwaltet als Organ der Regierung den Areis selbstständig und hat allein bie Berantwortung.

Diese politische Eintheilung des preußischen Staates ist, anknüpfend an die in den alten Provinzen schon früher bestandenen Einrichtungen, schon im Jahre 1815 nach Reorganisation des Staates vollständig zur Aussührung gekommen. Sie hat im Laufe der Zeit, sowohl in Bezug auf die Attribute, als auf den Geschäftsumfang und die innere Einrichtung, mancherlei Beränderungen ersahren, ist jedoch in ihren Hauptzügen diesselbe geblieben und besteht noch heute. Auch der Territorial-Umsang und die Anzahl der Provinzen, der Regierungs-Bezirke, insbesondere der landräthlichen Kreise ist mehrsach verändert worden. Bon Ansang an besolgte man in der Hauptsache den Grundsat, die geschichtlich zusams

men gehörigen Landestheile möglichst bei einander zu lassen und rundete die Gebiete nur in so fern ab, als geographische und örtliche Berhälts nisse solches nothwendig zu machen schienen.

1815 wurde der Staat in 10 Provinzen eingetheilt: Oftpreußen, Westpreußen, Posen, Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Westphalen, Kleve-Berg und Niederrhein. Von diesen 10 Provinzen sind 2 eingegangen: Kleve-Berg ist durch Kabinets-Ordre vom 17. Juni 1822 mit der früheren Provinz Niederrhein zu einer Provinz, der Rheinprovinz, vereinigt worden. Ebenso ist die frühere Provinz Westpreußen durch Kabinets-Ordre vom 13. April 1824 mit Ostpreußen zu einer Provinz, der Provinz Preußen, zusammengelegt; so daß jest nur 8 Provinzen bestehen.

1815 wurden 28 Regierungen errichtet. Von diesen sind 3 eingegangen. Der Regierungs = Bezirk Reichenbach in Schlesien nämlich ift durch Kabinets-Orbre vom 3. Februar 1820 zu den Regierungs-Bezirken Breslau und Liegnitz gelegt worden. Der Regierungs-Bezirk Kleve am Rhein ist durch Kabinets-Ordre vom 26. Mai 1821 mit der Regierung zu Düsselborf vereinigt worden. Endlich ist die Regierung zu Berlin, für welchen großen Ort mit seinem Weichbilbe 1815 eine eigene Regierung errichtet war, burch Rabinets=Orbre vom 21. Dezember 1821 auf= gehoben worden. Die eigenthilmlichen Verhältnisse bieser großen Stadt erforbern eine besondere Organisation ber Behörden. Die eigentliche Landespolizei und sehr viele Berwaltungszweige stehen unter dem Polizei-Präsidio, welches dem Ministerio des Innern unmittelbar untergeordnet ist. Direkte und indirekte Steuern stehen unter besonderen Behörben unmittelbar unter bem Finanz-Ministerio. Gine eigene Ministerial-, Militair- und Bau-Kommission verwaltet die Militair- und Bauund sonst ihr zugewiesenen Verwaltungs-Angelegenheiten und ist in ge= wissem Sinne an die Stelle ber früheren Regierung zu Berlin getreten; der Magistrat und die städtischen Behörden bearbeiten alle eigentlichen Kommunal-Angelegenheiten und haben einen großen Wirkungskreis. In manchen Fällen ber Abministration berichten sie an die Regierung zu Potsbam ober ben Ober-Prasidenten der Provinz Brandenburg. den statistischen Tabellen wird Berlin immer besonders aufgeführt, und als eigene Landes=Abtheilung betrachtet.

Diese Beränderung bei den Provinzen und Regierungs-Bezirken erschien nach der Erfahrung, welche man in den ersten Jahren in der Berwaltung machte, nach den Territorial-Berhältnissen nothwendig, wenigstens zweckmäßig. Es waren bei der ersten Art der Eintheilung theils einige Provinzen und Regierungs-Bezirke von zu kleinem Umfang errichtet worden; auch hatte man Gebiete, welche nach Sitte, Lebensbedürsniß

und Gewohnheit zusammen gehörten, von einander getrennt. Diese Gründe traten im Laufe ber Zeit noch viel stärker hervor bei ben landrathlichen Kreisen. Diese können natürlich nicht überall gleich groß sein; schon die Dichtigkeit ber Bevölkerung wird eine verschiedene Größe bedingen. Wenn in einer Gegend 6000 Menschen auf ber D.-M. mohnen, so hat ein Landrath bei einem Kreise von 5 D.=M. die Verwal= tungs = Angelegenheiten von 30,000 Einwohnern zu beforgen; wenn in einer andern Gegend 2000 Menschen auf der Q.=Mt. wohnen, so wird ein Kreis von 15 Q.=M. den Landrath etwa ebenso beschäftigen. hatte nun bei ber ersten Organisation, besonders in der Rheinprovinz, woselbst die Verhältnisse für die Verwaltung noch nicht so genau bekannt waren, mehrfach die Kreise zu klein abgemeffen. Außer der Bereinigung mehrerer dieser kleinen Kreise sind auch noch andere Beränderungen in der Abgrenzung der Kreise vorgekommen, ja, wie sich das Bedürfniß in ber Berwaltung herausstellt, kommen bergleichen Beränderungen noch fortbauernd vor.

1815 hatte der Staat 345, im Jahre 1855 hatte derselbe 336 land= räthliche Kreise. In ben jetigen Provinzen Preußen, Bosen, Brandenburg, Pommern, Sachsen ist die Anzahl der landräthlichen Kreise gleich geblieben. Es waren 1815 und 1855 in diesen 5 Provinzen 183 Kreise; in den Provinzen Preußen und Posen sind auch die landräthlichen Kreise in sich ganz gleich geblieben. In Brandenburg, Pommern und Sachsen find indessen in der inneren Abrundung einige Beränderungen vorgekom= In der Provinz Brandenburg bestand 1815 ein Kreis Teltow-Stortow im Regierungs-Bezirk Potsbam. Dieser ist jest in 2 Kreise Teltow und Beestow=Stortow getheilt worden. Stadt und Gebiet Bees= tow nämlich waren 1815 zum Regierungs-Bezirk Frankfurt gelegt worben, da aber Beeskow geschichtlich und nach seiner ganzen Entwickelung immer zum Ländchen Storkow gehört hatte, so wurde dasselbe wieder bem Regierungs-Bezirk Potsbam überwiesen und mit bem Kreise Storkow vereinigt. Während hiernach der Regierungs-Bezirk Potsbam 1815 einen Kreis weniger hatte, als 1855, hatte ber Regierungs-Bezirk Frankfurt 1815 einen Kreis mehr, indem 1815 der Bezirk Kuftrin einen eige= nen Areis bilbete, später aber mit dem Areise Königsberg vereinigt ist. In der Provinz Pommern bilbeten 1815 Lauenburg und Bütow einen Da dieser zu groß war, so ist berselbe später in 2 Kreise, Lauenburg und Bütow, getheilt worden. Dagegen wurde die Stadt Stettin 1815 zu einem eigenen Kreise gemacht, ist aber 1826 mit dem Kreise Randow vereinigt worden. In neuester Zeit wird Stettin wieder ein eigener Kreis (nach 1855) und wird dann Pommern 27 landräthliche Areise haben. In der Provinz Sachsen bestand nach der ersten Einrichtung 1844 ein Areis Ofterwiek mit deu Städten Ofterwiek, Hornsburg, Derenburg, Wernigerode. Bon diesen sind Osterwiek, Hornburg, Derenburg dem landräthlichen Kreise Halberstadt zugelegt worden und Wernigerode ist für sich zum besonderen Kreis erhoben. Eine Vermehrung der Anzahl der landräthlichen Kreise in der Prodinz Sachsen ist dadurch nicht entstanden, vielmehr besteht jetzt der Kreis Wernigerode, statt des früheren Kreises Osterwiek.

Auch in der Anzahl der Kreise sind Veränderungen eingetreten in den Provinzen Schlesien, Westphasen und Rhein.

In der Provinz Schlesien sind jett (1855) 2 Kreise mehr, als nach ber ersten Organisation 1815. Bon dem stark bevölkerten Kreise Glat ist der Kreis Neurode abgezweigt (Regierungs=Bezirk Breslau) und der Areis Hoherswerda, der sonst zum Regierungs=Bezirk Frankfurt als ein Theil des Kreises Spremberg gehörte, ist dem Regierungs-Bezirke Liegnit als ein besonderer Kreis zugelegt worden. Die Provinz Westphalen hat jett 2 Kreise weniger, als nach ber ersten Einrichtung. Es ist nämlich der frühere Areis Bünde mit dem Areise Herford und der Areis Brakel mit dem Kreise Hörter vereinigt worden. Die Rheinprovinz hat jest 9 Areise weniger als 1815. Ein Areis ist neu hinzugekommen, nämlich der Kreis St. Wendel durch die Erwerbung Lichtenbergs im Jahre 1834; bagegen sind 10 Areise weniger geworden, nämlich im Regierungs-Bezirk Köln 2 Kreise, Homburg und Uckerath; in dem jetigen Regierungs= Bezirk Düsseldorf, welcher ben frühern Regierungs-Bezirk Kleve jett in sich enthält, sind eingegangen die 5 Kreise: Mettmann, Opladen, Rhein= berg, Stadt Diffeldorf, Dinslaken. Im jetigen Regierungs-Bezirk Koblenz sind Braunfels und Linz, im Regierungs-Bezirk Aachen ist ber Areis Blankenheim eingegangen. Alle biefe eingegangenen Areise sind, als Anfangs zu klein abgemessen, mit benachbarten Kreisen vereinigt worden.

Eine Uebersicht in Zahlen der Beränderungen von 1815 zu 1855 zeigt die Tabelle I. C. 2.

Jetzt (d. h. im Jahre 1855) hat der preußische Staat nach dieser seiner wichtigsten politischen Eintheilung 8 Provinzen, nämlich:

| • | • •          |        | Duabratmeilen |
|---|--------------|--------|---------------|
|   | •            | 741,74 | \$            |
| • | Brandenburg  | •      | =             |
|   |              | 576,72 | =             |
|   | Posen        | 536,31 | #             |
|   | Rheinprovinz | 487,14 |               |
|   | Sachsen      | •      | \$            |
| • | Westphalen   | •      | •             |

Der Durchschnitt für den ganzen Staat ohne Johenzollern und Jadegebiet wäre für 8 Provinzen auf jede 635,81. — Diesem Durchschnitt kommt Pommern am nächsten, erreicht ihn jedoch nicht. Kleiner als der Durchschnitt sind die Provinzen Pommern, Posen, Rhein, Sachsen, Westphalen; größer als der Durchschnitt sind Brandenburg, Schlesien, Preußen. Die Provinzen sind in der Größe sehr von einander verschieden; Westphalen die kleinste, Preußen die größeste; beide verhalten sich nach ihrem Flächeninhalt zu einander wie 100 zu 320.

Noch viel größer ist die Berschiedenheit der Territorien bei den Regierungs-Bezirken. Der preußische Staat hat deren jetzt (mit Ausschluß von Hohenzollern und dem Jadebusen) 25, nämlich:

Proving Preußen 4:

Königsberg 408,13 D.=M., Gumbinnen 298,21, Danzig 152,28, Marienwerber 319,41.

Provinz Posen 2:

Posen 321, 20 D.=M., Bromberg 214,88.

Provinz Brandenburg 2:

Potsbam 382,51 D.=M., Frankfurt 351,68.

Provinz Pommern 3:

Stettin 238,61 Q.=M., Köslin 258,48, Stralsund 79,68.

Provinz Schlesten 3:

Breslau 248,14 Q.=M., Oppeln 243,06, Liegnit 250,54.

Provinz Sachsen 3:

Magdeburg 210,18 D.=Mt., Merseburg 188,76, Erfurt 61,74.

Provinz Westphalen 3:

Münster 132,17 Q.= Minden 95,68, Arnsberg 140,11.

Rheinproving 5:

Köln 72,40 D.=M., Düsseldorf 98,32, Koblenz 109,64, Trier 131,18, Aachen 75,65.

Der kleinste dieser 25 Regierungs-Bezirke ist Ersurt, der größeste Königsberg; dem Flächen-Inhalte nach verhalten sich beide wie 100 zu 661.

Nach arithmetischem Durchschnitt sielen auf jeden der 25 Regiesrungs-Bezirke 203,3 D.-M. Der Regierungs-Bezirk Magdeburg ist unsgefähr von dieser Größe, 12 Regierungs-Bezirke sind kleiner, 12 sind größer. — In den östlichen Provinzen sind die Regierungs-Bezirke meist größer, in den westlichen kleiner.

Dies ist noch mehr der Fall bei den landräthlichen Kreisen. Elf größere Städte, ohne irgend erhebliches Landgebiet: Königsberg, Danzig, Berlin, Potsbam, Frankfurt, Magbeburg, Halle, Winster, Köln, Trier, Nachen bilben eigene Areise. Ohne diese sind von den dann noch bleisbenden 325 Kreisen die meisten, 148, zwischen 10 und 20 D.=Mt. groß, 4 mehr als 40 D.-Mt.; der größeste von diesen 325 ist der Kreis Kürsstenthum in Pommern (43,01 D.=Mt.); der kleinste ist der Kreis Naumsburg (2,00 D.=Mt.); das sind Differenzen, wie von 100 zu 1488. Nach dem Durchschnitt sallen auf jeden landräthlichen Kreis: in der Provinz

| Preußen     | 20,67 | Quabratmeilen, |
|-------------|-------|----------------|
| Posen       | 20,63 | 3              |
| Branbenburg | 22,25 | =              |
| Pommern     | 22,18 | s              |
| Schlesien   | 12,79 | <i>*</i>       |
| Sachsen     | 11,23 | 8              |
| Westphalen  | 10,51 | 3              |
| Rhein       | 8,12  | 8              |
|             |       |                |

Die hohenzollernschen Lande werden von einer besonderen Regiesrung zu Sigmaringen verwaltet, und steht diese unter dem Ober-Präsischenten der Rheinprovinz. Statt der Abtheilung der Areise ist das Land, welches im Ganzen etwa so groß ist, als ein landräthlicher Areis in den östlichen Provinzen, in 7 Oberamts-Bezirke getheilt, deren größester 4,65, deren kleinster 0,000 O.-W. umfaßt.

Das ganz kleine Jadegebiet bildet keinen besonderen Kreis und ist auch keiner Regierung überwiesen. — Es wird von Seiten der Admira-lität durch ein Admiralitäts-Rommissariat verwaltet, da es seine Beden-tung eben nur für die Marine-Verhältnisse des preußischen Staates hat.

Eine Uebersicht dieser politischen Landes-Eintheilung des preußischen Staates ergiebt die Tabelle I. C. 3.

## 2. Eintheilung für die Juftig.

Wenn gleich die Reihe der Ministerien oben in anderer Folge ansgegeben ist, so gehen wir von der allgemeinen landespolizeilichen Einstheilung doch sogleich zu der für die Justiz über, da die Provinzial-

Instiz-Behörden für die Interessen aller Landes-Einwohner die größeste Wichtigkeit haben, Justiz und Verwaltung auch oft sich auf einander beziehen.

Die Provinzial = Instiz = Behörden sind, soviel es bei bisweilen ab= weichenden Rechtsverhältnissen in einzelnen Gebieten möglich war, in ben Hanpt-Umrissen ber Adminktrativ : Eintheilung gefolgt, indessen bleiben in den Prodinzen doch Differenzen, mehr noch bei den Untergerich-Der oberfte Gerichtshof im preußischen Staate ist das Ober-Tribunal in Berlin. In ben Provinzen sind die Appellations-Gerichte, bisweilen mit abweichenben Benennungen, bie Hauptgerichts-Behörden, un= gefähr vergleichbar ben Regierungen für die Berwaltung. Doch haben die Appellations=Gerichte sehr oft ihren Sitz in einer andern Stadt als die königlichen Regierungen; auch kommt es vor, daß in manchen Provinzen ein Appellations = Gericht mehr ober weniger ist, als Regierungen in der Proving sind. Die Untergerichte unter den Appellations-Gerichten sind die Kreisgerichte und einige besondere Gerichte, als Stadtgerichte, Handelsgerichte mancherlei Art 2c. Die Kreisgerichte stimmen mehrfach mit den landrathlichen Kreisen überein, boch finden sich auch in biefen Beziehungen fehr erhebliche Abweichungen. Wefentlich verschieden von ben Einrichtungen ber Justig-Behörben in den übrigen Provinzen sind die Eintheilungen in der Rheinprovinz, woselbst der Code Napoleon Auch ift für den kleinen Lanbstrich im Westen bes Staats: von gilt. Altenkirchen, Neuwied und Betar eine besondere Justiz-Einrichtung getroffen, weil daselbst das gemeine deutsche Recht gilt.

Die Tabelle I. C. 4 giebt eine Uebersicht der Provinzial-Justiz-Behörden. Provinz Preußen hat 4 Regierungen, aber nur 3 Appellations-Gerichte, zu Königsberg (das oftpreußische Tribunal), Insterdurg und Marienwerder. Landräthliche Kreise sind in der Provinz Preußen 57, Untergerichte aber nur 50. Der Flächenraum, den die preußischen Gerichts-Behörden einnehmen, ist 1178,00 O.-M. Die Provinz Preußen als Verwaltungs-Bezirk umfaßt 1178,00 O.-M. Die Provinzial-Justiz-Behörden haben also einen um 0,00 O.-M. größeren Flächenraum unter sich. Die Einwohnerzahl in der Provinz Preußen ist für die Verwaltung 2,636,766 und für die Justiz 2,636,808, die Justiz hat also mehr: 42 Personen. Dies liegt darin, daß in dem Departement des Appellations-Gerichts von Marienwerder dem Areisgericht von Deutsch-Crone ein kleiner Theil, 0,00 O.-M., vom Kreise Dramburg in Pommern mit 42 Personen zugetheilt ist.

In der Provinz Posen stimmt für Justiz und Verwaltung die Einwohnerzahl von 1,892,636, der Flächenraum von 536,21 O.-M., die Anzahl der landräthlichen Kreise und die Anzahl der Untergerichte (26) vollständig mit einander überein. Auch sind die beiden Appellations-

Gerichte an benselben Orten wie die Regierungen, nämlich in Posen und in Bromberg.

Die Provinz Brandenburg hat 2 Appellations=Gerichte und 2 Regierungen, nur ift bas Appellations=Gericht für ben Regierungs= Bezirk Potsbam in Berlin (Kammergericht). Der landräthlichen Kreife sind 33, der Untergerichte nur 29, also 4 weniger. Das Areal, welches die Provinzial-Juftiz-Behörden der Provinz Brandenburg umfassen, ist 755,es Q.=M., das Areal für die Verwaltung der Provinz Branden= burg ift 734,14 D.=Mt., also weniger 21,74 D.=M. Die Bevölkerung, welche zu den Provinzial=Justiz=Behörden in Brandenburg gehört, ift 2,295,238; der Berwaltung 2,254,305; die Justiz hat also mehr 40,933. Diese Differenz erklärt sich folgenbergestalt: zum Untergericht Brandenburg gehört ein Theil bes Kreises Jerichow II. im Regierungs Bezirk Magbeburg mit 4,209 Menschen, ebenso aus demselben Kreise zum Untergericht in Perleberg 7573 Menschen; endlich zum Untergericht in Spremberg 30,100 Einwohner bes Kreises Hoperswerba im Regierungs= Bezirk Liegnit. Dies sind zusammen 41,882 Menschen. die Verwaltung der Provinz Brandenburg 949 Menschen mehr, welche aus dem Bezirk des Untergerichts Friedeberg, Regierungs-Bezirk Frankfurt, dem Kreisgerichte zu Dramburg in Pommern überwiesen sind. Diese 949 abgezogen von 41,882 läßt die obige Differenz von 40,933. Dem Raume nach erklärt sich die Differenz zwischen den Administrativ= und juristischen Behörden so, daß das Plus ber Justiz-Behörden von 21,74 O.=M. entsteht: aus dem der Justiz mehr zugelegten Kreis Hopers= werba, 16,10 D.=M. groß, den Theilen des Kreises Jerichow II., welche 3u 6,00 Q.-M. angenommen werben können, wogegen ein Theil bes Kreises Friedeberg in der Neumark, etwa 0,54 D.=M., der Justiz-Berwaltung aus ber Provinz Brandenburg abgenommen sind.

Die Provinz Pommern hat für die Verwaltung einen Umkreis von 576,70 Q.-M. und eine Bevölkerung von 1,288,964 Menschen, für die Justiz-Behörden 577,20.-M. mit einer Einwohnerzahl von 1,289,871; die Justiz hat also mehr 0,51 Q.-M. und 907 Menschen. Die Appellations-Gerichte sind in Stettin, Köslin und Greifswald, während die Sitze der Regierungen zu Stettin, Köslin und Stralsund sind. Die Anzahl der Untergerichte ist nur 20, die Anzahl der landräthlichen Kreise ist 26. Die oben berechnete Differenz von 907 Einwohnern erklärt sich dadurch, daß ein Theil des Kreises Arnswalde, Regierungs-Bezirk Frankfurt (0,54 Q.-W.) mit 949 Einwohnern dem Untergerichte zu Oramburg zugewiesen

ist, wogegen aus dem Kreise Dramburg ein Keines Gebiet (0,03 Q.-M.) mit 42 Einwohnern dem Kreisgerichte Dentsch-Crone zugewiesen ist. 42 ab von 949 läßt 907. Es ist 0,54 Q.-M. — 0,08 Q.-M. = 0,51 Q.-M.

Die Provinz Schlesien hat für die Berwaltung 741,74 Q.=M. mit 3,182,496 Einwohnern, für die Justiz 725,55 Q.=M. mit 3,152,396 Einswohnern; die Justiz hat also weniger 16,19 Q.=M. und 30,100 Einwohsner. Diese Differenz rührt daher, daß der Kreis Hoherswerda 16,19 Q.=M. groß mit 30,100 Einwohnern dem Untergerichte Spremberg in der Provinz Brandenburg zugetheilt ist. Die Appellations=Gerichte haben ihren Sitzu Breslau, Glogau und Ratidor, während die Regierungen ihre Sitze haben zu Breslau, Liegnitz, Oppeln; — die Anzahl der Untergerichte beträgt 53, während der Kreise 58 sind, die Berwaltung hat also 5 Kreise mehr, als die Justiz Untergerichte hat.

Die Provinz Sachsen hat für die Verwaltung 460,000 D.=M. mit 1,861,535 Einwohnern, für die Justiz 454,04 D.=M. mit 1,849,753 Einwohnern; die Verwaltung hat daher mehr 6,000 D.=M. und 11,782 Einwohner. Dies liegt darin, daß von dem landräthlichen Kreise Jerichow II. dem Kreisgericht Brandenburg 4209 und dem Kreisgericht Perleberg 7573, zusammen 11,782 Einwohner auf 6,000 D.=M. zugewiesen sind. Der Umkreis der Untergerichte ist übrigens auch in dieser Provinz wessentlich abweichend von dem Flächen=Inhalt und der Größe der landsräthlichen Kreise. Der letzteren sind 41, der Untergerichte 31, also 10 weniger. Die Appellations=Gerichte haben ihren Sitzu Magdeburg, Halberstadt und Naumburg, die Regierungen zu Magdeburg, Merseburg und Erfurt.

Die Provinz Westphalen hat 4 Appellations-Gerichte, zu Münster, Paderborn, Hamm und Arnsberg, während für die Verwaltung nur 3 Regierungs-Bezirke bestehen: Münster, Minden und Arnsberg. Für die Verwaltung hat die Provinz 367,00 O.=M. mit 1,527,252 Einwohsnern; für die Justiz hat sie 410,00 O.=M. mit 1,786,840 Einwohnern. Die Disserenz nach Flächenraum und Einwohnerzahl ist 42,00 O.=M. und 259,588 Einwohner. Das Nehr der Justiz-Behörden entsteht dadurch, daß die Kreise Duisburg (11,78 O.=M. mit 140,253 Einwohnern) und Rees (Wesel) mit 9,10 O.=M. und 56,019 Einwohnern der Rheinprovinz und die hohenzollernschen Lande, 21,16 O.=M. mit 63,316 Einwohsnern, der Justiz-Berwaltung der Provinz Westphalen überwiesen sind.

Die Rheinprovinz enthält für die Verwaltung ohne die hohenzollernschen Lande 487,14 O.-W. und 2,983,305 Einwohner. Die JustizBerwaltung für diesen Flächenraum und diese Einwohnerzahl vertheilt sich folgendergestalt:

Zur Justiz-Verwaltung der Proving Westphalen gehört.

a) Kreis Duisburg 11,70 D.-M. 140,253 Einwohner Kreis Rees (Wesel) 9,16 = 56,019 = Summe 20,94 D.-M. 196,272 Einwohner.

Zur Justiz=Verwaltung ber Rheinprovinz gehören:

- b) Das Justiz=Departement des Justiz=Senats zu Ehrenbreitstein. Dieses Obergericht steht unmittelbar unter Aufsicht des Justiz=Ministerii. Es gilt in dem Umkreis desselben das gemeine deutsche Recht; es stehen unter demselben die Kreisgerichte zu Altenkirchen, Neuwied und Wetzlar. Der Flächeninhalt dieses Bezirks ist 32,77 D.=M. mit 160,732 Einwohnern.
- c) Der Appellations-Gerichtshof zu Köln, in dessen Bezirk der Code Napoléon gilt. Er hat unter sich 9 Landgerichte, 125 Friedensgerichte und 7 Handelsgerichte. Dieses Departement der Justiz-Verwaltung hat 433,48 O.=W. mit 2,626,301 Einwohnern.

Die Justiz-Verwaltung der Rheinprovinz hat daher

- a) bei den Justiz-Behörden Westphalens 20,94 D.=Mt. u. 196,272 E.
- c) unter dem Appellations = Gerichtshof

was mit der oben berechneten Größe und Einwohnerzahl für die Rheinsprovinz ohne die hohenzollernschen Lande, übereinstimmt.

Eine Bergleichung zwischen Justiz und Berwaltung zeigt bie kleine Tabelle I. C. 5. Flächenraum und Bevölkerung stimmen ganz genau; zu lets= terer treten noch 12,029 Militair in Mainz, Luxemburg und Frankfurt a/M. und 227 Personen im Jabegebiet, wodurch sich die Totalbevölkerung bes preußischen Staates von 17,202,831 ergiebt. Beim Flächenraum kommen zu ben berechneten 5,103,72 O.=M. noch hinzu bas Jadegebiet mit 0,25 O.=M., macht in Summe 5,103,97 D.=M. für ben ganzen Staat. Für bas Jabegebiet find preußische Juftiz = Behörden noch nicht eingerichtet, vielmehr ist nach den Gesetzen vom 5. November 1854 und 14. Mai 1855 die Justiz-Verwaltung vorläufig noch den großherzoglich oldenburgischen Justiz-Beborben überlassen. Das Militair steht unter ben Militair=Gerichten, die in den hier gegebenen Darstellungen überall nicht berücksichtigt sind. Regierungen sind mit Einschluß der Regierung zu Sigmaringen 4 mehr als Appellations-Gerichte. Landräthliche Kreise erscheinen 89 mehr als Untergerichte, indeffen giebt dies keine richtige Bergleichung, da am Rhein, wo ber Code Napoléon gilt, nur 9 Landgerichte gerechnet find, ohne bie Friedens= und Handelsgerichte, und ein Landgericht in der Rheimprovinz

einen viel umfassenberen Wirkungskreis hat, als ein Kreisgericht in den älteren Provinzen. Läßt man aus der kleinen Uebersichts-Tabelle die Rheinprodinz fort, so erscheint nur ein Plus von 34 landräthlichen Kreisen.

## 3. Eintheilung in den Provinzen für die indirekten Steuern.

Da das Finanz Ministerium für den größesten Theil seiner Gesschäfte lediglich der allgemeinen landespolizeilichen Provinzial-Behörden sich bedient und nur bei einem Theile seines Ressorts besondere Behörsden in den Provinzen hat, so lassen wir diese hier sogleich folgen.

Die Berwaltung ber indirekten Steuern ist Beranlassung einer besonderen Eintheilung des Staates, welche sich indessen in Betreff der Haupt-Abtheilungen, ber Provinzen, ber allgemeinen landespolizeilichen Eintheilung des Staates nähert. In oberfter Inftanz steht die Berwaltung der indirekten Steuern, wie bereits oben bemerkt ist, unter der ersten Whtheilung des Finanz-Ministerii "für die Verwaltung der Steuern". Die Organe dieser Berwaltung in ben Provinzen sind für die direkten Steuern die königlichen Regierungen, b. h. für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Rlassen = und klassificirte Einkommensteuer 2c. Anders ist es in Betreff der indirekten Steuern, d. h. der Ein-, Aus- und Durchgangszölle, der Mahl= und Schlachtsteuer, ber Salzsteuer, der Abgaben auf Wein, Bier, Branntwein, Tabak, Rübenzucker u. s. w. In Berlin werden die Ein= nahmen fitr diese Abgaben von dem Haupt-Steuer-Ante für inländische Gegenstände in Berlin und von dem Haupt-Steuer-Amte für ausländische Gegenstände in Berlin; in der übrigen Provinz Brandenburg von ben königlichen Regierungen zu Potsbam und Frankfurt verwaltet unb stehen unter unmittelbarer Leitung bes Ministerii, b. h. ber General-Steuer-Berwaltung. Für alle übrige Provinzen bestehen als oberste Inftanz für diesen Verwaltungszweig besondere Provinzial-Steuer-Die rektionen. Eine jede Proving hat ihre besondere Provingial-Steuer-Direktion, jedoch ist die Provinz Preußen nach der alten Eintheilung von Dft- und Beftpreußen zweien Provinzial-Steuer-Direktionen überwiesen. Es sind bemnach in der Monarchie 8 besondere Provinzial=Steuer=Di= rettionen, nämlich Königsberg, Danzig, Posen, Stettin, Breslau, Magbeburg, Minfter, Köln, benen als neunte die General-Steuer-Direktion (eine Abtheilung bes Ministerii) zu Berlin hinzuzuzählen ist. Die Unter-Behörden ber Provinzial = Steuer = Direktionen find zunächst die Haupt-Zollämter, blog bestimmt für die Einnahme ber Gin=, Aus- und Durchgangs-Zölle. Die übrigen indirekten Steuern sammeln sich bei den Haupt-Steuer-Aemtern. In Westpreußen bestehen auch noch 2 besondere

Haupt-Salzämter, welche in den übrigen Theilen der Monarchie jest überall mit den Haupt-Steuer-Aemtern vereinigt find. Unter den Haupt-Zoll= und Haupt-Steuer-Aemtern bestehen, je nach den besondern Ber-hältnissen einer jeden Prodinz, eine größere oder geringere Anzahl von Neben-, Zoll= und Steuer-Aemtern als kleine Erhebungsstellen. Es ist sehr einfach, daß diese Haupt-Zoll-, Haupt-Steuer- und Nebenämter nicht nach den landräthlichen Kreisen getheilt sein können, da namentlich die Haupt-Zollämter größtentheils an die Grenzen gehören, überdies bei diesen Erhebungen und bei dieser ganzen Verwaltung die Verhältnisse des deutschen Zollvereins wesentlich mit zu berücksichtigen sind. Der preußische Staat hat jest 40 Hauptzoll= und 69 Hauptsteuer-Aemter, wie die Tabelle I. C. 6 näher zeigt.

## 4. Forstwesen.

In dem Ressort des Finanz-Ministerii führt die Verwaltung der Forstsachen im Allgemeinen keine besondere Landes-Eintheilung herbei, benn die Forstsachen werben bei ben Regierungen bearbeitet, jedoch ge= hen die Berfügungen von den Ober-Forstmeistern in den Regierungen, benen als Zwischen-Instanzen Forst-Inspektoren, Forstmeister, nutergeordnet sind, direkt an die Oberförster, nicht etwa an die Landräthe. Die Oberförster sind die eigentlichen Organe der Berwaltung in der unmittelbaren Ausführung. Die Bezirke ber Oberförster sind natürlich nicht übereinftimmend mit den landräthlichen Kreisen, sondern richten sich nach ber Größe ber verschiebenen Waldbezirke, die ihnen anvertraut sind. Das höhere Forstpersonal bes preußischen Staates besteht aus 443 Personen, von benen 361 Oberförster sind, wie die Tabelle I. C. 7 näher zeigt. Die unter den Oberförstern stehenden Förster, Waldwärter, Jäger 2c. find hierbei natürlich nicht gerechnet; eben so wenig die Forstbeamten in ben vielen nicht königlichen Forsten, welche Gutsbesitzern, Kommunen, Stiftungen ac. zugehören.

Endlich ist in Bezug auf Provinzial-Eintheilung bei dem Finanz-Ministerio noch zu erwähnen:

5. Das Katasterwesen in der Rheinprovinz und Westphalen.

An der Spike des Katasterwesens steht für Rheinprovinz und West= phalen eine General=Direktion des Grundstener-Katasters für die rhei= nisch=westphälischen Provinzen in Minster. Das Ressort dieser General= Direktion sind für jeden der 8 Regierungs Bezirke: Münster, Minden, Arnsberg, Köln, Düsseldorf, Koblenz, Aachen, Trier eine Kataster-Inspektion. Diese Kataster-Kommissionen folgen, wie schon bemerkt, der allgemeinen Landes-Eintheilung der Regierungs-Bezirke; aber zu jeder Kataster-Inspektion gehört eine größere oder geringere Anzahl von Steuer-, Kontrole- und Fortschreibungs-Distrikten, die keineswegs nach den land-räthlichen Kreisen abgeschnitten sind, sondern sich nach der Verschiedenheit der Lokalität und der Kataster-Verhältnisse verschieden stellen, wie die Tabelle L. C. 8 näher ergiebt.

Die kirchlichen Angelegenheiten führen, in den kleineren Abtheislungen besonders, noch einiges Bemerkenswerthe in Bezug auf die Lansdesselichteilung herbei; wenngleich in vielen Beziehungen die landespolizeilichen Eintheilungen auch für diese Berwaltung maaßgebend bleiben.

#### 6. Superintendenturen (evangelische Rirchen-Verwaltung).

Für die evangelischen Einwohner des Staates hat jede Provinz ihr Konsistorium, von denen einige besondere Präsidenten haben, bei den meisten aber der Ober-Präsident das Präsidenten sibent. Biele Angelegenheiten der evangelischen Kirche werden bei den königlichen Regierunsgen verwaltet. Die Organe in kirchlichen Sachen für die königlichen Regierungen und Konsistorien sind die Superintendenten. Die Superintendentur-Bezirke sind bei weitem nicht wie die landräthlichen Kreise abgetheilt. Ihre größere oder geringere Zahl richtet sich nach der evangelischen Bevölkerung; auch wäre da, wo sast die ganze Bevölkerung evangelisch ist, ein Superintendent viel zu wenig für einen landräthlichen Kreis, wogegen umgekehrt in Regierungs-Bezirken, die mehr von Kathosliken Kreis. Es sind 392 Superintendenten im preußischen Staate, der nur 336 landräthliche Kreise hat. Näheres zeigt die Tabelle I. C. 9.

## 7. Eintheilung für die katholisch = kirchlichen Angelegenheiten.

Berwickelter sind die Eintheilungen im preußischen Staate für die katholischen kirchlichen Angelegenheiten. Es giebt im preußischen Staate 2 Erzbisthümer, das eine zu Köln, das andere zu Posen. Letzteres ist das vereinigte Erzbisthum Posen und Gnesen, nach den Besstimmungen der Bulle De salute animarum vom 16. Juli 1821 mit königlicher Bestätigung vom 23. August 1821. Es giebt 6 Bisthümer im preußischen Staate, nämlich die unmittelbar unter dem heiligen Stuhle stehenden Bisthümer von Bressau und Ermeland, und die 4 Bisthümer

zu Eulm, Münster, Paderborn und Trier. Die Größe dieser Erzbissthümer und Bisthümer ist sehr verschieden, da die Eintheilung, wenn sie auch durch die Bulle de salute animarum neu geordnet ist, doch an alte Einrichtungen sich anschließt, serner aber es bei derselben wesentlich auf die Zahl der katholischen Bevölserung in den verschiedenen Gegenden ankam. — Unter ausländischen Erzbisthümern und Bisthümern stehen in Schlesten die Grafschaft Glatz und der Distrikt Katscher, und zwar Glatz unter dem Fürst-Erzbischof zu Prag und der Distrikt Katscher unter dem Fürst-Erzbischof zu Olmütz. Endlich stehen die hohenzollernschen Lande unter dem Fürst-Erzbischof zu Freiburg im Breisgau. Das Rähere ergiebt die Tabelle I. C. 10.

#### 8. Unterrichtse Cachen.

Die Unterrichts Anstalten sühren keine besonders abweichende Sinrichtung der Landes-Eintheilung herbei. Das Elementar-Schulwesen steht unter den Regierungen, die höheren Unterrichts-Anstalten dis zu den Shmnasten einschließlich stehen unter den Provinzial-Schul-Kollegien, in jeder Provinz ist ein Provinzial-Schul-Kollegium. Die Universitäten, Asabemien, überhaupt die höchsten Unterrichts-Anstalten aller Art stehen in höherer Instanz, wenn auch diese Institute nach besonderen Statuten 2c. jede ihre besonderen Vorstände und ihre eigene Organisation haben, wie schon oben bemerkt ist, unmittelbar unter der Verwaltung des königlichen Ministerii der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

### 9. Medicinal=Angelegenheiten.

Auch für das Medicinal=Wesen ist eine besondere Landes-Einstheilung nicht anzusühren. In den Regierungen bearbeiten die Regierungs = Medicinal = Räthe die Medicinalsachen. Jede Prodinz hat unter dem Ober = Präsidenten ein Medicinal = Kollegium. Die wissenschaftliche Deputation für das Medicinalwesen in Berlin steht unmittelbar unter dem Ministerio, desgleichen die Charité, die Thierarznei = Schule, die Ober = Examinations = Kommission für die Staatsprüsung der Aerzte und Apotheker, desgleichen die belegirten Kommissionen dieser Art in Bonn, Breslau, Greisswald, Halle, Königsberg. Die Organe in den Prodinzen sind für die Medicinalsachen die Physici, für jeden landräthlichen Kreis ein solcher, neben ihm die Kreis=Wundärzte; auch ist dies die Abssicht in Betress den eigener Thierarzte; doch ist noch nicht für jeden landräthlichen Kreis ein eigener Thierarzt ernannt.

Weit mehr von der allgemeinen landespolizeilichen Eintheilung abweichende Provinzial-Verwaltungs-Behörden, als die bis jest erwähnten Pinisterien, hat das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

#### 10. Bergbaus, Hüttens und SalinensWesen.

Bon ber übrigen Landes-Eintheilung vollständig getrennt und bes sonders organisirten Behörden in den Provinzen übergeben, ist die Berswaltung des Bergbaus, Hüttens und Salinens-Wesens. Die besondere wissenschaftliche und technische Kenntniß, welche für diese Berswaltung nothwendige Bedingung ist, machte die Trennung dieser Berswaltung von der allgemeinen Landes-Berwaltung nothwendig; die orosgraphische Gestaltung des Bodens, die Eigenthümlichkeit der verschiedesnen Bergzüge, die geognostische Beschaffenheit der einzelnen Gegenden, die Gleichartigkeit des bergmännischen Betriebes nach den verschiedenen Metallen und Mineralien, die sich in den verschiedenen Bergs-Gegenden sinden, sührten für diese Verwaltung ganz andere Territorials-Einrichtunsgen herbei, als durch die allgemeine Landes Eintheilung nach den Prosunzen gegeben war.

Die oberste Leitung der Verwaltung steht unter einer besonderen Abtheilung (ber Vien) bes königlichen Ministerii für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Der preußische Staat ist in 5 Ober=Berg= amter getheilt, von benen bas branbenburgisch preußische zu Berlin unmittelbar von der Vien Abtheilung des Ministerii für Handel 2c. ressor-Es umfaßt die Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, den größesten Theil der Provinz Posen und selbst einen Theil von Nieder-Schlesien, 3024, so D.=M. Die 4 übrigen Ober=Bergämter haben jedes einen Berghauptmann an ihrer Spitze; das Ober-Bergamt für die schlesischen Provinzen hat jett seinen Sitz zu Breslau (bis zum 1. April 1850 zu Brieg). Es umfaßt Schlesien von der Südspitze an nördwärts bis Görlit, Bunzlau, Glogau und einen Theil ber Provinz Posen, nämlich ben süblichen Theil dieses Regierungs=Bezirks bis zur Warthe und im Nordwesten bis zu den Städten Fraustadt, Lissa, Schmiegel, Kosten. Seine Größe berechnet sich auf 742,28 Q.=M. Das 3te Ober=Bergamt für Thüringen und Sachsen hat seinen Sitz zu Halle. Es umfaßt gerabe die Provinz Sachsen, 460,63 Q.=M. Das 4te Ober=Bergamt ist das westphälische, welches seinen Sitz zu Dortmund hat. den nördlichen Theil der Provinz Westphalen, die Regierungs-Bezirke Minden und Minster und den nördlichen Theil des Regierungs-Bezirks Arnsberg; außerdem aber einen Theil des Regierungs-Bezirks Duffeldorf östlich vom Rhein, einschließlich Düsselborf, Elberfeld, Barmen. Die Größe dieses an unterirdischen Schätzen reichen Bezirks ist nur 290,64 Q.=M. Endlich ist das 51e Ober=Bergamt das rheinische, welches seinen Sit in Bonn hat. Es umfaßt die Rheinprovinz mit Ausschluß der an das Ober=Bergamt zu Dortmund abgegebenen Theile des Resgierungs=Bezirks Düsseldorf, sowie den größeren Theil, den südlichen und östlichen, des Regierungs=Bezirks Arnsberg. Es umschließt dieser reiche Ober=Bergamts=Bezirk 564,44 Q.=M. — Unter den Ober=Bergsämtern stehen die Berg=, Hütten=, Salz= und Salinen-Aemter 20., deren im Staate mit Einschluß einzelner nicht als Aemter, sondern als Berzwaltungen bezeichneter Unter=Behörden 39 vorhanden sind. Das Näshere ergiebt die nachsolgende Tabelle I. C. 11.

Wie das Bergwesen eine besondere Abtheilung des königlichen Misnisterii für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bildet, so hat diesses Ministerium nach der Eigenthümlichkeit seiner Geschäfte in den Propinzen noch mancherlei Organe, welche in Betreff der Landes-Eintheislung von der allgemeinen landespolizeilichen abweichen.

Die IIIte und IVte Abtheilung des Ministerii, das Land=, Wassers und Chaussee-Bauwesen, sowie die Verwaltung für Handel und Seswerbe, bedient sich zur Ausführung seiner Verfügungen allerdings wesentslich der Regierungen; jedoch verdienen die

## 11. Baufachen

eine besondere Betrachtung in Bezug auf die Landes-Eintheilung. Die zur Illten Abtheilung des Ministerii für Handel, Gewerbe und öffentsliche Arbeiten gehörige technische Bau-Deputation hat die oberste Leistung in sämmtlichen Angelegenheiten königlicher Bausachen, namentlich die Revision der bedeutenderen Anschläge. Die bei den königlichen Resgierungen angestellten Bauräthe (Regierungs-Räthe) haben die Ausssührung in den Regierungs-Bezirken. Unter ihnen stehen die BausInspektoren; diese haben die unmittelbare Ausssührung. Unter diesen sind noch Baumeister angestellt. Die Geschäfts-Umkreise der Bau-Inspektoren sind nach den Lokal-Berhältnissen sehr verschieden von den Umkreisen der landräthlichen Kreise. Eine nähere Nachweisung enthält die Tabelle I. C. 12.

## 12. Eisenbahn-Angelegenheiten.

Die Eisenbahn=Angelegenheiten sind so eigenthümlicher und tech= nischer Natur, daß sie der allgemeinen landespolizeilichen Eintheilung des Staates nach Provinzen, Regierungs=Bezirken und Kreisen nicht wohl folgen können, sondern nach den Zügen der Eisenbahnen selbst und nach ähnlichen Berhältnissen sich richten müssen. Die IIte Abtheilung des Misnisterii für Handel 2c. hat die oberste Leitung dieser Geschäfte. Zum Ressort desselben gehört in Berlin:

- 1) das königliche Eisenbahn-Commissariat daselbst,
- 2) die königliche Direktion der niederschlesisch=märkischen Eisen= bahn;

außerbem gehören zu dieser Ministerial=Abtheilung 13 Direktionen und Commissionen in den Provinzen, nämlich:

- 1) die Commission für die Strom= und Deich=Bauten an der Weichsel und Nogat in Dirschau,
- 2) die Commission für den Bau der Weichsel= und Nogat=Brüt= ken in Dirschau,
- 3) die Commission für den Bau der kreuz-, küstrin-, frankfurter Eisenbahn in Frankfurt a/D.,
- 4) bas Eisenbahn-Commissariat in Breslau,
- 5) die Direktion der oberschlesischen Eisenbahn in Breslau,
- 6) die Direktion der Oftbahn in Bromberg,
- 7) das Eisenbahn-Commissariat in Erfurt,
- 8) die Direktion der westphälischen Staats-Eisenbahn in Münster.
- 9) bas Eisenbahn-Commissariat in Köln,
- 10) bie Direktion ber saarbrücker Eisenbahn in Saarbrücken,
- 11) die Direktion der aachen-düsseldorf-ruhrorter Eisenbahn in Aachen,
- 12) die Eisenbahn-Direktion in Elberfeld,
- 13) die Direktion der Rhein=Nahe-Eisenbahn in Kreuznach.

## 13. Die Post:Verwaltung.

Die Ist Abtheilung bes Ministerii für Handel, Gewerbe und öffentsliche Arbeiten ist die Post, als oberste leitende Staatsbehörde für das Postwesen General=Post=Amt genannt, und die Behörden dieses General=Post=Amts in den Provinzen sind die Ober=Post=Direktionen. Sie sind genau nach den Regierungs=Bezirken eingerichtet, doch zählt Berlin gleich einer Regierung. Hiernach sind 26 Ober=Post=Direktionen im Staate. Unter diesen Ober=Post=Direktionen stehen die Postämter 1stend 2ux Klasse und die Eisenbahn=Post=Uemter, auch hier und da einzelne verwandte Behörden, wie z. B. in Berlin das Zeitungs=Komtoir; das in Berlin unter der Ober=Post=Direktion stehende Post=Amt 1sten Klasse heißt Hosspost=Amt. In den hohenzollernschen Landen besteht noch die fürstlich thurn= und taxissche Post=Berwaltung. Bei den Ober=Post=Direktionen ist noch anzusühren, daß ein Jmmediat=Ober=Post=Amt in

Hamburg besteht. So liegen auch von den Postämtern mehrere in fremsben, von Preußen enclavirten Staaten, z. B. in Dessau, Bernburg, Sonsbershausen, Arolsen 2c. Im Ganzen stehen unter den 26 Ober-Posts Direktionen 193 Postämter aller Art, welche nach der ganzen Natur dieser Verwaltung, wie sich von selbst versteht, nicht nach den landräthslichen Kreisen haben eingerichtet werden können. Die Tabelle I. C. 13 giebt eine nähere Uebersicht dieser Einrichtungen.

#### 14. Das Telegraphen-Wesen.

Zur Isten Abtheilung des Ministerii für Handel 2c. und mit der Post=Verwaltung in mehrsacher Beziehung gehört auch das Telegraphen=Wesen. Die obere Leitung desselben steht in Berlin der Telegraphen=Direktion zu. Das Ressort derselben sind 9 Telegraphen=Inspektionen, jede unter einem Ober=Telegraphen=Inspektion. Die Inspektionen sind:

Berlin, Stettin, Königsberg, Hamburg, Köln, Hannover, Koblenz, Erfurt, Breslau.

Jebe dieser Inspektionen hat ihre Stationen, benen Stations-Vorsteher vorgesetzt sind.

Berlin ist Central=Station mit den Stadt-Leitungen und der Linie von Berlin bis Charlottenburg.

| # # Königsberg 11 # # Hand              | bie | Inspektion | Stettin hat | t | • | • | • | 14 | Stationen |
|-----------------------------------------|-----|------------|-------------|---|---|---|---|----|-----------|
| =                                       | =   | =          | Königsberg  | I | • | • | • | 11 | *         |
|                                         | 3   | 3          | Hamburg     | • | • | • | • | 4  | 3         |
| = = Hannover                            | =   | *          | Köln .      | • | • | • | • | 21 | =         |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | =   | =          | Hannover    | • | • | • | • | 7  | *         |
| = Roblenz 10 =                          | =   | :          | Roblenz     | • | • | • | • | 10 | 2         |
| = = Erfurt 13 =                         | =   | ;          | Erfurt .    | • | • | • | • | 13 | 3         |
| = = Breslau 17 =                        | 3   | =          | Breslau     | • | • | • | • | 17 | *         |

zusammen 97 Stationen.

Selbstverständlich kann sich die Einrichtung des Telegraphen=Betriebes der allgemeinen landespolizeilichen Eintheilung des Staates weber nach Kreisen noch nach Regierungs=Bezirken anschließen.

## 15. Landwirthschaftliche Vereine.

Das Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten hat in ähnlicher Art wie das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten einen Geschäftskreis, welcher, weil berselbe die bessondere technische Kenntniß der Landwirthschaft verlangt, mancherlei bessondere Behörden bedingt, die nicht ganz der allgemeinen Landes-Einsteilung folgen können, die sich aber doch in der Hauptsache möglichst der Eintheilung nach Provinzen, Regierungs-Bezirken und Kreisen ansschließen. Es sind die Behörden für landwirthschaftliche Berhältnisse, welche unmittelbar unter dem Ministerio stehen, bereits früher erwähnt.

In Betreff der Organe dieser Behörden in den Provinzen mag zunächst mit Rücksicht auf die Wirksamkeit des Landes-Oekonomie-Collegii erwähnt werden, daß landwirthschaftliche Vereine sich in den Provinzen des Staates freiwillig aus Gutsbesitzern und Oekonomen gebildet haben, um alle Fragen, welche den Fortschritt der Landwirthschaft herbeisühren können, unter sich zu berathen. Es ist ein sehr erfreulicher Ausschwung in dieser Richtung unverkennbar, und sind jetzt 408 solcher Vereine vorhanden, wie die Tabelle I. C. 14 zeigt.

Eine besondere Beachtung aber verdienen bei dem Ministerio für landwirthschaftliche Angelegenheiten die Behörden zur Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse.

#### 16. General-Kommissionen.

Die schon früher erwähnte oberste Behörde, die unmittelbar unter dem Ministerio steht, ist für diese Verhältnisse das Revisions-Collegium sur Landes-Aultursachen in Berlin. Unter diesem stehen die General-Rommissionen in den Provinzen, insofern die Geschäfte nicht den Regierungen selbst übertragen sind. Folgende Regierungen bearbeiten diese landwirthschaftlichen Regulirungen in dem Regierungs-Collegio: Königs-berg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Frankfurt. Besondere General-Rommissionen bestehen

- in Berlin für die Kurmark Brandenburg,
- in Stargard für die Provinz Pommern,
- in Breslau für die Provinz Schlesien,
- in Posen für die Proving Posen,
- in Stendal für den Regierungs-Bezirk Magdeburg,
- in Merseburg für die Regierungs-Bezirke Merseburg und Ersfurt, sowie für das Herzogthum Anhalt-Bernburg und die Fürstenthümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarz-burg-Rudolstadt,
- in Münfter für die Provinz Westphalen.

Unter den General-Commissionen oder den Regierungen, insosern von diesen die Geschäfte selbst geführt werden, stehen die Special-Com-missarien, Dekonomie-Commissarien und ähnliche Beamte sür die unmit-telbare Aussührung, deren im Ganzen im preußischen Staate jetz 212 sind. Näheres zeigt die Tabelle I. C. 15. Die Bezirke der General-Commissionen nähern sich zwar den Provinzial-Eintheilungen, sind aber nicht überall mit ihnen ganz übereinstimmend.

### 17. Ergänzungs-Bezirke bes Heeres.

Wesentlich abweichend von der übrigen Landes-Eintheilung ist die militairische. Die Ergänzungs-Bezirke des Heeres schließen sich zwar im Allgemeinen den Provinzial-Eintheilungen an, indessen doch nicht so, daß von den 8 Provinzen jede in sich einen Ergänzungs-Bezirk ausmachte. Das Heer hat 9 Armee-Rorps. Von diesen zieht das Garde-Korps seine Ersat-Manuschaften aus der ganzen Monarchie; von den übrigen 8 Armee-Korps hat

- das 1ste zum Ergänzungs=Bezirk die Provinz Preußen, jedoch mit Ausschluß einiger Theile des Regierungs=Bezirks Marienwerder,
- bas 2te die Provinz Pommern und Theile von Prenßen, Posen und Brandenburg,
- das 3te den größeren Theil von Brandenburg, namentlich ben ganzen Regierungs-Bezirk Potsdam, auch einen Theil von Schlesien,
- das 41e hat ganz Sachsen zum Ergänzungs-Bezirk und einige Theile von Brandenburg und Schlesien,
- das 5te hat den größeren Theil der Provinz Posen und Theile von Schlesien,
- Dberschlesten, t. h. ben Regierungs=Bezirk Oppeln ganz und ben größesten Theil bes Regierungs=Bezirk Breslau,
- das 71e hat die Provinz Westphalen, ein Stück des Regierungs-Bezirks Düsselborf und auch das Jadegebiet,
- das 81e Armee-Korps endlich hat, mit Ausschluß einiger Kreise des Regierungs-Bezirks Düsseldorf, die ganze Rheinprovinz und die hohenzollernschen Lande zum Ergänzungs-Bezirk.

Die Tabelle I. C. 16 ergiebt ben Umkreis der Ergänzungs Bezirke nach den Provinzen, Regierungs-Bezirken und Kreisen. Wenn auch die Regierungs-Bezirke oft zwischen mehrere Ergänzungs-Bezirke getheilt sind, so sind es doch immer die vollen landräthlichen Kreise, nach denen die einzelnen Ergänzungs-Bezirke abschneiden, was auch schon beshalb nöthig

ift, weil die Landräthe zu den Ersats-Commissionen gehören. Die Tasbelle giebt außer der Zahl der Areise, die zu jedem Ergänzungs-Bezirke gehören, den Flächenraum der Ergänzungs-Bezirke und deren Einwohnerzahl. Da die Dichtigkeit der Bevölkerung in den einzelnen Provinsen des preußischen Staates so außerordentlich verschieden ist, so ist die Größe des Flächenraums der einzelnen Ergänzungs-Bezirke viel mehr von einander verschieden, als es die Zahlen der Bevölkerungen sind.

#### 18. Ständische Verhältniffe.

Neben ber Staatsverwaltung und ben Organen berselben besteht im preußischen Staate noch in ben Provinzen und anderen Landes-Abthei= lungen eine besondere ständische Berfassung. In Folge des Gesetzes vom 5. Juni 1823 wurden diese Berhältnisse durch besondere Gesetze vom Jahre 1824 bis zum Jahre 1827 geordnet. Es sind dreierlei Arten von Berbänden in dieser Beziehung zu unterscheiben. Der provin= zialständische, der kommunalständische und der kreisständische Berband. Sie beftehen aus ben Abgeordneten ber Rittergutsbesitzer, ber Stäbte und des platten Landes. Die Gesetze bestimmen für jede Provinz, wie viel Vertreter jeder dieser Stände zu den betreffenden Verbänden gehö-Außer ben brei bezeichneten Ständen ist über ben Stand der Rit= tergutsbesitzer für mehrere Provinzen noch ein besonderer Fürsten= und Herrenstand abgetrennt. Die Provinzialstände sollen auf ihren Landta= gen Anordnungen und Gesetzes-Vorschläge berathen, welche bas provinzielle Interesse betreffen. Die Kommunalstände haben die gemeinschaftlichen Vermögens = Angelegenheiten bes Kommunal = Verbandes zu perwalten. Die Kreisstände berathen über das, was ben Kreis als Rommune angeht, wie und in welcher Art die Staatspraftationen in natura ober in Gelbe geleistet werben sollen. Der Landrath beruft die Stände zum Kreistage, führt ben Vorsitz und leitet die Geschäfte. Lanbrath führt aus, was bie Kreisstände in allen benjenigen Angelegen= heiten beschließen, die ihnen als Kreisständen zur Berathung und Beschlußnahme für ihren Kreis zustehen und zugefertigt werben.

Das Wort "Provinz" ist in Bezug auf die Provinzialstände nicht identisch mit dem Begriff Provinz als allgemeiner Landes-Eintheilung, wie sie unter dem Ober-Präsidenten stehen. Der geschichtliche Zusammen-hang, wie eine Provinz als solche nach und nach gebildet ist, ergiebt den Umtreis der Provinz für die Provinzialstände, und dies ist nicht siberall gleichbedeutend mit der Provinz der Verwaltung.

Bei der Provinz Preußen stimmt die Provinz als Landes-Berwaltung mit dem provinzialständischen Berbande überein.

Ebenso die Provinz Bosen.

Nicht aber Pommern. Bon dieser Provinz für die Landes=Berwaltung sind die Kreise Schievelbein, Dramburg und ein Theil von Arns=walde, die sonst zur Neumark gehörten, nicht bei dem provinzialständi=schen Berbande von Pommern belassen, sondern der Provinz Branden=burg zugewiesen.

Zu bem provinzialständischen Berbande der Mark Brandenburg geshört auch das Markgrafthum Niederlausitz in den Grenzen von 1806; serner die Aemter Belzig, Dahme, Jüterdogk, die Herrschaft Baruth, der Kreis Schwiedus mit den Ortschaften Schermeißel und Grochow; die Aemter Finsterwalde und Senstenderg. Ferner gehören zur Mark Brandenburg die oden schon erwähnten Theile der Verwaltungs-Provinz Pommern; auch war der Ort Rothenburg im Kreise Gründerg, Regiesrungs-Bezirk Liegniz, sonst zur Renmark gehörig und ist deshalb sür den provinzialständischen Verband von Schlesien an Brandenburg überswiesen. Endlich gehört zum provinzialständischen Verbande von Brandenburg die Altmark. Der provinzialständische Verband der Provinz Brandenburg ist daher größer, als die Provinz Brandenburg für die Landes-Verwaltung ist.

Der provinzialständische Verband von Schlesien umfaßt das Gebiet von Schlesien als Verwaltungs-Provinz, mit Ausschluß des bei Branbenburg erwähnten Gebietes von Rothenburg.

Der provinzialständische Verband von Sachsen umfaßt die Provinz Sachsen als Verwaltungs-Bezirk mit Ausschluß der Altmark.

Für Westphalen und Rheinland sind die provinzialständischen Verbände übereinstimmend mit den Provinzen der Verwaltung.

Die in Folge der Verfassung vom 31. Januar 1850 am 11. März 1850 erlassene Gemeinde-Ordnung für den preußischen Staat hob diese nach den geschichtlichen Jusammensetzungen gebildeten provinzialständischen Verbände auf; sie sind aber nach dem Gesetz vom 24. Mai 1853 wieder eingeführt worden.

Die Tabelle I. C. 17 zeigt ben Umfang dieser provinzialständischen Berbände in Zahlen.

Das Wort "Kommune" hat in Bezug auf die ständische Verwalztung eine etwas andere Bedeutung, als man gewöhnlich mit dem Worte Kommune verbindet. Kommunen sind in diesem ständischen Sinne grössere Territorien, die gemeinschaftliches Vermögen, gemeinschaftliche Institute, auch gemeinschaftliche Schulden haben. Für die Provinzen Preussen, Posen, Schlesien, Sachsen, Westphalen, Rheinland enthalten die

provinzialständischen Gesetze nur die allgemeine Bestimmung, daß das Fortbestehen solcher besonderer Kommunal-Berbände genehmigt wird, wie sie nach den Bedürsnissen und Verhältnissen der verschiedenen Landestheile zum Theil schon von lange her sich ausgebildet haben. Solche in diesen Provinzen etwa bestehende Kommunal-Verbände, welche besontere Anstalten aus ihren Mitteln begründet haben, stehen in den genannten Provinzen unter den Ober-Präsidenten und Regierungen, treten auch nach Bedürsniß hier und da zu Kommunal-Landtagen zusammen.

Durch die Gesetze sind folgende 6 Kommunal-Landtage als kommunalständische Verbände angeordnet, die sich regelmäßig versammeln:

- 1. Der Kommunal-Landtag in Stendal für den kommunalskändischen Berband der Altmark. Er hat die Direktion für die Provinzial-Hülfskasse für die Altmark und sendet einen Deputirten zur General-Direktion der magdeburgischen Land-Fener-Societät, zu der die Altmark gehört.
- 2. Der Kommunal=Landtag zu Berlin für den kommunalständischen Berband der Kurmark, d. h. der Mittelmark nebst den derselben inkorporirten beeskow=storkow=, jüterbogk=, belzigschen Kreisen, Uckermark, Priegniß. Er verwaltet die ständische Land=Armen=Direktion der Kurmark, zu welcher gehören: das Land=Armenhaus in Straußberg, das Land=Armen= und Invalidenhaus in Wittsstock, das Land=Armenhaus in Prenzlow, die Land=Irren=Anstalt in Neu=Ruppin. Er hat serner die Direktion der Provinzial=Hülfskasse der Kurmark.
- 3. Der sich in Küstrin versammelnde Kommunal Landtag für den kommunalständischen Verband der Neumark. Zu seiner Verwaltung gehört die ständische Land-Armen-Direktion zu Landsberg as W., von welcher das Land Armenhaus in Landsberg as W. ressortiet. Ferner gehört zu diesem kommunalständischen Verbande die Direktion der Provinzial-Hülfskasse der Neumark.
- 4. Für die Nieder-Lausitz ist nach der Verordnung vom 18. November 1826 ein Kommunal-Landtag in Lübben angeordnet. Die Direktionsgeschäfte werden von der Landes-Deputation des Markgrafthums Nieder-Lausitz geführt, von welcher ressortiren: das Hebammen-Lehr-Institut in Lübben, die Straf- und Besserungs-Anstalt in Luckau, die Irren-Anstalt in Sorau, die ständischen Deputationen für die Anstalten in Neuzelle, die Direktion der Prodinzial-Hülskasse in Lübben.
- 5. Für Hinterpommern und Alt-Vorpommern versammelt sich der Kommunal=Landtag in Stettin; er verwaltet die altpommersche

Land-Feuer-Societät und hat die Direktion der Provinzial-Hülfskasse für Altpommern.

6. Der neusvorpommersche Kommunal-Landtag versammelt sich in Stralsund. Ihm sind die LandkastensBevollmächtigten beigeordenet, der gesetzlich engere Ausschuß der neusvorpommerschen Stände, welche fortdauernd die Geschäfte des KommunalsLandtages das ganze Jahr hindurch, insbesondere die Aussicht und Kontrole über das Kassenwesen des Verbandes führen. Die Geschäfte dieses KommunalsVerbandes bestehen in der Theilnahme an der Direktion der neusvorpommerschen FeuersSocietät in Stralsund, er leitet die ständische Anstalt für unheilbare Irre und Sieche in Stralsund, verwaltet die ProvinzialsHülfskasse daselbst und nimmt auch Theil an der Verwaltung des Arbeitshauses in Stralsund, wiewohl solches sür die ganze Provinz bestimmt ist und hauptssächlich unter der Verwaltung der Regierung zu Stralsund steht.

Das Gebiet dieser 6 kommunalständischen Verbände ist aus der anliegenden Tabelle I. C. 18 ersichtlich.

Die Einrichtung der Kreisstände führt keine besondere Landes-Eintheilung herbei, die Kreisstände beziehen sich auf die landräthlichen Kreise.

Die alte Eintheilung des Staates, wie die alten Landestheile nach und nach demselben zugetreten sind, und wie sie nach ihrer geschichtlichen Zusammenbildung zum Theil in den provinzials und kommunalständischen Berbänden hervortreten, ist noch wichtig für eine Anzahl größerer Ansstalten mancherlei Art, bei denen theils ständische Mitwirkung eintritt, theils den Ständen oder anderen Verbänden oder Personen Selbststänsdigkeit gewährt list. Solche Einrichtungen und Anstalten stehen theils unter dem Ministerio des Innern unmittelbar, theils unter den ObersPräsidenten oder Regierungen. Es lassen sich diese verschiedenen Einsrichtungen und Anstalten in 4 Kategorien theilen:

- 1) ritterschaftliche Kredit=Vereine,
- 2) Dom-Rapitel, Stifter, aufgehobene Klöster 2c.,
- 3) Fener-Societäten,
- 4) besondere Anstalten mancherlei Art.

### 19. Nitterschaftliche Aredit : Vereine.

Die ritterschaftlichen Krebit=Bereine stehen unmittelbar unter bem Ministerio des Innern, sind aber freie Vereine der Rittergutsbesitzer für das Pfandbrief-Wesen und sonstige mit dem Kredit der größeren Grundbesitzer zusammenhangende Geschäfte. Es giebt im preußischen Staate 6 Hauptvereine solcher Art, nämlich:

- 1) die Haupt-Ritterschafts-Direktion der Kur- und Neumark in Berlin,
- 2) die ostpreußische General = Landschafts = Direktion zu Königs = berg,
- 3) die westpreußische General-Landschafts-Direktion zu Marienwerder,
- 4) die pommersche General-Landschafts-Direktion zu Stettin,
- 5) die schlesische General-Landschafts-Direktion in Breslau,
- 6) die General=Landschafts=Direktion in Posen.

Von diesen Haupt-Direktionen ressortiren eine Menge kleiner unter ihnen stehender. Den Haupt-Direktionen und den unter ihnen stehenden besonderen Direktionen liegt zum größesten Theil die alte Landes-Eintheilung zum Grunde. Das Nähere ergiebt die Tabelle I. C. 19.

## 20. Provinzial - Hülfskaffen.

Allerdings mit den ritterschaftlichen Kredit-Bereinen nicht zu vergleichen, in der Hauptsache nur zur Aushülfe für den kleineren Grundsbesitzer, außerdem aber auch für andere Unterstützungen bestimmt, nach den ständischen Vereinen gebildet und meist aus ständischen Mitteln besgründet sind die in den verschiedenen Provinzen bestehenden Provinzials Hülfskassen und damit verwandte Institute, wie z. B. die ständische Darlehnskasse in Breslau. Diese sehr wohlthätig wirkenden Einrichstungen stehen unter den Obers Präsidenten, und es enthält die Tabelle I. C. 20 ein Verzeichniß berselben.

## 21. Dom-Rapitel, Stifter, aufgehobene Klöster 2c.

Die zweite der oben angenommenen Kategorien, Dom-Kapitel, Stifter, aufgehobene Klöster, aus Säcularisationen entstandene besondere Stiftungen und Fonds enthalten eine Menge theils größerer, theils kleinerer Einrichtungen, Behörden und Verwaltungen. Alle diese Institutionen 2c. sind Staats-Behörben untergeordnet ober doch mit ihnen bei aller Selbstftänbigkeit in einem amtlichen Zusammenhange. Unter bem Ministerio des Innern unmittelbar steht das Dom-Kapitel zu Brandenburg, von dem die Ritter-Akademie daselbst abhängt. Die übrigen Institutionen dieser Art stehen meist unter den Ober-Präsidenten, auch unter anderen Behörden. Die Tabelle I. C. 21 giebt eine vollständige Uebersicht berselben, so weit sie mit den Staats-Behörden in Zusammenhang stehen; benn allerdings muß erwähnt werden, daß außer diesen, besonders in den katholischen Theilen der Monarchie, aber auch in den protestantischen, bie kirchlichen Verbände noch eine große Anzahl folcher Einrichtungen, Fonds und Institutionen haben, die aber in Bezug auf ihre Verwaltung mit den Staats-Behörben nicht in einer unmittelbaren Verbindung sind. Bei der Eintheilung des Staates mußten diese Institute erwähnt wer= ben, da fie theils mit ber alten Landes = Eintheilung und den ständi= schen Verhältniffen, theils mit ben landespolizeilichen Abministrativ=Be= hörben mehrfach Beziehung haben.

#### 22. Fener : Societaten.

Eine wichtige Abtheilung der Institutionen in den Provinzen, welche wesentlich vielfach mit den ständischen Einrichtungen im Zusammenhang stehen, sind die Feuer=Societäten. Schon unter dem ersten Könige, Friedrich I., sind im preußischen Staate Feuer = Societäten in der Mark Brandenburg entstanden. Sie waren alle wechselseitig, d. h. es traten nach königlichen Berordnungen die Eigenthümer der Häuser in einem bestimmten Distrikte zusammen und entschädigten durch Beiträge die unter ihren Besitzungen vorgekommenen Brände. Es bildeten sich biese Vereine meist nach Maaßgabe der ständischen Bezirke. Innerhalb dieser ständischen Berbande traten die Eigenthümer gleichartiger Gebäude (Städte, Gebäude des platten Landes, die mehr gleichartig waren 2c.) zu einer Feuer-Societät zusammen. Die ständischen Behörden und auch die Staats=Behörden übernahmen Aufsicht und Kontrole der Verwaltung. Bei ber Reorganisation des Staates im Jahre 1815 waren in den westlichen Provinzen besonders viele Gebäude der Kaufleute, Fabrikan= ten 2c. bei Prämien = Affekuranzen, selbst bes Auslandes, mit ihren Ge= bäuben versichert. Indessen stellte sich boch heraus, daß eine große Anzahl von Gebäuben gegen Feuersgefahr nicht versichert war; es warb bas Bedürfniß gefühlt, ähnliche Feuer-Societäts-Verbände, wie in den alten Provinzen vorhanden waren, nach dem Princip der wechselseitigen Versicherung zu errichten; wenn auch nicht nach bem Zusammenhang

ber ständischen Verbände (wie sich die Mehrzahl dieser Feuer-Societäten in den alten Provinzen gebildet hatte), so viel mehr in ganz zweckmästiger Weise, nach der allgemeinen Landes-Eintheilung für die Verwaltung.

Hiernach hat sich ein verwickeltes Berhältniß ber wechselseitigen Feuer-Societäten im preußischen Staate herausgebildet, welches sich in den einzelnen Feuer=Societäts=Berbänden zwar in der Regel nicht aus einer Provinz in die andere erstreckt, aber innerhalb der verschiedenen Provinzen vielfach anders sich gebildet hat, theils nach ständischen Berhaltnissen, theils nach ben allgemeinen Landes = Abtheilungen. Die in ieber Provinz vorhandenen verschiedenen Feuer=Societäten stehen in der Regel unter bem Ober-Präsidenten. Die größeren hauptsächlichsten Societäten dieser Art heißen: General-Feuer-Societäts-Direktionen ober in ben westlichen Provinzen: Direktionen ber Provinzial-Feuer-Societäten. Unter biesen steben in mehreren Provinzen kleinere Societäten, bei benen es nicht thunlich war, den Raum, auf den sich dieselben beziehen, überall au bezeichnen, weil in vielen Gebieten auf bemfelben Raume mehrere Gocietäten vorhanden sind, etwa für die Gebäude auf dem Lande ober in ben Städten. Eine Uebersicht dieser sämmtlichen Societäten, die unter ber Autorität des Staates stehen, ergiebt die Tabelle I. C. 22 nach den Provinzen geordnet. Auf Mobiliarbesitz beziehen sich biese Feuer-Societäten nicht. Waaren=Depots, Speicher=Borrathe 2c. sind daher bei Prä= mien=Bersicherunge=Anstalten, wie bergleichen in Hamburg, Elberfelb u. a.D. bestehen, versichert; und dann ist auch der zu diesen Depots 2c. gehörige Immobiliar-Besitz oft bei diesen Prämien-Assekuranz-Anstalten versichert.

## 23. Kleinere Institute verschiedener Art.

Endlich ist noch anzusühren die vierte Kategorie der oben bezeichsneten Institutionen. Es giebt im preußischen Staate noch eine Menge von Anstalten, welche insofern der allgemeinen Landes-Eintheilung nicht geradehin folgen, als sie bisweilen nur sehr kleiner Art, doch nicht etwa unter dem Landrath eines Kreises, zu dessen Berwaltung sie ihrer Natur und Größe nach wohl gehören würden, sondern unmittelbar unter den Regierungen stehen. So hat beispielsweise jede Regierung ihre Sichungs-Rommission, welche, wenn auch nur einem bestimmten Regierungs-Bezirke zugehörig, doch den Namen der Provinzial-Eichungs-Rommission sührt. Biele dieser Institute stehen unter den Ober-Präsidenten. Oft sind diesselben mit ständischen Verhältnissen im Zusammenhange. Auch kommt es vor, daß wohlwollende vermögende Männer einer Provinz ein ober

bas andere Institut, als ein Waisenhaus 2c. errichtet haben, welches nach der Stiftungs-Urkunde dem Ober-Präsidenten oder der obersten Provinzial-Behörde unterworsen werden mußte. Manche dieser Instistute sind vorübergehender Natur und auch deshalb, wie z. B. die Fonds zur Unterstützung der Thphus-Waisen in Ober-Schlesien, dem Ober-Präsidenten unmittelbar untergeben. Viele haben sich nach eigenthüm-lichen Natur-Berhältnissen in dieser oder jener Provinz gebildet, als z. B. Meliorationen, Verhältnisse bei der Schiffsahrt, der Gewässer 2c. Die Tabelle I. C. 23 giebt eine Uebersicht dieser Anstalten.

## (l. C.) Tabelle 1.

# Ueberficht

ber königlichen Regierungen mit ihren Abtheilungen.

| <b>T</b> A                     | 1. Königsberg<br>mit 4 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA<br>I.B<br>II.<br>III.       | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung des Innern für Landes-Kultur.<br>Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                                  |
|                                | 2. Gumbinnen<br>mit 2 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                          |
| I.<br>II.                      | Abtheilung bes Innern und für Landes-Kultur-Sachen.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                                                                                                              |
|                                | 3. Danzig<br>mit 2 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                             |
| I.<br>II.                      | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                                                                                                                                           |
|                                | 4. Marienwerber                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.<br>II.<br>III.<br>IV.       | mit 4 Abtheilungen.<br>Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen.<br>Landwirthschaftliche Abtheilung.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                   |
|                                | 5. Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | mit 4 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| I,<br>II.<br>III.<br>IV.       | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.<br>Abtheilung für die Berwaltung der indirekten Steuern.                                     |
| _ 1                            | 6. Frankfurt<br>mit 5 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                          |
| I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.<br>Abtheilung für die Berwaltung der indirekten Steuern.<br>Landwirthschaftliche Abtheilung. |
|                                | 7. Stettin<br>mit 3 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                            |
| I.<br>II.<br>III.              | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                                                                              |
|                                | 8. Köslin<br>mit 2 Abtheilungen.                                                                                                                                                                                                                             |
| I.<br>II.                      | Abtheilung des Innern.<br>Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen u. Forsten.                                                                                                                                                           |

#### 9. Stralsund ohne einzelne Abtheilungen. 10. Breslau mit 3 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und das Schulwesen. II. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. III. 11. Liegnit mit 3 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für die Kirchen-Berwaltung und bas Schulwesen. II. Abtheilung für die Berwaltung ber bireften Steuern, Domainen u. Forsten. III. 12. Oppeln mit 2 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. Ĩ. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. 13. Posen mit 3 Abtheilungen. I. Abtheilung bes Innern. II. Abtheilung für bie Kirchen-Berwaltung und bas Schulwesen. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. III. 14. Bromberg mit 2 Wheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. 15. Magbeburg mit 3 Abtheilungen. I. Abtheilung bes Innern. II. Abtheilung für bie Kirchen-Berwaltung und bas Schulwesen. Abtheilung für bie Berwaltung ber biretten Steuern, Domainen u. Forsten. Ш. 16. Mersebura mit 3 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für bie Kirchen-Berwaltung und bas Schulwesen. II. Abtheilung für die Berwaltung ber direkten Steuern, Domainen u. Forsten. m. 17. Erfurt mit 2 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. П. 18. Münster mit 2 Abtheilungen. I. Abtheilung bes Innern. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. Minden. 19. mit 2 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. П.

#### 20. Arnsberg mit 2 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. 21. Köln mit 2 Abtheilungen. I. Abtheilung bes Innern. II. Abtheilung fur die Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. 22. Düffelborf mit 2 Abtheilungen. 1. Abtheilung bes Innern. II. Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. 23. Roblenz mit 2 Abtheilungen. I. Abtheilung bes Innern. Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. Ħ. 24. Aachen mit 2 Abtheilungen. Ŧ. Abtheilung bes Innern. Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. 25. Trier mit 2 Abtheilungen. Abtheilung bes Innern. I. Abtheilung für bie Berwaltung ber birekten Steuern, Domainen u. Forsten. II. 26. Sigmaringen

ohne einzelne Abtheilungen.

# (1. C.) Tabelle 2.

ueber tandespolizeilichen Eintheilung des preußischen Staates für die Civil- Zustande am

| Provi                     | n z e n.             | Regierungs                            |                                          |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1815.                     | 1855.                | 1815.                                 |                                          |  |  |  |  |  |
| Namen.                    | Namen.               | Namen.                                | 3 a f L                                  |  |  |  |  |  |
| I.<br>Ost-Preußen.        | )<br>I.              | Königsberg                            | 1 2                                      |  |  |  |  |  |
| II.<br>West-Preußen.      | Preußen.             | Danzig                                | 1 2                                      |  |  |  |  |  |
| III.<br>Posen.            | II.<br>Posen.        | Posen                                 | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}_2$ |  |  |  |  |  |
| IV.<br>Branbenburg.       | III.<br>Brandenburg. | Berlin                                | 1<br>1<br>1<br>3                         |  |  |  |  |  |
| V.<br>Pommern.            | IV.<br>Pommern.      | Stettin                               | 1<br>1<br>1<br>3                         |  |  |  |  |  |
| VI.<br>Shlesien.          | V.<br>Schlesien.     | Breslan                               | 1 1 1 1 4                                |  |  |  |  |  |
| VII.<br>Sachsen.          | VI.<br>Sachsen.      | Magdeburg                             | 1 1 1 3                                  |  |  |  |  |  |
| VIII.<br>Westphalen.      | VII.<br>Westphalen.  | Münster                               | 1 1 1 3                                  |  |  |  |  |  |
| IX.<br>Jülich=Kleve=Berg. | VIII.                | Köln<br>Düsselborf                    |                                          |  |  |  |  |  |
| X.<br>Nieberrhein.        | Rheinprovinz.        | Roblenz                               |                                          |  |  |  |  |  |
| Summe 10                  | 8                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | $ \frac{3}{28}$                          |  |  |  |  |  |

Ficht Berwaltung nach der Verordnung vom 30. April 1815 und nach dem Ende 1855.

| Bezirte.                        |             | <del></del> | <u> </u>             | Rr          | ·              |                      | 1855<br>waren mehr (+)                   |                      |                                                                                                    |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1855.                           |             |             | 18                   | 1815. 1855. |                | ober<br>weniger (—). |                                          |                      |                                                                                                    |  |
| Ramen.                          | Zahl.       |             | 3 a                  | Babl        |                | i j I.               | Brovinzen.                               | Regier.s<br>Begirte. | Rrci(c.                                                                                            |  |
| Königsberg                      | 1 1         |             | 20<br>16             | 96          | 20<br>16       |                      | )                                        |                      |                                                                                                    |  |
| Danzig                          | 1           | 4           | 8<br>13              | 36          | 8<br>13        | 57                   | -1                                       | 11                   | n                                                                                                  |  |
| Bosen                           | 1 1         | 2           | 17<br>9              | 26          | 17<br>9        | 26                   | } "                                      | "                    | "                                                                                                  |  |
| Botsbam mit Berlin<br>Frankfurt | 1 1         | 2           | 1<br>14<br>18        | 33          | 16<br>17       | 33                   | <b>\</b> "                               | -1                   | "                                                                                                  |  |
| Stettin                         | 1 1 1       | 3           | 13<br>9<br>4         | 26          | 12<br>10<br>4  | 26                   | } "                                      | "                    | "                                                                                                  |  |
| Breslau                         | 1 1         | 3           | 14<br>15<br>14<br>13 | 56          | 23<br>16<br>19 | 58                   | \<br>\<br>\                              | <b>-1</b>            | $     \begin{array}{r}       +9 \\       +1 \\       -14 \\       +6 \\       +2     \end{array} $ |  |
| Magbeburg                       | 1 1 1       | 3           | 15<br>17<br>9        | 41          | 15<br>17<br>9  | 41                   | } "                                      | "                    | "                                                                                                  |  |
| Münster                         | 1 1 1       | 3           | 11<br>12<br>14       | 37          | 11<br>10<br>14 | 35                   | } "                                      | ,,                   | -2                                                                                                 |  |
| Köln                            | 1 1         |             | 13<br>12<br>6        |             | 11<br>13       |                      |                                          | -1                   | $-2 \\ -5$                                                                                         |  |
| Roblenz                         | 1<br>1<br>1 | 5           | 14<br>12<br>12       | 31          | 12<br>11<br>13 | 60                   | $\begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix}$ | <u> </u>             | $     \begin{array}{r}       -2 \\       -1 \\       +1 \\       \hline       -9     \end{array} $ |  |
|                                 |             | 25          |                      | 345         |                | 336                  | <u> </u>                                 | -3                   |                                                                                                    |  |

#### (I. C.) Zabelle 3.

## Nachweifung

ber Namen ber Provinzen, ber Regierungs-Bezirke und ber Kreise bes preußischen Staates pro 1855 mit ihrem Flächenraume in geographischen Quabratmeilen.

| Pros<br>Pinjen                   | _             | enng#<br>311le.                      | Rreifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                   |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Namen.                           | Namen,        | Höckentaum<br>in geogr.<br>''Pedlen. | Ramen und Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefe<br>Zahl<br>ber<br>Kreife. | Fläder.           |
| Bevölferung:<br>2,636,766.       | Königsberg.   | <b>408</b> ,ts                       | 1. Fischhausen (32,50), 2. Neibenburg (29,51), 3. Ortelsburg (28,52), 4. Osterobe (28,00), 5. Labian (24,70), 6. Königsberg Land (23,50), 7. Allenstein (23,68), 8. Morungen (22,23), 9. Prg. Gilau (21,90), 10. Heitsberg (20,27), 11. Heitigenbeit (19,97), 12. Vemel (19,14), 13. Welan (18,15), 14. Braunsberg (17,91), 15. Br. Holland (15,93), 16. Friedland (15,70), 17. Gerbauen (15,45), 18. Rastenburg (15,45), 19. Kössel (14,61), 20. Königsberg Stadt (0,15) | 20                             | <b>408</b> ,13    |
| 2,63                             | Gumbinnen.    | 298,21                               | 1. Johannisburg (31,60), 2. Sensburg (22,46), 3. Insterburg (22,02), 4. Ragnit (21,79), 5. Niederung (20,73), 6. Lyk (19,85), 7. Pillskallen (18,91), 8. Goldapp (18,46), 9. Heideskrug (18,38), 10. Angerburg (17,58), 11. köhen (16,58), 12. Olezko (15,63), 13. Tilsit (15,03), 14. Darkehmen (13,49), 15. Gumbinnen (13,09), 16. Stallupönen (12,42)                                                                                                                  | 16                             | 298,21            |
|                                  | Danzig.       | 152,26                               | 1. Neuftadt(26,30), 2. Karthaus(26,111), 3. Star-<br>gard (25,50), 4. Danzig Land (23,01), 5. Be-<br>rent (22,95), 6. Marienburg (15,18), 7. El-<br>bing (12,91), 8. Danzig Stadt (0,82)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                              | 152,28            |
| Preußen.<br>1178,03 geogr. D.=M. | Marienwerder. | 319,4                                | 9. Löbau (18,11), 10. Marienwerder (17,81),<br>11. Kulm (16,27), 12. Graubenz (15,91),<br>13. Stuhm (11,51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                             | 319,41<br>1178,03 |
| =                                |               |                                      | 40, 22 zwischen 20-30, 28 zwischen 10 u.<br>20 DMt. u 2 Stadtfreise unter 10 DMt.<br>= 57 Kreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |

| Pros<br>vingen             | _          | erungø=<br>ezirke.                  | Rreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                  |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Ramen.                     | Ramen.     | Flücenraum<br>in geogr.<br>OMeisen. | Ramen und Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gef<br>Zahl<br>ber<br>Kreise. | ammt=<br>Fläce.  |
| Bevölferung:<br>1,392,636. | Posen.     | 321,38                              | 1. Birnbaum (23,73), 2. Meseritz (21,42), 3. Kosten (21,38), 4. Obornik (20,38), 5. Samter (20,03), 6. Posen (20,00), 7. Plessichen (19,20), 8. Schrimm (19,04), 9. Bomst (18,98), 10. Kröben (18,67), 11. Schrobba (18,61), 12. Krotoschin (17,89), 13. Fraustabt (17,81), 14. Schilbberg (17,60), 15. But (17,48), 16. Abelnau (16,41), 17. Wreschen (12,75)                                                             | 17                            | 321,88           |
| Bosen. 536,21 geogr. ΩM.   | Bromberg.  | <b>214</b> ,83  536,21              | und sind 1 zwischen 30-40, 13 zwischen 20-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9<br>26                       | 214,83<br>536,21 |
|                            |            |                                     | 30, 12 zwischen 10-20 D. Dt. = 26 Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                  |
| Bevölferung: 2,254,305.    | Potsbam.   | 382,51                              | 1. Zauch=Belzig(35,58), 2. Ost-Briegnits(35,85), 3. Niederbarnim (32,60), 4. Ruppin (32,11), 5. Teltow (30,91), 6. West-Priegnits (27,48), 7. Templin (26,57), 8. West-Pavelland (24,42), 9. Jüterbogt-Lucenwalde (24,32), 10. Anger- münde (23,49), 11. Beestow-Stortow (23,19), 12. Ost-Pavelland (22,82), 13. Ober-Barnim (22,01), 14. Prenzlau (20,78), 15. Berlin mit dem Weichbilde (0,81), 16. Stadt Potsdam (0,13) | 16                            | 382,51           |
| Iranbenburg.               | Frankfurt. | 351,6a<br>734.14                    | 10. Guben (20,45), 11. Friederetg (20,08), 12. Lübben (18,94), 13. Kalau (18,18), 14. Züls lichau (16,79), 15. Kottbus (15,90), 16. Sprems berg (5,71), 17. Stadt Frankfurt (0,28)                                                                                                                                                                                                                                         | 17<br>33                      | 351,63<br>734,14 |
| 13.4.1                     |            |                                     | und sind 1 zwischen 40-50, 5 zwischen 30- 40, 19 zwischen 20-30, 4 zwischen 10-20 und 4 (barunter 3 Stadtsreise) unter 10 O.= Weilen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |

| Pro-<br>vinzen                    | _               | erung <b>e</b> =<br>ezirke.         | Rreije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Namen.                            | Ramen.          | Hähentaum<br>in geogr.<br>□ Reilen. | Namen und Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sef<br>Bahl<br>ber<br>Kreise.         | emmt=<br>Fläche. |
| Bevölferung.<br>1,288,964.        | Stettin.        | <b>238</b> ,61                      | 1. Randow (26,45), 2. Kammin (23,57), 3. Nausgard (22,68), 4. Saazig (22,42), 5. Regenswalde (21,80), 6. Usedom & Wollin (20,75), 7. Ueckermünde (19,94), 8. Phrit (19,78), 9. Demmin (17,81), 10. Greiffenhagen (17,45), 11. Greiffenberg (14,02), 12. Anklam (11,99)                                                                                                                                                                                                                                | 12                                    | 238,61           |
|                                   | Röslin.         | 258,43                              | 1. Fürstenthum (43,61), 2. Stolpe (40,68), 3. Neustettin (37,17), 4. Schlawe (30,98), 5. Lauenburg (22,15), 6. Dramburg (21,45), 7. Rummelsburg (20,15), 8. Belgard (20,94), 9. Bütow (11,80), 10. Schiefelbein (9,50)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                    | 258,43           |
| Pommeru.<br>576,72 geogr. D.=W.   | Stral=<br>fund. | 79,66                               | (17,98)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>4</u> <u>26</u>                    | 79,69<br>576,72  |
| Bevölkerung:<br>3,182,496.        | . Breslau.      | <b>24</b> 8,14                      | 1. Militsch (17,35), 2. Dels (16,15), 3. Trebnitz (15,02), 4. Wolau (14,88), 5. Wartenberg (14,82), 6. Breslau (14,40), 7. Habelschwerdt (14,40), 8. Neumarkt (13,05), 9. Suhrau (12,73), 10. Ohlau (11,32), 11. Brieg (10,98), 12. Namslau (10,80), 13. Schweidnitz (10,72), 14. Glatz (9,53), 15. Frankenstein (8,65) 16. Steinau (7,56), 17. Waldenburg (7,12), 18. Nimptsch (7,01), 19. Reichenbach (6,72), 20. Strehlen (6,55), 21. Münsterberg (6,43), 22. Striegau (6,01), 23. Neurode (5,94). | 23                                    | 248,14           |
| Schlessen.<br>741,74 geogr. D.=M. | Oppeln.         | 243,06                              | 1. Oppeln (25,93), 2. Pleß (19,52), 3. Lublinitz (18,25), 4. Tost-Gleiwitz (16,59), 5. Groß-Strehlitz (16,52), 6. Rosenberg (16,32), 7. Rastibor (15,73), 8. Rybnick (15,65), 9. Neustadt (14,56), 10. Beuthen (14,15), 11. Neiße (13,29), 12. Leobschütz (12,91), 13. Kosel (12,43), 14. Falkenberg (11,13), 15. Kreuzburg (10,56), 16. Grottkau (9,52)                                                                                                                                              | 16                                    | 243,06           |

| Pro-<br>vingen                   | _          | ierungs»<br>ezirte.                 | Rreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                  |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Ramen.                           | Ramen.     | Flähenraum<br>in geogr.<br>morifen. | Ramen und Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefo<br>Zahl<br>ber<br>Kreife. | rmmt.<br>Fläce.  |
| Schlesten.                       | Liegnit.   | <b>2</b> 50,54                      | 1. Rothenburg (21,28), 2. Sagan (20,17), 3. Bunzlau (19,23), 4. Glogau (17,24), 5. Freizstabt (16,33), 6. Hoherswerda (16,19), 7. Görzlig (16,11), 8. Grünberg (15,91), 9. Löwenzberg (13,80), 10. Sprottau (13,39). 11. Lüben (11,65), 12. Liegnig (11,54), 13. Hainaus Goldberg (11,04), 14. Hirschberg (10,90), 15. Lauban (9,43), 16. Landshut (7,39), 17. Schönau (6,56), 18. Faner (6,24), 19. Bolztenhain (6,14)  und sind 3 zwischen 20-30, 39 zwischen 10-20 und 16 unter 10 D. Dt. = 58 Kreise. | 19<br>58                       | 250,54<br>741,74 |
| Bevölkerung: 1,861,535.          | Magbeburg. | 210,13                              | 1. Jerichem I. (26,06), 2. Ferichow II. (25,16), 3. Garbelegen (24,26), 4. Salzwebel (22,14), 5. Osterburg (19,93), 6. Stendal (16,41), 7. Neuhaltenslehen (12,62), 8. Wollmirstädt (11,63), 9. Calbe (10,09), 10. Oscherslehen (9,99), 11. Wanzlehen (9,44), 12. Halbersladt (8,45), 13. Ascherslehen (8,02). 14. Wernige- robe (4,88), 15. Stadt Magdeburg (1,06)                                                                                                                                       | 15                             | 210,13           |
|                                  | Merseburg. | 188,76                              | (1. Schweinitz (19,74), 2. Torgau (17,66), 3. Wittenberg (15,46), 4. Liebenwerda (14,53), 5. Delitsch (14,09), 6. Sangerhausen (14,02), 7. Bitterfeld (13,09), 8. Duerfurt (12,61), 9. Mansfeld (See) (10,84), 10. Merseburg (10,62), 11. Edartsberga (10,88), 12. Saalfreis (9,63), 13. Weißenfels (9,52), 14. Mansfeld (Gebirg) (8,98), 15. Zeitz (4,52), 16. Naumburg (2,90), 17. Stadt Halle (0,17)                                                                                                   | 17                             | 188,76           |
| Sachsen.<br>460,63 geogr. D.±We. | Erfurt.    | 61,74<br>460,68                     | 1. Nordhausen (8,40), 2. Mühlhausen (8,28), 3. Wordis (8,26), 4. Heiligenstadt (7,44), 5. Langensalza (7,36), 6. Schleusingen (7,20), 7. Erfurt (5,68), 8. Weißensee (5,48), 9. Ziesgenrück (3,55)  und sind 4 zwischen 20—30, 16 zwischen 10—20 u. 21 Kreise (incl. 2 Stadtkreise) unter 10 D. M.                                                                                                                                                                                                        | 9 41                           | 61,74            |

| Pro-<br>vingen                      |             |                                     | Rreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | ,              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Ramen.                              | Ramen.      | Fläcentaum<br>in geogr.<br>Skeifen. | Ramen unb Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefa<br>Zahl<br>ber<br>Areife. | mmt=<br>Fläce. |
| Bevölkerung:<br>1,527,252.          | Münster.    | 132,27                              | 1. Münster Land (15,64), 2. Recklinghausen (14,24), 3. Steinfurt (14,09), 4. Koesseld (13,70), 5. Tecklenburg (13,49), 6. Lüdinghaussen (12,72), 7. Beckum (12,46), 8. Uhaus (12,45), 9. Borken (11,84), 10. Warendorf (11,51), 11. Stadt Münster (0,03)                                                 | 11                             | 132,17         |
| Bevöl<br>1,527                      | Minden.     | 95,69                               | 1. Büren (13,74), 2. Hörter (13,03), 3. Pader-<br>born (11,07), 4. Minden (10,72), 5. Lübbecke<br>(10,26), 6. Warburg (9,36), 7. Wiedenbrück<br>(8,99), 8. Herford (8,00), 9. Halle (5,53),<br>10. Bielefeld (4,99)                                                                                      | 10                             | 95,68          |
| Westphalen.<br>367,96 geogr. D.≠Md. | Arnsberg.   | 140,11                              | (1. Brilon (14,36), 2. Meschecke (14,29), 3. Arns-<br>berg (12,24), 4. Altena (12,11), 5. Siegen<br>(11,62), 6. Olpe (11,26), 7. Soest (9,70),<br>8. Lippstadt (9,10), 9. Wittgenstein (8,92),<br>10. Hamm (8,25), 11. Dortmund (8,07),<br>12. Hagen (7,59), 13. Bochum (6,56), 14. Iser-<br>lohn (6,04) | 14                             | 140,11         |
| We<br>367, 96                       |             | 367,96                              | und sind 21 zwischen 10–20 und 14 Kreise (incl. 1 Stadtfreis) unter 10 D.=M. = 35 Kreise.                                                                                                                                                                                                                | 35                             | 367,96         |
| Bevölkerung:<br>3,046,621.          | Köln.       | 72,40                               | 1. Siegkreis (13,95), 2. Köln Land (8,11), 3. Rheinbach (7,22), 4. Mühlheim (7,08), 5. Euskirchen (6,67), 6. Bergheim (6,62), 7. Gummersbach (5,93), 8. Wipperfurt (5,68), 9. Bonn (5,53), 10. Waldbröl (5,47), 11. Stadt Köln (0,14)                                                                    | 11                             | 72,40          |
| නි.<br>ක.ක. 3,                      | Düsselborf. | 98,32                               | 1. Geldern (19,49), 2. Duisburg (11,78), 3. Rees (9,16), 4. Kleve (9,08), 5. Düsselderf (7,35), 6. Kempen (7,09), 7. Lennep (5,53), 8. Elberfeld (5,47), 9. Solingen (5,85), 10. Neuß (5,32), 11. Gladbach (4,45), 12. Greevenbroich (4,32), 13. Krefeld (3,93)                                          | 13                             | 98,32          |
| Rhein.<br>508,29 geogr.             | Roblenz.    | 109,64                              | 1. Altenkirchen (11,62), 2. Neuwied (11,80), 3. Mahen (10,55), 4. Simmern (10,40), 5. Kreuznach (10,09), 6. Abenau (10,00), 7. Wetlar (9,60), 8. Kochheim (9,15), 9. St. Goar (8,46), 10. Zell (6,77), 11. Ahrweiler (6,78), 12. Koblenz (4,92)                                                          | 12                             | 109,64         |

| Pro=<br>vinjen     | _                  | erungs=<br>zirse,                     | Rreifc.                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Namen,             | Ramen.             | Fläcenraum<br>in geogr.<br>() Wetlen. | Ramen und Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zahl<br>ber | ammt=<br>Fläce. |
|                    | Trier.             | <b>131,</b> 13                        | 1. Trier Land (17,37), 2. Prüm (16,73) 3. Bitts burg (14,08), 4. Bernkastel (12,14), 5. Wittlich (11,67), 6. Daun (11,11), 7. St. Wendel (10,50) 8. Saarburg (8,25), 9. Saarlouis (8,06), 10. Merzig (7,60), 11. Saarbrück (6,98), 12. Ottweiler (5,57), 13. Stadt Trier (1,08)   | 13          | 131,13          |
| Rhein.             | Nachen.            | 75,65                                 | 1. Schleiben (15,01), 2. Malmedy (14,82), 3. Ditren (10,23), 4. Montjoie (6,60), 5. Jüstich (5,82), 6. Aachen Land (5,81), 7. Erkelens (5,25), 8. Heinsberg (4,42), 9. Geilenkirchen (3,62), 10. Eupen (3,20), 11. Stadt Aachen (0,87).  und sind 19 zwischen 10-20 und 41 Kreise | 11          | <b>7</b> 5,65   |
|                    | Pohen=<br>zollern. | 21,15                                 | (incl. 3 Stadtfreise) unter 10 D.=M.<br>= 60 Kreise.                                                                                                                                                                                                                              | . —         | <b>21</b> ,15   |
|                    |                    | 508,29                                | · '                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60          | 508,29          |
| Jabes  <br>gebiet. |                    | 0,25                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 0,25            |

124 Zusammenstellung.

| Ramen                | Zahl ber Kreise.    |               |             |                       |                  |                                                  | Gefammt-             |                                      |                            |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| provinzen.           | 3wif¢en<br>4050 □W. | 310—40 🗆 992. | 30—30 🗆 99. | 3wifden<br>10—20 🗆 W. | unter<br>10 🗆 W. | unter letzteren<br>befinden fich<br>Stabilteise. | Summe<br>der Kreise. | Oberamts.<br>Bezirke<br>unter 10 \B. | Fläce<br>in<br>geogr. □ M. |
| 1. Preußen           | 1                   | 4             | 22          | 28                    | 2                | (2)                                              | 57                   |                                      | 1178,03                    |
| 2. Posen             | -                   | 1             | 13          | 12                    |                  |                                                  | 26                   | _                                    | 536,21                     |
| 3. Brandenburg .     | 1                   | 5             | 19          | 4                     | 4                | (3)                                              | 33                   |                                      | 734,14                     |
| 4, Pommern           | 2                   | 2             | 12          | 9                     | 1                | _                                                | <b>2</b> 6           |                                      | 576,72                     |
| 5. Schlesien         | <del></del>         | _             | 3           | <b>3</b> 9            | 16               |                                                  | 58                   |                                      | 741,74                     |
| 6. Sachsen           |                     | _             | 4           | 16                    | 21               | (2)                                              | 41                   |                                      | 460,63                     |
| 7. Westphalen .      |                     |               | _           | 21                    | 14               | (1)                                              | 35                   |                                      | 367,96                     |
| 8. Rheinprovinz      |                     |               | -           | 19                    | 41               | (3)                                              | 60                   |                                      | 508,29                     |
| 8a. hohenzoll. Lanbe | _                   |               | _           |                       | _                |                                                  | _                    | 7                                    |                            |
| 9. Jabegebiet        | /_                  | -             | -           | _                     | -                |                                                  | -                    | _                                    | 0,25                       |
| Summe                | 4                   | 12            | 73          | 148                   | 99               | (11)                                             | 336                  | 7                                    | 5103,97                    |

## (I. C.) Tabelle 4.

# Ueberficht

ber Provinzial-Justiz-Behörden des preußischen Staates pro 1855, a. bei denen das allgemeine Landrecht gilt.

|            | عرب مرز و ساور در المكامرية                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |               |
|------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------|
| Provinzen. | Serichts-Departements.                                     | t•    | Ressort ber Departements.                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Blāchenraum<br>n geograph.<br>□Weisen. | Einwohnerzahl |
| 1 Bro      | Ramen.                                                     | Zabl. | Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3abl. | Bläch<br>in ge                         | mit Militair. |
|            | Ostpreußi=<br>sches Ober=<br>Tribunal<br>zu<br>Königsberg. | 1     | a. Stadtgericht zu Königsberg. b. Commerz- und Admiralitäts. Collegium zu Königsberg. c. Kreisgerichte Allenstein, Bartenstein, Braunsberg, Heilsberg, Königsberg, Labiau, Memel, Mohrungen, Reibenburg, Ortelsburg, Ofterode, Rössel, Wehlan.                                            | 1 13  | \\\\ 407,68                            | 900,482       |
| reußen.    | Appella=<br>tionegericht<br>zu<br>Insterburg.              | 1     | Kreisgerichte Angerburg, Darkehmen, Golbapp, Gum- binnen, Heybektug, Insterburg, Iohannis- burg, Raukehmen, Loepen, Lpk, Marggra- bowo, Pillfallen, Ragnit, Sensburg, Stal- lupönen, Tilsik.                                                                                              | 16    | <b>2</b> 98,21                         | 640,831       |
| I. B       | Appella=<br>tionsgericht<br>zn<br>Odarien=<br>werber.      | 1     | a. Stadt = und Areisgericht zu Danzig. b. Commerz = und Admiralitäts = Collegium zu Danzig. c. Kreisgerichte Carthaus, Conit, Deutsch-Crone, Culm, Elbing, Flatow, Graubenz, Löbau, Marienburg, Marienwerber, Neustabt, Rosenberg, Schlochau, Schwetz, Prf. = Stargard, Strasburg, Thorn. | 1 17  | <b>472,</b> 17                         | 1,095,494     |
|            | Summe                                                      | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50    | 1178,06                                | 2,636,808     |
| Pofen.     | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Posen.                   | 1     | Rreisgerichte<br>Birnbaum, Grät, Kempen, Kosten, Kro-<br>toschin, Lissa, Weserit, Ostrowo, Ple-<br>schen, Posen, Rawicz, Rogasen, Samter,<br>Schrimm, Schrobba, Wollstein, Wreschen.                                                                                                      | 17    | 321,38                                 | 909,551       |
| 11. S      | Appella-<br>tionsgericht<br>zu<br>Bromberg.                |       | Rreisgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9     | 214,83                                 | 483,085       |
|            | Summe                                                      | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26    | 536,21                                 | 1,392,636     |

| oinzen.                       | Gerichts, Deparstements.                            |       | Ressort ber Departements.                                                                                                                                                          |            | Fläcencaom<br>in geograph.<br>OMeilen. | Ginwohnerzahl      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| Pro                           | Ramen.                                              | Zabl. | Namen.                                                                                                                                                                             | Zabl.      | e in g                                 | mit Militair.      |
| enburg.                       | Kammer=<br>gericht<br>in<br>Berlin.                 | 1     | a. Stadtgericht zu Berlin b. Kreisgerichte Angermünde, Beeskow, Berlin, Bransbenburg, Iüterbogk, Perleberg, Potssbam, Prenzlow, Neuskuppin, Spansbau, Templin, Wittstock, Wrießen. | 1 13       | 397,05                                 | 1,375, <b>69</b> 8 |
| . Brand                       | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Frankfurt<br>a D. | 1     | Kreisgerichte                                                                                                                                                                      | 15         | 358,83                                 | 919,540            |
| III.                          | Summe                                               | 2     |                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 9 | 755,88                                 | 2,295,238          |
| n.                            | Appella=<br>tion&gericht<br>zu<br>Stettin.          | 1     | Areisgerichte                                                                                                                                                                      | 8          | 238,61                                 | 606,409            |
| ommer                         | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Köslin.           | 1     | Areisgerichte                                                                                                                                                                      | 9          | 258,94                                 | 485,034            |
| IV. B                         | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Greifswald.       | 1     | Areisgerichte                                                                                                                                                                      | 3          | 79,68                                  | 198,428            |
|                               | Summe                                               | 3     |                                                                                                                                                                                    | 20         | 577,23                                 | 1,289,871          |
| Appellastionsgericht Breslau. |                                                     | 1     | a. Stadtgericht zu Breslau                                                                                                                                                         | 1 22       | 272,64                                 | 1,377,156          |
| <b>V.</b> (                   | Appella=<br>tion&gericht<br>zu<br>Glogau.           | 1     | Areisgerichte<br>Bunglan, Freistadt, Glogau, Görlit,<br>Goldberg, Grünberg, Guhrau, Lanban,<br>Liegnit, Löwenberg, Lüben, Rothenburg,<br>Sagan, Sprottau.                          | 14         | 209,84                                 | 760,857            |

| Provingen.    | Gerichts-Depar-<br>tements.                    |       | Reffort ber Departements.                                                                                                                                                         |       | Flächenraum<br>in geograph.<br>BReilen. | Einwohnerzahl |
|---------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------|
| Pro           | Namen.                                         | Zahl. | Namen.                                                                                                                                                                            | Zabí. | Fläch<br>in ge                          | mit Militair. |
| V. Schlesten. | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Ratibor.     | 1     | Rreisgerichte Beuthen, Fallenberg, Gleiwit, Grottlau,<br>Kosel, Areuthurg, Leobschüt, Lublinit.<br>Neisse, Neustabt, Oppeln, Plet, Natibor,<br>Rosenberg, Rybnick, Groß-Strehlit. | 16    | 243,06                                  | 1,014,383     |
|               | Summe                                          | 3     |                                                                                                                                                                                   | 53    | 725,55                                  | 3,152,396     |
| и.            | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Magdeburg.   | 1     | a. Stadt = und Kreisgericht zu Magdeburg                                                                                                                                          | 1 9   | 172,70                                  | 553,875       |
| achie         | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Halberstabt. | 1     | Kreiszerichte                                                                                                                                                                     | 6     | )<br>} 65,58                            | 359,444       |
| VI. G         | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Naumburg.    | 1     | Areisgerichte Delitsch, Eilenburg, Eisleben, Ersurt, Halle a S., Langensalza, Liebenwerba, Merseburg, Naumburg, Querfurt, Sansgerhausen, Suhl, Torgau, Wittenberg, Zeiz.          | - 15  | 216,26                                  | 936,434       |
|               | Summe                                          | 3     |                                                                                                                                                                                   | 31    | 454,54                                  | 1,849,753     |
| alen.         | Apellas<br>tionsgericht<br>zu<br>Wünster.      | 1     | Areiszerichte                                                                                                                                                                     | 9     | 132,17                                  | 433,837       |
| eftpb         | Appellas<br>tionsgericht<br>zu<br>Paderborn.   | 1     | Areisgerichte                                                                                                                                                                     | 8     | 95,68                                   | 462,503       |
| VII, 28       | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Hanım.       | 1     | Kreisgerichte                                                                                                                                                                     | 10    | 79,06                                   | 592,436       |

|                          | •                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                     |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Gerichts-Depar- tements. |                                                   |       | Reffort ber Departements.                                                                                                                                                                                                                                                             | Fläcenraum<br>in geograph.<br>  Weifen. | Einwohnerzahl       |                   |
| Pro                      | Namen.                                            | Zabl. | Ramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zabl.                                   | Fläch<br>in ge<br>\ | mit Militair.     |
| Westphalen.              | Appella=<br>tionsgericht<br>zu<br>Arnsberg.       | 1     | Areisgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                       | 103,14              | 298,064           |
| 8                        | Summe                                             | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                                      | 410,05              | 1,786,840         |
|                          | ergerichte in                                     |       | Zusammenstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                      | 4470                | 9 <b>c</b> 2c 000 |
|                          | I. Preußen                                        | 3     | Untergerichte                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                      | 1178,06             | 2,636,808         |
| 1                        | I. Posen .                                        | 2     | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26                                      | 536,21              | 1,392,636         |
| 11                       | I. Branden=<br>burg                               | 2     | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                                      | 755,%               | 2,295,238         |
| ľ                        | V. Pommern                                        | 3     | 1, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                      | 577,23              | 1,289,871         |
| •                        | V. Schlesien                                      | 3     | ,, ,, · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                                      | 725,55              | 3,152,396         |
|                          | I. Sachsen                                        | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31                                      | 451,54              | 1,849,753         |
|                          | II. Westpha-                                      |       | ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     | 2,0 = 1,1 = 1     |
| •                        | len e                                             | 4     | " " incl. Kreisgericht zu Hechingen                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                                      | 410,05              | 1,786,840         |
|                          | Summe                                             | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242                                     | 1637,52             | 14,403,542        |
| Ju                       | ftiz=Senat zu<br>hrenbreitstein                   | 1     | b. bei denen das gemeine<br>deutsche Recht gilt.<br>Kreisgerichte                                                                                                                                                                                                                     | 3                                       | 32,77               | 160,732           |
| VIII. Rheinproving.      | Appella=<br>tions=Ge=<br>richtshof<br>zu<br>Köln. | 1     | c. bei denen der Code Napoléon gilt.  Landgerichte ad 1. Aachen (mit ben Friedens Gerichten: Aachen I. u. 11., Abenhoven, Blankens beim, Burtscheld, Oftren, Erkelenz, Eschemeiler, Eupen, Geilenkirchen, Gemilnb, Heinsberg, Jülich, Malmedy, Montjoie, Ribeggen, St. Bith, Wegberg) | 9                                       | <b>433,4</b> 3      | 436,352           |

| Provingen. | Gerichts=Depar=<br>tements.                    |       | Reffort ber Departements.                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Klähenraum<br>in geograph.<br>🗀 Weilen. | Einwohnerzahl                 |
|------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Pro        | Namen.                                         | Zabl. | Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заўі. | Kiäch<br>in geo<br>D                    | mit Militair.                 |
|            | Appella=<br>tions=Se=<br>richtshof             |       | Uebertrag<br>Bonn (Friedens-Gerichte: Bonn I. u. 11.,<br>Edenhagen, Eitorf, Hennef, Königswin-                                                                                                                                                                               | 9     | 433,48                                  | 436,352                       |
|            | zu<br>Röln.                                    |       | ter, Lechenich, Rheinbach, Siegburg,<br>Walbbroel, Zülpich)<br>Düsseldorf (Friedens-Gerichte: Dorma-<br>gen, Düsselborf, Gerresheim, Glabbach,<br>Grevenbroich, Ilichen, Kreselb, Reuß,                                                                                      |       |                                         | 223,614                       |
|            | •                                              |       | Obenfirchen, Opladen, Ratingen, Uerstingen, Biersen) Elberfeld (Friedens-Gerichte: Barmen,<br>Elberfeld, Lennep, Mettmann, Remscheid,<br>Ronsborf, Solingen, Belbert, Wermels-                                                                                               |       |                                         | 344,929                       |
| 9.         |                                                |       | fircen)                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | •                                       | 246,969                       |
| npropin    | ·                                              |       | bern, Goch, Kempen, Kleve, Lobberich, Moers, Rheinberg, Wachtenbont, Xanten) Roblenz (Friedens = Gerichte: Abenau, Ahrweiler, Andernach, Bacharach, Bopspard, Castellaun, St. Goar, Kirchberg, Kirn, Koblenz, Kochem, Kreuznach, Lützes rath, Mayen, Metternich, Munstermaus |       |                                         | 219,400                       |
| R h e i    |                                                |       | felb, Simmern, Sinzig, Sobernheim,<br>Stromberg, Trarbach, Treis, Zell)<br>Roln (Friedens-Gerichte: Bensberg, Berg-<br>heim, Gummersbach, Homburg, Kerpen,                                                                                                                   |       |                                         | 344,800                       |
|            |                                                |       | köln I., II., III., IV., Linblar, Mühls beim a Rh., Wipperfürth)  Saarbrücken (Friedens-Gerichte: Baums holder, Gruntbach, St. Johann, Lebach,                                                                                                                               |       |                                         | 303,702                       |
|            |                                                |       | Ottweiler, Saarlouis, Tholey, Wallers fangen, St. Wenbel) Trier (Friedens-Gerichte: Bernkaftel, Bitburg, Dann, Dubelborf, Hermesteil, Hillesheim, Manderscheib, Merzig, Reners                                                                                               |       |                                         | 174,807                       |
|            |                                                |       | burg, Reumagen, Perl, Prüm, Rhaunen,<br>Saarburg, Schweich, Trier Stabt, Trier<br>Land, Wabern, Warweiler, Wittlich)<br>Handels-Gerichte (Nachen, Elberfeld,<br>Glabbach, Koblenz, Köln, Krefeld, Trier)                                                                     |       |                                         | 331,728                       |
| [          | Summe                                          | 7     | • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                          | 9     | 433,48                                  | 2,626,301                     |
| 2.         | Appellations.<br>Justiz-Senat<br>Appellations: | in    | Ehrenbreitstein 1 3<br>richtshof in Köln 1 9                                                                                                                                                                                                                                 |       | □Meilen.<br>4637,52<br>32,77<br>433,48  | 14403542<br>160732<br>2626301 |
|            |                                                |       | Summe 22 254                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>5103,72</b> 9                        | 17190575                      |

# (1. C.) Tabelle 5.

# llebersicht.

zur Vergleichung ber Verwaltungs= und Justiz=Behörden.

| Provinge            | e n.       |                                 | Regierungs-<br>Bezirke.<br>unb<br>Appellat<br>Gerichte.           | <b>Rrei</b> se<br>unb<br>Untergerichte                                                                           | Fläce in<br>Meilen.                                                                                              | Bevöllerung.                                                          |
|---------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Preußen             | • •        | Berwalt. Tuftiz Berwalt.        | 4<br>3<br>+ 1                                                     | 57<br>50<br>+ 7                                                                                                  | 1178,08<br>1178,06<br>— 0,03                                                                                     | 2636766<br>2636808<br>— 42                                            |
| Posen               | • •        | Berwalt. Tustiz Berwast.        | 2<br>2<br>—                                                       | 26<br>26<br>—                                                                                                    | 536,21<br>536,21                                                                                                 | 1392636<br>2392636                                                    |
| Branbenburg         | • •        | Berwalt. Berwalt.               | 2<br>2<br>—                                                       | 33<br>29<br>+ 4                                                                                                  | 734,14<br>755,88<br>— 21,74                                                                                      | 2254305<br>2295238<br>— 40933                                         |
| Pommern             | • •        | Berwalt.    Berwalt.   Berwalt. | 3                                                                 | 26<br>20<br>+ 6                                                                                                  | 576,72<br>577,23<br>— 0,51                                                                                       | 1288964<br>1289871<br>— 907                                           |
| Shlesten            | • •        | Berwalt. Berwalt. Berwalt.      | 3<br>-<br>-<br>3                                                  | $     \begin{array}{r}       58 \\       53 \\       \hline       + 5 \\       \hline       41     \end{array} $ | $   \begin{array}{r}     741,74 \\     725,55 \\     \hline     + 16,19 \\     \hline     460,63   \end{array} $ | 3182496<br>3152396<br>+ 30100<br>1861535                              |
| Sachsen             | • •        | Berwalt.                        | 3<br>-<br>-<br>3                                                  | $\frac{31}{+10}$                                                                                                 | $ \begin{array}{r} 454,54 \\ +6,09 \\ \hline 367,96 \end{array} $                                                | $ \begin{array}{r} 1849753 \\ + 11782 \\ \hline 1527252 \end{array} $ |
| Westphalen          | • •        | Berwalt.  Berwalt.              | $\frac{4}{-1}$                                                    | $\frac{33}{+2}$                                                                                                  | 410,05<br>— 42,09<br>508,29                                                                                      | 1786840<br>— 259588<br>3046621                                        |
| Rheinprovinz .      | •          | Verwalt.                        | $\frac{2}{+4}$                                                    | * 12<br>+ 55                                                                                                     | 466,20<br>+ 42,09                                                                                                | 2787033<br>+ 259588                                                   |
| @                   | Summe      | Berwalt. Instiz                 | $ \begin{array}{c c}  & 26 \\  & 22 \\ \hline  & +4 \end{array} $ | 343<br>254<br>+ 89<br>• 3 Arreis . n.                                                                            | 5103,72<br>5103,72                                                                                               | 17190575<br>17190575                                                  |
| • Filr bie Vermaltu | no mia Gio |                                 |                                                                   | 9 Landges<br>richte, ohne<br>Handeiss u.<br>Friedensges<br>richte.                                               |                                                                                                                  |                                                                       |

Für die Berwaltung mit Einschluß ber hobenzollernschen Lande, ohne Jadegebiet u. die preuß. Besatzungen in Luxemburg, Mainz, Frankfurt a/M. [12256 Köpfe].

### (I. C.) Tabelle 6.

# Uebersicht

der Eintheilung des preußischen Staates in Bezug auf die Verwaltung der indirekten Steuern.

| Provinzial-<br>Steuer-Direktionen.                                                 | Haupt ; Zoll = Aemter.                                                                                            | Haupt-Steuer-Aemter.                                                                                                                     | Sume.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (f. b. Ra. Bez. Ronigs.                                                            | Johannisburg, Memel, Neiben-<br>burg, Pillau, Schmaleningken,<br>Stallupönen, Tilsit 7                            | Braunsberg, Friedland, Gum-<br>binnen, Guttstabt, Königsberg 5                                                                           | 12       |
| 2. Danzig<br>(für bie RegBezirke<br>Danzig unb Marien-<br>werber.)                 |                                                                                                                   | Elbing, Jastrow, Marienwerber,<br>Stargarb und die Haupt-<br>Salz-Aemter Elbing, Reu-<br>fahrwasser6                                     | 8        |
| 3. Posen<br>(für die RegBezirke<br>Posen u. Bromberg.)                             | mierzyce, Strzalłowo 4                                                                                            | Bromberg, Chobziesen, Lissa,<br>Meseritz, Posen 5                                                                                        | 9        |
| 4. Berlin (Minip.)<br>(für die RegBezirke<br>Potsbam mit Berlin<br>und Frankfurt.) | Berlin, Gransee, Warnow, Wit-<br>tenberge 4                                                                       | Berlin, Branbenburg, Pots-<br>bam, Prenzlow, Zosseu, Kott-<br>bus, Krossen, Frankfurt, Lands-<br>berg a/W., Lübben 10                    | 14       |
| 5. Stettin<br>(für Pommern.)                                                       | Kavelpaß, Demmin, Rügenwals<br>de, Kolbergermünde, Stralsund,<br>Stolpmünde, Tribsees, Swines<br>münde, Wolgast 9 |                                                                                                                                          | 12       |
| 6. Breslau<br>(für Schlesien.)                                                     | Landsberg, Liebau, Mittelwalbe,<br>Myslowitz, Neuftabt I                                                          | Breslau, Glogau, Görlitz, Liege<br>nitz, Dels, Oppeln, Ratibor,<br>Schweidnitz, Wohlau 9                                                 | _<br>14  |
| 7. Magbeburg<br>(für Sachsen.)                                                     |                                                                                                                   | Burg, Erfurt, Halberstabt, Halle,<br>Langensalza, Magbeburg, Mühl-<br>berg, Naumburg, Nordhausen,<br>Salzwedel, Stendal, Witten-<br>berg | 12       |
| 8. Münster<br>(für Westphalen.)                                                    | ·                                                                                                                 | Arnsberg, Dortmund, Lipp-<br>stadt, Odünster, Rheine, Lem-<br>go (Fürstenthum Lippe) &                                                   | 8        |
| 9. Kölu<br>(für die Rhein-<br>provinz.)                                            | Aachen, Kleve, Kalbenkirchen,<br>Emmerich, Malmeby, Saar-<br>brücken Wassenberg 7                                 | Elberfeld, Koblenz, Köln (aus-                                                                                                           | 20       |
| Summe                                                                              | 40                                                                                                                | 69                                                                                                                                       | _<br>109 |

## (I. C.) Zabelle 7.

U e b e r s i ch t des Forst = Pienst = Personals des preußischen Staats.

|                                                   |               | 3 a h I be         | ť            | lleberhaupt    | Fläce e<br>ber  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Regierungs - Bezirte.                             | Ober-         | For <b>a</b> =     |              | gorft-         | Staatsforsten.  |
|                                                   | Forfimeister. | Inspettoren.       | Oberförster. | Personale.     | Magb. Morgen    |
|                                                   |               |                    | 25           | 0.4            | 000177          |
| 1. Königsberg                                     | 1 1           | 5                  | 25           | 31             | 889175          |
| 2. Gumbinnen                                      | ]             | 4                  | 23           | 28             | 908604          |
| 3. Danzig                                         | 1             | 4<br>2<br>3        | 12           | 15             | 376240          |
| 4. Marienwerber                                   |               |                    | 20           | 24             | 713783          |
| I. Preußen                                        | 4             | 14                 | 80           | 98             | 2887802         |
| 5. Potsbam                                        | 1             | 5                  | 37           | 43             | 851534          |
| 6. Frankfurt                                      | 1             | 4                  | 31           | 36             | 722109          |
| II. Brandenburg                                   | 2             | 9                  | 68           | 79             | 1573643         |
| 7. Stettin                                        | 1             | 3                  | 26           | 30             | 495499          |
| 8. Köslin                                         | 1 1           | ĭ                  | 9            | 11             | 199632          |
| 9. Stralsund                                      | l ī           | ī                  | 9            | - <del> </del> | 110292          |
| III. Pommern                                      | 3             | 5                  | 41           | 49             | 805423          |
| 10. Breslau                                       | 1             | 3                  | 14           | 18             | 253642          |
| 11. Liegnit                                       |               | l· ĭ               | 6            | 7              | 112710          |
| 12. Oppeln                                        | 1             | $\mathbf{\bar{2}}$ | 14           | 17             | 317270          |
| IV. Schlessen                                     | 2             | 6                  | 34           | 42             | 683622          |
| 12 Water                                          | 1             | 1                  | 11           | 13             | 237610          |
| 13. Posen                                         | lī            | $\hat{2}$          | ii           | 14             | 423036          |
| V. Bosen                                          | 2             | 3                  | 22           | 27             | 660646          |
| 15. Magbeburg                                     | 1             | 3                  | 20           | 24             | 258100          |
| 16. Merseburg                                     | 1 7           | 5                  | 23           | 29             | 319091          |
| 17. Erfurt                                        | 1 1           | 3<br>5<br>2        | 14           | 17             | 145254          |
| VI. Sachsen                                       | 3             | 10                 | 57           | 70             | 722445          |
| 10 milutai                                        |               |                    |              |                | 0045            |
| 18. Münster                                       | -             | <u> </u>           | 7            | 1<br>9         | 9347            |
| 20. Arnsberg                                      | +             | 1 2                | 9            | 12             | 102535<br>76772 |
| ~ <del>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </del> | <u> </u>      | l                  |              |                |                 |
| VII. Westphalen                                   | 2             | 3                  | 17           | 22             | 185654          |
| 21. <b>R</b> öln                                  | 1             | _                  | 4            | 5<br>6         | 48153           |
| 22. Düsselborf                                    | 1 1           | _                  | 5<br>8<br>8  | 6              | 68182           |
| 23. Koblenz                                       | 1 1           | 3                  | 8            | 12             | 101610          |
| 24. Aachen                                        | 1             | 3<br>2<br>4        | 28.          | 11             | 113271          |
| 25. Trier                                         | 1             |                    | 17           | 22             | 246053          |
| VIII. Rheinprovinz                                | 5             | 9                  | 42           | 56             | 577269          |
| Summe                                             | 23            | 59                 | 361          | 443            | 8099504         |
| Hohenzollern                                      | 1             | _                  | _            | _              |                 |

## (1. C.) Tabelle 8.

# Uebersicht der Kataster = Behörden.

|                                           | Regierunge - Bezirke<br>unb | Ste   | uer -, Kontrol - und Fortschreibungs = Diffritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Katafter-Inspettionen.      | Zahl. | Drte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Generals<br>Direktion bes<br>Grunbsteners | 1. Minster                  | 7     | in Recklinghausen 1, in Roesselb 1, in Warenborf 1, in Münster 1, in Steinsfurt 1, in Ahaus 1, in Beckum 1.  in Herford 1, in Brakel 1, in Bielefelb 1, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Katasters für                             | 20 20 till 0 til            |       | Paderborn 1, in Hörter 1, in Büren 1, in Warburg 1, in Lübbecke 1, in Minden 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vestphälischen Provinzen in Münster.      | 3. Arnsberg                 | 12    | in Hamm 1, in Berleburg 1, in Arns-<br>berg 1, in Dortmund 1, in Olpe 1, in<br>Meschebe 1, in Hagen 1, in Brilon 1,<br>in Lippstadt 1, in Hilchenbach 1, in Sie-<br>gen 1, in Lübenscheid 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | 4. Köln                     | 17    | in Köln 1, in Bonn 1, in Königswinter 1, in Siegburg 1, in Euskirchen 1, in Mühlheim 1, in Walbbroel 1, in Berg- heim 1, in Weiben 1, in Wipperfürth 1, in Eitorf 1, in Brühl 1, in Much 1, in Münstereisel 1, in Wiehl 1, in Rhein- bach 1, in Gummersbach 1.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 5. Düsselborf               | 9     | in Solingen 1, in Ollsselborf 1, in Rees 1, in Rempen 1, in Gelbern 1, in Duisburg 1, in Krefeld 1, in Neuß 1, in Glabbach 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -                                         | 6. Roblenz                  | 29    | in Koblenz 1, in Altenfirchen 1, in Ahrweiler 1, in Unkel 1, in Kreuznach 1, in Wehlar 1, in Simmern 1, in Zell 1, in Neuwied 1, in Sinzig 1, in Kellberg 1, in Dierdorf 1, in Aslar 1, in Trarbach 1, in Stromberg 1, in Castellaun 1, in Sobernheim 1, in Mayen 1, in Minstermaiseld 1, in Kirchen 1, in Kirchberg 1, in Braunsels 1, in St. Goar 1, in Litgerath 1, in Cochem 1, in Polch 1, in Adenau 1, in Boppard 1, in Königsseld 1.                                        |
|                                           | 7. Aachen                   | 12    | in Malmedy 1, in Eupen 1, in Erkelenz<br>1, in Aachen 1, in Schleiben 1, in Ju-<br>lich 1, in Gemund 1, in Geilenkirchen 1,<br>in Eschweiler 1, in Heinsberg 1, in Du-<br>ren 1, in Blankenhein 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 8. Trier                    | 31    | in Ottweiler 1, in St. Wendel 1, in Brüm 1, in Bernkastel 1, in Ruwer 1, in Merzig 1, in Wittlich 1, in Saarbrücken 1, in Uerzig 1, in Dudelborf 1, in Conz 1, in Saarlouis 1, in Lebach 1, in Neuenburg 1, in Wadern 1, in Saarwellingen 1, in Schweich 1, in Hillesbeim 1, in Morbach 1, in Manderscheib 1, in Permeskeil 1, in Saarburg 1, in Verl 1, in Daun 1, in Vitburg 1, in Gillenfeld 1, in Warweiler 1, in Baumbolder 1, in Heteroth 1, in Gerolstein 1, in Thalfang 1. |

## (I. C.) Tabelle 9.

Ueber ficht t ber evangelischen kirchlichen Eintheilung des preußischen Staats.

| ovinzen.                  | Ronsitorien. |       | Superintend<br>ober<br>Lirchentr |                       |        | Evangelische<br>Bevölkerung.                          |  |
|---------------------------|--------------|-------|----------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>38</b> th              | Namen.       | Zahl. | in ben Regierunge-Beg.           | Babl                  | Summe. | Zahl.                                                 |  |
| I. Preußen.               | Königsberg   | 1     | Königsberg                       | 20<br>16<br>7<br>9    | 52     | 713010<br>626102<br>224779<br>321375<br>1885266       |  |
| II. Braus<br>denburg.     | Berlin       | 1     | Stadt Berlin                     | 3<br>48<br>26         | 77     | 1299738<br>892295<br>2192033                          |  |
| M. Pom-<br>mern.          | Stettin      | 1     | Stettin                          | 27<br>18<br>11        | 56     | 596868<br>471580<br>197560<br>1266008                 |  |
| IV. Schle.                | Breslau .    | 1     | Breslau                          | 17<br>29<br>5         | 51,    | 727500<br>98560<br>791883<br>1617943                  |  |
| V. Bosen.                 | Posen        | 1     | Posen<br>Bromberg                | 12<br>6               | 18     | 253851<br>194135<br>447986                            |  |
| VI. Sachsen.              | Magbeburg    | 1     | Magbeburg<br>Merseburg<br>Erfnrt | 36<br>43<br>15        | 94     | 708391<br>777707<br>252032<br>1738130                 |  |
| VII. Beft.<br>phalen.     | Münster .    | 1     | Münster                          | 1<br>7<br>11          | 19     | 41483<br>268962<br>353608<br>664053                   |  |
| VIII. Répein-<br>proving. | Roblenz .    | 1     | Aachen                           | 2<br>9<br>2<br>9<br>3 | 25     | 13940<br>161309<br>74142<br>392899<br>72160<br>714450 |  |
|                           | Summe        | 8     |                                  |                       | 392    | 10525869                                              |  |

## (I. C.) Tabelle 10.

Ueberficht tirchlichen Eintheilung des Staats.

| Provingen.                                 | Erz=<br>bisthilmer.             | Bisthümer.                                                               | S i h<br>berfelben.        | Decanate, Arcipresbyteriate<br>ober Erzpriestereten              | Flächenraum<br>in<br>geograbh.                        | Katholische<br>Bevöllerung,                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ag.                                        | ,<br>bis                        |                                                                          | S.<br>ber                  | im Regierungs-Bezirt   Cume.                                     | 8 D                                                   | Zahl.                                       |
| gen.                                       |                                 | (Exemtes) Ex-<br>meland (steht<br>unmittelbar unt.<br>b. heilig. Stuhl.) | Frauens<br>burg.           | <del></del>                                                      | 408,13<br>15,13<br>298,21<br>11,51                    | 181547<br>20113<br>10370<br>23376<br>235406 |
| I. Preußen.                                |                                 | Culm (fieht<br>unt. b. Erzbisth.<br>Pofen u. Gnefen.)                    | plin.                      | Danzig 4 Marienwerder 19 Köslin (Lauenburg) . 1 Bromberg —       | 732,98<br>137,15<br>268,87<br>33,95<br>9,04<br>449,01 | 176142<br>272123<br>5888<br>8674<br>462827  |
|                                            | Erzbisthümer<br>ind Gnesen.     |                                                                          | Posen.                     | Posen                                                            | 292,08<br>48,22<br>39,08                              | 539475<br>36519<br>19581                    |
| II. Pofen.                                 | Bereinigte Erzb<br>Posen und G  |                                                                          | Gue-<br>fen.               | Broniberg 14 } 16                                                | 224,48<br>603,78<br>157,57<br>29,85<br>186,92         | 1439<br>597014<br>219410<br>66496<br>285906 |
|                                            | 85                              |                                                                          |                            | Summe 39                                                         | 790,68                                                | 882920                                      |
| III. Schlesten, Bran-<br>benburg, Pommern. |                                 | (Exemtes) Breslau (fleht unmittel= bar nuter bem heiligen Stuhl.)        | Brestau.                   | Breslau 24<br>Liegnitz 18<br>Oppeln                              | 218,27<br>250,54<br>214,42<br>16,79                   | 341239<br>145160<br>743727<br>4263          |
| 49.63                                      |                                 |                                                                          |                            |                                                                  | 700,02                                                | 1234389                                     |
| II. S<br>benbu                             | Unter d<br>fleht die<br>Bezirfe | em Fürfibilchof vo<br>Geistlichkeit ber<br>Stettin und Stra              | n Brei<br>Brovin<br>lsund. | lau burch ben Delegaten in Berlin Brandenburg u. ber Megierungs. | 1035,64                                               | 37949                                       |
| -                                          |                                 |                                                                          | 1                          | Summe 77                                                         | 1735,66                                               | 1272338                                     |
| Sachsen, Weft-<br>halen, Rhein.            | Köln.                           |                                                                          | Köln.                      | Köln 16<br>Düsselborf 8<br>Koblenz 1<br>Aachen 19                | 72,40<br>41,72<br>10,04<br>75,65                      | 443053<br>312884<br>25487<br>419422         |
| IV. Gadif<br>phalen,                       | Darunter<br>stehen:             | a) Münster.                                                              | Milns<br>fter.             | Münster 10<br>Düffeldorf                                         | 199,81<br>132,17<br>56,60<br>188,77                   | 1200846<br>388902<br>292239<br>681141       |

| Provinzen.         | Erys<br>bisthilmer. | Bisthümer.                      | S i <b>h</b><br>berfelben. | Decanate, Archipresbhteria<br>ober Erzpriestereien  | Klāchenraum<br>in<br>geograph.<br>[] Weilen. | Ratholliche<br>Bevöllerung.                             |                                                                                               |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>            | <b>4</b>            |                                 |                            | im Regierungs-Bezirk                                | Sume.                                        | 150 B                                                   | Zahl.                                                                                         |
| IV. Sachsen, West- | Röln.               | b) Pader=<br>born.<br>c) Trier. | Trier. Paberborn.          | Magdeburg (Kommiss.) 1 Erfurt 9 Minden 12 Merseburg | )<br>37<br>} 24                              | 188,76<br>140,11<br>696,42<br>99,60<br>131,18<br>230,73 | 15623<br>99065<br>187410<br>3376<br>270951<br>576425<br>313569<br>428980<br>742549<br>2200961 |

Unter ausländischen Erzbisthümern und Bisthümern stehen:

| Schlesten.     | a) Unter<br>d. Hürsts<br>Erzbis<br>schof zu<br>b) Unter |                | 3. Prag. | Breslau (bie Grafschaft<br>Glat)                                     | 5*) | 29,87   | 144593  |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| <b>&amp;</b>   | d. Fürfis<br>Erzbis<br>schof zu                         |                | Olmit.   | Oppeln (Difiritt Kat-<br>scher) 4                                    |     | 28,64   | 153581  |
| bohenz. Lanbe. | Unter d.<br>Fürfis<br>Erzbis<br>ichof zu                |                | 15       | Die Decanate: Hai=<br>gerloch,Hechingen,Sig=<br>maringen, Veringen . | 4   | 21,15   | 61404   |
| Sume           | 6                                                       | 6              | 12       |                                                                      | 284 | 5103,72 | 6414030 |
| •              | *) Nach 1                                               | ber F. v. Döri | ingjoe   | n Ratte.                                                             |     |         |         |

Zusammenstellung.

|                                                    |                                              |                                          |                             | •                                               |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Provingen.                                         | Erzbisthümer.                                | Bisthlimer.                              | Zahl<br>ber<br>Decanate 2c. | Flächenraum<br>in geogr.<br>□ Weilen.           | Bevöllerung.                                    |
| Preußen.  Posen.  Schlesien, Brandenburg, Pommern. | Posen.<br>Gnesen.                            | Ermeland.<br>Culm.<br>—<br>—<br>Breslau. | 13<br>24<br>23<br>16<br>77  | 732,96<br>449,01<br>603,76<br>186,92<br>1735,66 | 235406<br>462827<br>597014<br>285906<br>1272338 |
| Sachsen,<br>Westphalen<br>und<br>Rhein.            | Röln.<br>—<br>—                              | Münster.<br>Paberborn.<br>Trier.         | 44<br>17<br>37<br>24        | 199,81<br>188,77<br>696,42<br>230,73            | 1200846<br>681141<br>576425<br>742549           |
| Schlesien. {<br>Hohenzollernsche<br>Lande.         | Prag.<br>Ollmüt.<br>Freiburg i.<br>Breisgau. | -                                        | 1<br>4<br>4                 | 29,87<br>28,64<br>21,15                         | 144593<br>153581<br>61404                       |
| Summe                                              | 6                                            | 6                                        | 284                         | 5103,72                                         | 6414030                                         |

# (I. C.) Zabelle 11.

# lleberficht

ber Eintheilung des Berg- und Hüttenwesens im prenßischen Staate.

| · .                  | beren Be                                                                               |                                             |                                        |       |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|
| ObBerg.<br>Amter.    | Везейфиния.                                                                            | Đrt.                                        | im Regierungs-<br>Bezirke.             | Sept. | Fläce<br>in geogr.<br>   Weilen |
| शिंक. वि             | Hüttenamt                                                                              | Rüdersdorf                                  | Sumbinnen.<br>Potsbam.                 | 1     |                                 |
| urg-preu<br>Jerlin.  | Hüttenamt                                                                              | sen, Zanzthal .<br>Beiz<br>Viey             | Frankfurt.                             |       |                                 |
| randenb<br>zu L      | Eisengießerei                                                                          | Hegermühle<br>Kupferhammer bei              | Berlin.<br>Potsbam.                    |       |                                 |
| -                    | Salawert                                                                               | Rolberg                                     | Stettin.<br>Röslin.                    | 10    | 3024,60                         |
| ergamt f. Breslai    | Bergamt                                                                                | Tarnowit<br>Valapane<br>Creutburg-Bob-      | Breslau.                               |       |                                 |
| . Ob.B.              | Hättenamt                                                                              | länder<br>Gleiwit<br>Königshütte<br>Rybnick | Oppeln.                                |       | <b>740</b> oo                   |
|                      |                                                                                        |                                             | Merfeburg.                             | 7     | 742,26                          |
| mt f. Thi            | Mansfeldsthüring. Bergamt<br>Magdeburgisches Bergamt<br>Salzamt<br>Salzamt<br>Salzamt  | Schönebeck Dürrenberg Staßfurth             | }Magbeburg<br>Merfeburg.<br>Magbeburg. |       |                                 |
| i. Berga<br>B. Godel | Salinen-Berwaltung                                                                     |                                             | )<br>Merfeburg.                        |       |                                 |
| တ္ပ                  | Salzmagazin-Verwaltung Thalamt                                                         | Teudin                                      | )                                      | 11    | 460,63                          |
| 4. i                 | Märkische Bergamt<br>Essen-Werdensches Bergamt.<br>Salzamt<br>Salzamt                  | Reufalzw. b. Minden                         | Minden.                                | 4     | 290,64                          |
| rgamt f.             | Bergamt Bergamt Bergamt Hergamt Hättenamt Salinen-Berwaltung Fürstl. Wiedsches Bergamt | Siegen                                      | Arnsberg.<br>Aachen.<br>Trier.         |       |                                 |
| ખટ્ટ                 | arult. Witheupurgliche Betg.                                                           | 1                                           | Roblenz.                               | 1     | F.0.4                           |
| بن<br>م              |                                                                                        | Friesenhagen                                | <u> </u>                               | 7     |                                 |
| 5                    |                                                                                        |                                             | I                                      | 39    | 15082,57                        |

### (I. C.) Zabelle 12.

## , Uebersicht

bes Land= und Wasser-Bau-Personals im preußischen Staat.

### (I. C.) Zabelle 13.

# Uebersicht

ber Post-Behörden im preußischen Staat.

|                        |                                                 | 3                            | 岩                    | f.            | # 4                     | F 5                        | Zah     | lber           | Poftän     | nter.           |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------|------------|-----------------|
|                        | Regierung8=                                     | Baurüthe.                    | Bau-<br>Infpettoren. | Baumeißer.    | Neberhaupt<br>Perfonal. | Ober-Boft-<br>Direttionen. |         |                | No.        | ,               |
|                        | Bezirke.                                        | ag                           | 8 2                  | anta<br>anta  | Ser Ser                 | ber                        | I.      | II.            | ber Gifen. | übet=           |
|                        |                                                 | 04                           | ਲ                    | 82            | n                       | ର ନ                        | Rlasse. | Rlaffe.        | bahnen     | haupt.          |
| 1.                     | Königsberg                                      | 4                            | 10                   | 7             | 21                      | 1                          | 2       | 5              | _          | 7               |
| 2.                     | Gumbinnen                                       | <b>4</b> 3                   | 6                    | 5             | 14                      | 1                          | •2      | 3              | _          | 5               |
| 3.                     | Danzig                                          | 1                            | 6                    | 7             | 14                      | 1                          | 2       | 3              | i —        | 5<br>5<br>6     |
| 4.                     | Marienwerder                                    | 2                            | 4                    | 8             | 14                      | 1                          | 1       | 5              |            |                 |
|                        | I. Preußen.                                     | 10                           | 26                   | 27            | 6.3                     | 4                          | 7       | 16             | -          | 23              |
| 5.                     | Berlin                                          | 1                            | 5                    |               | 6                       | 1                          | 1       | *1             | 3          | 5<br>15         |
| 6.                     | Potsbam                                         | 8                            | 14                   | 7             | 24                      | 1                          | 3       | 12             | _          | 15              |
| 7.                     | Frankfurt                                       | 3                            | 8                    | 6             | 17                      | 1                          | 5       | 5              |            | 10              |
|                        | 11. Brandenburg.                                | 7                            | 27                   | 13            | 47                      | 3                          | 9       | 18             | 3          | 30              |
| 8.                     | Stettin                                         | 3<br>2<br>1                  | 5                    | 5             | 13                      |                            | 4       | 1              | -          | 5<br>4<br>2     |
| 9.                     | Köslin                                          | 2                            | 5                    | 3             | 10                      | 1                          | 2 2     | 2              | <b> </b> - | 4               |
| 10.                    | Stralsund                                       |                              | 2                    | 1             | 4                       | 1                          |         |                |            | B               |
|                        | III. Pommern.                                   | 6                            | 12                   | 9             | 27                      | 3                          | 8       | 3              |            | 11              |
| 11.                    | Breslau                                         | 3                            | 8                    | 7             | 18                      | 1                          | 5       | 3              | 2          | 10              |
| 12.                    | Liegnit                                         | 4 3                          | 4                    | 10            | 18                      | 1                          | 4       | 6 3            |            | 10              |
| 13.                    | Oppeln                                          |                              | 4                    | 5             | 12                      | 1                          | 3       |                |            | 6               |
|                        | IV. Schlesien.                                  | 10                           | 16                   | 22            | 48                      | 3                          | 12      | 12             | 2          | 26              |
| 14.                    | Posen                                           | 2                            | 6                    | 4             | 12                      | 1                          | 3       | 6              | -          | 9               |
| 15.                    | Bromberg                                        | 3                            | 4                    | $\frac{2}{2}$ | 9                       | $\frac{1}{2}$              | 1       | 2              | 1          | 4               |
|                        | V. Posen.                                       | 5                            | 10                   | 6             | 21                      | $\frac{2}{2}$              | 4       | 8              | 1          | 13              |
| 16.                    | Magdeburg                                       | 3                            | 8                    | 7             | 18                      | 1                          | 1)4     | 2)6            | 1          | 11              |
| 17.                    | Merseburg                                       | 2<br>2                       | 9 4                  | 6 3           | 17 9                    | 1 1                        | 5 4     | 3\4            | 1          | 11<br>8         |
| 18.                    | Erfurt                                          |                              |                      |               |                         |                            |         | 3)4            |            |                 |
|                        | VI. Sachsen.                                    | 7                            | 21                   | 16            | 14                      | 3                          | 13      | 15             | 2          | 30              |
| <del>19</del> .        | Münster                                         | 2                            | 4                    | 3             | 9                       | 1                          | 1 2     | 4\9            | -          | 1<br>6<br>16    |
| 20.<br>21.             | Minden                                          | 2<br>3                       | 4 4                  | 3 9           | 9<br>16                 | 1 1                        | 3 6     | 4)3            | 1          | 16              |
| 41.                    | VII. Westphalen.                                | $\left  \frac{3}{7} \right $ | $\frac{1}{12}$       | ·             | 1                       | $\frac{1}{3}$              | 10      | $\frac{3}{12}$ | 1          | $\frac{10}{23}$ |
| ~~                     | أستنب فيستنب بالنبية فالمبارث والمنطوع والمستنب |                              |                      | 15            | 34                      | <u> </u>                   |         |                |            |                 |
| <b>22</b> .            | Köln Düsselborf                                 | 1 9                          | 3<br>6               | 5             | 9                       | 1                          | 6       | 2<br>11        | 2          | 6               |
| 23.<br>24.             | Roblenz                                         | 2                            |                      | 8 7           | 16<br>13                | 1 1                        | 3       | i              |            | 14              |
| 2 <del>5</del> .       | Aachen                                          | $\tilde{2}$                  | 4 2                  | 4             | 8                       | Î                          | Ĭ       | 4              | 1          | 17<br>4<br>6    |
| <b>26.</b>             | Trier                                           | 2<br>2<br>2<br>2             | 3                    | 5             | 10                      | 1                          | 2       | 1)2            |            | Ĭ Ă             |
|                        | VIII. Rheinprovinz.                             | 9                            | 18                   | 29            | 56                      | 5                          | 14      | 20             | 3          | 37              |
|                        | Sunime                                          | 61                           | 142                  | 137           | 340                     | 26                         | 77      | 104            | 12         | 193             |
|                        | Pohenzollern.                                   | 1                            |                      | 1             |                         |                            | • •     | •              | •          | Lanben          |
|                        | Anderstance                                     | 1                            | 1                    | •             |                         |                            |         |                |            |                 |
| Berwaltung und 1 Imme  |                                                 |                              |                      |               |                         |                            | nediat= |                |            |                 |
| Ober-Postamt in Hambur |                                                 |                              |                      |               |                         |                            | urg.    |                |            |                 |

<sup>\*</sup> Zeitungs-Komtoir.

<sup>1)</sup> Davon 1 in Deffau. 2) Davon je 1 in Bernburg u. Köthen. 3) Davon 1 in Sondershausen.
4) Davon je 1 in Arolfen u. Pyrmont. 5) Davon 1 in Birkenfeld.

## (L C.) Tabelle 14.

# llebersicht

ber landwirthschaftlichen Vereine bes preußischen Staates.

|                        |            | Bereine.             |                    |                        |        | Mitglieber.            |             |            |  |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|------------|--|
|                        |            | Davon find:          |                    | nb:                    | 1      |                        |             |            |  |
| Provinzen.             | überbaupt. | Central.<br>Bereine. | Zweig.<br>Bereive. | nict<br>centralifirte. | Œģren• | correspon-<br>birende. | wirkliche.  | überhaupt. |  |
| 1. Breußen             | 95         | 4                    | 79                 | 12                     | 48     | 4                      | 3600        | 3652       |  |
| 2. Posen               | <b>2</b> 3 | 1                    | ġ                  | 13                     | 12     | —                      | 1768        | 1780       |  |
| 3. Pommern             | 30         |                      | 27                 | 1                      | 25     |                        | 1679        | 1704       |  |
| 4. Branbenburg         | 44         | *3                   | 32                 | 9                      | 94     | 51                     | <b>3972</b> | 4117       |  |
| 5. Schlesien           | 54         | 1,                   | 42                 | 11                     | 121    |                        | 5727        | 5848       |  |
| 6. Sachsen             | 61         | 1                    | 47                 | 13                     | 107    | 25                     | 4515        | 4647       |  |
| 7. Westphalen          | 43         | **5                  | 34                 | 4                      | 118    |                        | 6493        | 6611       |  |
| 8. Rheinproving        | 53         | 1                    | 47                 | 5                      | 72     | 35                     | 10981       | 11088      |  |
| Hohenzollernsche Lande | 5          | 1                    | 4                  |                        |        |                        | 1116        | 1116       |  |
| überhaupt              | 408        | **19                 | 321                | 68                     | 597    | 115                    | 39851       | 40563      |  |

\* incl. 1 Provinzial-Berein. \*\* incl. 2 Provinzial-Bereine.

## (I. C.) Tabelle 15.

## Ueberficht

ver Behörden zur Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse in den Provinzen des preußischen Staates.

| Oberfte Beborbe unmittelbar unt.                         | Regierungen<br>unb                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Special - Commissarien. — Detonomie - Commissarien. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| bem Ministerio.                                          | General = Commissionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl.                                               | Drte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Das Revis.=<br>Collegium für<br>Landeskultur=<br>Sachen. | 4. Rönigsberg. (I. B. Abtheilung d. Junern für Landesstultur.) 2. Gumbinnen. (Abth. d. Jun. u. für Landeskultur.Sach.) 3. Danzig. (Spruch-Colleg. f. d. landwirthsch. Angeslegenh. h. d. Regier.) 4. Marienwerder. (Landwirthschaftliche Abtheilung.) 5. Frankfurt. (Landwirthschaftliche Abtheilung.) | 4                                                   | In Königsberg in 4, in Ortelsburg 1, in Hohenstein 1, in Bartenstein 1, in Braunsberg 1, in Neibenburg 1.  In Gumbinnen 1, in Tilst 1, in Rhein 1, in Lyl 1.  In Danzig 2, in Berend 1, in Neusstadt 1.  In Dick-Crone 1, in Jastrow 1, in Schlochau 1, in Culm 1, in Conity 1, in Flatow 1, in Straßburg 1, in Czerst 1, in Huckau 2, in Zillichau 2, in Sorau 2, in Landsberg a/W. 2, in Kottbus 2, in Königsberg i/W. 1, in Berlinchen 1, in Kalau 1, in Krossen 1, in Censtenberg 1. |  |  |  |

|       | unb                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | General = Commissionen.                    | Zahl. Orte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -     | b. General=<br>Commissionen.<br>1. Berlin. | In Berlin 3, in Prenzlan 1, in Dahme<br>in Oranienburg 1, in Potsbam 2, in P<br>20 leberg 1, in Alt-Ruppin 1, in Luck<br>walde 2, in Friesack 1, in Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •     | 2. Stargard.                               | in Zossen 1, in Habelberg 1, in Belzig<br>in Stortow 1, in Neustabt E/W. 1.<br>14 In Stettin 2, in Greifswald 1,<br>Greifeuberg 1, in Neu-Stettin 1,<br>Stolp 2, in Köslin 1, in Gollnow<br>in Lauenburg 1, in Stargard 1,                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 3. Breslau.                                | Rammin 1, in Dramburg 1, in Bublit 34 In Hirschberg 1, in Frankenstein 1, Breslau 2, in Oels 1, in Liegnits in Bunzlau 1, in Trackenberg 1, Sagan 1, in Natibor 2, in Oppeln in Gleiwitz 2, in Sprottau 1, in Tuowitz 2, in Hoperswerba 1, in Stentag 1, in Groß-Glogau 1, in Ob Glogau 1, in Schweibnitz 1, in Cres burg 1, in Sorau (ObSchlesien) 1, Neiße 1, in Görlitz 1, in Leobschitz in BolnWartenberg 1, in Leobschitz in Brieg 1, in GrStrehlitz 1, in Pr bus 1, in Niebusch bei Freistabt 1. |
|       | 4. Posen.                                  | 22 In Meserit 1, in Wollstein 1, in Broberg 1, in Posen 2, in Schneibemühl in Birnbaum 2, in Krotoschin 1, Natel 1, in Rogasen 1, in Trzemesz 1, in Koronowo 1, in Samter 1, Wongrowiec 1, in Fischne 1, in Ostrowa in Gnesen 1, in Schilbberg 1, in Sch                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 5. Stenbal.                                | bin 1, in Schmiegel 1, in Rawicz 1. 19 In Halberstadt 4, in Stendal 2, in Gentl 2, in Burg 1, in Reuhaldensleben 2, GrOschersleben 1, in GrSalze 1, Aschersleben 1, in Osterwied 2, in Gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -     | 6. Merfeburg.                              | legen 1, in Ofterburg 1, in Calbe a/S. In Naumburg 1, in Eilenburg 1, Roßla 1, in Weißenfels 2, in Halle in Sangerhausen 2, in Eisleben 3, Wittenberg 2, in Querfart 1, in Sbenwerda 1, in Torgan 1, in Bitt selb 1, in Cölleda 1, in Zeitz 2, Herzberg 1, in Merseburg 1, in Hessebt 1, in Artern 1.— In Langensalza 3, in Heiligenstadt in Nordhausen 3, in Weißensee 1, Mühlhausen 1, in Wordis 1, in Bernburg 1, in Sondershausen 1, Kudolstadt 1.                                                 |
| Summe | 7. Müuster.                                | 17 In Minden 1, in Steinfurt 1, in Aberborn 2, in Dorsten 1, in Lübbecke in-Hörter 2, in Berleburg 1, in Artberg 1, in Essen 1, in Soest 1, Warburg 1, in Münster 1, in Oschebe 1, in Deutz 1, in Lippstadt 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### (I. C.) Zabelle 16.

# Ueberficht

ber Ergänzungs-Bezirke für die Heeres-Ersatz-Aushebung zc. nach den verschiedenen Armee-Korps.

|        | Landestheile, welche zu den Armee-Korps gehören. |                                                     |                                                                                                                                                   |                          |                             |                             |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Armee- | Provinzen.                                       | Regierungs                                          | Rreife.                                                                                                                                           | <b>3ab</b> 1             | Bläche in                   | Einwohners<br>zahl.         |  |  |
| I.     | Preußen.                                         | Königsberg.<br>Sumbinnen.<br>Danzig.<br>Marienwerb. | ()                                                                                                                                                | 20<br>16<br>8<br>6<br>50 | 298,21<br>152,28<br>110,86  | 640831<br>435896<br>284762  |  |  |
|        | Pom=<br>mern.<br>Preußen.                        | Stettin.<br>Röslin.<br>Stralsund.<br>Marienwerd.    | ganz. Culm, Graubenz, Schwetz,<br>Konitz, Schlochau, Flatow.                                                                                      |                          | 258,48<br>79,68             | 606409<br>484127<br>198428  |  |  |
| П.     | Posen.                                           | Bromberg.<br>Posen.                                 | Deutsch-Krone.<br>Tscharnikow, Chodziesen,<br>Wirsit, Bromberg, Schu-<br>bin, Inowrazlaw.<br>But, Obornik, Samter, Birn-                          | 7<br>6                   | 208,55<br>148,45            | 341371                      |  |  |
|        | Branden=<br>burg.                                | Frankfurt.                                          | baum, Meseritz, Bomst.<br>Königsberg, Soldin, Arns-<br>walde, Friedeberg, Landsberg.<br>Summe                                                     | 5<br>50                  | 122,02<br>114,62<br>1170,86 | 291820                      |  |  |
| ш.     | Branden-<br>burg.                                | Potsbam.<br>Frankfurt.                              | ganz.<br>Lebus, Stadt Frankfurt, von<br>Königsberg die Stadt Kil-<br>strin u. Umgegend bis Neu-<br>damm u.Fürstenfelde, Kreis                     | 16                       | 382,51                      | 1343651                     |  |  |
|        | Schlesten.                                       | Liegnit.                                            | Sternberg, Züllichau, Aroselen, Guben, Sorau. Grünberg, Freistadt, Sasgan, Sprottau. Summe                                                        | 7<br>4<br>27             | 154,42<br>65,80<br>602,79   | 415591<br>190054<br>1949296 |  |  |
| IV.    | Branden-                                         | Magbeburg.<br>Merseburg.<br>Erfurt.<br>Franksurt.   | ganz.<br>Lübben, Luctau, Kalau, Kott-                                                                                                             | 15<br>17<br>9            | 210,18<br>188,76<br>61,74   | 781947<br>3 <b>52536</b>    |  |  |
|        | burg.<br>Schlesten.                              | Liegnit.                                            | bus, Spremberg.<br>Hoherswerda. Summe                                                                                                             | 5<br>1<br>47             | 82,59<br>16,19<br>559,41    | 203243<br>30100<br>2094878  |  |  |
| V.     | Posen.                                           | Bromberg.<br>Pofen.                                 | Mogilno, Gnesen, Wongrowiz<br>Wreschen, Pleschen, Kosten,<br>Schrobda, Schrimm, Posen,<br>Franstadt, Kröben, Kroto-<br>czhn, Abelnau, Schildberg. |                          | 66,88<br>199,86             | 141714<br>634457            |  |  |

|           | 80                         | anbestheile, we                                      | lche zu ben Armee-Korps gebore                                                                                                                                                                                              | en.                       |                               |                                       |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Armee-    | Provingen.                 | Regierunges<br>Bezirke.                              | Areife.                                                                                                                                                                                                                     | Zahl                      | Fläce in<br>geograph.<br>QMt. | Tinwohners<br>zahl.                   |
| <b>V.</b> | Schlesten.                 | Liegnit.<br>Breslau.                                 | Glogan, Lüben, Bunzlau, Hainau-Goldberg, Liegnitz, Jauer, Schönau, Bolkenshain, Landshut, Hirschberg, Löwenberg, Lauban, Görslitz, Rothenburg.  Wilitsch, Guhrau, Steinau, Wohlau, Rimptsch, Reischenburg, Striegau.  Summe | 14                        |                               | 424443                                |
| VI.       | Shlesien.                  | Breslau.<br>Oppeln.                                  | Ranislau, Wartenberg, Dels,<br>Trebnitz, Neumarkt, Bres-<br>lan, Ohlan, Brieg, Streh-<br>len, Münsterberg, Franken-<br>stein, Glatz, Neurode, Ha-<br>belschwerdt.<br>ganz.                                                  |                           | 243,06                        | 1014383                               |
| VII.      | West-<br>phalen.<br>Rhein. | Münster.<br>Minden.<br>Arnsberg.<br>Düsseldorf.      | Rleve, Rees, Duisburg,<br>Gelbern, Rempen, Elber-                                                                                                                                                                           | 11<br>10<br>14            | 140,11                        | 462503<br>630912                      |
|           | •                          | Jabegebiet.                                          | feld, Lennep, Solingen. Summe                                                                                                                                                                                               | 43                        | 0,25                          | 227                                   |
| VIII.     | Rhein.                     | Düsseldorf. Köln. Koblenz. Trier. Aachen. Hohenzoll. | Grevenbroich, Gladbach.<br>Arefeld, Düsselborf, Neuß,<br>ganz.                                                                                                                                                              | 5<br>11<br>12<br>13<br>11 | 72,40<br>109,64               | 523762<br>509164<br>506535            |
|           |                            | Lanbe.                                               | Summe<br>Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                         | (*7)<br>52<br>336         | 435,84                        | 23 <b>4</b> 5654<br>171 <b>90</b> 802 |
|           |                            |                                                      | Besatzung von Mainz 2c.<br>Total-Summe                                                                                                                                                                                      |                           |                               | $\frac{12029}{17202831}$              |

<sup>\* 7</sup> Dberamts-Begirte.

## (L. C.) Tabelle 17.

## Uebersicht

bes Flächeninhalts und der Bevölkerung der provinzialständischen Berbände (Provinzial-Landtage) des preußischen Staates.

|                                                                                                        |                  | nraum in<br>Deilen. | Bevölkerun                                      | ıg v. 1855.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| I. Preußen. Reg.=Bez. Königsberg  Sumbinnen  Danzig  Marienwerder                                      | 152,26<br>319,41 |                     | 901603<br>640831<br>435896<br>658436            |                             |
| II. Posen. "Bosen Bromberg                                                                             | 321,88<br>214,83 | 536,21              | 909551<br>483085                                |                             |
| III. Pommern. " Stettin. 238,61 mit Ausnahme ber früher zur Uder- u. Reumark gehörigen Theile (s. IV.) | 230,79           |                     | 606409<br>21341<br>484127                       | 585068                      |
| Reg.=Bez. Stralfund                                                                                    | 227,89<br>79,69  | 538,36              | 49965<br>=                                      | 434162<br>198428<br>1217658 |
| you dem RegBez. Stettin<br>(J. III.) Theile der Kreise: Nandow 0,70                                    | 382,51<br>351,63 |                     | 3354                                            |                             |
| Regenwalbe 0,75 Saahig 6,87 von dem RegBez. Kbklin die Kreife: Dramburg                                | 7,82<br>30,54    |                     | 1564<br>16423<br>32375                          | 21341                       |
| von dem Reg. Bez. Magdeburg ber Kreis: Garbelegen                                                      | <i>G</i> 0,0*    |                     | 17590<br>37365                                  |                             |
| bie Areise: Salzwebel                                                                                  | 83,18            |                     | 46453<br>43640<br>42519<br>6590<br>8314<br>1935 |                             |
| von dem Reg.=Bez. Liegnitz<br>ein Theil des Kreises Gründerg                                           | 1,25             | <b>856,</b> ss      |                                                 | 3980<br>2516407             |

|                                                                                                                                   | Flächenra<br>geogr. []                      |        | Bevölkerun                                      | s v. 1855.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|
| V. Schlesien. Reg.=Bez. Breslau                                                                                                   | 248,14<br>243,06                            |        | 941104                                          | 1227009<br>1014383 |
| mit Ausnahme bes zur Reumark gehörigen Theiles bes Kreises Grünberg (s. IV.)                                                      | 249,29                                      | 740,49 |                                                 | 937124<br>3178516  |
| VI. Sachsen. Reg.=Bez. Magbeburg 210,13 mit Ausnahme ber die Altmark bilbenden Areise (s. 1v.) 83,13 Reg.=Bez. Merseburg. "Erfurt | 127,00<br>188,76<br>61,74<br>=              | 377,50 | 727052<br>186816                                | 1                  |
| VII. Westphalen. RegBez. Münster                                                                                                  | 132,17<br>95,68<br>140,11<br>=              | 367,96 | 433837<br>462503<br>630912                      |                    |
| VIII. Rhein. RegBez. Köln Düsselborf Roblenz                                                                                      | 72,40<br>98,32<br>109,64<br>131,13<br>75,65 | 487,14 | 523762<br>1007570<br>509164<br>506535<br>436274 |                    |

## Zusammenstellung.

|          | -9                   | ,                                        | <b>B</b>                                                | T O   | <b>b</b>                                            | i                                                   | ถ                                                                                | 3 6                                                 | n.                                                  | ,                                                   |                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | ·                                                   | Fläce<br>in geogr.<br>Meil.                         | Bevölkerung.<br>1855,                     |
|----------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Breufien | •                    |                                          | •                                                       | •     | •                                                   | •                                                   |                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     | •                                                      | •                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     | 1178.03                                             | 2636766                                   |
|          | •                    | •                                        | •                                                       | •     |                                                     |                                                     |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                      | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   |                                                     |                                           |
|          | •                    | •                                        |                                                         | •     | •                                                   | `                                                   |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                      | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   |                                                     | 1                                         |
|          | ıra                  | •                                        | •                                                       | •     | •                                                   | _                                                   |                                                                                  | •                                                   | •                                                   |                                                     | •                                                      | •                                                   | •                                                   | •                                                   | _                                                   | -                                                   |                                                     |                                           |
|          |                      |                                          |                                                         | •     | •                                                   | Ž                                                   |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                      | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   | -                                                   | •                                                   |                                           |
|          | •                    |                                          | •                                                       | •     | •                                                   |                                                     |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                      |                                                     | •                                                   |                                                     | •                                                   | •                                                   |                                                     |                                           |
|          | n                    | •                                        | •                                                       | •     | •                                                   | _                                                   |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   |                                                        | •                                                   | •                                                   | •                                                   |                                                     | •                                                   |                                                     | ì                                         |
| Rbein .  | •                    | •                                        | Š                                                       | •     | •                                                   |                                                     |                                                                                  | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                      | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   | •                                                   |                                                     |                                           |
|          | Schlesien<br>Sachsen | Bosen Bommern . Brandenburg<br>Schlesien | Bosen<br>Bommern<br>Brandenburg<br>Schlesien<br>Sachsen | Bosen | Breußen Bosen Bommeru Branbenburg Schlesien Sachsen | Breußen Bosen Bommeru Branbenburg Schlesien Sachsen | Breußen<br>Bosen<br>Bommern<br>Branbenburg<br>Schlesien<br>Sachsen<br>Westphalen | Breußen Bosen Bommeru Brandenburg Schlesien Sachsen | Breußen Bosen Bommeru Branbenburg Schlesien Sachsen | Breußen Bosen Bommeru Branbenburg Schlesien Sachsen | Bosen Bommern Brandenburg Schlesien Sachsen Westphalen | Breußen Bosen Bommeru Brandenburg Schlesien Sachsen | Breußen Bosen Bommern Branbenburg Schlesien Sachsen | Breußen Bosen Bommeru Branbenburg Schlesien Sachsen | # to vinzen. in geogr.   Meil.    Breußen |

## (1. C.) Zabelle 18.

## llebersicht

bes Flächeninhalts der kommunalständischen Verbände (Kommunal= Landtage) der Provinzen Brandenburg und Pommern.

| I.   | Rommunal-Landiag zu Stendal für den kommunalständischen Berband der Altmark (bestehend aus den Kreisen: Salzwedel, Stendal, Osterburg u. Theilen der Kreise: Garbelegen, Neuhaldensteben, Wolmirstädt, Jericow II.) . 83,18 | Fläce.  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II.  | Kommunal = Landtag zu Berlin für den kommunalständischen Berband ber Kurmark                                                                                                                                                | !       |
| III. | Kommunal-Landtag zu Küstrin für den kommunalständischen Berband der Renmark                                                                                                                                                 |         |
| IV.  | Rommunal-Landiag zu Lübben für ben kommunalständischen Berband ber Riederlausit                                                                                                                                             | 856,99  |
| V.   | Kommunal=Landtag zu Stettin für den tommunalständischen Berband<br>von hinterpommern und Alt-Borpommern                                                                                                                     |         |
| VI.  | Kommunal = Landtag zu Stralsund für den kommunalständischen Ber-<br>band von Reu-Borpommern                                                                                                                                 |         |
|      | Pommern                                                                                                                                                                                                                     | 538,36  |
|      | Summe                                                                                                                                                                                                                       | 1395,24 |

## (l. C.) Zabelle 19.

## Uebersicht

ber ritterschaftlichen Kredit=Bereine des preußischen Staats.

| ī.   | Haupt-Ritterschafts-Direktion der Kur- und Neumark in Berlin.<br>Ritterschasses-Direktion: a. Priegnspische in Perleberg 141,71, b. Mittel-<br>märkische in Berlin 255,70, c. udermärkische in Prenzlow 70,05, d. Ren-<br>märkische in Frankfurt 246,19 | &1åce. 713,65 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| II.  | Die ostpreußische General=Landschafts = Direktion zu Königs =<br>berg. Landschafts - Departements - Direktion: a. in Königsberg 174,65,<br>b. in Mohrungen 212,72, c. in Angerburg 293,10                                                               | 680,47        |
| III. | Die westpreußische General-Landschafts-Direktion zu Marien-<br>werder. Provinzial-Landschafts-Direktion: a. in Marienwerder 147,823,<br>b. in Bromberg 186,89, c. in Schneidemühl 135,81, d. in Danzig<br>119,20                                        | 589,22        |
| IV.  | Die pommersche General-Landschafts Direktion zu Stettin. Landschafts Departements Direktion: a. in Anklam 84,85, b. in Starsgard 86,16, c. in Treptow 4/81. 141,54, d. in Stolp 123,08                                                                  | 435,00        |

| V.  | Die schlesische General=Landschafts=Direktion in Breslau. Fürstensthums=Landschaft: a. schweidnitz-jauersche in Jauer 97,13, b. glogau-saganssche in Glogau 99,84, c. oberschlesische in Ratibor 206,87, d. breslausbriegsche in Breslau 107,92, c. liegnitz-wohlausche in Liegnitz 54,95, s. münsterberg-glausche in Frankenstein 43,35, g. neiße-grottkausche in Neiße 28,48, h. oels-militsche in Dels 42,39, i. görlitsche in Görlitz 69,26 | <del>6</del> 1äφe.<br>749,69 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VI. | hat keine Unter-Direktionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 387,41<br>3555,52            |

## (I. C.) Tabelle 20.

# Ueberficht

ber Provinzial-Hülfskassen und ähnlichen Institute.

| Fläce.  | Preußen (unter bem Ober-Präsibenten). Die Provinzial-Hülfskasse                                                                                                                                                                                                      | I,    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1178,00 | in Königsberg (ständisch)                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 773,7   | Brandenburg (unter dem Ober-Präsidenten). Die Direktionen der Provinzial = Hulfskasse (ständisch): a. sur den kommunalständischen Ber-band der Kurmark in Berlin 414,42, b. desgl. der Neumark in Küstrin 246,19, c. desgl. der Niederlausit in Lübben 113,14        | II.   |
| 538,86  | Pommern (unter bem Ober-Präsidenten). Die Direktionen der Pro-<br>vinzial-Hülfskasse (ständisch): a. sür Alt-Pommern in Stettin 458,63,<br>b. sür Neu-Borpommern in Stralsund 79,68                                                                                  | III.  |
| 740,49  | Schlesien (unter dem Ober-Präsidenten). 1. Die Direktion der Pro-<br>vinzial-Hülfskasse in Breslau (ftändisch)<br>2. Die Direktion der ständischen Darlehnskasse in Breslau (740,49)                                                                                 | IV.   |
| 536,21  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                             | V.    |
| 460,63  | Sachsen (unter dem Oberspräsidenten). 1. Die Direktion der Prospinzial-Hülfskasse für die Provinz Sachsen mit Ansschluß der Altmark in Magdeburg 377,50. 2. Die Direktion der Provinzial-Hülfskasse für den kommunalskändischen Verband der Altmark in Stendal 83,18 | VI.   |
| 367,96  | Westphalen (unter bem Ober-Präsidenten). Die Direktion der Pro-<br>vinzial-Hülfskasse in Münster (ständisch)                                                                                                                                                         | VII.  |
| 487,14  | Rheinprovinz (unter dem Ober-Präsidenten). Die Direktion der Pro-<br>vinzial-Hülfskasse in Köln (ständisch)                                                                                                                                                          | VIII. |
| 5082,57 | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 21,40   | Es beträgt ber Flächenraum der hohenzollernschen Lande 21,15, bes Jadegebietes 0,25                                                                                                                                                                                  |       |
| 5103.97 | Flächenraum                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

# (I. C.) Tabelle 21.

# Berzeichniß

der Dom-Kapitel, Stifter, aufgehobenen Klöster 2c.

| Provinzen.                                 | Regierungs=<br>Bezirke.          | Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3abl. |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.                                         |                                  | Das Dom-Kapitel zu Branbenburg (unter bem Misnisterio bes Innern) mit ber Ritter-Akademie in Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| II. Preußen.                               | Königsberg.                      | Das Marienstift in Königsberg (unt. b. Ob.=Prasid.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |
| M. Branben-<br>burg.                       | Potsbam.                         | Das Kloster zum heiligen Grabe (unter b. evangel. ObKirchenrath), die Stifter Mariensließ in b. Ost-Priegnitz, zu Lindow im Kreise Ruppin und zu Zeh- benick (alle 3 unt. b. ObPrästd.). Die Präbendaten der aufgehobenen Stifter im RegBez. Potsdam, ins- besondere das Dom-Kapitel zu Havelberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| IV. Pommern.<br>(u. b. ObPräf.)            | Stettin<br>Köslin.<br>Stralsund. | Das Marienstift in Stettin (zum Theil ständisch), die Fräuleinstifter in Kammin und Mariensließ. Die Klöster in Kolberg u. Ruhrow, das Fräuleinstift in Stolp.  Das adlige Fräuleinstift in Barth, das adlige Fräusleinstloster in Bergen auf Rügen, das Spalding-Jascobsche Jungfrauenkloster blirgerlichen Standes in Bergen auf Rügen. Die Präbendaten der aufgehobenen Stifter, insbesondere das Domstift in Kammin.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| V. Schlesien.                              | Lieguit.                         | Das gräslich v. Campanini'sche Fräuleinstift in Bar- schau bei Lüben und bas Schmettow=Schwerinsche<br>Fräuleinstift in Rielschütz bei Glogan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |
| VI. Sachsen.                               | Merseburg.                       | Das Dom-Kapitel zu Naumburg, das v. Jonas'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                            | Magbeburg.<br>Erfurt.            | Fräuleinstift in Halle, das Collegiatstift zu Zeitz. Präbendaten der aufgehobenen Stifter: Dom-Kapitel, Collegiatstifter St. Sebastiani, St. Nicolai, St. Gangolphi, St. Petri u. Pauli sämmtlich zu Magdeburg, das Dom-Kapitel, Ober-Collegiatstift unserer lieben Frauen, Collegiatstifte St. Petri et Pauli, St. Bonifacii et Mauritii sämmtlich zu Halberstadt. Der deutsche Ordenssonds sür einige höhere Schulen und Universitäten in Griesstädt, der aus dem Bermögen der aufgehobenen Klöster und der Universität zu Erfurt gebildete Kirchen- und Schulsonds in Ersturt, der General-Armensonds in Heiligenstadt, die Erzesuitensonds in Ersturt und Heiligenstadt, die |       |
| VIL. West-<br>phalen.<br>(u. d. Ob.=Praf.) | Arnsberg.<br>Minden.             | Die Stifter Gesecke, Keppel und Lippstabt.<br>Präbendaten der aufgehobenen Klöster im RegBez.<br>Minden: Dom-Kapitel zu Minden, Collegiatstifter ad<br>St. Mariam in Bielefeld- und ad St. Joannem et Dio-<br>nysium in Herford.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| VIII. Posen.                               |                                  | Reine solche Stifter vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| IX. Rhein. 5                               |                                  | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |

## (I. C.) Tabelle 22.

# Nachweifung

# ber Feuer=Societäten.

| Provinzen.            | Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Preußen.           | 1. General-Feuersocietäts-Direktion ber oftpreußischen Landschaft in Königsberg.  2. General-Direktion ber landschaftlichen Feuersocietät in Marienwerber.  Bon berselben ressortiren: a) die landschaftliche Provinzial- Feuersocietäts-Direktion in Marienwerber, d) desgl. in Bromberg, c) desgl. in Schneidemühl, d) desgl. in Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. Branben-<br>burg. | 1. Die General-Direktion ber Land-Feuersocietät ber Kurmark und ber Riebersausitz in Berlin. 2. Die General-Direktion ber neumärkischen ständischen Land-Feuersocietät zu Treppeln. 3. Die ständische Städte-Feuersocietäts-Direktion ber Kur- und Reumark und ber Niebersausitz in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III. Pom-<br>mern.    | 1. Die ständische General-Direktion der altpommerschen Land-Feuer- societät in Stettin. 2. Die General-Direktion der neu-vorpommerschen Feuersocietät in Stralsund für das Festland von Neuvorpommern und die Inselligen; von ständischen Mitgliedern unter dem Borsitz eines königlichen Beamten verwaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV.Shlesten.          | 1. Die Provinzial-Land-Feuersocietäts-Direktion in Breslau, ftanbisch.<br>2. Die Provinzial-Städte-Feuersocietät in Breslau, ständisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. Posen.             | 1. Die General-Direktion ber posenschen Provinzial-Feuersocietät zu Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI. Sachsen.          | 1. Die sächsische Provinzial Städte Feuersocietät zu Merseburg (für sämmtliche Städte der Provinz).  2. Die General Direktion der magdedurgischen Land Feuersocietät zu Magdedurg  (umfaßt: das Herzogthum Magdedurg mit Einschluß des ehes maligen Ziesarschen Kreises, der Grafschaft Bardy und des Amtes Gommern; den Saalkreis; die Grafschaft Mansseld; die Altmark und einige Rittergüter in der Kurmark; das Fürschthum Henthum Halderstadt mit Einschluß der Grafschaft Wernigesrode und des Stiftes Quedlindurg; das Fürstenthum Eichsseld; die Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, die Fürstenthümer Reuß jüngerer Linie.)  3. Die General Direktion der Land Feuersocietät sür das platte Land des Herzogthums Sachsen zu Schloß Bedra.  4. Die Direktion der ritterschaftlichen Feuersocietät des Fürstenthums Halderstadt zu Halderstadt.  5. Die Direktion der Land Feuersocietät der Grafschaft Hohenstein zu Rordhausen. |
| VII. West-<br>phalen. | 1. Die Direktion ber Provinzial-Feuersocietät zu Münster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### (I. C.) Tabelle 28.

## Berzeichniß

der kleineren, von der allgemeinen Verwaltung getrennten Institute und Anstalten.

### 1. Preußen.

### A. Unter dem Ober-Prasidenten.

1) Die Graf Bülow v. Dennewihsche Blinden-Unterstützungs-Anstalt zu Königsberg. 2) Laud-Armen-Berpstegungs - Institut in Tapian (ständisch) für Ostpreußen. 3) Irren - Heilanstalt in Allenberg bei Wehlau, für Ostpreußen (ftändisch). 4) Provinzial-Heil- und Pstege-Anstalt in Schweh, sür Westpreussen (ständisch). 5) Provinzial - Taubstummen - Institut in Königsberg (königlich). 6 u. 7) Ständische Taubstummen-Schulen in Angerburg für Ostpreußen, in Marienburg für Westpreußen. 8) Provinzial - Straf-Anstalt in Insterburg. 9) Provinzial - Besserungs - und Straf-Anstalt in Graudenz. 10 u. 11) Straf-Anstalten in Rhein und in Mewe.

### B. Unter ben Regierungen.

#### Königsberg.

1) Fischerei-Beamte, ein Ober-Fischmeister (königlich). 2) Provinzial-Eichungs-Commission in Königsberg (königlich). 3) Schiffshrts-Commissionen für Hafen-Polizei, Lootsen, Navigationsschuse in Memel und Pillau (königlich). 4) Strasgesängniß in Wartenburg. 5) Königliches großes Hospital in Königsberg. 6) Navigationsschusen in Memel und Pillau. 7) Amtsblatts = Debits = Romtoir in Königsberg (königlich).

#### Gumbinnen.

- 1) Provinzial-Sichunge-Commission in Gumbinnen (tonigl). 2) Hanbeletammer in Insterburg (flabt.). Dangig.
- 1) Provinzial-Eichungs-Commission in Danzig (töniglich). 2) Hafen-Polizei in Reusahrwasser (Loot-sen-Kommandeur). 3) Schiffschrts-Commissionen in Danzig: a. zur Prüfung ber Seeschiffer u. Steuer-leute, b. der Sees n. Revier-Lootsen, c. der Schiffsbaumeister. 4) Navigationsschule in Danzig.

#### Marienwerber.

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Marienwerber. 2) Handelstammer in Thorn.

### II. Brandenburg.

### A. Unter bem Ober-Brafibenten.

1. Ständische Land-Armen-Direktion ber Kurmark in Berkin, mit: a. Land-Armenhaus in Straußberg, b. Land-Armen- n. Invalidenhaus in Wittstock, C. Land-Armenhaus in Prenzlow, d. Land-Irren-Anskalt in Ruppin, E. Land Armen Direktion in Landsberg a/W. mit dem Land Armenhaus in Lands-berg a/W. 2) Landes Deputation des Markgrafthums Niederlausit (ständisch); von ihr ressortiven: a. Hebammen-Lehrinstitut in Luden, b. Straf und Besserungs Austalt in Luden, C. Irren-Anstalt in Soran, d. ständische Deputation sür die Anstalten in Reuzelle. 3) Commission sür die Aussuhrung der Relioration des Nieder-Oberbruchs.

### B. Unter ben Regierungen.

#### Botebam.

1) Brovinzial-Eichungs-Commission in Potsbam (töniglich). 2) Strafgefängniß u. Besserungs = Anstalt zu Spanbau (töniglich). 8 u. 4) Strafgefängniß zu Branbenburg (tönigl.), bei Berlin (Moabit, tönigl.)

#### Frankfurt.

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Franksurt (königlich). 2) Panbelskammer in Kottbus. 8) Baissenhaus in Bullichau (besondere Stift.). 4) Hebammen-Lehranstalt in Franksurt (königlich). 5) Strafsgefängniß in Sonnenburg.

### III. Pommeru.

### A. Unter bem Ober-Brafibenten. (Reine.)

### B. Unter ben Regierungen.

#### Stettin.

1) Prilfungs-Commission für Seeschissbauer: a. zur Prilsung ber Schiffer u. Steuerleute, b. ber Sees u. Revier - Lootsen. 2) Provinzial - Eichungs - Commission in Stettin. 8) Schiffschrts-Commission in Swinemunde. 4) Strafgefängniß und Besserungs-Anstalt in Naugard. 5) Land-Armenhaus in Ueder-münde (fländisch). 6) Hülfsstrafgefängniß für weibliche Strafgesangene in Antlam. 7) Navigations-schule zu Grabow bei Stettin. 8) Schissbauschule zu Grabow bei Stettin.

#### Röslin.

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Röslin (königlich). 2) Schiffsahrts = und Hafen = Polizei = Commissionen in Rügenwalbermünbe, Kolbergermünbe und Stolpmunbe. 3) Laub-Armen-Anstalt in Neu-Stettin. 4) Provinzial-Irren= und Siechen-Anstalt in Rügenwalbe (ständisch).

#### Stralfunb.

1) Prüfungs-Commission für Schiffbauer, 2) für Seeschiffer, Steuerleute und Lootsen. 3) Propinzial-Eichungs-Commission in Stralsund. 4) Ständische Anstalt sür unheilbare Irre und Sieche in Stralsund. 5) Arbeitshaus und 6) Navigationsschuse in Stralsund.

### IV. Schlefien.

### A. Unter dem Ober=Brafibenten.

1) Berwaltung ber töniglichen Typhus-Waisen-Anstalten in Ober-Schlesien. 2) Deich = Regulirungs-Commissarien für die Reg.-Bez. Bressau u. Oppeln in Bressau und für Liegnih in Glogau. 3) Provinzial = Irren = u. Heil = Anstalt in Lenbus (ftändisch). 4—8) Berwaltungs=Commissionen der Irren-Bersorgungs=Anstalten in Brieg und in Plagwit bei Löwenberg (beide ständisch), desgl. zur Berleihung der ständisch en Freistellen bei den Taubstummen-Instituten in Bressau, Liegnih u. Ratibor. 9) Berwaltung der zur Unterstühung der Ausbildung von Blinden in dem Institut zu Bressau ausgesehten Fonds (ständisch). 10) Kommunal=landständische Berwaltung des Markgrasthums Ober-Lausis preubischen Antheils (ständisch); sührt zugleich d. Ausständische d. Provinz.-Hilstasse für diesen Landestheil.

### B. Unter ben Regierungen.

#### Breelau.

1) Flößen-Abministration [Glat] (königlich). 2) Provinzial-Sichungs-Commission in Breslau. 3) Hans belskammern in Breslau u. Schweidnitz. 4) Evangelische Brüdergemeinde zu Gnadenfrei bei Reichen-bach. 5) Stiftungen des Rudolph v. Lestwitz zu Ober-Tschirnau im Kreise Guhrau (besondere Kura-toren). 6) Frhr. v. Zeblitzsches Fräuleinstift zu Kapsborf im Kreise Schweidnitz. 7) Taubstummens Institut in Breslau. 8) Blinden-Unterrichts-Anstalt in Breslau. 9) Gefängnitz in Breslau. 10) Strafsgefängnitz in Striegau.

#### Liegnit.

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Liegnis. 2) Handelstammern in Görlis, hirscherg, Landshut und Liegnis. 3) Borsteber ber evangelischen Brübergemeinden zu Gnabenberg, Riesto und Reusalz.
4) Zuchthaus in Jauer. 5) Zuchthaus in Görlis. 6) Strafgefängniß in Sagan.

#### Oppeln.

1) Provinzial = Cichungs = Commission in Oppeln. 2) Borsteher ber evangelischen Brübergemeinbe in Gnabenselb. 3) Armenhaus in Arenhburg. 4) Strafgefängniß in Ratibor. 5) Hebammen = und Entbludungs = Institut in Oppeln.

#### V. Posen.

### A. Unter bem Ober-Bräsibenten.

1) Berwaltung ber Irren = Beil = Anstalt zu Owinst (flänbisch). 2) Korrektions = Anstalt zu Kosten (flänbisch).

### B. Unter ben Regierungen.

#### Bofen.

1) Provinzial-Cichungs-Commission in Poseu. 2) Handelstammer in Posen. 3) Strafgesängniß in Rawicz. 4) Aranten-Heilanstalt ber grauen Schwestern in Poseu. 5) Taubstummen-Anstalt im Schulslehrer-Seminar zu Posen.

#### Bromberg.

1) Probingial-Eichungs-Commission in Bromberg. 2) Strafgefängniß in Bolnisch-Crone.

### VI. Sachsen.

A. Unter bem Ober-Bräfibenten. (Reine.)

B. Unter ben Regierungen.

#### Magbeburg.

1) Provinzial-Sichungs-Commission in Magbeburg. 2) Hebammenschule und Entbindungs = Anstalt in Magbeburg. 3) Provinzial-Gewerbeschule in Magbeburg. 4) Zwangsarbeits-Anstalt zu Burg-Scha-beleben in Groß-Salze.

#### Merfeburg.

1) Provinzial - Cichungs - Commission sur ben Reg. - Bez. Merseburg in Halle. 2) Handelstammer in Halle. 3) Universitäts - Berwaltung und 4) Hebammen - Lehrinstitut in Wittenberg. 5) Strafgesängniß in Lichtenberg. 6) Strafgesängniß in Halle. 7) Korrektions -, Landaurmen - und Kranken - Anstalt in Beit. 8) Provinzial - Irren - Heil - Anstalt in Halle. 9) Babe-Anstalt in Lauchstäbt. 10) Waisenhaus in Langenborf.

#### . Erfurt

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Ersurt. 2) Handelstammern in Ersurt u. Mühlhausen. 3) Bebammen - Lehrinstitut in Ersurt. 4) Taubstummen - Institut in Ersurt. 5) Deffentliche Fonds für Kirchen., Schul- und Armenwesen: a. Greisstädt, b. Bermögen der aufgehobenen Rlöster und ber Universität Ersurt, c. General-Armensonds in Beiligenstadt, d. Exjesuitensonds in Ersurt und Beiligenstadt.

### VII. Westphalen.

### A. Unter bem Ober-Brafibenten.

1) Direttion ber Lippe=Schifffahrt. 2) Land=Armen= und Befferungshaus in Benninghaufen (ftanbifc),

3) Erziehungs-Anftalt für verwahrloste Rinder (ftändisch). 4) Provinzial-Irren-Heil- u. Psiege-Anstalt in Marsberg (ftändisch). 5) Provinzial-Psiege-Anstalt in Gesede (ftändisch). 6) v. Bindesche Provinzial-Blinden-Anstalt in Goest und Paderborn.

### B. Unter ben Regierungen.

### Manfter,

1) Provinzial-Gionngs-Commission, 2) Banbelstammer, 3) Zuchthaus, sammtlich in Minfter.

#### Minben.

1) Provingial-Gidunge-Commission in Minben. 2) Hanbelstammern in Minben u. Bielefelb. 3) Zuchthaus- und Inquisitoriats-Gefängniß in Herforb. 4) Gefängniß auf dem Sparenberge bei Bielefelb.

#### Arnsberg.

1) Provinzial-Gichungs-Commission in Arneberg. 2) Hanbelstammern in Arneberg, Bochum, Hagen, Jerlohn, Lübenscheib, Siegen.

### VIII. Pheinprovinz.

### A. Unter bem Ober-Prasidenten.

- 1) Bebammen Lehr = und Entbindunge = Inftitut in Köln. 2) Provinzial = Irren Anfialt in Siegburg.
- 3) Provinzial-Arbeits-Anstalt in Brauweiler.

### B. Unter ben Regierungen.

#### Röln.

1) Probinzial-Eichungs-Commission in Roln. 2) Hanbelstammer in Roln. 3) Schifffahrts-Commission in Roln. 4) Prüfungs - Commission ber Rheinschiffer. 5) Arrest - und Korrektions - Haus in Roln. 6) Arresthaus in Bonn.

#### Duffelborf.

1) Provinzial-Eichungs-Commission in Düsselborf. 2) Handelstammern in Crefeld, Düsselburg, Glberselb und Barmen, Essen und Rettwig, Glabbach, Lennep, Mühlheim a. d. Ruhr, So-lingen, Wesel. [10]. 3) Gewerbe-Gerichte iu Barmen, Burscheid, Creseld, Düsselborf, Elberseld, Glad-bach, Lennep, Remscheid, Solingen. [9]. 4) Zucht - und Zwangs - Anstalt in Werden. 5 u. 6) Arrests und Rorrettionshaus in Düsseldorf und in Aleve. 7) Arresthaus in Elberseld. 8) Departemental-Irren-Anstalt in Düsseldorf.

#### Roblenz.

1) Provinzial-Eichungs-Commission, 2) Handelstammer, 3) Arrest- und Korrettionshaus, sämmtlich in Roblenz. 4) Irren-Ausbewahrungs-Anstalt in St. Thomas. 5) Bade-Anstalt in Bertrich.

#### Aachen.

1) Provinzial - Cichunge - Commiffion in Aachen. 2) handelstammern in Aachen und Burtfceib — Stolberg. 8) Gefangen-Anstalt in Aachen.

#### Trier.

1) Provinzial - Cichungs - Commission, 2) Hanbelstammer, 3) Hebammen-Lehr-Institut, 4) Land-Armenhaus, 5) Strafgefänguiß, sämmtlich in Trier.

# II. Bevölkerung.

Die Bevölkerungen eines Staates geben in statistischer Beziehung nach verschiedenen Richtungen hin zu besonderen Betrachtungen Beranlassung.

Man kann zunächst die Bevölkerung an sich betrachten, fragen, wie sie sich nach und nach vermehrt ober vermindert hat, um auf ihren jetigen Standpunkt zu kommen, fragen, wie ein Staat nach seiner Bevölkerung zu den übrigen Staaten Europa's ober ber Welt sich stellt. Die Bevölkerung als solche muß aber ferner betrachtet werden nach ihrer Bertheilung und zwar: nach ben verschiedenen Landestheilen, nach ben Religions = Berhältnissen, nach stehendem Heer und Civil = Bevölkerung, nach der Dichtigkeit der Bewohnung, nach Stadt und Land und den Wohnungsplätzen, nach ber verschiedenen Nationalität, nach Stänben; auch wird in der Regel hier mit zur Betrachtung gezogen die Angabe der Taubstummen und Blinden, da diese, wenn sie auch immerhin nur eine fleine Beimischung ber Bevölkerung ausmachen, boch als eines Sinnes beraubt eigenthümliche Betrachtungen und besondere Sorge des Staats hervorrufen. In manchen Ländern werden auch die Cretins aus ähn= lichen Gründen besonders gezählt, welches jedoch im preußischen Staate, ba solcher Unglücklichen in bemselben nur wenige sind, nicht geschieht. Auch die Jrren werden im preußischen Staate bei der Zählung nicht besonders notirt, vielmehr die in Kranken= und Jrren=Anstalten befind= lichen Irren dem königlichen Ministerio der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal=Angelegenheiten besonders zur Anzeige gebracht. Die wich= tigste Frage aber bei ber Bertheilung der Bevölkerung ist die Frage von ber Bertheilung nach bem Geschlecht und nach bem Alter.

Eine fernere Richtung, nach welcher die Bevölkerung in statistischer Beziehung betrachtet wird, ist alles das, was zu Schlüssen über die Bewegung der Bevölkerung die Grundlage bietet, d. h. die Fragen von der Geburt, den Tranungen und den Todesfällen.

In statistischen Schriften und Lehrbsichern, sowie in amtlichen Tasbellen und Aussührungen werden diese verschiedenen Seiten der Bevölsterungs-Verhältnisse nicht immer in der hier bezeichneten Ordnung und nicht überall in gleicher Weise behandelt. Es scheint uns jedoch, als ob das Totalbild, für den preußischen Staat wenigstens, sich vollständig entwickeln wird, wenn die oben vorgezeichneten drei Unter-Abtheilungen befolgt werden.

## A. Bevölkerung an fich.

### 1. Jetige Bevölkerung und beren allmäliges Anwachsen.

Nach der Zählung vom December 1855 hatte der preußische Staat eine Bevölkerung von 17,202,831.

Nach der Reorganisation des Staates und Beendigung der Feldzüge von 1813, 14 und 15 ergab die erste Zählung von 1816 eine Bevölkerung von 10,402,631.

Es ist eine ganz außerorbentliche Vermehrung in dem verslossenen Zeitraum von 39 ober 40 Jahren eingetreten. Die Differenz der beiben ansgegebenen Zahlen ist 6,800,200, d. h. der Zuwachs der Menschenzahl ist größer, als die Bevölkerungen ganzer Königreiche sind. Der Staat ist um mehr Menschen gewachsen, als die Königreiche Sardinien, Belsgien, Niederlande, Schweden mit Norwegen, Dänemark, Portugal, Bahern, Hannover, Sachsen, Würtemberg, jedes für sich, an Einwohnerzahl überhaupt enthalten.

Die Ergebnisse der Zählungen, welche von 3 zu 3 Jahren Statt finden, sind folgende:

```
1816 — 10402631; 1819 — 11033505; 1822 — 11715007; 1825 — 12308948; 1828 — 12780059; 1831 — 13093040; 1834 — 13566000; 1837 — 14157573; 1840 — 14991241; 1843 — 15536053; 1846 — 16181185; 1849 — 16331187; 1852 — 16935420; 1855 — 17202831.
```

Berechnet man nach dem Durchschnitt von 39 Jahren, wie viel von der Gesammt=Differenz der Zählungen von 1816 und 1855, d. h. von 6800200 auf jedes Jahr fällt, so erhält man für jedes Jahr 174364; ober für je 3 Jahre, wie die Zählungen gehen, 523092. Diese Differenz zeigt die Rechnung nach den wirklichen Zählungs=Ergebnissen nicht. In manchen Zählungs=Jahren ist der Zuwachs der Bevölkerung größer als die Mittelzahl von 523092, nämlich 1819, 1822, 1825, 1837, 1840,

1843, 1846, 1852; — in ben anderen ist sie geringer, nach manchen Zählungen sogar sehr viel geringer, z. B. 1849 nur 150002. Die aus der Rechnung hervortretenden wirklichen Differenzen sind:

```
1819 — 630874; 1822 — 681502; 1825 — 593991;

1828 — 471111; 1831 — 312981; 1834 — 472960;

1837 — 591573; 1840 — 833668; 1843 — 544812;

1846 — 645132; 1849 — 150002; 1852 — 604233;

1855 — 267411.
```

Die Gesammt-Bermehrung von 6800200 Menschen gehört zu ben stärksten Progressionen ber Bevölkerungen in Europa. Sie beträgt für ben ganzen Zeitraum 65,37 Procent, ober für ein Jahr im Durchschnitt 1,576 Proc. In ganz Europa hat nur das kleine Königreich Sachsen nach den Zählungen von 1824 und 1855 eine größere Vermehrung von jährlich durchschnittlich 1,360 Proc. Am nächsten steht dann an Preußen: England, Schottland und Wales (ohne Irland), welches nach dem Durchsschnitt der letzten 20 dis 30 Jahre jährlich um etwa 1,50 Proc. wuchs. Irland aber hat durchschnittlich in der letzten Zeit jährlich um 0,2 Proc. abgenommen; so daß der Procentsat der Bolksvermehrung für ganz Großbritannien in Europa sich etwa auf 1,30 jährlich berechnet. Alle übrige Staaten Europa's zeigen nach dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre einen viel geringeren, zum Theil, wie Frankreich, einen sehr viel geringeren Fortschritt in der Volksvermehrung.

In einem jeden Staate kann sich die Bevölkerung vermehren oder vermindern durch Zuwachs oder Abtreten von Gebieten, oder durch Bersmehrung oder Verminderung in sich. —

Territorial-Beränderungen sind im preußischen Staate seit 1816 sehr wenig vorgekommen. Neuschatel und Valengin gehören jetzt nicht mehr zur Bevölkerung des preußischen Staats. Das Ländchen hatte bei der letzten preußischen Zählung 1846 nur 68247 E.; hinzugekommen sind 1834 Lichtenberg mit damals 35256 E., die hohenzollernschen Lande 1849 mit 65616 E., das Jadegebiet 1855 mit 227 E. Durch Territo-rial-Veränderung können sich, wie schon aus diesen Zahlen hervorgeht, die Bevölkerungs-Verhältnisse nicht wesentlich verändert haben.

Läßt man indessen, um dasselbe Areal zu vergleichen, Neufchatel und Balengin, Lichtenberg (jetzt Kreis St. Wendel), die hohenzollernschen Lande, das Jadegebiet fort, so waren die Bevölkerungen des preussischen Staates auf demselben Gebiete

```
1816 — 10349031; 1819 — 10981934; 1822 — 11664133; 1825 — 12256725; 1828 — 12726110; 1831 — 13038960; 1834 — 13474671; 1837 — 14063096; 1840 — 14892002;
```

```
1843 — 15433635; 1846 — 16075053; 1849 — 16293171; 1852 — 16830990; 1855 — 17100999.

Die Differenzen biefer Zahlen finb:

1819 — 632903; 1822 — 682199; 1825 — 592592; 1828 — 469385; 1831 — 312850; 1834 — 435711; 1837 — 588425; 1840 — 828906; 1843 — 541633; 1846 — 641418; 1849 — 218118; 1852 — 537819; 1855 — 270009.
```

Es berechnet sich eine Gesammt-Differenz von 1816 an von 6751968 ober jährlich im Durchschnitt von 173127 ober für je 3 Jahre von 519382.

Diese Vermehrung ist wesentlich im Innern des Landes entstanden. Einen Theil derselben kann man in bestimmter Zahl übersehen. Wie viel auf diesem selbigen Territorio alle 3 Jahr mehr geboren wurden als starben, erhellt aus den jährlich eingehenden Geburts= und Todes= listen; und dieser Zjährige Ueberschuß betrug nach einander:

```
1819 — 455759; 1822 — 592514; 1825 — 562904; 1828 — 422208; 1831 — 241664; 1834 — 317054; 1837 — 445373; 1840 — 485598; 1843 — 523248; 1846 — 585553; 1849 — 297740; 1852 — 566072; 1855 — 352050.
```

Es ist klar, daß dies der allerwichtigste Factor der Bollsvermehrung ist. Der Ueberschuß ist keinesweges gleich. In Jahren guter Erndten werden viel geboren, in Jahren epidemischer Krankheiten sterben viel. Die ganze Differenz von 1816 gegen 1855 ergiebt an Mehrgebornen 5868264, d. h. im Durchschnitt für das Jahr, wenn es erlaubt ist, bei der Menge von Einflüssen, die hier Statt sinden, einen solchen Durchschnitt zu ziehen, 150468 Menschen.

Man kann hiernach annehmen, daß nach der Erfahrung der letzten 39 Jahre im Durchschnitt der preußische Staat jährlich in runder Summe um 150000 Menschen gewachsen ist, welche jährlich mehr gesboren wurden, als starben.

Vergleicht man endlich die Zahlen, welche sich ergeben, wenn man der Gesammt-Differenz von 3 zu 3 Jahren die Mehrgebornen gegensüberstellt, so waren auf dem bezeichneten gleichen Territorio des preussischen Staates mehr vorhanden, als der Ueberschuß der Geburten ausmacht:

```
1819 — 177144; 1822 — 89685; 1825 — 29688;

1828 — 47177; 1831 — 71186; 1834 — 118657;

1837 — 143052; 1840 — 343308; 1843 — 18385;

1846 — 55865
```

und weniger:

1849 - 79622; 1852 - 28253; 1855 - 82041.

Dieses Plus ober Minus hat zwei verschiedene Gründe. Einmal kommt es vor, daß sich die Zählungen verbessern. Personen, welche bei der früheren Zählung übergangen waren, werden bei der folgenden notirt. Dies war unzweiselhaft 1840 der Fall, welches Jahr eine sehr große Bermehrung zeigt. Es ward in diesem Jahre eingeführt, daß in den Urlisten alle Personen bei der Zählung namentlich angegeben werden mußten, und zeigte sich nun plöslich ein bedeutendes Mehr an Einwohnern.

In bestimmter Zahl läßt sich nicht feststellen, wie viel Personen auf diese verbesserten Zählungen zu rechnen sind. —

Außer diesen Verbesserungen vermehrt ober vermindert sich aber die Seelenzahl durch Einwanderungen und Auswanderungen. Offenbar waren die zum Jahre 1846 im preußischen Staate mehr Einwanderungen als Auswanderungen. Bei der Zählung von 1849, welche das Jahr 1848 mit enthält, tritt zunächst ein Ueberschuß der Auswanderungen ein; auch 1852 und 1855 zeigt sich ein solcher.

Es werben zwar Listen über Eingewanderte und Ausgewanderte alljährlich eingereicht, diese stimmen aber mit den oben berechneten Zahlen nie überein, und können mit ihnen nicht übereinstimmen. Denn als Einwanderer geben die Behörden nur diejenigen Personen an, welche sich im preußischen Staate befinitiv niederlassen wollen und NaturalisationsPatente erfordern; und als Auswanderer geben sie nur diejenigen an, welche den Auswanderungs-Consens sich erbitten. Ohne diesen aber wanderten bisher Viele aus, so wie auch sehr viele Personen in den preußischen Staat einziehen, die sich hier nicht befinitiv niederlassen.

Im Kalenderjahr 1855 sind als Auswanderer angezeigt 14776 Personen, und zwar: Regierungs Bezirk Königsberg 44, Gumbinnen 34, Danzig 106, Marienwerder 152, Posen 163, Bromberg 311, Stadt Berlin 134, Regierungs Bezirk Potsdam 604, Frankfurt 1324, Stettin 555, Köslin 163, Stralsund 210, Breslau 584, Oppeln 1689, Liegnit 649, Magdeburg 422, Merseburg 1098, Erfurt 607, Münster 325, Winden 1079, Arnsberg 278, Köln 474, Düsseldorf 445, Koblenz 1424, Trier 1659, Nachen 114, Hohenzollern 129.

Das fabrikreiche, dicht bevölkerte Düsselborf zeigt wenig Auswanberer.

Von den 14776 angezeigten Auswanderern gingen über See 12318 und blieben in Europa 2458. Von den 12318 über See ausgewandersten Personen gingen 11307 nach amerikanischen Staaten, 950 nach Ausstralien, 4 nach Asien, 57 nach überseeischen europäischen Ländern. —

Die Zahlen zeigen unwiderleglich, wie überwiegend die Auswanderung nach Amerika geht.

# 2. Stellung bes preußischen Staates als politische Macht nach seinen Bevölkerungs = Verhältnissen.

Es ist bei bem Flächeninhalt des preußischen Staates bemerkt worden, daß derselbe seiner Größe nach der achte in Europa sei, nach seinen Bevölkerungs-Verhältnissen ist derselbe der sechste. Mehr Menschen haben in Europa nur Außland, Frankreich, Oesterreich, Großbritannien und die Türkei. Spanien, viel größer als der preußische Staat, hat, obgleich die Bevölkerungs-Angaben in den letzten 5 Jahren sehr bedeutend gestiegen sind, doch nach der letzten Zählung vom 21. Mai 1857 nur 16,301,851 Menschen (Gacela de Madrid No. 1707 vom 7. September 1857). Alle übrige Staaten in Europa fallen gegen die Bevölkerung des preußischen Staates gleich erheblich ab. Die Bevölkerungen der 52 großen und kleinen Staaten in Europa werden nämlich solgendergestalt angegeben:

1) Rußland 62000000, 2) Desterreich 36398620, 3) Fraukreich 36039364, 4) Großbritannien und Irland 27488853, 5) Türkei 18740000, 6) Preußen 17202831, 7) Spanien 16301851, 8) Beide Sicilien 8616922, 9) Schweben u. Norwegen 5072820, 10) Sarbinien 4976034, 11) Belgien 4607066, 12) Bahern 4540461, 13) Nieberlande 3487617, 14) Portugal 3471199, 15) Kirchenstaat 3100000, 16) Dänemark mit Jeland und ben Farder 2536456, 17) Schweiz 2494500, 18) Königreich Sachsen 2039176, 19) Hannover 1820480, 20) Toskana 1817166, 21) Würtemberg 1669720, 22) Baben 1314837, 23) Griechenland 1043153, 24) Großherz. Hessen 847451, 25) Kurfürstenth. Hessen 736392, 26) Beibe Mecklenburg 642064, 27) Mobena 606139, 28) Parma 511969, 29) Nassau 428237, 30) Braunschweig 269209, 31) Oldenburg 265479, 32) Großherz. Sachsen-Weimar 263755, 33) Jonische Inseln 226824, 34) Hamburg 220000, 35) Sachsen-Meiningen 165418, 36) Sachsen-Roburg-Gotha 150878, 37) Sachsen=Altenburg 132990, 38) Anhalt=Dessau=Köthen 114850, 39) Lippe-Detmold 105490, 40) Bremen 88856, 41) Reuß jüngere Linie 80203, 42) Frankfurt a/M. 79372, 43) Schwarzburg-Rubolstadt 68974, 44) Schwarzburg-Sondershausen 61452, 45) Waldeck u. Phrmont 58132, 46) Lübeck 54000, 47) Anhalt-Bernburg 53475, 48) Reuß ältere Linie 39397, 49) Lippe-Schaumburg 29848, 50) Hessen-Homburg 25132, 51) San-Marino 7800, 52) Liechtenstein 7000.

Bon ben außereuropäischen Staaten sind die Bevölkerungs-Angaben höchst unsicher. Für Afrika sind eigentlich gar keine geordnete Staaten hervorzuheben; in Asien haben China und Ostindien außerordentlich viel Menschen, und viel mehr als der preußische Staat, wogegen Persien, Arabien, Turkestan, Beludschistan, Afghanistan, jedes Reich, wie groß es ist, viel weniger Menschen hat, als der preußische Staat; in Amerika haben die nordamerikanischen Freistaaten 23 bis 24 Millionen Menschen, also etwas mehr als der preußische Staat; weniger aber als berselbe hat jeder der großen südamerikanischen Staaten: Brasilien, Peru, Chili, die La-Plata-Staaten u. s. w. (vergl. Monats-Bericht der königslichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom März 1858.)

## B. Vertheilung der Bevölkerung.

#### 1. Nach Landestheilen mit Berechnung der Dichtigkeit.

Der preußische Staat ist nach seinen verschiedenen Landestheilen keineswegs gleichmäßig bevölkert; weder haben die einzelnen Provinzen, Regierungs-Bezirke, Kreise gleiche Menschenzahl, noch ist die Dichtigkeit der Bevölkerung in den einzelnen Theilen der Monarchie sich gleich. Bergleicht man nur die positiven Zahlen, so hat die meisten Menschen bie Provinz Schlesien, die wenigsten Pommern. Die Menschenmassen in den einzelnen Provinzen ordnen sich wie folgt: 1) Schlesien 3182496, 2) Rheinprovinz 2983305, 3) Preußen 2636766, 4) Brandenburg 2254305, 5) Sachsen 1861535, 6) Westphalen 1527252, 7) Posen 1392636, 8) Pommern 1288964. In Pommern und Schlesien ver= halten sich die diese Provinzen bewohnenden Menschenzahlen wie 100: Die angegebenen Provinzial-Bevölkerungen machen zusammen 17127259 Menschen aus. Der preußische Staat hat aber 17202831. Es kommen zu den 17127259 nämlich die nicht zu bestimmten Provinzen gehörigen Einwohner der hohenzollernschen Lande mit 63316, des Jabegebietes mit 227; die Besatzungen von Mainz, Frankfurt as Mi., Luxemburg mit 12029 Menschen hinzu, bas sind zusammen 75572 E., welche mit den 17127259 E. der Provinzen die Gesammt=Bevölkerung bes preußischen Staates von 17202831 ausmachen.

Nach den Regierungs-Bezirken, bei denen Berlin zum Regierungs-Bezirk Potsdam gehört, vertheilt sich die Provinzial-Bevölkerung von 17127259 Menschen, wie folgt: 1) Regierungs-Bezirk Potsbam mit Berlin 1343651, 2) Breslau 1227009, 3) Oppeln 1014383, 4) Düsselborf 1007570, 5) Liegnitz 941104, 6) Frankfurt 910654, 7) Posen 909551, 8) Königsberg 901603, 9) Merseburg 781947, 10) Magbeburg 727052, 11) Masrienwerber 658436, 12) Gumbinuen 640831, 13) Arnsberg 630912, 14) Stettin 606409, 15) Köln 523762, 16) Koblenz 509164, 17) Trier 506535, 18) Köslin 484127, 19) Bromberg 483085, 20) Minden 462503, 21) Nachen 436274, 22) Danzig 435896, 23) Münster 433837, 24) Erfurt 352536, 25) Stralsund 198428 Einwohner.

Die Geschäfte eines Regierungs-Collegii sind von sehr verschiebener Ausbehnung, je nach der Menge von Menschen, welche einem bestimmsten Bezirke zugehören; es sind immer die Menschen, es ist nicht das Land, welche regiert werden. Sonach ist es keine ganz richtige Vorstelslung, wenn man etwa denkt, eine Regierung sei wie die andere. Sie sind sehr verschieden; der Menschenzahl nach steht die Regierung zu Stralsund zu der von Potsdam im Verhältniss von 100:677; oder wenn man wegen der eigenthümlichen Berhältnisse Berlins den Regiesrungs-Bezirk Breslau wählt, so steht Stralsund gegen Breslau wie 100:619. Der Durchschnitt ergäbe für einen mittleren Regierungs-Bezirk Marienwerder; 10 Regierungs-Bezirk haben mehr, 15 haben weniger Einwohner.

Noch verschiedener als die Regierungs=Bezirke sind die Bevölkerun= gen ber landräthlichen Kreise. Bon ben 325 landräthlichen Kreisen, welche nicht blos Städte sind (f. S. 89 u. 90) hat die meisten Menschen ber landräthliche Kreis Breslau 187336; nach ihm folgt Kreise Duisburg mit 140253. Die wenigsten Menschen hat der Kreis Ziegenrlick 14125. Dieser verhält sich der Einwohnerzahl nach zum Kreis Breslau wie 100: 1326, und zum Kreis Duisburg wie 100: 993. Die Durch= schnitte ergeben nach ben Bevölkerungen in ber Provinz Preußen jeben landräthlichen Kreis zu 46259 E.; Provinz Posen 53563, Brandenburg 68312, Pommern 49422, Schlesien 54871, Sachsen 45403, Westphalen 43636, Rhein 49722. Trot ber großen Verschiedenheit einzelner Kreise nach ihrer Größe, trot ber schon früher ausgeführten Beobachtung, daß in den westlichen Theilen der Monarchie die Kreise viel kleiner sind, als in den mittleren und östlichen Provinzen, berechnet sich ber Durchschnitt ber Einwohnerzahl nach den Provinzen nicht sehr verschieben von dem Durchschnitt ber Einwohnerzahl eines Kreises in ber Monarchie, welcher 50823 E. ift. Dies erklärt sich aus der sehr verschiedenen Dichtigkeit der Bevölkerung in der preußischen Monarchie.

Rach dieser wohnen auf der Quadratmeile: 1) Kheinprovinz 6124, 2) Schlesien 4290, 3) Westphalen 4150, 4) Sachsen 4041, 5) Bransbendurg 3070, 6) Posen 2597, 7) Preußen 2238, 8) Pommern 2234; — während der Qurchschnitt für die ganze Monarchie sich hersansstellt auf 3370; bei welchem die hohenzollernschen Lande, das Jadegebiet und die Besahungen in Mainz, Frankfurt as W., Luxemburg mit zur Berechnung gezogen sind.

Nach ben Regierungs-Bezirken orbnet sich die Dichtigkeit der Bevölkerung, wie folgt: 1) Düsseldorf 10146, 2) Köln 7234, 3) Nachen
5767, 4) Erfurt 5710, 5) Breslan 4945, 6) Minden 4833, 7) Koblenz 4644, 8) Arnsberg 4502, 9) Oppeln 4173, 10) Merseburg
4142, 11) Trier 3863, 12) Liegnitz 3756, 13) Potsbam mit Berlin 3513, 14) Magdeburg 3460, 15) Münster 3282, 16) Danzig
2862, 17) Posen 2830, 18) Frankfurt 2590, 19) Stettin 2541,
20) Stralsund 2490, 21) Bromberg 2249, 22) Königsberg 2209,
23) Gumbinnen 2149, 24) Marienwerder 2061, 25) Köslin 1873
Einwohner.

Die Regierungs Bezirke Königsberg, Gumbinnen, Marienwerber, Danzig, Posen, Bromberg, Franksurt, Stettin, Stralsund haben zwissen 2000 und 3000; zwischen 3000 und 4000 haben Potsbam, Liegnitz, Wagbeburg, Münster, Trier; zwischen 4000 und 5000 haben auf der Quadratmeile Bressau, Oppeln, Merseburg, Ninden, Arnsberg, Rosblenz; und über 5000 Erfurt, Köln, Nachen.

Noch viel größer differiren die einzelnen landräthlichen Kreise. Es sind im preußischen Staate einzelne Kreise, welche Bevölkerungen zeigen, wie sie nur in den am dichtesten bevölkerten Gegenden Europa's, in den Fabrik-Distrikten Englands und Belgiens vorkommen. Kreis Elberseld hat 25,513, Solingen 13887, Gladbach 15,799, Krefeld 18531 auf der Duadratmeile. Diese Berschiedenheiten werden bei den Beschreibungen der Provinzen näher dargethan werden; eine allgemeine Uebersicht giebt die Tabelle II. B. 1.

## 2. Vertheilung nach den Religions:Bekenntnissen.

Der größeste Theil der Bevölkerung des preußischen Staates sind evangelische Christen, im Ganzen 10,534,754; kleiner, aber doch nicht sehr erheblich geringer ist die Anzahl der katholischen Christen im preußischen Staat, im Ganzen 6,418,310; das Berhältniß der beiden Konsesssichen ist zu einander: auf 100 Katholisen kommen 164,1 Protestanten, oder unter 100 evangelischen und katholischen Christen im preußischen Staate sind 62,1 Protestanten und 37,9 Katholisen.

Sehr gering ist die Anzahl der Einwohner, welche der griechischen Kirche angehören. Es sind im Ganzen 1380.

Biel stärker ist die Zahl der Mennoniten, im Ganzen 14,139.

Die Anzahl ber Juden ist 234,248.

Unter einer Million Einwohner des preußischen Staates sind das ber 612,385 Evangelische, 373,096 Katholiken, 80 Griechen, 822 Mens noniten, 13,617 Juden.

Die Vertheilung der verschiedenen Konfessionen und Glaubensmeisnungen ist außerordentlich verschieden. Die östlichen und zum Theil die mittleren Provinzen sind überwiegend evangelisch, die westlichen viel mehr katholisch.

In der Provinz Preußen ist das Verhältniß der Evangelischen zu den Katholischen wie 1,885,266 zu 703,252; sie stehen also in dem Verhältniß, daß 100 Katholiken auf 268 Protestanten salten.

Die Provinz Posen hat überwiegend katholische Bevölkerung; es wohnen in derselben 870,574 Katholiken und 447,986 Protestanten, d. h. auf 100 Katholiken kommen 51 Protestanten.

In der Provinz Brandenburg wohnen überwiegend Protestanten, nämlich 2,192,033 und 37,962 Katholiken; es fallen danach auf 100 Katholiken 5774 Protestanten.

In der Provinz Pommern, welche auch überwiegend protestantische Bevölkerung hat, leben Protestanten 1,266,008 und Katholiken 11,577; ein Verhältniß von 100 Katholiken zu 10,936 Protestanten.

Dagegen ist die Provinz Schlesien nach den Konfessionen sehr gleich getheilt. Es wohnen in derselben 1,617,943 Protestanten und 1,528,300 Katholisen; also kommen auf 100 Katholisen 105 Protestanten. Es stellt sich in Schlesien so, daß in runden Summen im Regierungs Bezirke Breslau 3 Protestanten auf 2 Katholisen kommen; dagegen im Regierungs-Bezirk Oppeln auf 1 Protestanten 9 Katholisen; im Regierungs-Bezirk Liegnitz aber mehr als 5 Protestanten auf 1 Katholisen.

Die Provinz Sachsen hat in den Regierungs-Bezirken Magdeburg und Merseburg sehr überwiegend protestantische Bevölkerung, wogegen im Regierungs Bezirk Ersurt doch mehr als der dritte Theil katholisch ist. In der ganzen Provinz sind Katholiken 118,064 und Protestanten 1,738,130, das Berhältniß ist, daß auf 100 Katholiken 1472 Protessanten kommen.

In der Provinz Westphalen wohnen im Regierungs-Bezirke Münster zwischen 9 und 10 mal so viel Katholiken als Protestanten; in den Regierungs-Bezirken Minden und Arnsberg aber ist die Anzahl der Protestanten etwas überwiegend. Im Ganzen wohnen in der Provinz

664,053 Protestanten und 847,263 Katholiken; es kommen daher auf 100 Katholiken 78 Protestanten.

In der Rheinprovinz ist die Bevölkerung überwiegend katholisch; nur der Regierungs-Bezirk Düsseldorf hat eine etwas stärkere Beimischung von Protestanten, doch bleiben sie auch hier in der Minderzahl; das Konfessions-Berhältniß ist in diesem Bezirk etwa wie 2 zu 3. In der ganzen Provinz wohnen Protestanten 714,450 und Katholiken dagesgen 2,235,634, das Verhältniß ergiebt auf 100 Katholiken 32 Protestanten.

Nach gleicher Rechnung stellen sich gegen die Evangelischen überssichtlich die Verhältnisse wie folgt:

Mach ben Regierungs=Bezirken kommt auf je 100 Protestansten folgende Anzahl von Katholiken: 1) Stralsund 0,81; 2) Merseburg 0,48; 3) Stettin 0,61; 4) Frankfurt 1,81; 5) Köslin 1,51; 6) Gumbinsnen 1,61; 7) Potsbam mit Berlin 2,02; 8) Magdeburg 2,81; 9) Liegnik 18,87; 10) Königsberg 25,46; 11) Erfurt 39,31; 12) Breslau 66,78; 13) Minden 69,62; 14) Arnsberg 76,62; 15) Danzig 87,81; 16) Mastentwerder 98,64; 17) Bromberg 136,80; 18) Düsseldoof 154,62; 19) Rosblenz 210,19; 20) Posen 238,71; 21) Trier 594,42; 22) Köln 597,87; 23) Oppeln 910,42; 24) Münster 937,50; 25) Aachen 3008,77.

Die hohenzollernschen Lande sind sast ganz katholisch. Auf 100 Evangelische kommen 6383 Katholiken; das Jadegebiet ist ganz evangelisch; von 227 E. sind nur 2 katholisch, das Berhältniß ist auf 100 Evangelische O, Katholiken; bei den Besatzungen in Mainz, Franksurt und Luxemburg kommen auf 100 Evangelische 55,57 Katholiken.

Für die Provinzen, abgesehen von den hohenzollernschen Landen, dem Jadegebiet und den Besatzungen in den Bundessestungen, sind die Berhältnisse solgende: Auf 100 Evangelische sallen in Pommern 0,91 Kastholiken, in Brandenburg 1,73, in Sachsen 6,79, in Preußen 37,20, in Schlesien 94,46, in Westphalen 127,58, in Posen 194,88, Rhein 312,92.

Wie verschieden hiernach das Verhältniß der Katholiken zu den Protestanten in den einzelnen Provinzen und Regierungs-Bezirken ist, so ist doch hervorzuheben, daß in keiner Provinz, in keinem Regierungs-Bezirk, ja in keinem landräthlichen Kreise, wie später bei der Beschreisbung der Provinzen gezeigt werden wird, bloß Katholiken oder bloß Protestanten wohnen. Der Regierungs-Bezirk Gumbinnen oder der Regierungs-Bezirk Mersedurg, welche fast ganz von Protestanten deswohnt sind, haben doch keinen landräthlichen Kreis, in welchem nicht Katholiken wohnten, und umgekehrt, der Regierungs-Bezirk Aachen, welcher sast ganz von Katholiken bewohnt ist, hat doch in jedem Kreiseringe Protestanten; die Bevölkerung ist demnach sehr gemischt, und keine

Regierung in Europa bürfte nähere, schon burch die Zahlen angedeutete Veranlassung haben, Duldung der verschiedenen Religions-Parteien gelsten zu lassen, das Prinzip der Versöhnung beider Parteien zum leitens den Grundsat bei allen Regierungs-Maßregeln zu erheben, als der preußische Staat.

Griechen sind sehr wenig im Staat, einzelne nur wohnen in den meisten Provinzen; nur im Regierungs-Bezirke Gumbinnen ist eine ganze Kolonie in Nikolaiken, so daß in der Provinz Preußen von den 1380 Griechen der Monarchie 1204 wohnen.

Auch die Mennoniten erscheinen in den meisten Provinzen als eine ganz unbedeutende Beimischung der Bevölkerung; nur in der Provinz Preußen sind sie von größerer Bedeutung in den Niederungen an der Weichsel, und sodann sind sie auch etwas stärker als in den übrigen Provinzen am Rhein, namentlich im Regierungs-Bezirke Düsseldorf und zwar im Kreise Krefeld.

Bon ben Juben wohnt beinahe bas volle Dritttheil, nämlich 74031, in der Provinz Bosen; in Preußen, Schlesien und am Rhein wohnen in jeber dieser Provinzen zwischen 30 = und 40000, in der Provinz Brandenburg nur etwas über 24000; Westphalen hat 15796, Pommern 11336; die wenigsten hat die Provinz Sachsen, 5320. Diese Verschiedenheit der Bertheilung hat zum Theil ihren Grund in den früheren Gesetzgebungen. Im Königreich Sachsen sind die Juden nie recht geduldet worden, so auch nicht in Schwed.=Vorpommern, weshalb der Regierungs=Bezirk Stralfund nur 249 Juden hat. Dagegen sind in Polen die Juden von langer Zeit her die Vermittler des Kleinhandels; die polnischen Juden bilden eine eigene Kategorie unter ben Inben. Auch in ber Provinz Preußen zeigt der Regierungs-Bezirk Marienwerder die größeste Zahl von Juden unter den preußischen Regierungen, da dieser Regierungs-Bezirk gleich ber Provinz Posen viele kleine Städte hat mit zum Theil judischer Be-Nicht unbedeutend ist die Zahl der Juden auch in der Rhein= provinz. Theils wurden sie nicht gehindert, sich anzusetzen, als diese Provinz in der Zeit vor der französischen Revolution unter viele Herren getheilt war, theils erleichtert ber Weinbau die Niederlassung von Juden; benn der Weinbau hat nur alle 9 Jahr ein gutes und alle 3 Jahr ein mittelmäßiges Weinjahr; in den Zwischenjahren sind die Weinbauer in großer Roth und erhalten Vorschüsse von den uuter ihnen wohnenden Juden.

Auch die Bertheilung der Bevölkerung nach den Religions-Verschies denheiten zeigt nach Provinzen und Regierungs-Bezirken die Tabelle U. B. 1.

#### 3. Stehendes Beer und Civil-Bevölkerung.

Nach der Zählung von 1855 bestand das stehende Heer im preußischen Staat aus 211731 Personen. Davon standen 12029 als Besatzungen in Frankfurt a/M., Mainz und Luxemburg, die übrigbleibenden 199702 vertheisen sich so, daß in der Provinz Brandenburg 43886; Rheinprovinz 34357, zu denen noch in den hohenzollernschen Landen 98 kommen, macht 34455; Schlesien 31798; Preußen 26636; Sachsen 24913; Pommern 14615; Posen 14121 und Westphalen 9278 stehen.

Unter der Zahl von 211731, welche die Militairliste als dem stependen Heere angehörig bezeichnet, sind aber auch die Familienglieder, die Angehörigen und die Dienerschaft der Militairpersonen mitgerechnet. Ihre Anzahl ist 46194, von denen weibliche Personen sind 32332 und männliche 13862. Hiernach bleibt eigentlich aktives Militair nur eine Summe von 165537. Der dritte Theil derselben ist 55179. Dies ist die Summe, welche alljährlich auf dreisährige Dienstzeit neu eingestellt werden muß. Da nun zwanzigjährige junge Männer im preußischen Staate dei seiner jezigen Bevölkerung zu rechnen sind 147614, so zeigt sich, daß eine große Auswahl bleibt und Viele zurückgestellt werden könenen. Für den Fall des Krieges ist die Landwehr die größere Wasse der Truppen.

Diejenigen, welche nach dreijährigem Dienst aus dem stehenden Heere entlassen werden, treten nach unserer Militair-Versassung auf 2 Jahre zur Kriegs-Reserve; die Anzahl derselben ist nach vorstehender Berechnung 2 mal 55179 = 110358; hierzu tritt die Landwehr, und wenn in diesem Ueberschlag auch nur vom 1sten Aufgebot gesprochen wird und nur diejenigen gerechnet werden, welche 3 Jahr im stehenden Heere und 2 Jahr in der Kriegs-Reserve waren, so hat man für die sieben Jahre der Berpssichtung zum 1sten Aufgebot vom 25sten bis 32sten Jahre 7 mal 55179 = 386253, hierzu die Kriegs-Reserve mit 110358 und das stehende Heer mit 165537; dies ergiebt 662148.

Die Männer vom 25sten bis zum 32sten Jahre werden im preußischen Staate gezählt, und sind ihrer 1855 gezählt worden 1,078,566, so daß diese Summe bei Weitem nicht von der oben berechneten Summe von 386253 Mann Landwehr erreicht wird. Man kann bei der Aushebung und bei der Einziehung zur Landwehr den dritten Theil der Einstellungsspsichtigen als schwach, krank oder unfähig zurücksehen, es bleibt außerdem dann immer noch ein weiter Spielraum zur Berücksichtigung besonderer Berhältnisse. Die allgemeine Militairpslicht und die ganze vortressliche Militair-Verfassung gewährt beides, für den Fall der Gesahr eine starke Armee auszustellen und zu gleicher Zeit alle mögliche Berücksichtigung

bei der Ueberzahl der vorhandenen Pflichtigen durch Zurücksetzung zu gestatten.

Die Bertheilung des stehenden Heeres von 165,537 Personen ist in kurzer Uebersicht folgende:

| fur | zer Uebersicht folgende:                                    |               |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Kriegs-Ministerium: Generale à la Suite und Flügel-         | •             |
| +)  | Adjutanten Gr. Majestät; großer Generalstab; Ober-Kom-      |               |
|     | mando in den Marken; General-Inspektionen der Artillerie,   |               |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |               |
|     | Ingenieure, Festungen; Inspektionen ber Jäger u. Schützen   |               |
|     | (zusammen 120 Personen); die Stäbe der General-Kom-         |               |
|     | mando's, der Divisionen, der Brigaden (549); die Examina-   |               |
|     | tions-Kommission (121); das Militair-Erziehungs- u. Bil-    |               |
|     | bungs-Wesen (2774); Militair-Medicinal-Wesen (148); In-     |               |
|     | tendanturen u. Train=Depots (325). — Aller dieser Mili-     |               |
|     | tair=Personen sind im Ganzen                                | 4037          |
| 2)  | Infanterie: Garde-Infanterie mit Schul-Abtheilung, Jäger    | •             |
|     | n. Schützen (11988); 32 Linien-Regimenter (67685); 8 Re-    | •             |
|     | serve-InfRegimenter (11321); 8 Jäger-Bataillone (3565);     |               |
|     | 8 combinirte Res.=Bataillone (3879). Zu diesen 98438 M.     |               |
|     | sind als Infanterie noch hinzuzurechnen die Landwehrstämme, |               |
|     | nämlich: Garde-Landwehr (327), 32 Provinzial-Landwehr-      |               |
|     | Regimenter (4367) u. 8 Landwehr-Bataillone der 8 Reserve-   |               |
|     | Inf.=Reg. (317), zusammen Landwehrstämme 5011 Personen;     |               |
|     | bas Festungs-Personale mit Gouvernements u. Kommanbantu-    |               |
|     | ren (3302); Invaliden (698); Garde= Unterofficier=Kom=      |               |
|     | pagnie (73). — Sämmtliche Infanterie                        | 107522        |
| 3)  | Kavallerie: 6 Regimenter Garde-Kavallerie (3955); 8 Kii=    |               |
|     | rassier=Regimenter (5168); 4 Dragoner=Regimenter (2562);    |               |
|     | 12 Husaren-Regimenter (7784); 8 Ulanen-Regimenter (5151);   |               |
|     | sind zusammen 24620. Hierzu treten noch die Militair-Reit-  |               |
|     | Schule (235); das reitende Feldjäger-Korps (81)             | <b>249</b> 36 |
| 4)  | Artillerie                                                  | 22830         |
| •   | Ingenieure (Pioniere)                                       | 2613          |
| _   | Marine                                                      | 1419          |
| 7)  |                                                             | TTLU          |

## 4. Vertheilung nach Stadt und Land und Wohnplaten.

2180

165537

7) Gensbarmerte.

Es ist für die Lebens-Berhältnisse der Menschen in einem Staate nicht ohne Bedeufung, ob eine oder mehrere große Städte, ob überhaupt viel Städte in demselben vorhanden sind oder nicht, ob die ländliche

Bevölkerung die städtische bebentend oder nur in geringem Maße übersteigt. Ist auch nicht zu wünschen, daß die städtische Bevölkerung die landliche überwiege!, benn immer wird die lettere die Haupterhaltungs= mittel ber Nation gewähren muffen; so ist anbererseits in ben Stäbten gewerbliches Treiben, Wissenschaft und Kunst, Handel und Fabrikleben mehr vorherrschend, und in vieler Beziehung sind Städte, wie Herr v. Schön sagt, Lichtpunkte für bie Entwickelung ber Bölker. Ganz kleine Städte haben in der Regel ganz ähnliche Lebensverhältnisse wie bas platte Land, die meisten Einwohner sind Ackerbürger und treiben vorherrschend Landwirthschaft. Biele kleine Städte find oft nicht wünschenswerth, wie z. B. die vielen kleinen Städte in den polnischen Provinzen eine arme Bevölkerung enthalten, die sich unnöthig zwischen Konsumenten und Producenten stellt. Es kann zwar auch eine nur sehr Neine Stadt von vielleicht 1000 bis 1500 Einwohnern unter gewissen Berhältnissen doch eine große gewerbliche Thätigkeit entwickeln; in ber Regel werden aber boch nur die mehr bevölkerten Städte eigentlich städtisches Leben haben.

Der preußische Staat hat brei sehr große Städte von mehr als 100000 Einw.: Berlin 447483, Breslau 127090, Köln 106852.

Städte zwischen 50 = und 100000 sind: Königsberg 83593, Elbersselb und Barmen, beide sind zwar getrennte Kommunen, aber eben nur getrennt durch einen Fluß und machen also nur eine große städtische Bevölkerung aus; die Kommune Elberseld hat 41,096, die Kommune Barmen 41463, es ist also eine zusammenwohnende städtische Bevölkerung von 82559. Magdeburg, die Stadt hat 61677, die Borstadt Neusstadt 11682, die Borstadt Sudenburg 4638, Magdeburg zusammen hat also als ein großer Ort 77997, Danzig 71995, Stettin 55076, Aachen 54373; zusammen also sechs Städte mit 50 = bis 100000 Einw.

Städte zwischen 30= bis 50000 Einw. sind ebenfalls sechs, nämlich Posen 47404, Krefeld 45219, Potsbam 39962, Halle 36420, Erfurt 33693, Frankfurt 32725.

Städte zwischen 20= und 30000 Einw. sind neun, nämlich: Düssels dorf 29085, Koblenz 26623, Münster 26380, Etbing 23928, Görlitz 23326, Brandenburg 21058, Halberstadt 21031, Trier 20172, Stralssund 20058.

Auch noch die Städte zwischen 10= und 20000 Einw. haben das Gepräge städtischen Lebens. Im preußischen Staate sind solcher Städte 54: 5 in der Provinz Preußen: Memel, Insterdurg, Tilsit, Graudenz, Thorn; 3 in der Provinz Posen: Bromberg, Rawicz, Lissa; 6 in der Provinz Brandenburg: Guben, Landsberg a/W., Prenzlau, Spandau, Charlottensburg, Nen=Ruppin; 6 in der Provinz Pommern: Greisswald, Stargardt,

Stolpe, Anklam, Kolberg, Köslin; 8 in der Provinz Schlesien: Reiße, Glogau, Liegnitz, Schweidnitz, Brieg, Glatz, Grünberg, Ratibor; 11 in der Provinz Sachsen: Nordhausen, Mühlhausen, Burg, Duedlindurg, Naumburg, Aschersleben, Zeitz, Mersedurg, Wittenberg, Weißenfels, Eisleben; 6 in der Provinz Westphalen: Dortmund, Minden, Jserlohn, Bielefeld, Paderborn, Soest; 9 in der Rheinprovinz: Bonn, Wesel, Eupen, Essen, Remscheid, Mühlheim a. d. Ruhr, Duisdurg, Kreuznach, Saarbrück.

Als einigermaßen größere Städte, wenigstens als Mittelstädte, ist wohl mit einer Bevölkerung von 10000 Menschen abzuschließen. Es giebt indessen sehr viele Städte, welche historische Bedeutung haben, von Einsluß sind für die umliegende Gegend und noch nicht 10000 Menschen haben, wie beispielsweise: Wehlau, Pillau, Gumbinnen, Marienburg, Marienwerder, Schwedt, Wriezen, Luckenwalde, Rathenow und eine Menge anderer.

Im Ganzen hat der preußische Staat, wenn Elberfeld und Barmen als eine, und Magdeburg mit Neustadt und Sudendurg auch als eine Stadt gerechnet werden, ohne Hohenzollern, 983 Städte. Hierzu treten noch 7 in den hohenzollernschen Landen, so daß im ganzen Staat 990, oder wenn man Barmen und Elberfeld als zwei, Magdeburg, Neustadt und Sudendurg als drei Städte rechnet, 993 Städte im preußischen Staate sind.

Die städtische Bevölkerung ist sehr verschieden vertheilt nach den Provinzen, ja selbst nach den Regierungs-Bezirken. Vielkach sind historische Verhältnisse hierbei von Einfluß gewesen, ebenso führt die mehr oder weniger industrielle Entwickelung in neuerer Zeit eigenthümliche Verhältnisse herbei.

In der Provinz Preußen war das eigentliche Leben und der Sitz des Oxdens in den Gebieten vorzüglich, welche jest zu den Regierungs-Bezirken Königsberg und Danzig gehören, und in diesen Regierungs-Bezirken ist, da überdies große Städte, wie Königsberg und Danzig, auch Elding in denselben liegen, eine verhältnismäßig starke städtische Bevölkerung. Im Regierungs-Bezirk Marienwerder sind viele kleinere polnische Städte; Thorn mit 13316 Einw. ist der bedeutendste Ort, die vielen kleinen Städte geben keine starke städtische Bevölkerung. Der Regierungs-Bezirk Gumbinnen aber hat ein Gebiet, welches schon in der Zeit des Ordens Grenzland und häufig von Kreuzzügen heimgesucht ward. Später verwüstete die Pest namentlich diesen Regierungs-Bezirk; berselbe hat verhältnismäßig sehr wenig städtische Bevölkerung.

In der Provinz Posen sind sehr viele kleine Städte, und allerdings ist die Stadt Posen auch von Bedeutung; die ländliche Bevölkerung ist

im Regierungs-Bezirk Bromberg, der eine so große Stadt nicht hat, viel überwiegender, als im Regierungs-Bezirk Posen.

In Pommern sind im Regierungs-Bezirke Köslin, der wesentlich auf Landwirthschaft angewiesen ist, nur kleine Städte; die ländliche Bevölkerung überwiegt daher sehr die städtische. Im Regierungs-Bezirk Stettin dagegen ist die Stadt dieses Namens, deren Bevölkerung sich außerordentlich rasch vermehrt, schon allein Veranlassung, daß die städtische Bevölkerung nicht in gleichem Grade von der ländlichen übertrossen wird. Bedeutender ist noch das Verhältniß der Städte im Regiesrungs-Bezirke Stralsund, da in dem kleinen Gediete desselben verhältnismäßig viele bedeutendere Städte liegen, wie Stralsund, Greifswald, Wolgast.

Die Provinz Brandenburg hat außer dem sehr bebeutenden Berlin nach der ganzen Geschichte ihrer Germanisirung sehr viel mittlere Städte; auch in der zum Regierungs-Bezirk Frankfurt gehörigen Niederlausit ist ein starkes gewerbliches Leben. Der Regierungs-Bezirk Potsdam mit Berlin hat mehr städtische als ländliche Bevölkerung, und selbst ohne Berlin ist der Regierungs-Bezirk Potsdam stark mit städtischer Bevölkerung bewohnt. Im Regierungs-Bezirk Frankfurt ist etwas mehr länd-liche Bevölkerung.

In der Provinz Schlesien hat der Regierungs-Bezirk Breslau verhältnismäßig die meiste städtische Bevölkerung, da die große Stadt Breslau in demselben liegt; viel mehr überwiegt die ländliche Bevölkerung in den Regierungs-Bezirken Liegnitz und Oppeln, doch ist im ganzen Schlesien wegen der vielen zum Theil großen Oörfer die ländliche Bevölkerung sehr überwiegend.

Die Provinz Sachsen hat in allen brei Regierungs-Bezirken eine verhältnißmäßig starke städtische Bevölkerung. Außer den größeren Städten Magdeburg, Halle, Erfurt ist ein starkes städtisches Leben in den vielen kleinen Städten.

Die Provinz Westphalen bagegen hat nur die größere Stadt Münster, und dennoch ist im Regierungs-Bezirk Münster nach der eigenthümslichen Art der Colonat-Verhältnisse und des Landbaues überhaupt die ländliche Bevölkerung sehr überwiegend. Noch mehr ist dies der Fall im Regierungs-Bezirk Minden, denn die starke Leinen-Industrie dieses Bezirkes ist auf dem Lande, und die Städte sind im Ganzen alle nur geringer bevölkert; Minden selbst hat 14298, Bielefeld 11630, Pader-born 10946, Herford 9863 Einw., von den übrigen Städten hat keine 5000 Einwohner. Die stärkste städtische Bevölkerung hat noch der Regierungs-Bezirk Arnsberg, in welchem die Grafschaft Mark mit ihren vielen

industriereichen Städten liegt; doch überwiegt die ländliche Bevölkerung auch im Regierungs-Bezirk Arnsberg bei weitem die städtische.

Am Rhein ist verhältnismäßig keine starke städtische Bevölkerung. Am stärkten ist sie im Regierungs-Bezirk Düsseldorf, obgleich derselbe nicht die größesten Städte der Rheinprovinz enthält. Köln, obgleich die große Stadt dieses Namens in diesem kleinen Regierungs-Bezirk liegt, hat doch eine sehr überwiegend ländliche Bevölkerung, die hier in dem fruchtbaren Rheinthale die Bebauung des Bodens einen großen Theil der Bevölkerung beschäftigt. Im Regierungs-Bezirk Nachen ist ganz ähnlich wie im Regierungs-Bezirk Köln die Bertheilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land. Der Regierungs-Bezirk Koblenz aber, auf Weindau wesentlich angewiesen, hat eine sehr überwiegende ländliche Bevölkerung, und noch mehr ist dies im Regierungs-Bezirk Trier der Fall.

Die beiben Regierungs-Bezirke bes preußischen Staates, welche die am meisten überwiegende ländliche Bevölkerung haben, so daß mehr als acht mal so viel Menschen auf dem Lande wohnen, als in den Städten, sind die im Westen und Often an seinen Grenzen liegenden Regierungs-Bezirke Trier und Gumbinnen.

In den hohenzollernschen Landen ist eine überwiegend ländliche Bevölkerung, denn von den steben in dem kleinen Gebiete liegenden Städten hat die größeste, Hechingen, nur 3073, Sigmaringen 2448 Einw., die übrigen wenig über 1000 oder auch unter 1000.

Das Jabegebiet hat gar keine Stabt.

Die Tabelle II. B. 1 giebt auch eine Uebersicht des Verhältnisses der städtischen Bevölkerung gegen die ländliche nach Provinzen u. Regierungs-Bez.

An die Fragen über die Bertheilung der Bevölkerung nach Stadt und Land schließt sich die Betrachtung, wie viel Städte, Oörfer und andere Wohnorte im preußischen Staate sind, was nach dem ansgenommenen Shstem der statistischen Aufnahmen im preußischen Staate die Tabelle von den Wohnplätzen genannt wird. Es werden untersschieden:

1) Städt e. Nach der ersten Anordnung wurden als Städte bezeichnet diejenigen Orte, welche im Stande der Städte vertreten wurden. Wenngleich dies nach neueren gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gessetzliche Bedeutung hat, so ist für die statistischen Aufnahmen doch beisbehalten worden, nach der Art, wie früher die Städte aufgenommen worden, es zu belassen. Bei den Aufnahme-Behörden ist kein Zweisel entstanden, welche Orte sie als Städte zu bezeichnen hätten.

Die zweite Kategorie heißt Flecken. Auch dieser Begriff steht gesetzlich nicht fest; er knüpfte sich in früherer Zeit an die Verleihung der Marktgerechtigkeit. Auch dies ist nicht mehr zutreffend; indessen ist auch bei dieser Bezeichnung in den Provinzen kein Zweisel entstanden, welche Ortschaften aks Flecken zu bezeichnen seien.

Die britte Kategorie sind Dörfer. In den mittleren und östslichen Provinzen ist kein Zweisel, was unter einem Dorf zu verstehen sei. Es sind Ortschaften, in denen die Kommunal-Angelegenheiten von Schulzen oder Richtern und Schöppen verwaltet werden. In den westslichen Provinzen trifft diese Bestimmung nicht zu, da hier Gesammtgesmeinden oder Bürgermeistereien bestehen; indessen sind Dörfer doch überall nach gewöhnlichem Sprachgebrauch zusammen liegende bäuerliche Wohnungen, und die aufnehmenden Behörden haben überall gewußt, welche Ortschaften nach gewöhnlichem Sprachgebrauch als Oörfer zu beseichnen seien.

Die vierte Kategorie sind Vorwerke und Höfe, von größeren Gütern abgetrennte ländliche Besitzungen.

Die fünfte Bezeichnung Kolonieen u. Weiler hat provinziell nicht überall ganz gleiche Bedeutung. In den öftlichen Provinzen kennt man den Ausdruck Weiler wenig, in den westlichen ist er häufig. Bei den statistischen Aufnahmen werden unter Kolonieen und Weilern Ortsschaften verstanden, die sich von Oörfern oder größeren Orten getrennt haben, oder Niederlassungen Eingewanderter zum Theil schon aus frühester Zeit.

Die sechste Abtheilung endlich sind einzelne Etablissements, d. h. Forsthäuser, Mühlen oder Fabrikgebäude und Niederlassungen, die einzeln stehen, deren sehr viele in den westlichen Provinzen vorkommen.
— Die Tabellen geben zugleich die Anzahl der Gebäude in diesen verschiedenen Ortschaften an, welche in öffentliche und Privatgebäude geschieden werden, letztere nach den Unter-Abtheilungen: 1) Brivat=Wohnhauser, 2) Fabrikgebäude, Mühlen und Privat=Magazine, 3) Ställe, Schemen und Schuppen. Ferner wird die Einwohnerzahl nach diesen verschiedenen Kategorieen angegeben, endlich auch die Resultate sämmtslicher öffentlicher Jumobilien=Veuer-Versicherungs-Anstalten, wobei zu bemerken ist, daß die Zahlen der verschiedenen Privat=Feuer-Verssicherungs-Anstalten sür Immobilien unter diesen Angaben nicht mit entshalten sind. Die meisten dieser Societäten versichern auch Mobilien und Robilien nach ihrer Buchführung, wie sie anzeigen, Jumobilien und Mobilien nicht von einander scheiden.

Der ganze Staat hat nun nach diesen Angaben 993 Städte mit 4,956,127 Einw. Die Bewohner des platten Landes leben in 352 Flecken

mit 374225 Einw., 31479 Dörfern mit 9644627 Einw., 11687 Vorwerken und Höfen mit 739412 Einw., 8447 Kolonien und Weilern mit 751450 Einw., 31014 einzelnen Stablissements mit 724961 Einw.

Der Durchschnitt ergäbe hiernach für jede Stadt 4991, für jeden Flecken 1063, für jedes Dorf 306, für jedes Vorwerk 2c. 63, für jede Kolonie 89, für jedes einzelne Etablissement 23 Einw.

Auf dem platten Lande, d. h. in Flecken, Oörfern, Vorwerken, Roslonieen und Stablissements wohnten 12,234,675 Menschen, in den Städten 4,956,127, sind zusammen 17,190,802. Hierzu die Besatungen in den ausländischen Städten mit 12029 Personen, ergiebt eine Total-Bevölkerung von 17,202,831.

Der größeste Theil der Bevölkerung wohnt in Obrfern, nämlich 56,10, in Flecken 2,18, auf Borwerken und in Hösen 4,20, in Koloniecn und Weilern 4,87, in Etablissements 4,22 Procent, also auf dem Lande 71,17 und in den Städten 28,82 Proc. Rechnet man die Flecken mit zu der städtischen Bevölkerung, so wohnen in Städten und Flecken 31,01 Proc., d. h. sehr nahe der dritte Theil der gesammten Bevölkerung.

Alle Ortschaften im preußischen Staate zusammengenommen ergesben die Zahl von 83972.

| Wohnhäuser     | •   | •    | •   | •   | •  | •   | • | • | • | • | 2035657 |
|----------------|-----|------|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---------|
| Fabrikgebäube, | I   | Nühl | len | 2C. | •  | •   | • | • | • | • | 115922  |
| Ställe, Scheut | 1er | un   | b   | Sq  | ut | per | 1 | • | • | • | 2276077 |

Summe ber Privatgebäube 4427656

Summe aller Gebäube = 4511609

Wenn man die Anzahl der Privat-Wohnhäuser mit der Einwohnersahl vergleicht, so kommen im Durchschnitt auf jedes Wohnhaus 8,44 Personen. Indessen stellt sich dieser verschieden nach der Kategorie der Ortschaften; für die ganze Wonarchie ist der Durchschnitt

| für | bie | Stäbte              | auf | 1 | Wohnhaus | == | 11,84, |
|-----|-----|---------------------|-----|---|----------|----|--------|
| =   | =   | Fleden              | =   | 1 | ;        | == | 7,28,  |
| 3   | =   | <b>D</b> örfer      | =   | 1 | =        | == | 7,84,  |
| =   | 8   | Vorwerke u.         |     |   |          |    | , ,    |
|     |     | Höfe                | =   | 1 | 3        | =  | 13,38, |
| =   | =   | Rolonien,           |     |   |          |    | • •    |
|     |     | Weiler 2c.          | =   | 1 | <b>;</b> | == | 7,12,  |
| =   | *   | <b>Etablissemen</b> |     |   | 3        |    | 7,97,  |

Daß die Bewohnung auf den Vorwerken und Hösen am dichtesten erscheint, kann, wenn, wie nicht anders anzunehmen ist, diese Angaben genau sind, nur darin ihren Grund haben, daß auf solchen meist einzeln steshenben ländlichen Gehöften viel Anechte, Arbeiter und Tagelöhner zu ökonomischen Zwecken beisammen sind. Sonst ist es sehr einleuchtend, daß in den Städten sich mehr Einwohner auf ein Haus berechnen, als auf dem Lande; das Verhältniß steht etwa wie 11 zu 7 bis 8.

Die Versicherungssumme war in den öffentlichen Immobilien-Feuer-Bersicherungs=Anstalten im Jahre 1855 ohne Hohenzollern und Jabe= gebiet, von welchen Nachrichten über die Feuer-Berficherung nicht bekannt find, 1,177,242,978 Thaler, macht im Durchschnitt auf 4,493,697 Ge= banbe ohne Hohenzollern und Jadegebiet 262 Thlr. — Dieser Durchschnitt ist indessen offenbar zu gering, da von der ganzen Häuserzahl gewiß eine nicht unbedeutende Anzahl der öffentlichen Gebäude abgeht, welche nicht versichert sind; ferner alle Versicherungen bei Privat-Versiderungs-Gesellschaften in der Total-Verficherungs-Summe fehlen; end= lich aber bei den Versicherungen selbst nicht der volle wahre Werth der Häuser, sondern nur das, was verbrennbar ist, versichert wird, also der Werth des Bauplates, auch oft ber der Kellerräume nicht mit versichert Das Steigen ber Versicherungssummen und also bas Kapital, ras in den Häusern steckt, ergiebt sich darans, daß die Totalsumme die= fer Bersicherungen nach den dem statistischen Büreau zugestellten An= gaben war:

> 1854 = 1,164,568,041.1853 = 1,153,066,004.

Beiter zurück waren biese Summen:

1844 = 1,135,101,994. 1843 = 1,103,454,496. 1842 = 1,026,704,626.

In den Zwischenjahren zwischen 1844 und 1853 sind die Totals summen der Feuer-Versicherung in den öffentlichen Feuer-Versicherungs-Anstalten bisweilen sogar höher gewesen, als sie selbst für 1855 anges geben werden, z. B.:

1849 = 1,230,324,221. 1848 = 4,219,150,487.

Dies hat wahrscheinlich barin seinen Grund, daß in der neuesten Zeit die Privat=Feuer=Versicherungen größeren Umkreis gewannen und den öffentlichen Versicherungen Theilnehmer entzogen. Sei dem wie ihm wolle, so viel geht aus den angegebenen Zahlen unzweifelhaft hervor,

baß ber Werth ber Kapitalien in den Häusern im preußischen Staate im Steigen ist.

Die Versicherungssummen lassen sich nach ben verschiedenen Arten ber Ortschaften nicht angeben, ba sie nicht getrennt aufgeführt stehen.

Die hier für den ganzen Staat berechneten Durchschnitte der Wohnungs-Berhältnisse stellen sich für die einzelnen Provinzen, ja selbst für Regierungs-Bezirke sehr verschieden. Es muß das Nähere ven Beschreibungen der Provinzen vorbehalten bleiben. Hier mag nur Einiges
zur allgemeinen Orientirung angeführt werden.

In der Provinz Preußen kommt durchschnittlich auf ein Haus eine Anzahl von 9,96 Menschen.

In der Provinz Posen berechnen sich auf ein Wohnhaus im Ganzen 10,16 Menschen.

In der Provinz Brandenburg berechnen sich auf ein Wohnhaus
10,82 Menschen.

In der Provinz Schlesien wohnen durchschnittlich in einem Wohn= hause 7,90 Menschen.

In der Provinz Sachsen kommen auf ein Haus 7,76 Menschen.

In der Provinz Pommern 10,28 Menschen auf ein Haus.

Die Provinz Westphalen ergiebt 7,20 auf ein Wohngebaube.

In der Rheinprovinz in einem Wohnhause 6,97 Menschen.

Die Frage siber die Wohnungs-Verhältnisse der Menschen ist sit vie Gesundheit und das Wohlbefinden berselben eine sehr wichtige. Es ist nicht so glücklich, wenn auf dem Lande in sogenannten Familienhäussern drei, vier Tagelöhner-Familien zusammen wohnen, als wenn jede Familie für sich ihr Häuschen hat. Man sollte meinen, daß in denjenigen Provinzen des preußischen Staates, in welchen weniger dichte Bevölkerungen sind, also verhältnismäßig noch viel Naum ist, die Menschen also bequemer wohnen können, sür wenigere schon ein Haus sein würde, als in den dichter bewohnten Gegenden. Die Zahlen ergeben aber gerade das Gegentheil. Mehr, als der mittlere Durchschnitt des Staates ergiebt, kommen auf ein Haus in den Provinzen Preußen, Posen, Pommern, Brandenburg; weniger, als der mittlere Durchschnitt des Staates ist, kommen Bewohner auf ein Haus in den Provinzen Schlesien, Sachsen, Westphalen und Rhein. In der Rheinprovinz kommen durchschnittlich auf ein Haus 6,87, in Pommern 10,88 Menschen.

#### 5. Vertheilung der Bevölkerung nach den Nationalitäten.

Der preußische Staat ist wesentlich ein beutscher. Das Deutsche ist die Sprache der Regierung und die Muttersprache des bei weitem größesten Theiles des Bolks; aber es besinden sich allerdings doch auch viele Menschen im preußischen Staate, deren Muttersprache die deutsche nicht ist; vorzüglich ist im Osten des Staats eine beträchtliche Volkszahl vorhanden, deren Muttersprache verschiedene Dialekte des Slavischen sind. Auch einige Litthauer, deren Sprache von dem eigentlich Slavisschen verschieden ist, wohnen im äußersten Osten, wogegen ganz im Westen Franzosen wohnen, oder eigentlich Wallonen. Kaum ist es zulässig, wenn von verschiedenen Nationalitäten die Rede ist, die Mitglieder der französischen Kolonie, wenngleich sie ihre besondere kirchliche und Armens Verwaltung haben, noch jest der französischen Nationalität zuzurechnen, indessen sie erwähnt werden.

Hiernach sind zu unterscheiben bei ben fremben Nationalitäten:

- a. Slaven, und zwar: an) Polen, bb) Kassuben, cc) Mähren, dd) Böhmen, ec) Wenden.
  - b. Litthauer.
- c. Franzosen, und zwar: an) Wallonen, bb) französische Ko-louieen.

Von allen diesen verschiedenen Nationalitäten sind die bei weitem wichtigsten die Polen. Nicht in allen Regierungs=Bezirken und nicht bei jeder Zählung sind die Personen, welche der polnischen und sonstigen fremden Nationalitäten angehören, gezählt worden. Indessen ist doch in ben meisten Regierungs = Bezirken balb vor längerer, bald vor kürzerer Zeit eine Zählung geschehen, so daß an positive Zahlen angeschlossen werden kann. Allerdings bleibt schon deshalb die vollstäudige Zusam= menstellung mehr eine Schätzung ber fremden Nationalitäten; und dies um so mehr, als die Zählung selbst mehrfach Bedenken hat. Es sind nämlich namentlich bei ben Polen als solche angenommen diejenigen Personen, die in der Regel polnisch sprechen und in deren Familien polnisch gerebet wird. Es giebt allerdings in den überwiegend polnischen Gegenden noch viele Familien, die bloß polnisch sprechen und polnisch verstehen, so auch kommen solche Personen bei Litthauern vor und bei den Wallonen im Westen. Indessen sprechen die meisten Polen, Wenden, Mähren, Böhmen, zum Theil auch Kassuben, auch teutsch; der Uebergang aus ber fremben Nationalität in die deutsche geht allmälig voran, bei manchen Geschlechtern bleibt inbessen ber ursprüngliche Dialekt unb die Nationalität unverändert.

#### a. Slaven.

#### aa) Polen.

Die Provinz Preußen hat in allen ihren Regierungs=Bezirken noch Polen.

Der Regierungs-Bezirk Königsberg war ein Hauptsitz bes beutschen Orbens. Die ursprünglichen Bewohner bes Bezirkes waren heidnische Preußen, welche mit Gewalt vertrieben und untersocht wurden, wenn sie nicht das Christenthum annahmen. Sie hatten ihre eigene Sprache, welche aber seit mehr als hundert Jahren bis auf den letzten Mann, der preußisch sprach, gänzlich verschwunden ist. Dagegen waren diese Gebietstheile fortdauernd der Kampsplatz mit dem Könige von Polen; auch Massovien unter einem besondern Herzoge war ein polnisches Land. In dem Gebiete des Bischofs von Ermeland ledten gleichfalls vorzugsweise Polen. Es sind die Polen im Regierungs-Bezirke Königs-berg 1846 gezählt worden. Ihre Anzahl, deren größeste Summen in den Kreisen Allenstein, Reidenburg, Ortelsburg, Osterode und auch Rössel vorkommen, beträgt 132,947 Personen.

Im Regierungs-Bezirke Gumbinnen, der in der deutschen Kitterzeit als Grenzland fortdauernd von Litthauen und auch von Massovien aus mit Krieg überzogen ward, wohnen gleichfalls noch viel Polen, zum großen Theil Masuren, protestantische Polen. Die Kreise Johannisburg, Lögen, Lyk, Olegko, auch Angerburg, enthalten die meisten; im Kreise Sensburg wohnen die frsiher russischen Philipponen, welche in den Listen als alt-slavisch sprechende Polen bezeichnet werden. Die Polen des Regierungs-Bezirks Gumbinnen sind im Jahre 1852 gezählt worden, und wurde ihre Anzahl angegeben auf 138,780.

Im Regierungs-Bezirk Danzig war die Stadt Danzig fast immer ganz deutsch und ist es jetzt noch. Auch der Landkreis Danzig hat sehr wenig Polen. In Marienburg war der Hauptsitz des deutschen Ordens, und die Kreise Marienburg und Elding haben fast nur deutsche Bevölsterung. Dagegen wohnen in den westlich von Danzig belegenen Kreisen viel Polen, und zwar Kassuben. Die Zählung der Polen ist 1852 ersolgt, und zwar nach den Abtheilungen: Personen, welche bloß polnisch sprechen und solche, die polnisch und beutsch sprechen. Erstere werden angegeben zu 87451 und letztere zu 63656. Von den ersteren wohnen in den Kreisen Berendt, Carthaus, Reustadt und Stargardt 85100. Diese sind, als Kassuben, die hier besonders betrachtet werden sollen, auszuscheiden, so daß von den nur polnisch sprechenden Personen bleiben 2351; die mit beiden Sprachen angegebenen können nur zum Theil als

Polen genommen werden. Von den angegebenen 63656 wird man viels leicht 40000 als eigentliche Polen rechnen können, so daß mit Hinzusnahme der außer den Kassuben bloß polnisch redenden Personen von 2351 als eigentliche Polen für Danzig außer den Kassuben verbleiben 42351.

Im Regierungs Bezirk Marienwerber liegen Gebiete, die in früsberen Jahrhunderten allerdings auch dem deutschen Orden angehörten, wie das Culmerland, Marienwerber; Theile desselben, wie Marienwersder selbst, blieben fortdauernd dem Orden angehörig, doch waren fast die sämmtlichen Gebiete lange Zeit durchaus polnisch, und nur der westelichste Kreis, Deutschse Crone, welcher von der angrenzenden Neumark und Pommern aus sehr früh germanisirt ist, hat rein deutsche Bevölkerung. Sonst leben viel Polen im Regierungs Bezirk Marienwerder; die dorstige Regierung giebt für das Jahr 1852 die Zahl der eigentlichen Poslen auf 251644 an.

Hiernach ergiebt sich auf die Provinz Preußen zusammen eine Ansahl von 565722 Polen.

Die Provinz Posen ist in beiden Regierungs-Bezirken, Posen und Bromberg, früher ganz polnisches Gebiet gewesen. Nur in den west-lichsten und südlichsten Theilen ist ein größerer Theil der Bevölkerung deutsch, doch ist in allen landräthlichen Kreisen viel polnische Bevölkerung, in den meisten sogar sehr überwiegend. Nach den Sprachen, welche die Einwohner sprechen, sind gezählt worden: im Regierungs-Bezirk Posen 1852

Im Regierungs-Bezirk Bromberg ist zuletzt eine solche Zählung geschehen 1846, welche ergab

Nimmt man nach diesen positiven Zahlen die bloß polnisch redenden Einwohner als Polen, so erhielte man

für den Regierungs-Bezirk Posen . . 489350 = = Bromberg . 193188 zusammen 682538

Dies ist wohl zu wenig; nimmt man zu den bloß polnisch redenden die Personen hinzu, welche beibe Sprachen sprechen, so erhält man

für den Regierungs-Bezirk Posen . . . 660072 - = Sromberg . 294453 zusammen 954525

Dies möchte zu viel sein, benn viele Deutsche, welche längere Zeit in der Provinz leben, lernen polnisch und sprechen beide Sprachen. In der Provinz selbst ist im Munde des Volkes und ist allgemeine Meinung: "der Katholik ist Pole, der Protestant ist Deutscher". Auch dies ist gewiß nicht ganz richtig, denn unter den in der Provinz lebenden Polen sind unzweiselhaft auch Protestanten; ebenso unter den dort lebenden Deutschen Katholiken. Es sind aber im Regierungs-Bezirk Posen Protestanten 253851, Katholiken 605971; und im Regierungs-Bezirk Vromsberg Protestanten 194135, Katholiken 264603. Demnach sind in der ganzen Provinz Katholische 870574.

Der Regierungs-Bezirk Posen hat unzweiselhaft verhältnismäßig noch mehr Polen, als der Regierungs-Bezirk Bromberg, da in den mit der Neumark und dem Kreise Deutsch-Crone in West-Preußen grenzenden Distrikten, den Kreisen Chodziesen und Czarnikau, überwiegend Deutssche wohnen. Man kann im Regierungs-Bezirk Bromberg vielleicht nur die Hälfte oder 3 Polen, im Regierungs-Bezirk Posen aber vielleicht bis auf 3 der polnischen Bevölkerung zuschreiben.

Bei dieser Unsicherheit der Unterlagen der Rechnung ist vielleicht die Summe von 850000 Polen für die Provinz anzunehmen, welche Summe, gegen die bloß polnisch redenden Individuen verglichen, eher zu hoch als zu niedrig sein wird.

In der Provinz Schlesien ist der südliche Theil stark mit Polen bewohnt. Es sind die sogenannten Wasserpolen, welche in dem Regie-rungs-Bezirk Oppeln einen nicht unbedeutenden Theil der Bevölkerung ausmachen. Die Regierung zu Oppeln giebt die Zahl der in ihrem Bezirk wohnenden Polen im Jahre 1855 an auf 590248.

Auch im Regierungs=Bezirk Breslau wohnen einige Polen, und zwar in den Kreisen Polnisch=Wartenberg, Namslau, Brieg. Sie wer= den geschätzt auf 60000.

Im Regierungs=Bezirk Liegnitz leben Wenden, aber nicht eigentliche Polen.

Lettere belaufen sich nach vorstehenden Angaben auf:

Frovinz Preußen 565722

# Posen 850000

# Schlesien 650248

2065970

#### bb) Kassuben.

Die Kassuben sprechen ein polnisches Patois. Sie haben keine Litteratur; dem gebildeten Polen ist ihre Sprache nicht immer leicht verständlich. Sie haben ihren Sitz in den östlichsten Theilen des Regierungs=Bezirks Köslin, die an den Regierungs=Bezirk Danzig sich ansschließen, den Kreisen Lauenburg, Bütow und Stolp, sowie in den ausgrenzenden Theilen der Regierung zu Danzig.

Die Regierung zu Kössin hat zuletzt im Jahre 1827 die Anzahl dieser Kassuben auf 4080 berechnet.

Für den Regierungs-Bezirk Danzig ist schon oben die Zahl der Kassuben in den Kreisen Berendt, Carthaus, Neustadt und Preußisch=Stargardt angegeben auf 85100.

Hiernach ergeben sich im ganzen preußischen Staate Rassuben 89180.

#### cc) Mähren.

In Schlesien wohnen in mehreren Kreisen des Regierungs-Bezirks Oppeln, vorzüglich in den Kreisen Ratibor und Leobschütz, aber auch in den Kreisen Pleß, Oppeln und einigen anderen, Mähren, welche die Resierung zu Oppeln 1855 auf 47868 augiebt.

## dd) Böhmen

wohnen meist im Regierungs-Bezirk Breslau in den Kreisen Glat, Strehlen, Polnisch=Wartenberg und einige im Regierungs=Bezirk Oppeln. Sie sind zum größeren Theile katholisch, doch sind auch Protestanten dabei, wie denn selbst Friedrich II. den protestantischen mährisch=böhmi= schen Brüdern Aufenhalt in Schlesien gewährte. In den: "Nachrichten über die polnischen und die andern außerdeutschen Sprachverhältnisse in der Provinz Schlesien, besonders im Bereiche des Oberlandesgerichts zu Breslau", wird ihre Anzahl von Hundrich angegeben auf 10500. Soweit officielle Nachrichten vorliegen, scheint die Summe etwas zu boch. Im Kreise Strehlen nämlich sind die Böhmen gezählt 2670, im Areise Polnisch-Wartenberg besgleichen 1029, sind zusammen 3699; im Areise Glat wohnen Böhmen in den sieben Ortschaften: Tscherbenet, Cubowa, Schlaney, Brzesowie, Jacubowit, Straußeney, Bukowine. Diese sieben Ortschaften haben 3349 Einwohner, und da unter diesen auch viel Deutsche sind, so werden die Böhmen im Kreise Glatz nicht höher als 2000 anzunehmen sein. Dies ergabe im Regierungs-Bezirk Breslau 5699 Böhmen.

Im Regierungs-Bezirk Oppeln wohnen nach Anzeige ber Regierung in den Kreisen Groß-Strehlitz und Kreuzburg zusammen 402 Böhmen. Die Totalsumme derselben ist also 6101.

#### ee) Wenben.

Diese wohnen in der Lausitz, und zwar im Regierungs-Bezirk Liegnitz in den Kreisen Hoherswerda und Rothenburg 32049; im Regierungs-Bezirk Frankfurt in den Kreisen Kottbus, Kalau, Spremberg und wers den von Hundrich in den "Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur vom Jahre 1846" auf zusammen 42722 gesschätzt.

Hiernach wären auf Wenden im preußischen Staate zu rechnen 74771.

Die Slaven, d. h. die eigentlichen Polen, die Kassuben, die Währer, die Böhmen und Wenden, betragen hiernach im preußischen Staate 2283790.

#### b. Litthauer.

Diese kommen nur vor in den meisten Kreisen des Regierungs-Bezirks Gumbinnen, woselbst sie Nachkommen der ursprünglichen Einwohner des Landes sind. Die Regierung hat sie 1852 gezählt, und beträgt ihre Gesammtzahl im Regierungs-Bezirk Gumbinnen 110175. Außerdem aber wohnen noch im Regierungs-Bezirk Königsberg, besonders in dem früher zu Litthauen gehörig gewesenen Kreise Memel und dem daran stoßenden Kreise Ladiau, Litthauer. Die Regierung zu Königsberg hat die in ihrem Bezirk wohnenden Litthauer nach einer Zählung im Jahre 1846 angegeben zu 41102.

Hiernach sinb Litthauer im preußischen Staat 151277.

## c. Franzosen.

## aa) Wallonen.

Im Regierungs Bezirk Aachen wohnen in der Stadt und Umgegend von Malmedy und an der Grenze entlang bis nahe an Monjoie Wallonen. In ganz früher Zeit gehörte die Gegend zum Bisthum Littich, später zu den österreichischen Niederlanden. Diese Wallonen sind nicht gezählt worden. Sie sprechen nur französisch, ihre Gesammtzahl kann höchstens auf 10000 Menschen angenommen werden.

## bb) Die frangösischen Rolonieen.

Als Ludwig XIV. das Edikt von Nantes aufhob, öffnete der große Aurfürst 1685 sein Land ben vertriebenen Glaubensgenossen. Das offi= cielle General-Verzeichniß der eingewanderten Franzosen in ihren 37 Kolonieen schließt am 31. December 1700 auf 14844 Menschen. unter sind aber nicht begriffen die französischen Refugie's, welche in ber Armee bienten, und beren Familienglieder. Die Anzahl biefer Personen kann auf 3000 bis 4000 angenommen werden. Hierzu treten noch die Orangeois, welche 1708 von Ludwig XIV. aus dem Ländchen Orange vertrieben wurden und in Berlin Aufnahme fanden. Ihre Anzahl war Bei der Unsicherheit der Anzahl der im Militair damals befind= lich gewesenen Refugié's wird ihre Gesammtzahl kurz nach ihrer Einwan= berung auf etwa 20000 angenommen werden können. Wenngleich nun diese 20000 in einem Zeitraum von beinahe 200 Jahren sich sehr vermehrt haben muffen, so ist boch die Anzahl der Personen, welche jetzt ju ben frangösischen Rolonieen im preußischen Staate gehören, gewiß nicht größer, und selbst biejenigen, welche zu den besonderen französischen Kir= chen 2c. gehören, sind kaum noch als besondere Nationalität zu betrach= Sie sind Preußen und auch Deutsche geworden. In wenigen Kir= chen wird noch französisch gepredigt. Es mögen in dieser allgemeinen Uebersicht indessen 20000 Nachkommen der Refugie's noch als der französischen Nationalität angehörig bezeichnet werden.

Hiernach gabe die Zusammenstellung:

a. Slaven 2,283,890
b. Litthauer 151,277
c. Franzosen 30,000
zusammen 2,465,167

Wenn man erwägt, wie Vieles noch bei diesen Abschätzungen unssicher bleibt, wie viel Polen, Slaven aller Art, wie viel Litthauer in demftillen Fortgang der gesellschaftlichen Entwickelung zu der deutschen Nastionalität ganz und gar übertreten, so wird es vollkommen zutreffen, wenn man für den preußischen Staat 15,000,000 Deutsche annimmt.

Nach den officiellen Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie Heft I., Wien 1856, waren im österreichischen Staate 1851 unter
35,750,620 Einwohnern nur 7,701,919 Deutsche, d. h. 21,54 Proc. und
78,46 Proc. andere Nationalitäten, während im preußischen Staat 85,67
Proc. Deutsche und 14,38 Proc. andere Nationalitäten waren. Seit der
Bildung der einzelnen Staaten in Deutschland hat es im großen deutschen Baterlande wohl keinen Staat gegeben, der 15,000,000 Deutsche

recht eigentlich germanischen Blutes unter einer und berselben Regierung in sich vereinigt hätte, wie es jetzt im preußischen Staate der Fall ist.

Die Tabelle II. B. 1. enthält auch eine Uebersicht ber fremben Nastionalitäten im preußischen Staate nach Provinzen und Regierungs-Bezirken geschieben.

#### 6. Vertheilung ber Bevölkerung nach Ständen.

Ueber die Anzahl der adeligen Personen findet im preußischen Staate bei den gewöhnlichen statistischen Erhebungen keine besondere Aufnahme statt. Es läßt sich indessen durch Benutzung der neuesten Adelslexica und ähnlicher Schriften wenigstens annähernd die Anzahl der adeligen Personen im preußischen Staate schätzen.

In dem neuen preußischen Abelslexicon von Zedlite Reukirch sind 3007 verschiebene Namen preußischer Abelsfamilien aufgeführt. Inbessen sind mehrere dieser Familien ausgestorben, anderntheils sind unter demselben Namen (v. Wedell, v. Winterfeldt, v. Puttkammer 2c.), die alle basselbe Wappen haben, verschiedene und oft sogar viele einzelne Familien begriffen. Letteres ist auch ber Fall bei bem viel vollständi= geren Abelslexicon, welches Frhr. v. Lebebur in neuester Zeit herausgegeben hat. Wenn man in diesem die besonders bezeichneten ausgestorbenen Familien ausscheibet, so erhält man 7093 abelige Ramen im preußischen Staat. Die fürstlichen und bem höheren -Abel angehörigen Fa= milien sind hierbei jedoch ausgeschlossen. In der Hand-Matrikel der in fämmtlichen Kreisen bes preußischen Staates auf Kreis= und Landtagen vertretenen Rittergüter von Rauer, welches amtliche Grundlage hat, wird in der Gesammt=Uebersicht S. 451 bemerkt, daß von den auf Kreisund Landtagen vertretenen 12,339 Rittergütern ber Monarchie, von benen sind 70 bevorrechtete Gütercomplere, 11714 Rittergüter, 281 kölmische Güter, 98 ben kölmischen gleichartige Güter, 176 kreistagsfähige Güter, sich 7023 in dem Besitz abeliger Personen befinden. Dies stimmt ziemlich genau mit den Angaben des Frhrn. v. Ledebur, zumal es boch auch an abeligen Familien nicht fehlt, die keine Rittergüter besitzen. Bon den 7023 Adeligen, welche Rittergüter besitzen, fallen auf die Provinz Preußen 788, auf die Provinz Brandenburg mit der Altmark und den Kreisen Dramburg und Schievelbein 1116, auf die Provinz Pommern, ohne die Kreise Dramburg und Schievelbein 1046, auf die Provinz Schlefien 1857, auf die Provinz Posen 957, auf die Provinz Sachsen, ohne die Altmark, 563, auf die Provinz Westphalen 378, auf die Rheinprovinz 318, ohne jedoch 71,347 Morgen standesherrlichen

Gebietes mitzurechnen. Die mittleren Provinzen, Schlesien, Brandenburg, Pommern, haben hiernach die meisten abeligen Rittergutsbesitzer.

Dies sind die bestimmten Zahlen, welche über adelige Familien bekannt sind. Aber es ist ungemein schwierig, auch nur einigermaßen aus diesen Angaben einen Rückschluß auf die Anzahl der adeligen Personen im preußischen Staate zu wagen. Biele abelige Namen und Wappen begreifen sehr viele Familien, während viele andere auf zwei Augen stehen. Nimmt man im Durchschnitt 5 verschiedene Familien für jeden Namen und jede einzelne Familie zu 5 Personen, so erhielte man 177,525 Per-Wahrscheinlich ift dies etwas zu boch geschätzt, benn wenn auch einzelne Familien nach ben Abelslexicis fehr viele Verzweigungen haben, so stehen doch viele andere ganz allein, so daß für das Ganze 5 verschiedene Familien auf jeden Namen eher zu viel, als zu wenig, scheint. Auch möchten im Durchschnitt 5 Personen auf jede einzelne Familie zu viel sein, benn es sind im preußischen Staate gezählt worden 3,475,361 Familien, und Kinder bis zum 17ten Lebensjahre 6,710,609. Geht man nun anch bis zum 20km Lebensjahre, so sind junge Männer von 17—20 Jahren 490,287 gezählt worben. Das weibliche Geschlecht wird in biesen Altersklassen nicht mehr besonders aufgenommen. Nimmt man jeboch, wie für diese Altersklassen zulässig sein dürfte, die beiden Geschlechter gleich an Zahl, so würden sich für die Altersklassen 17—20 berechnen 980,574, und bemnach zu 3,475,361 Familien gehören 7,691,183 Rinder bis zum 201em Lebensjahre, d. h., es kämen auf die Familie 2,21 Kinder. Hiernach scheinen 5 Personen für die Familie, wenn bloß Eltern und Kinder gerechnet werden, zu viel.

In Ermangelung genauerer Nachrichten wird jedoch an der Summe von 177,325 festgehalten werden können.

In dem Adelslexicon des Frhrn. v. Ledebur ist der hohe Abel nicht mitberechnet. Bis zum Jahre 1815 kannte der preußische Staat teinen Unterschied im Adel; das Allgemeine Landrecht hat Th. II Tit. 9 die gesetzlichen Bestimmungen nur über den Adel überhaupt und macht teinen Unterschied zwischen hohem und niederem Adel. Der hohe Adel ist durch die deutsche Bundes-Akte, die Berordnung vom 21. Juni 1815 und die Instruktion vom 30. Mai 1820 eingeführt worden; zu denen in neuester Zeit noch eine besondere höhere Kategorie durch Bereinigung der hohenzollernschen Lande mit dem preußischen Staate eingekreten ist. Roch abgesondert von dem höchsten Adel haben eine bevorzugte Stellung nach ihren verwandtschaftlichen und sonstigen Berhältnissen zum königslich preußischen Hause die hohenzollernschen Fürsten nach Artikel 12 des Bertrages vom 7. December 1849.

Sonst bilden ben hohen Abel im preußischen Staate nach der Berordnung vom 21. Juni 1815 zunächst die vormals unmittelbaren deutsschen Reichsstände, die der preußischen Monarchie einverleibt wurden. Es waren nach der Instruktion vom 30. Mai 1820 deren 17, und zwar 12 in der Provinz Westphalen, 5 in der jezigen Rheinprovinz. Bon diessen — vormals reichsständischen oder reichsunmittelbar Mediatisirten — sind 3 eingegangen und dagegen 3 hinzugetreten, die drei gräslich Stolsbergschen Linien.

Von diesen ursprünglich anerkannten reichsständischen Mediatisirten sind diesenigen Abeligen noch zu unterscheiden, welche sich im Besitze von Standesherrschaften befinden, ohne selbst Mitglieder des früheren reichszechtlichen hohen Abels gewesen zu sein. Insbesondere auch solche, welche durch königliche Verleihung in den Fürsten- oder Grafenstand er- hoben sind und gleichfalls dem hohen Abel angehören.

Hiernach bilbet sich der hohe Adel im preußischen Staate abgesehen von den noch höher stehenden Häuptern der Fürsten von Hohenzollern, aus den vormals deutschen Reichsunmittelbaren und den Standesherren. Die Berordnung wegen Bildung der Ersten Kammer nennt als zu dieser Iten Kategorie gehörig die nach der Berordnung vom 3. Februar 1847 zur Herren-Kurie des Bereinigten Landtages berufenen Fürsten, Grafen und Herren. Als landständischer hoher Adel waren die schlesischen Fürssten und Standesherren und die mit Virilstimmen begabten oder an Collectivstimmen betheiligten Fürsten, Grafen und Herren der 8 Provinzials Landtage zum Herren-Stande des Bereinigten Landtages gezogen.

Nach ben Angaben in ben Berhandlungen bes Bereinigten Lanbtages von 1847 Bb. I. S. 733 und in der 1854 erschienenen Schrift des Prof. Jacobson "der preußische Staat" gehören nach den jetzigen Bershältnissen, abgesehen von den Familiengliedern der Fürsten von Hohen Abel: a) von mediatisirten, vormals reichsständischen Häusern 17; 3 in der Provinz Sachsen, 10 in Westphalen, 4 in der Rheinprovinz. d) von Standesherren 42 Häuser; 5 in der Provinz Preußen, 4 in Posen, 1 in Pommern, 10 in Brandenburg, 18 in Schlesien, 1 in Sachsen, 2 in Westphalen, 1 in der Rheinprovinz. Nimmt man die mediatisirten, vormals reichsständischen Häuser und die Standesherren zusammen, so gehören zum hohen Abel in der Provinz Preußen 5 Familien, in Pommern 1, Posen 4, Schlesien 18, Brandenburg 10, Sachsen 4, Westphalen 12, Rheinprovinz 5. Dies sind zusammen 59 Familien, unter den sind 23 Fürsten, 2 Herzöge und 1 Herzogin, 32 Grafen, 1 Freiherr.

Wie hoch man nun auch die Anzahl der Personen des hohen Adels im Staate hiernach veranschlagen mag, so übersieht sich doch aus allen viesen Zusammenstellungen deutlich, daß die Anzahl sämmtlicher abeliger Personen im preußischen Staate, hoher und niederer Abel zusammengenommen, schwerlich die Summe von 200,000 Personen erreichen dürfte.

Die neuere Gesetzebung macht nur in den Ständen den Unterschied zwischen Abel und Richtadel, denn jeder Bauer kann sich in den Städzten niederlassen und ein bürgerliches Gewerbe ergreisen, und jeder Bürsger von der Stadt auf das Land ziehen und ein ländliches Gut erwerden. Nimmt man nun 200,000 Menschen als adelig im preußischen Staate an, so betragen diese von der Gesammt-Bevölkerung von 17,202,831 nur 1,10 Proc. Auch nach dieser Procentrechnung ist die Schätzung von 200,000 Abeligen im Staat wahrscheinlich zu hoch. Berghaus schätzt die abeligen Personen in der Monarchie auf & Proc. der Bevölkerung; sie wird schwerlich mehr als 1 Proc. betragen.

Außer den vorstehend bezeichneten Kategorieen des preußischen Abels sind hier noch zu erwähnen diejenigen Mitglieder auswärtiger regierenster Fürstenhäuser, welche im preußischen Staate mit Gütern angesessen sind, wie z. B. der Herzog von Braunschweig, Fürst von Anhalt-Dessau, Herzog von Württemberg u. s. w. Es versteht sich, daß diese Personen zum hohen Abel gehören, ja insofern sie regierende Fürsten sind, sogar noch über dem hohen Abel stehen. Indessen ist auf der andern Seite klar, daß diese Fürsten und Herren nicht mitgerechnet werden können, wenn die Zahl der adeligen Personen des preußischen Staates ermittelt werden soll.

## 7. Vertheilung der Bevölkerung in Bezug auf Tanbstumme und Blinde.

Es wäre allerdings interessant, wenn man wissen könnte, wie viel von den 17,202,831 Menschen, welche den preußischen Staat bewohnen, gesund sind und wie viel krank; indessen ist es aus wohl nahe liegenden und nicht näher auszusischrenden Gründen unmöglich, diese Frage zu beantworten. Sehr unvollkommen ist, was etwa über die Zahl derer gesiagt werden kann, welche in öffentlichen Kranken-Anstalten behandelt werden; dies wird in einem späteren Abschnitt bei der Sanitäts-Tabelle bemerkt werden. Aehnliches ist der Fall in Bezug auf die Jrren, auf Cretins und Blödsinnige.

Rur der Mangel der Sinne des Gehörs und des Gesichts ist so offenkundig und in der Regel zweifellos, daß die Anzahl der Taubstummen und Blinden seit 1834 in den statistischen Tabellen angegeben worden ist. Die Zählung von 1855 ergab 12,667 Taubstumme, b. h. 74 von 100,000 Menschen, und 9697 Blinde, b. h. 56 von je 100,000 E. — Die Anzahl der Taubstummen ist hiernach größer, als die Anzahl der Blinden, und dieses Ergebniß geht durch alle Zählungsjahre, welche außers dem den Beweis geben, daß verhältnißmäßig die Zahl der Taubstummen seit 1834 sich nicht vermehrt hat, sondern im Ganzen sich gleich geblies ben ist; bei den Blinden hat sich die Anzahl sogar verringert.

Es sind gezählt worden:

```
Taubstumme. 1834 — 10239; 1837 — 11104; 1840 — 11075; 1843 — 11497; 1846 — 11799; 1849 — 11973; 1852 — 12697; 1855 — 12667;
```

b. h. von je 100,000 Einw. des preußischen Staats waren taubstumm: 1834 — 76; 1837 — 78; 1840 — 74; 1843 — 74; 1846 — 73; 1849 — 73; 1852 — 75; 1855 — 74.

b. h. unter je 100,000 Einw. waren blind:

```
1834 — 71; 1837 — 72; 1840 — 68; 1843 — 66; 1846 — 62; 1849 — 58; 1852 — 59; 1855 — 56.
```

Durch alle Zählungen geht die Erscheinung, daß unter den Taub= stummen und Blinden mehr Personen männlichen als weiblichen Ge= schlechtes sind.

Die Zählungen ergeben bei ben Taubstummen:

```
1834 — 5832 männl., 4407 wbl.; 1837 — 6246 männl., 4858 wbl.;
                   4835
                         "; 1843 — 6460
1840 - 6240
                                                 5037
                                                       ,, ;
               "
                                            11
1846 - 6611
                   5188 "; 1849 — 6714
                                                 5259
               "
1852 - 7152
                   5545 "; 1855 — 7141
                                                 5526
                                                       ,,
```

und bei ben Blinden:

```
1834 — 5091 männí., 4485 mbí.; 1837 — 5422 männí., 4802 mbí.; 1840 — 5365 " 4828 "; 1843 — 5222 " 4930 "; 1846 — 5172 " 4833 "; 1849 — 5111 " 4468 "; 1852 — 5259 " 4690 "; 1855 — 5015 " 4682 ".
```

Nach dem Durchschnitt der 8 Zählungsjahre stellt es sich etwa so, daß unter 100 Taubstummen sind 56 männlichen und 44 weiblichen Geschlechts, und unter 100 Blinden 52 männlichen und 48 weiblichen Geschlechts. Die einzelnen Zählungsjahre zeigen nur unbedeutende Schwanstungen gegen diesen Mittelsatz. Die Wehrzahl des männlichen Geschlechts ist noch etwas stärker bei den Taubstummen als bei den Blinden.

Von den Taubstummen sind viele taub geboren; ja man findet oft Taubstumme, welche im ganzen Organismus schwach und nicht völlig ausgebildet sind. Solche Taubstumme werden als nicht bildungsfähig bezeichnet. Sehr oft aber verlieren junge Kinder das Gehör bei Kin= der-Krankheiten, bei dem Einsetzen der Zähne, in Folge von Masern, Scharlach 2c. — Bei den Blinden kommt es allerdings auch vor, daß Kinder blind geboren werden; oder auch, daß Kinder bei Krankheiten in frühen Lebensjahren das Augenlicht verlieren. Indessen scheint dies doch nicht so häufig der Fall zu sein, als das Taubwerden. — Dagegen wer= ben viele Menschen blind in späteren Lebensjahren. Die statistischen Ermittelungen zeigen, daß unter ben Taubstummen mehr Kinder sind, als unter den Blinden. Von den 12667 Taubstummen, welche 1855 gezählt wurden, waren Kinder bis zum vollendeten 15ten Lebensjahre 3706, d. h. 29,26 Proc.; — von den 9697 Blinden dagegen waren Kinder bis zum vollendeten 15ten Lebensjahre 826, d. h. nur 8,52 Proc. Aehnliche Verhältnisse zeigen sich bei jeder Zählung.

Hieraus folgt, daß die Sorge des Staates etwas anders sich stellt bei den Taubstummen als bei den Blinden.

Bei den Taubstummen ist die wichtigste Aufgabe: der Unterricht. Biele Taubstumme werden durch zweckmäßig geordneten Unterricht so weit gebildet werden können, daß sie im späteren Leben durch ihre Arbeit sich selbst erhalten können. Wird diese Vorsorge gehörig gewahrt, so wird nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil von Taubstummen übrig bleiben, welche der Armenpflege anheim fallen, durch fremde Mittel ershalten werden müssen.

Bei den Blinden werden besondere Unterrichts-Anstalten allerdings auch nöthig sein, denn immer noch sind mehr als 8 Proc. aller Blinden Kinder. Aber, wie an und für sich schon der Unterricht für Blinde mehr Schwierigkeiten haben mag, als der Unterricht sür Taubstumme, so bleis ben sür das spätere Leben nur wenige Arten des Erwerdes für Blinde; außerdem aber erblinden viele Menschen im späteren Leben, 91—92 Proc. aller Blinden sind älter als 15 Jahre. Bei den Blinden ist die Hauptaufgabe, geeignete Nittel zur Unterstützung dieser Unglücklichen zu schaffen, denn in der Regel wird nur ein kleiner Theil derselben durch eigene Arbeit sich erhalten können.

Es ist eine verbreitete Meinung, daß die Entstehung von Taubheit und das Taubstummwerden mit klimatischen Verhältnissen zusammenhange, und ähnlich wie bei Kröpfen, bei kretinartigen Verbildungen in Vergsgegenden, oder wo ungesundes Wasser ist, und dergleichen Ursachen auftreten, viel taubstumme Kinder geboren werden. Es soll im Allgemeinen nicht bestritten werden, daß diese natürlichen Bodenbeschaffenheiten für

bie Entstehung solcher Uebel von Einwirkung sein können, doch scheint es, als ob, wenigstens nach den Ergebnissen im preuß. Staat, die Zahl der Taubstummen stärker ist, je nachdem weniger Wohlstand und dichte Bevölkerung vorhanden ist, so daß ärztliche Hülfe bei Kinder-Krankheisten nicht rechtzeitig herbeigeschafft werden kann. Nur in den hohenzoll. Landen scheint die Bergs und Thakbildung des Landes auf eine starke Anzahl von Taubstummen vielleicht mit von Einfluß zu sein. Die Zahl der Taubstummen von 1855 nach den Provinzen und den hohenzollernsschen Landen, wenn man die Territorien nach der Größe der Anzahl ordnet, ist folgende:

| 1) | Provinz  | Preußen 2626,      | •   | •   | <b>b.</b> | ħ. | auf | je | 100,000 | Einw. | 100, |
|----|----------|--------------------|-----|-----|-----------|----|-----|----|---------|-------|------|
| 2) | die hohe | nzollernschen Land | e e | 32, | =         | 8  | =   | =  | ******  | =     | 98,  |
| 3) | Provinz  | Bommern 1117,      | •   | •   | 3         | =  | =   | =  |         | *     | 87,  |
| 4) | 3        | Posen 1189, .      | •   | •   | =         | =  | =   | z  |         | =     | 85,  |
| 5) | 3        | Schlesien 2302,    | •   | •   | =         | =  | =   | =  |         | =     | 72,  |
| 6) | =        | Sachsen 1325,      | •   | •   | =         | =  | 3   | 2  | حبننه   | =     | 71,  |
| 7) | ;        | Brandenburg 152    | 29, | •   | 3         | *  | =   | =  |         | =     | 68,  |
| 8) | ;        | Westphalen 886,    | •   | •   | 5         | 3  | 5   | =  |         | *     | 58,  |
| 9) | Rheinpr  | ovinz              | •   | •   | =         | =  | =   | =  | -       | =     | 54.  |

Weniger verschieden ist verhältnißmäßig die Anzahl der Blinden in den Provinzen, und die Zahlen lassen, wie es scheint, keine besondere Gründe zu über die Verschiedenheit des Verhältnisses. Es waren 1855 Blinde:

| 1) | in ben h | ohenzollernschen | t Lan | iben | 43, | b. | ħ. | auf | je | 100,000 | Einw.    | 68,         |
|----|----------|------------------|-------|------|-----|----|----|-----|----|---------|----------|-------------|
| 2) | Provinz  | Sachsen 1189,    | •     |      | •   | 5  | =  | *   | 2  | _       | 3        | 64,         |
| 3) | s        | Pommern 815      | ,     | • •  | •   | 3  | s  | =   | =  |         | •        | 63,         |
| 4) | <b>.</b> | Schlesien 1978   | 3,    | • •  | •   | 3  | 2  | =   | 2  |         | =        | 62,         |
| 5) | *        | Posen 810, .     | • (   | • •  |     | 5  | 3  | =   | =  |         | =        | 58,         |
| 6) |          | Preußen 1462     |       |      |     |    |    |     |    |         | <b>5</b> | 55,         |
| 7) | =        | Westphalen 81    | 4,    |      | •   | =  | =  | =   | =  | -       | =        | 53,         |
| 8) | Rheinpr  | ovinz 1553, .    | •     |      | •   | =  | E  | =   | =  |         | =        | <b>52</b> , |
| 9) | Provinz  | Brandenburg      | 1033  | , .  | •   | =  | =  | =   | =  |         | *        | <b>46.</b>  |

#### 8. Vertheilung ber Bevölkerung nach Geschlecht und Alter.

Es giebt im preußischen Staate mehr Personen weiblichen Se-schlechts als männlichen, und dieses Verhältniß ist constant, in allen Zäh-lungsjahren hervortretend.

Der Ueberschuß des weiblichen Geschlechts betrug nach ben Zählungsjahren:

```
1816 — 82081; 1819 — 65470; 1822 — 87489;

1825 — 84199; 1828 — 72584; 1831 — 53220;

1834 — 73471; 1837 — 19679; 1840 — 31337;

1843 — 30400; 1846 — 19396; 1849 — 5577;

1852 — 37678; 1855 — 47695.
```

Die positiven Zahlen waren 1855: männlich 8,577,568, weiblich 8,625,263.

Der Ueberschuß ist nicht gleich groß. Er war bei manchen Zählungen nur gering. Auf Procente reducirt, war, das männliche Geschlecht zu 100 angenommen, das weibliche:

```
1816 - 101,\infty; 1819 - 101,\infty; 1822 - 101,51; 1825 - 101,\infty; 1828 - 101,15; 1831 - 100,82; 1834 - 101,\infty; 1837 - 100,\infty; 1840 - 100,42; 1843 - 100,\infty; 1846 - 100,24; 1849 - 100,07; 1852 - 100,45; 1855 - 100,56.
```

Vorhanden aber war bei einer jeden Zählung ein Ueberschuß des weiblichen Geschlechts.

Da 5 bis 6 Proc. Anaben mehr geboren werden als Mädchen, so sollte man meinen, daß in der Gesammt-Bevölkerung mehr Personen männlichen als weiblichen Geschlechts vorhanden sein müßten. Daß dies nicht der Fall ist, liegt darin, daß in den ersten Jugendjahren mehr Anaben sterben als Mädchen und daß im großen Onrchschnitt mehr Frauen hohe Altersstufen erreichen als Männer.

Bergleicht man die verschiedenen Altersklassen der Bevölkerung zus nächst ohne Unterscheidung der Geschlechter, so treten im Allgemeinen folgende Verhältnisse hervor. Es werden nach den statistischen Vorschrifzten für den preußischen Staat in den Tabellen gezählt: Personen dis zum vollendeten 5ten Lebensjahre, vom 6ten dis 7ten, vom 8ten dis 14ten, vom 15ten dis 16ten, vom 17ten dis 45sten, vom 46sten dis 60sten und siber 60 Jahre alt, und sind die Resultate folgende:

| Personen im Alter:    | Zahl berfelben: | Procentsatz<br>ber Bevölkerung: |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| bis 5 Jahr            | . 2,575,110     | 14,97                           |
| vom 6ten — 7ten Jahre | . 846,368       | 4,98                            |
| = 8ten — 14ten -=     | . 2,554,544     | 14,85                           |
| = 15ten — 16ten =     | . 734,587       | 4,27                            |
| - 17ten - 45pen       | . 7,542,465     | 43,55                           |
| = 46ften — 60ften =   | . 1,950,145     | 11,88                           |
| über 60 Jahr          | . 999,612       | 5,81                            |
|                       | 17,202,831      | 100                             |

Hier zeigt sich zunächst klar, wie groß ber Antheil ber Kinder und noch nicht Erwachsenen an der Gesammt-Bevölkerung ist; Säuglinge und Kinder bis zum 5ten Lebensjahre, die doch fämmtlich noch nicht erwerben und ganz und gar von den Eltern oder sonst aus Unterstützungsmitteln erhalten werden müssen, sind 14,97 Proc., zwischen dem Gten und 7ten Theil ber Nation. Aber ber Schul-Unterricht dauert in ber Regel bis zum vollendeten 14ten Lebensjahre. Auch bis zu dieser Altersstufe er= werben die Kinder in der Regel nicht. Der Theil der Bevölkerung bis zum vollendeten 14ten Lebensjahre ist im preußischen Staate 34,74 Proc. Und nimmt man die Personen bis zum vollendeten 17ten Jahre mit, so erhält man 39,01 Proc., d. h. beinahe 3 ber Nation, welche von ben Uebrigen erhalten werden müffen. — Wahrscheinlich kann man noch etwas mehr als 7 rechnen; benn ber eigentlich erwerbende Stamm in ber Na= tion sind die Altersklassen vom 17ten bis 60sten Jahre, diese machen 55,18 Proc. der Bevölkerung aus, d. h. nicht viel mehr als die Hälfte der Nation sind die vorzugsweis erwerbenden Kräfte. Ueber 60jährige sind im preußischen Staate 5,81 Proc. gezählt worden. Biele berjenigen Personen, die älter als 60 Jahr sind, gehören unzweifelhaft noch den erwerbenden Klassen an. Doch wird man diese 5,81 Proc. nicht vollständig den im fräftigen Lebensalter sich befindenden 55,18 Proc. hinzurechnen können, weshalb es gewiß nicht volle 3 der Nation sind, welche durch ihre Arbeit die übrigen erhalten müssen. Hierzu kommt noch, daß wenn auch die Frauen in den niederen Ständen tüchtig mitarbeiten müssen, in ben mittleren und höheren Ständen und zum Theil auch in der arbei= tenden Klasse die Frauen doch mehr zur Erhaltung des Hausstandes und der Kinder in Anspruch genommen werden und also bei weitem nicht in gleicher Art wie die Männer zu dem Theil der Bevölkerung zu rechnen sind, welcher durch Arbeit erwirbt.

Für die lange Periode von 17 bis 45 Jahren enthält die statistische Tabelle mit Bezug auf die Militair-Verhältnisse noch Unter-Abtheilungen für die männliche Bevölkerung, und zwar: von der Gesammt-Summe der Männer von 17 bis 45 Jahren von 3,759,271: vom Anfange des 17. bis zum vollende-

ten 19. Jahre (3 Jahre) . . . = . 490,287 d. h. 13,04 Proc. vom Anfange des 20. dis zum vollende=

ten 24. Jahre (5 Jahre) . . . = 738,068 d. h. 19,63 = vom Anfange des 25. dis zum vollende=

ten 32. Jahre (8 Jahre) . . . = 1,078,566 b. h. 28,80 vom Anfange des 33. dis zum vollende=

Uebertrag 3,160,269 b. h. 84,06 Proc.

vom Anfange des 40. bis zum vollende=

ten 45. Jahre (6 Jahre) . = 599,002 b. b. 15,94

Summe 3,759,271 = 100,00 Proc.

Die Totalsumme ber weiblichen Bevölkerung ist für biese 29 Jahre 3,783,194, also mehr 23,923 als bie männliche Bevölkerung biefer Altersklassen, d. i. 0,63 Proc. dieser männlichen Bevölkerung. ist eine außerorbentlich geringe Differenz, und wenngleich die statistischen Tabellen für die weibliche Bevölkerung die Personen von 17 — 20; von 20—25; von 25—33; von 33—40; von 40—45 Jahren nicht in positiver Zahl angeben, so läßt sich boch nach ben eben berechneten Pro= centsätzen der männlichen Bevölkerung auch die weibliche von 3,783,194 mit höchster Wahrscheinlichkeit in gleicher Art theilen. Hiernach und ba bie übrigen Angaben bis zum 17ten Lebensjahre immer nur wenige Jahresperioden umfassen, so daß es möglich ist, mit Wahrscheinlichkeit jeden einzelnen Jahrgang in positiver Zahl festzustellen, läßt sich die Bertheilung ber Bevölkerung bes preußischen Staates von 5 zu 5 Jahren theils nach bestimmter Zählung, theils nach wahrscheinlicher Schätzung berechnen, bei welcher Berechnung nur, da die Sjährigen Perioden von 60 Jahren an unsicher werben, von diesem Lebensjahre ab die Zahlen beffer für 10jährige Zeiträume geschätzt werben.

Die Resultate einer solchen Berechnung sind:

- 1) Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahre 2,575,110 d. h. 14,97 Proc. der Gesammt=Bevölkerung,
- 2) Kinder von 5 bis 10 Jahren 1,941,173 d. h. 11,20 Proc.,
- 3) Kinder und Personen von 10 bis 15 Jahren 1,827,032 d. h. 10,62 Broc.,

```
4) Personen von 15 bis 20 Jahren 1,647,048 d. h. 9,58 Proc.,
```

- 25 = 1,455,062 = = 8,46 20 = 5)
- 30 = 1,352,480 = = 7,86 = 25 = **6**)
- = 1,274,763 = = 7,41 30 = 35 7)
- 40 = 1,178,702 = = 6,85 = 35 =
- **5,82** 9) **40** 45 1,001,704 =
- 45 50 702,052 = 10) = 4,c8
- **50** 11) 55 654,047 = = 3,70 594,046 = = 3,56 55 60 12)
- **60** 460,571 = = 2,67 13) 70
- 70 80 385,223 = 14) = 2,24
- über 80 alt 153,818 . 15) = 0,905

Die höchsten Klassen werben allerdings unsicher. Indessen starben 1855 über 90 Jahr alt 1703 Menschen. Man wird immer 3 und 4 mal so viel Lebende annehmen können, d. h. 5000 bis 7000. Nach dem nordamerikanischen Census von 1851 waren bei einer Bevölkerung von 19,987,563 Alte über 90 Jahre 10,141. In England, Wales, Schottsland und den britischen Inseln waren 1842 von 18,650,965 Einwohnern 10,184 Personen 90 Jahr alt und darüber. Diese Zahlen stimmen ziemlich mit denen des preußischen Staates. (Vergl. Abhandlungen der Academie der Wissenschaften in Berlin, Vorlesungen vom 6. Januar und 15. Mai 1848 über die Vertheilung der Bevölkerung nach Geschlecht und Alter im preußischen Staate, in Europa und Nordamerika.)

Vergleicht man nach diesen Betrachtungen nunmehr die Geschlechter nach ihren verschiedenen Altersklassen, so stellen sich nach den positiven Zahlen der statistischen Tabellen folgende Resultate heraus:

Es sind gezählt worben:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | männlich                                          | weibli <b>c</b>                                                        |                                 | lus.<br>weiblich       | auf 100<br>M. Fr.                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kinder bis zum vollendeten 5. Jahre<br>Kinder vom 6. bis zum 7. Jahre<br>Kinder vom 8. bis zum 14. Jahre<br>Kinder bis zum vollendeten 14. Jahre<br>Personen vom 15 bis zum 16. Jahre<br>Personen vom 17. bis zum 45. Jahre<br>Personen vom 46. bis zum 60. Jahre | 425809<br>1292230<br>3015030<br>375429<br>3759271 | 1278119<br>420559<br>1262314<br>2960992<br>359158<br>3783194<br>992618 | 5250<br>29916<br>54038<br>16271 |                        | 98,55<br>98,77<br>97,69<br>98,21<br>95,67<br>100,61<br>103,67 |
| Personen über 60 Jahr                                                                                                                                                                                                                                             | 470311<br>8577568<br>470                          |                                                                        |                                 | 58990<br>118004<br>695 | 112,45                                                        |

Im ganzen Staat kommen auf 100 Personen männlichen Geschlechts 100,55 weibliche. Bis zum 16ten Lebenssjahre ist das männliche Geschlecht etwas überwiegend. In der langen Zeit des kräftigen Lebensalters von 17 bis 45 tritt schon das Verhältniß des Ueberwiegens des weiblichen Geschlechtes ein und zwar zeigen die Angaben über die Todesfälle, daß mit geringer Ausnahme, fortdauernd in diesen Altersklassen mehr männsliche Personen sterben, als weibliche und ist der Ueberschuß der männslichen Todten von 14 bis 25, auch noch von 25 bis 30 und dann von 35 bis 45 am stärksten. Es starben nämlich 1855:

|                                    | männlic.      | weiblich. |        |                                        |       |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------------------------------------|-------|
| nach dem 14. und vor vollendetem   |               |           |        |                                        |       |
| 20. Jahre                          | 7184          | 6234,     | mehr   | männlich                               | 950   |
| nach dem 20. und vor vollendetem   |               | ·         | •      | •                                      |       |
| 25. Jahre                          | 8883          | 6318,     | =      | E                                      | 2565  |
| nach bem 25. und vor vollendetem   |               | •         |        |                                        |       |
| 30. Jahre                          | 8585          | 8102,     | =      | 3                                      | 483   |
| nach bem 30. und vor vollendetem   |               | ·         |        |                                        |       |
| 35. Jahre                          | 9537          | 9665,     | mehr   | weiblich                               | 128   |
| nach dem 35. und vor vollendetem   |               | ·         | •      | •                                      |       |
| 40. Jahre                          | 10112         | 9984,     | mehr   | männlich                               | 128   |
| nach bem 40. und vor vollendetem   |               | •         | •      | ,                                      |       |
| 45. Jahre                          | 11158         | 9460,     | =      | =                                      | 1698  |
| vom 45. Jahre an                   | <b>7388</b> 0 | 76690,    | mehr   | weiblich                               | 2810  |
| Sehr entschieben tritt bas Uek     |               | -         | •      | •                                      |       |
| vom 45. Lebensjahre ab ein und ste | iat .mit      | ben häh   | eren 9 | literatioss                            | remin |
|                                    | .0            | 7~1       | ****   | **** * * * * * * * * * * * * * * * * * | cii.  |

Die Zahlen scheinen Folgendes anzubeuten: in den Jahren ber Kindheit ist das männliche Geschlecht überwiegend, und zwar in den frühesten Lebensjahren am bedeutendsten. Ein nur geringer Ueberschuß ist in bem Alter ber Jünglinge und Jungfrauen auf Seiten bes männlichen Geschlechts. Die Anstrengungen der Männer aber bei dem Eintritt in ihren Lebensberuf, bessen Erfüllung ihren Kräften und Anlagen nicht immer angemeffen ist, bisweilen vielleicht ber Kriegsbienst, auch bas Ein= setzen des Lebens-Kapitals in nicht geregelter Führung in den ersten zwanziger Lebensjahren rafft mehr Männer dahin, als Frauen etwa in Folge des Kindbettes untergehen. Für das spätere Leben wird von dem Manne im Beruf die gleiche Thätigkeit verlangt, wie in den Jahren ber Araft; die Frauen haben ein ruhigeres Dahinfließen ihrer Tage, wenn die Kinder erwachsen, und ein ruhiges Alter giebt ihnen Vergeltung für bie burchwachten Nächte, die Sorgen und Mühen, welche sie ben Säuglingen und Kindern in den erften Lebensjahren widmen muffen. Frauen werden im Durchschnitt älter als die Männer, es giebt überall, was für ben preußischen Staat oben in bestimmter Zahl nachgewiesen, mehr alte Frauen als alte Männer.

Die in mehreren Unter-Abtheilungen dieses Abschnitts erwähnte Uebersichts-Tabelle folgt hier. Sie enthält die Zahlen über Vertheilung der Bevölkerung nach den Landestheilen, nach der Dichtigkeit, nach den Religionsverhältnissen, nach Stadt und Land und nach den Nationalistäten.

(II. B.) Zabelle 1.

lleber

der Bevölkerung des preußischen Staates zu Ende 1855 ikberhaupt, Nationa

|                        |                         |                            |                | ***                                    | ****                 |                                 |                                           |                  |              |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
|                        |                         |                            | <b>2</b> 9 e   | b g                                    | 1                    | t e r                           | , I                                       | l g.             |              |
|                        |                         |                            | İ              |                                        | Nac                  | ben Religi                      | ions · B                                  | tenutuis.        | er.          |
| Provinzen.             | Regierungs=<br>Bezirke. | ilberhaupt.                | auf b.<br>Q.M. | <b>Evange</b><br>Chrif                 |                      | <b>Ratholische</b><br>Christen. | Der gelech.<br>Rirche ans<br>aeb. Chrift. | Menno-<br>niten. | Inben.       |
|                        | Ronigeberg.             | 901603                     | 2209           | 718                                    | 3010                 | l .                             | 1                                         | 1                |              |
|                        | Gumbinnen.              | 640831                     | 2149           | _                                      | 3102                 |                                 | t -                                       | )                |              |
| I. Preußen.            | Danzig.                 | 435896                     |                | •                                      | 1779                 |                                 | 18                                        |                  | 6175         |
|                        | Marienwerd.             | 658436                     |                |                                        | 1375                 |                                 |                                           | 3015             | 18961        |
|                        | Summe                   | <b>26</b> 36766            | 2238           | l                                      | <b>366</b>           |                                 |                                           |                  | 34351        |
|                        | Posen.                  | 909551                     |                |                                        | 3851                 | 605971                          | 19                                        | I . 1            | 49710        |
| II. Posen.             | Bromberg.               | 483085                     | 2249           | ł.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1135                 |                                 | 1                                         | ]                | 24321        |
|                        | Sumnie                  | 1392636                    | 2597           | 44                                     | 7986                 | 870574                          | 34                                        | 11               | 74031        |
| III.Branben-           | Potsbam mit             |                            |                |                                        |                      |                                 |                                           |                  | 1==00        |
| burg.                  | Berlin.                 | 1343001                    |                |                                        | 9738                 |                                 | 1 : :                                     | • 1              |              |
|                        | Frankfurt.              | 910654                     | .              |                                        | 2295                 |                                 |                                           | Ii               | 6676         |
|                        | Summe                   | 2254305                    | 3070           |                                        |                      |                                 | 95                                        | أحسيمهما         | 24196        |
|                        | Stettin.                | 606409                     | _              |                                        | 3868                 | l                               | 4                                         | 25               | 5881         |
| IV. Pom-               | Röslin.                 | 484127                     |                |                                        | 1580                 |                                 | 11                                        | 3                | 5206         |
| mern.                  | Stralsund.              | 198428                     | .]             | 1                                      | 7560                 |                                 | 1                                         |                  | 249          |
|                        | Summe                   | 1288964                    | ·              |                                        | 3008                 |                                 |                                           | احتميد عندا      | 11336        |
|                        | Breslan.                | 1227009                    | 1              | I .                                    | 7500                 |                                 |                                           | 14               |              |
| V. Schlesien.          | Oppeln.                 | 1014383                    | 1 -            | 4                                      | 3560                 |                                 |                                           |                  | 18509        |
|                        | Liegnit.                | 941104                     |                |                                        | 1883                 |                                 |                                           | 3                | 4057         |
|                        | Summe                   | 3182496                    | ·              |                                        |                      | 1528300                         |                                           |                  | 36217        |
|                        | Magdeburg.              | 727052                     |                |                                        | 5391                 | 15623                           | 1                                         | 6                | 3032         |
| VI. Sachsen.           |                         | 781947                     |                |                                        | 7707                 |                                 | ľ                                         | 8<br>2           | 854          |
|                        | Erfurt.                 | 352536                     |                | <u> </u>                               | 2032                 |                                 | <u> </u>                                  | ا حيم سب         | 1434         |
|                        | Summe                   | 1861535                    |                |                                        | 130                  |                                 | <b> </b>                                  | 16               |              |
|                        | Münster.                | 433837                     |                |                                        | 483                  | 1 .                             | 1                                         | 17               | 3435         |
| VII. West-             | Minben.                 | 462503                     |                |                                        | 39 <b>62</b>         | 1                               |                                           | 71<br>51         | 6060<br>6301 |
| phalen.                | Arnsberg.               | 630912                     | ·              | <u> </u>                               | 3608                 |                                 |                                           |                  |              |
|                        | Summe                   | 1527252                    |                |                                        | 053                  |                                 |                                           | 139              | 15796        |
|                        | Röln.                   | 523762                     |                |                                        | 142                  | ĭ                               |                                           | 8<br><b>86</b> 1 | 6553<br>8687 |
| WITTE ONLY             | Düsselborf.             | 1007570<br>5091 <b>6</b> 4 | 1              | _                                      | 899<br>1 <b>30</b> 9 | l .                             | 1                                         | 224              | 8574         |
| VIII. Rheiu.           | Roblenz.<br>Trier.      | 506535                     | 3              | •                                      | 2160                 |                                 |                                           | 122              | 5273         |
|                        | Aachen.                 | 436274                     |                | •                                      | 3940                 |                                 |                                           | 1                | 2911         |
|                        | Summe                   | 2983305                    |                |                                        |                      | 2235634                         | l                                         | 1216             | i            |
| Hohenzollernsche Lande |                         | 63316                      |                |                                        | 962                  |                                 |                                           |                  | 950          |
|                        | Jadegebiet              |                            |                |                                        | 225                  | 1                               |                                           |                  | - 30V        |
| Preuß. Milite          | 227<br>120 <b>2</b> 9   | 1                          | •              | 698                                    | •                    |                                 |                                           | 58               |              |
| A u.D. witten          |                         | 17202831                   | 1              | <u> </u>                               |                      |                                 |                                           | 4.4420.4         |              |

Ueberhaupt |17202831|3370|10534754|6418310|1380|14139|234248
\*) Hierunter find begriffen etwa 10,000 Wallonen im Reg.-Bez. Nachen und etwa 20,000 französische

f ich t nach ben Religions-Bekenntniffen, nach Stabt und ganb, sowie nach ben litaten.

| Wark STORE | itair aufterb. | 12029                          |           | 100    | _      | 12029       |            | i —      |
|------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|-------------|------------|----------|
| Jadegebie  | t ,            |                                | 227       |        | 100    | 227         | -          | <u> </u> |
|            | erniche Lande  | 10459                          | 52557     |        |        |             | _          |          |
|            | Gumme          | 883383                         | 2099922   | 29,61  | 70,84  | 2983305     |            |          |
|            | Machen.        | 113507                         | 322767    |        |        |             | -          |          |
|            | Erier.         | 55590                          | 447945    |        |        |             |            |          |
| ********   | Robleng.       | 101971                         | 404193    |        |        |             |            | _        |
| Rhein.     | Düffelbori.    | 417297                         | 560273    |        |        |             |            | lum.     |
| VIII.      | Röln.          | 159018                         | 361744    |        |        |             |            |          |
|            | Enumme         | 367842                         | 1159410   |        |        | . [         |            | _        |
| phalen     | Mrneberg.      | 175581                         | 455331    |        | r      |             |            | _        |
| West:      | Minben.        | 98136                          | 364367    |        |        |             |            |          |
| Vii.       | Definiter.     | 91125                          | 339712    |        |        |             |            |          |
|            | Zumme          | $679\overline{7}\overline{43}$ | 1181792   | 36.50  | 63 45  |             |            |          |
|            | Erfurt.        | 123910                         | 225626    |        |        |             | _          |          |
| Gadijen.   | Merfeburg.     | 273928                         | 508019    |        |        |             |            |          |
| VI.        | Dagbeburg.     | 281905                         | 445147    |        |        |             |            |          |
|            | Emmine         | 666454                         | 2516042   | 20,94  | 79,08  | 2416230     | 736266     |          |
|            | Liegnis.       | 197941                         | 743163    | 21,03  | 7N,97  | 909055      | 32049      |          |
| Schlesien. | Oppelu,        | 156211                         | 858172    |        |        |             | 638518     |          |
| V.         | Brestan.       | 312302                         | 914707    | 25,45  | 74,5   | 1161310     | 65699      |          |
|            | Summe          | 370540                         | 918424    | 28,25  | 71,25  | 1284884     | 4050       | -        |
| mern.      | Stralsund.     | 70221,                         | 128207    | 35,39  | 64,61  | =195428     |            | _        |
| Pom-       | Ristin.        | 100957,                        | 383170    |        |        |             | 4050       | -        |
| IV.        | Stetten.       | 199362                         | 407047    |        |        |             |            | -        |
|            | Gumme          | 1031787                        | 1222518   |        |        |             | 42722      |          |
| burg.      | Frankfurt.     | 272010                         | 638644    | ,      |        |             | 42722      |          |
| Branden-   | Berlin.        | 759777                         | 583874    |        |        |             |            | -        |
| 111,       | Potebam mu     |                                |           |        |        |             |            |          |
|            | Summe          | 373311                         | 1019325   | 26,50  | 73,20  | 542636      | 850000     | _        |
| Posen.     | Bromberg.      | 115038                         | 368047    |        |        |             | 247000     |          |
| 11.        | Pojen,         | 258273                         | 651278    |        | -      |             | 603000     |          |
|            | Summe          | 57260N                         | 2064158   |        | _      |             | 650822     | 15127    |
|            | Marienwerd.    |                                | 525154    |        |        |             | 251644     |          |
|            | Danzig.        | 125695                         | 307201    |        |        |             | 127451     | _        |
| Breugen.   | Gumbinnen.     | 74396                          | 566435    | 11,61  | 88,00  | 391576      | 138780     |          |
| 1.         | Ronigsberg.    | 236235                         | 665 368   | 26.20  | 73,50  | 727554      | 132947     | 4110     |
|            |                | Stabten.                       | Lanbe.    | Stabt  | Banb.  |             |            |          |
|            |                | in ben                         | auf bem   | Concur | en auf | Deutide ",. | Slaven,    | Eitthaue |
| Provingen. | Bezirfe.       | docrhaupt                      | überhaupt | Ben 10 | oGino. |             |            |          |
| =>         | Regierunge.    | 9144)                          | Stadt und | Lanb.  |        | Rach be     | n National | itaten,  |
|            |                |                                |           |        |        |             |            |          |

Ueberhaupt [4968156,12234675] 28,86, 71,12 [14767664,2283890]151277 Mejngies in ben Reg.-Beg. Boligeberg, Bumbinnen, Potebam, Frantfurt, Stettin, Magbeburg, Duffelborf.

## C. Bewegung der Bevölkerung.

(Geburten, Trauungen und Todesfälle.)

#### 1), Geburten.

Es sind im preußischen Staate im Jahre 1855 geboren worden 617817 Kinder, d. h. bei einer Bevölkerung von 17,202,831 kam auf 27,84 Personen ein neugeborenes Kind.

Man kann nicht sagen, daß dies ein immer wiederkehrendes, in allen Jahren unveränderliches Verhältniß sei. In Jahren ber Noth werden weniger Kinder geboren, in Jahren des Ueberflusses mehr. Im Allgemeinen nimmt die Verhältnißzahl der Kinder, welche geboren wer= ben, gegen die gleichzeitig Lebenden etwas ab, wenn die Bevölkerungen stärker und dichter werben; indessen hat dieser Sat doch sehr viele Ausnahmen. Wenn in einem Lande ober in einer Gegend Gewerbe und Fabrikation einen großen Aufschwung nehmen, neue Erfindungen vielleicht ganz neue Gewerbe hervorrufen; besonders aber, wenn die Land= wirthschaft durch eine verständige Agrargesetzgebung Bielen Besitzthum gewährt, mehr Erzeugung ber ersten Lebensbedurfnisse herbeiführt, Benutung ber Entbedungen ber Chemie, Fortschritt in ber rationellen Landwirthschaft erheblich mehr rohe Produkte schafft, als früher; wenn überhaupt nach diesen und anderen Fortschritten in der Nation der Wohlstand eines Volkes, die Existenzmittel besselben sich rasch und erheblich vermehren: so kann auch bei schon sehr dichter Bevölkerung eine verhältnißmäßig starke Anzahl von Geburten sich zeigen.

Die positiven Zahlen der Geburten waren in den Zählungsjahren, mit der Berechnung, auf wie viel gleichzeitig Lebende ein neugeborenes Kind kommt, folgende:

| 1816 — 448,052. | Ein | Rind | auf      | 23,07 | Einw.; |
|-----------------|-----|------|----------|-------|--------|
| 1819 — 492,799. | =   | _    | =        | 22,30 | =      |
| 1822 - 502,962. | =   | 5    | <b>:</b> | 23,19 | 3      |
| 1825 - 523,653. | 3   | =    | =        | 23,40 | ?      |
| 1828 — 499,507. | =   | =    | =        | 25,48 | =      |
| 1831 — 490,562. | =   | ::   | :        | 26,58 | :      |

| 1834 |   | 556,642.        | Ein | Lind | auf | 24,87 | Einw., |
|------|---|-----------------|-----|------|-----|-------|--------|
| 1837 | ~ | 557,893.        | 3   | 3    | 3   | 25,27 | 3      |
| 1840 | - | 587,275.        | =   | 3    | =   | 25,42 | 3      |
| 1843 |   | 604,472.        | 2   | \$   | =   | 25,59 | 3      |
| 1846 | _ | <b>626,424.</b> | =   | =    | 3   | 25,72 | =      |
| 1849 |   | 691,562.        | *   | =    | 2   | 23,61 | 3      |
| 1852 |   | 673,868.        | =   | 2    | •   | 25,18 | =      |
| 1855 | _ | 617,817.        | =   | =    | =   | 27,84 | =      |

Die positiven Zahlen steigen als solche. Es ist natürlich, baß bei 10,000,000 Menschen weniger Linder geboren werden, als bei 17,000,000, wenn auch das Berhältniß der Geburten sich gleich bliebe. Es steigt die positive Zahl auch noch, wenn das Berhältniß auch etwas abnimmt. Dies war im preußischen Staate allerdings der Fall; die 1825 siel schon auf 22 die 23 Lebende Ein Kind; dann zeigen die Zahlen die 1852 erst auf 24 die 25 Lebende Ein Kind, 1855 erst auf 27 die 28. Die Anzahl der Kinder geht indessen nicht in gleicher Progression mit dem Steigen der Bevölkerung. Besondere Umstände führen große Absweichungen herbei. Das Cholerajahr 1831 hatte weniger Geburten, als 1834 und 1828; und das Jahr 1848 hatte, wie aus den jährlich einzgehenden Gedurtslisten hervorgeht, nur 576937 Gedurten, d. h. auf je 28,11 gleichzeitig Lebende nur Eine Gedurt; eine im Berhältniß so geringe Anzahl von Gedurten, als kein einziges Jahr seit 1816 ausweist.

Nach den Provinzen und Regierungs-Bezirken berechnen sich die Berhältnißzahlen, auf wie viel Menschen Ein neugeborenes Kind geboren wird, wie folgt:

Provinzen: Preußen auf 23,40 Menschen, Posen 25,26, Pommern 25,26, Sachsen 28,46, Brandenburg 28,62, Schlesien 29,28, Rhein 30,76, Westphalen 31,74.

Regierungs Bezirke: Marienwerber 22,17, Bromberg 22,18, Danzig 23,18, Königsberg 24,27, Köslin 25,00, Gumbinnen 25,28, Oppeln 25,26, Stettin 25,70, Magbeburg 27,00, Posen 27,26, Werseburg 27,04, Stralsund 28,12, Frankfurt 28,24, Potsbam (ohne Berlin) 28,22, Düssels borf 29,28, Arnsberg 29,70, Köln 29,90, Berlin 30,11, Winden 30,65, Nachen 30,00, Breslau 31,10, Ersurt 31,61, Liegnit 32,22, Trier 32,81, Roblenz 32,49, Münster 36,78.

Preußen und Posen, die noch dünn bevölkert sind, und aus demsselben Grunde auch Pommern, zeigen viel mehr Geburten, als Bransbenburg, Sachsen, Westphalen und Rhein; aber keineswegs steht es so, daß die Anzahl der Geburten in gleichem Verhältniß abnähme, als die Dichtigkeit der Bevölkerung stärker ist. Preußen hat mehr Menschen auf der Duadratmeile als Pommern, und doch hat Preußen mehr Ges

burten als Pommern; Schlesien hat mehr Menschen auf ber Quabratmeile als Westphalen, uub doch hat Schlesien mehr Gebursen als Westphalen.

Sehr bebeutend ist die Anzahl der Geburten im Regierungs-Bezirk Oppeln, der die bedeutende Anzahl von 4173 Menschen auf der Quastratmeile hat. Die Bevölkerung ist arm, nährt sich hauptsächlich von Kartoffeln und ist nach der ganzen Art und Eigenthümlichkeit der slavischen Natur seicht im Eingehen der Ehe und in der Kinder-Erzeugung.

In der Rheinprovinz ist die dichteste Bevölkerung in dem Regierungs-Bezirk Düsseldorf; keineswegs aber ist in diesem Regierungs-Bezirke die Verhältnißzahl der Geburten die kleinste in der Rheinprovinz,
da vielmehr die außerordentlich lebhaste Industrie in diesem Bezirke vielen Personen die Mittel der Existenz gewährt, und dei steigendem Bohlstande viel Kinder erhalten werden können. Umgekehrt ist im Regierungs-Bezirk Münster seit langen Jahren fortdauernd eine verhältnismäßig sehr kleine Anzahl von Sedurten, wesentlich wohl herbeigeführt durch
das dort bestehende ländliche Colonat-Berhältniß, nach welchem die Landwirthschaft fortdauernd in derselben Art und Weise betrieben wird und
auf dem Lande wenig neue Bestzungen entstehen.

Die Bevölkerungs-Listen unterscheiben ehelich und unehelich geborne Kinder. Es ist merkwürdig, daß seit 1815, also seit 40 Jahren, die Berhältnißzahl der unehelichen Kinder im preußischen Staate sich gleich geblieben ist, mit wenigen Ausnahmen oder differirenden Jahren. Unter 13 bis 14 Kindern ist im preußischen Staate seit 40 Jahren immer ein uneheliches. Wenn man, obwohl über das Prinzip sich sehr streiten läßt, von der Anzahl der unehelichen Kinder in einem Lande auf die Sittlichkeit in Bezug auf Befriedigung des Geschlechtstriedes schließen will, so sind die sittlichen Verhältnisse im preußischen Staate in dieser Hinsicht wenigstens nicht schlechter geworden, und es ist eine durch die Zahlen nicht gerechtsertigte Meinung, wenn man glaubt, die Anzahl der unehelichen Kinder würde größer, weil die unsittliche Keigung in den niederen Volkstassen größer werde.

Mit der Berechnung, auf wiediel überhaupt Geborne Ein uneheliches Kind kommt, waren die Zahlen der unehelichen Kinder in den Zählungsjahren folgende:

```
1816 — 33388, b. i. 1 von 13,42.
                             1819 — 34125, d. i. 1 von 14,4.
1822 - 36288, = 1 = 13,86.
                             1825 — 36933, = = 1 =
                                                     14,19.
                             1831 — 35106, . . 1
1828 - 32259, = = 1 = 15,48.
                                                     13,97.
1834 - 40750, = 1 = 13,66.
                             1837 — 39501, - 1 -
                                                     14,12.
1840 - 40948, = 1 = 14,84.
                             1843 — 44018, = = 1 =
                                                     13,73.
1846 - 46108, = 1 = 13,88.
                             1849 - 51011, = 1 = 13,50.
1852 - 50599, = = 1 = 13,81.
                             1855 — 42965, = = 1 =
                                                     14,88.
```

Sehr verschieden aber stellt sich ber Procentsatz ber unehelichen Kinder nach den Provinzen und Regierungs-Bezirken.

Nach der Zählung von 1855 (und ähnlich stellen sich die Berhältnisse in allen Borjahren) kam ein unehelich geborenes Kind auf überhaupt Geborne nach Provinzen und Regierungs-Bezirken,

nach Provinzen: in Brandenburg auf 10,57, Schlesien 10,84, Pommern 12,18, Sachsen 12,61, Preußen 13,95, Posen 19,85, Westphalen 28,47, Rhein 29,12;

und nach den Regierungs-Bezirken, einschließlich Berlin: in Berlin 6,96, Liegnih 8,58, Stralsund 9,10, Breslau 9,28, Frankfurt 11,15, Wersedurg 11,41, Stettin 11,78, Danzig 12,28, Königsberg 12,22, Gum-binnen 12,86, Potsbam 13,06, Erfurt 13,61, Magdeburg 13,74, Kölin 14,61, Oppeln 17,14, Posen 18,52, Köln 20,21, Bromberg 20,74, Maxien-werder 20,86, Minden 21,86, Koblenz 27,54, Arnsberg 29,01, Trier 29,86, Dusseldorf 33,68, Nachen 41,04, Münster 44,17.

Es tritt unzweifelhaft hervor, daß in den westlichen Provinzen viel weniger uneheliche Kinder geboren werden, als in den mittleren und öftlichen. Man hat den Grund bieser Berschiedenheiten im tatholischen und protestantischen Glauben gesucht; hierin kann er aber nicht liegen, benn der halbkatholische Regierungs-Bezirk Breslau hat sehr viel uneheliche Kinder, und in dem größtentheils katholischen Königreich Babern ist sogar das 5te Kind unehelich. Nicht zu bezweifeln möchte sein, daß in Ländern, in welchen, wie in der Rheiuprovinz, das Princip des franzöfischen Rechts gist: la recherche de la paternité est interdite, weniger nueheliche Kinder geboren werden. Es ist aber sehr die Frage, ob deshalb allein zu rathen wäre, jenes Princip anzunehmen, da leicht andere movalische Uebel dann entstehen können und das philanthropische Princip des allgemeinen Landrechts, die Ermittelung der Baterschaft zu exiciotern und durch Alimente Mittel für das unehelich neugeboreue Rind zu schaffen, gleichfalls viel Gritube für sich hat. In dem Gesetze vom 24. April 1854 scheinen bie verschiedenen bei unehelicher Schwängerung vorkommenden Fälle mit Vorsicht beachtet zu sein.

In großen Städten ist die Anzahl der unehelichen Kinder meisten= theits größer als auf dem Lande.

Im preußischen Staate war 1855, und ähnlich in früheren Jahren, die Berhältnißzahl, unter wieviel neugeborenen Kindern Ein uneheliches war, in den 15 größesten Städten folgende:

1) in Königsberg 5,22, 2) Breslau 5,20, 3) Danzig 5,22, 4) Posen 6,27, 5) Berlin 6,25, 6) Halle 7,27, 7) Stettin 8,25, 8) Frankfurt 10,23, 9) Potsbam 10,20, 10) Magdeburg 11,25, 11) Ersurt 11,72, 12) Köln 13,00, 13) Krefeld 25,52, 14) Elberfeld und Barmen 25,78, 15) Nachen 27,11.

Man hat geglaubt, burch Borbelle würde die Anzahl der uneheslichen Kinder verringert, indessen hat Hamburg, woselbst viele Bordelle sind, 778 uneheliche Kinder auf 6032 Geburten im Jahre 1852 gehabt, also viel uneheliche Kinder (1 auf 7,7), und in Paris wurden nach dem Annuaire von 1857 im Jahre 1855 auf 34,987 Kinder überhaupt 10,917 unehelich geboren, d. h. 31,20 Proc. (1 uneheliches Kind auf 3,2 Neusgeborne).

Es stellen sich überhaupt bei Bergleichung ber Anzahl ber uneheslichen Geburten oft in sehr nahe aneinander liegenden landräthlichen Areisen sehr große Berschiedenheiten heraus. Im Areise Olpe, Regiesrungs-Bezirk Arnsberg, kamen 1855 auf 100 eheliche 2,3 uneheliche Kinder; also sehr wenig. In Olpe ist große Fabrikation, lebendiger Berkehr; in dem daran stoßenden Areis Wittgenstein, in welchem dies weniger der Fall ist, in rauher Waldgegend viel Armuth herrscht, selbst noch einige Zigeuner leben, kommen auf 100 Kinder 11,7 uneheliche; also viel. Im Regierungs-Bezirk Werseburg kommen im Areise Wersseburg auf 100 Geburten 9 uneheliche, im Saaktreise beimahe 6. Im Regierungs-Bezirk Gumbinnen kommen in dem an der russischen Grenze liegenden Areise Stallupönen auf 100 Geburten nur 5 uneheliche, und im Areise Miederung 12.

Offenbar müssen viele Ursachen zusammengenommen werden, um das verschiedene Verhältniß der unehelichen Kinder zu erklären. Woblschendes Gewerde ist, der Wohlstand sich mehrt und dadurch Sinn für Familienleben erzeugt ist und Sitte und Ordnung herrscht, sind wenig uneheliche Kinder; wo Armuth ist, Mangel an Bildung, kein rascher Fortschritt in Landwirthschaft, Gewerde und Verkehr, zeigen oft sich viel uneheliche Kinder. Viele Jahre lang ziehen sich dieselben Verhältnisse oft fort. Die Statistiker Baherns erklären die große Anzahl der uneheslichen Kinder in diesem Königreich hauptsächlich dadurch, daß die Gesetzgebung die Erwerdung ländlichen Eigenthums und die Errichtung neuen selbstständigen gewerblichen Betriebes vielsach erschwert.

Es werden mehr Anaben geboren als Mädchen. Unter 617,817 Reugeborenen im Jahre 1855 waren 299,994 Kinder weiblichen und 317,823 Kinder männlichen Geschlechts, d. h. auf je 100 Mädchen wurs den 105,94 Knaben geboren; ähnliche Berhältnisse zeigen sich in allen Jahren und in allen Provinzen.

Scheibet man eheliche und uneheliche Geburten, so tritt zwar bei beiben ein Ueberschuß ber männlichen Geburten hervor, boch ist dieser Ueberschuß ber männlichen Kinder in den meisten Jahren und in den meisten Gegenden größer bei den ehelichen Kindern, als bei den unehe= lichen.

Rach dem Durchschnitt der letzten 40 Jahre kamen im preußischen Staate bei den ehelichen Geburten auf je 100 Mädchen 106,17 Anaben, und bei den unehelichen Geburten auf je 100 Mädchen 103,67 Anaben.

Man hat über diese Erscheinung vielfache Erklärungen versucht; bas lebhaftere Gefühl bestimme das Geschlecht, und es sei bei ben unehelichen Kindern die Mutter in der Regel, schon wegen der größeren Gefahr, ber sie sich aussetze, bei ber Empfängniß die lebhafter Empfinbenbe: ober bas Geschlecht bestimme sich nicht sogleich bei ber Zeugung, die Bildung des Knaben erfordere mehr Kräfte und Wohlsein der Mutter, die Roth und Sorge der unehelich Geschwängerten veranlasse baber, daß verhältnismäßig mehr Mädchen geboren würden; ober: das größere Alter ber Männer bewirke mehr Geburten von Anaben, und bei unebelich Geschwängerten sei ber Bater oft jünger als bie Mutter. Mes sind Hypothesen. Ist es vielleicht allgemein, wie bis jest stati= stisch nicht ermittelt ist, aber von Gelstlichen nach ihren Erfahrungen bei Taufen in ben Familien behauptet wird, daß die Erstgebärenden häu= figer Mädchen als Anaben zur Welt bringen; so läge darin ber Schlussel, benn die unehelich Geschwängerten sind doch in der Mehrzahl Erstgebärende.

Noch mag angeführt werden, daß 1855 im preußischen Staate vorstamen: 7329 Zwillings-, 88 Drillings-, 3 Vierlings-Geburten.

### 2. Trauungen.

Die allgemeine statistische Tabelle enthält die Anzahl der Famistien im prensischen Staate, nebst der hergebrachten Angade: in der She leben Männer, Frauen. Die Anzahl der Familien ist sür 1855 angegeben auf 3,475,361; die Anzahl der in der She lebenden Männer auf 2,816,185, der in der She lebenden Frauen auf 2,834,735. Ses sind mehr Familien ausgesührt, als Männer oder Frauen, die in der She leben, denn Wittwer und Wittwen bilden mit ihren Kindern Famislien, leben aber nicht mehr in der She. Die von den königlichen Resgierungen angegedenen Jahlen zeigen in der Regel in den Provinzen mehr Frauen, welche in der She leben, als Männer; zum Theil mögen hier Misverständnisse und unrichtige Angaden vorliegen, doch ist die Anzgabe einer größeren Anzahl von Shefrauen, als Shemännern, auch dadurch erklärlich, daß bisher Männer, welche auf weiteren Reisen abswesend waren, nicht in die Tabellen ausgenommen wurden.

Der Ueberschuß der in der She lebenden Frauen ist in der ganzen Monarchie nur 18,550, d. h. 7 Proc. der Männer. Bon den Prodin= zen zeigen die meisten Ueberschiffe: Sachsen 2,10 Proc., Westphalen 1,18 Proc. der Männer, da in Sachsen der lebhaste Verkehr, in Westphalen vielleicht die Sitte des Hollanderns — Abwesenheit von Männern zur Tagarbeit in Holland — mehr Männer zur Zeit der Zählung abwessend sein läst. In den Abrigen Provinzen sind die Differenzen in den Listen zwischen den in der She lebenden Männern und Francu ganz unbedeutend. Bei Vergleichungen rechnet man am sichersten nach der Anzahl der in der She lebenden Frauen.

Bieviel Ehen der Tod alle Jahr scheibet, läßt sich aus den statisstlichen Tadellen nicht erkennen. Ueber diesenigen Shen, welche durch richterlichen Spruch geschieden werden, sind in den letzten Jahren einige Angaben gemacht worden, deren Resultate folgende sind:

Es wurden Eben burch richterlichen Spruch getrennt:

```
1818 — 3138. 1819 — 3085. 1820 — 2984. 1821 — 2785. 1822 — 2832. 1836 — 3291. 1839 — 2789. 1840 — 2950. 1841 — 2714. 1850 — 2920. 1855 — 2937 Chen.
```

Berglichen gegen die stehenden Chen in diesen verschiedenen Jahrgängen, ergiebt sich, daß Eine getrennte Che auf folgende Zahl bestehender Ehen siel:

```
1818 — 517. 1819 — 536. 1820 — 568. 1821 — 621.
1822 — 617. 1836 — 593. 1839 — 731. 1840 — 702.
1841 — 774. 1850 — 798. 1855 — 965.
```

Es ist hiernach unzweiselhaft, daß die Anzahl der Chescheidungen seit 1818 erheblich abgenommen hat.

Die Angahl ber Kinder im preußischen Stuat bis zum vollenbeten 14ten Jahre ist 3,015,030 Knaben und 2,960,992 Mäbehen, also ausam= Da die Anzahl der Familien im preußischen Staat men 5,976,022. auf 3,475,861 angegeben wird, so kame auf jebe Familie 1,22 Kinder unter 14 Jahren. Da indessen unter der angegebenen Ungahl von Familien Hausstände gemeint sind, und unter diesen auch solche fein können, bie von erwachsenen Kindern geführt werben und bei denen keine Eltern mehr find; so möchte es zutreffender sein, die Anzahl der Linder unter 14 Jahren von 5,976,022 mit der Anzahl der Frauen zu vergleichen, welche in der Che leben, nämlich 2,834,735; dies ergäbe auf jede in der Ehe lebende Frau 2,11 Kinder unter 14 Jahren. man bas weibliche Geschlecht bis zum 17ten Lebensjahre, so find Mädeben bis zum vollenbeten 14m Lebensjahre . 2,960,992 und Jungfrauen von 15 und 16 Jahren 359,158 find jusammen 3,820,150

hierzu die Mädchen mit 3,320,150

macht zusammen 6,710,609

und dies mit der Zahl der im Chestande lebenden Frauen von 2,834,735 dividirt, ergiebt 2,37 Kinder. Kämen auf jede stehende Che nur 2 Kinder bis zu 17 Jahren, so würde die Population stille stehen; sie schreitet aber sort, da die Verhältnißzahl ganz gewiß 2,11 (bis zu 14 Jahren) und richtiger wohl 2,37 ist.

Trauungen sind im preußischen Staat im Jahre 1855 gewesen 131,911, b. h. gegen die Bevölkerung gerechnet eine Trauung auf 130,41 Mit Ausschluß des Cholerajahres 1831 sind seit 1816 in keinem Zählungsjahre verhältuismäßig so wenig Trauungen gewesen; wie es benn in der Natur der Dinge liegt, daß es mit steigender Bevölkerung immer schwieriger wird, einen Hausstand zu gründen. zeigt sich bei Bergleichung der Trauungen nach den Provinzen und Regierungs-Bezirken. Das Verhältniß ber neugeschlossenen Eben ist in ben öftlichen Provinzen viel stärker als in ben westlichen, boch geht das Berhältniß nicht so, daß lediglich nach ber Dichtigkeit ber Bevölkerung bas Verhältniß ber neugeschlossenen Chen abnähme. Wichtiger noch als die Dichtigkeit der Bevölkerung ift in Bezug auf neugeschloffene Chen die Frage, ob die Gelegenheit zum Erwerb und demnach die Möglichkeit, einen Hausstand zu begründen, stärker ober schwächer ist. In Wegenden, die schon dicht bevölkert find, in denen aber ein großer Aufschwung der Industrie und des gewerblichen Lebens sich findet, sind oft mehr neugeschlossene Eben, als in nahe barau liegenben Gegenben, die weniger dicht bevölkert sind und in denen keine so lebhafte Industrie stattfindet. Der Regierungs-Bezirk Düffelborf zeigt erheblich mehr neugeschlossene Chen, als die Regierungs-Bezirke Loblenz und Aachen zeigen.

Den Beweis bieser Bemerkungen gehen folgende Zahlen: In der ganzen Monarchie wurden Chen geschlossen

1816 - 117448 = 1 auf 88, n. 1819 - 111084 = 1 auf 98, 95.

1822 - 106160 = 1 auf 109, sr. 1825 - 112171 = 1 auf 109, ss.

1828 - 104788 = 1 auf 121,44. 1831 - 98673 = 1 auf 132,14.

1834 - 129818 = 1 auf 104,06. 1837 - 128022 = 1 auf 110,12.

1840 - 132281 = 1 auf 112,65. 1843 - 140454 = 1 auf 110,15.

1846 - 138427 = 1 auf 116, 0. 1849 - 148892 = 1 auf 109, 0.

1852 - 143028 = 1 and  $118, \omega$ . 1855 - 131911 = 1 and  $130, \omega$ .

Offenbar hat das Berhältniß abgenommen; es wurden 1816 sehr viel mehr Ehen im Berhältniß zur Bevölkerung geschlossen als 1855.

Die Abnahme geht indessen nicht gleichen Schritt mit dem Steigen der Einwohnerzahl; einzelne Jahre zeigen Abweichungen; 1831 — das Cho-lerajahr — hatte eine verhältnißmäßig sehr geringe Zahl neugeschlossener Shen. Die häusig gehörte Klage, daß die Shen leichtsinnig, und mit vermehrter Bevölkerung immer leichtsinniger geschlossen würden, bestätigen obige Zahlen nicht.

Nach ben Provinzen ordnete sich bas Verhältniß der neugeschlossenen Shen 1855 (und ähnlich war es in früheren Jahren) wie folgt:

Preußen 1 auf 113,92, Posen 1 auf 116,94, Brandenburg 1 auf 125,16, Pommern 1 auf 125,68, Sachsen 1 auf 134,68, Westphalen 1 auf 134,75, Schlessen 1 auf 139,85, Rhein 1 auf 147,42 Einwohner.

Im Allgemeinen werben in ben bichter bewohnten Provinzen, Rheinland, Schlesien, Sachsen weniger neue Ehen geschlossen, als in den weniger bevölkerten Provinzen Preußen, Posen. Doch kann man nicht allgemein sagen: je nach der dichteren Bedölkerung fällt die Anzahl neugeschlossener Ehen. Pommern hat weniger Menschen auf der O.-M. als Brandenburg, Posen und Preußen, und doch werden in den zulest genannten 3 Provinzen mehr Ehen geschlossen als in Pommern. Außer der Bevölkerung kommt es in Bezug auf Schließung neuer Ehen gar wesentlich auf die Gelegenheit zum Erwerbe an. Die Regierungs-Bezirke ordnen sich nach der Dichtigkeit der Bevölkerung, wie folgt:

1) Köslin 1873, 2) Marienwerder 2061, 3) Gumbinnen 2149, 4) Königsberg 2209, 5) Bromberg 2249, 6) Stralsund 2490, 7) Stetstin 2541, 8) Frankfurt 2590, 9) Posen 2830, 10) Danzig 2862, 11) Münster 3282, 12) Magbeburg 3460, 13) Potsbam mit Berlin 3513, 14) Liegnitz 3756, 15) Trier 3863, 16) Merseburg 4142, 17) Oppeln 4173, 18) Arnsberg 4502, 19) Roblenz 4644, 20) Minden 4838, 21) Bressan 4945, 22) Erfurt 5710, 23) Nachen 5767, 24) Köln 7234, 25) Düsselberg 10146 Einw. auf der O.=M.

Ganz anders ordnen sich die Regierungs-Bezirke, wenn man sie nach ber Anzahl, auf wie viel Menschen Eine She geschlossen wurde, auf-führt:

1) Marienwerder 109,77, 2) Gumbinnen 113,50, 3) Danzig 114,29, 4) Bromberg 114,80, 5) Stadt Berlin 115,01, 6) Königsberg 117,27, 7) Posen 117,94, 8) Arnsberg 122,00, 9) Oppeln 122,55, 10) Stralssund 122,56, 11) Köslin 125,20, 12) Magdeburg 126,77, 13) Potsbam 127,04, 14) Stettin 127,05, 15) Frankfurt 128,20, 16) Ofisselvorf 137,76, 17) Merseburg 137,26, 18) Münster 142,15, 19) Ersurt 145,20, 20) Liegnit 147,20, 21) Minden 148,10, 22) Aachen 149,00, 23) Breslau 150,07, 24) Koblenz 152,00, 25) Trier 152,71, 26) Köln 157,20.

Die Regierungs-Bezirke Arnsberg und Düsseldorf, in benen lebshafte Industrie ist, so auch Berlin, zeigen viel Ehen, so dicht sie bevölskert sind; Köslin, schwach bevölkert, zeigt weniger Ehen, als die Regiesrungs-Bezirke in den Provinzen Preußen und Posen. Am auffallendsten sind die hohenzollernschen Lande. Sie haben 2993 Menschen auf der D.-M., etwas mehr als der Regierungs-Bezirk Danzig, etwas weniger als der Regierungs-Bezirk Münster; aber in diesem Landestheile wers den die wenigsten Ehen geschlossen, auf je 182,47 Personen Eine.

Wenn man die Anzahl der ehelich gebornen Kinder in jedem Zählungsjahr vergleicht mit der Anzahl neugeschlossener Ehen, so kommen auf eine neugeschlossene She im Durchschnitt etwa 4 Kinder (1855 war die Zahl der neugeschlossenen Shen 131,911; ehelich geborne Kinder waren 574,852; giebt 4,38); wenn man dagegen, wie schon oben geschehen, die Zahl der in der Ehe lebenden Franen vergleicht gegen die Anzahl der Kinder dis 17 Jahr, so kommt auf eine in der Sche lebende Frau ein Verhältnis von 2,37 Kindern; daraus läßt sich etwa schließen, daß, wenn auch in jeder She durchschnittlich 4 Kinder geboren werden, doch nicht viel über die Hälfte dieser gebornen Kinder bis zum 17ten Jahre leben bleidt; — genauer sind 4,38 (das Verhältnis der neugesschlossenen Ehen zu den ehelich gebornen Kindern 1856) zu 2,37 wie 100 zu 54,38.

Es werden statistisch in den Bevölkerungs-Listen unterschieden: rechtzeitige Ehen, d. h. Männer unter 45 Jahren mit Frauen unter 30 Jahren;

verspätete Shen, b. h. Männer über 45 und unter 60 Jahren mit Frauen unter 45 Jahren; oder auch, wenn die Frauzwischen 30 und 45 und der Mann nicht über 60 Jahr alt ist;

Ehen zur gegenseitigen Unterstützung, d. h. wenn die Fran über 45 ober der Mann über 60 Jahr alt ist.

Es wilrbe hier zu weit führen, wenn die Resultate der Cheschlies gungen nach diesen Kategorieen und nach den Provinzen speciell angeges den würden. Mit Verweisung auf die specielleren Angaben in den gröskeren Tabellen-Werken und auf den Aufsatz Seite 559 u. folg. Jahrsgang 1856 der Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Berlin mögen hier nur folgende Hauptresultate hervorgehoben werden:

Bei weitem die meisten neugeschlossenen Shen sind rechtzeitig gesschlossene. Es sind regelmäßig vollkommen & aller neugeschlossenen Shen; einzelne Schwankungen können diesen allgemeinen Satz nicht stören. In der einzigen Provinz Westphalen zeigt sich eine auffallend geringe Zahl rechtzeitig geschlossener Shen, im Vergleich zu den verspäteten und zur

gegenseitigen Unterstützung geschlossenen Ehen, welches seinen besonderen Grund in den ländlichen Verhältnissen des Regierungs-Bezirts Münster haben mag, die den Besitz neuer Stellen und Neinen Eigenthums nicht erleichtern. In diesem Regierungs-Bezirt sind 1855 von 3052 neugesschlossenen Ehen nur 1722 rechtzeitig geschlossen (56,42 Prc.), 1176 verspätet (38,62 Prc.) und 154 zur gegenseitigen Unterstätzung (5,00 Prc.)

Berspätete Ehen sind im Ourchschutt 20, 21 anch 22 Procent. Für den ganzen Staat zeigt sich in diesen Berhältnissen keine große Verschiebenheit; nur in dem ersten Choserasahr 1831 wurden verhältnismäßig wenig rechtzeitige, aber mehr verspätete Ehen geschlossen. Bon 96673 neu geschlossenen Ehen waren 1831: rechtzeitig 70923 (71,80 Proc.), verspätet 22735 (23,04 Proc.) und 5015 zur gegenseitigen Unterstützung (5,08 Proc.). Dies erklärt sich wohl dadurch, daß in dieser ängstlichen Zeit bei jungen Leuten die She lieber noch etwas ausgesetzt wurde, wosgegen bei verspäteten Shen langjährige Versprechen, wenn sonst die Mögslicheit der Errichtung des Hausstandes gegeben war, der Cholera unsgeachtet, doch gern die Ehen eingegangen wurden.

Im Allgemeinen erscheinen im Westen der Monarchie etwas mehr verspätete Ehen als in den mittleren Provinzen. Der lebhaste Verkehr und der Ausschwung der Industrie in der Rheinprovinz mögen herbeissühren, daß dem jüngeren Mann früh sich die Aussicht eröffnet ausselbstiständigen Erwerd, die Begründung des Hausstandes sich aber verzögert, so daß frühzeitig einzegangene Verlöbnisse erst später zur Sche führen. So waren 1855 in den Regierungs-Bezirken: Aachen 27,00, Köln 27,00, Düsseldorf 25,00 Proc. verspätete Shen.

Shen zur gegenseitigen Unterstützung können in den gebildeten Stänben höchst ehrenvolle Berhältnisse sein. In den niederen Schichten des Bolks sind es aber in der Regel solche Fälle, in denen die Wittwe auf dem Lande als Besitzerin des Gehöfts einen jüngeren Knecht, in den Städten die Wittwe eines Gewerbtreibenden, der die Werkstatt gehört, den jüngeren Gesellen oder Geschäftssührer heirathet. Im Ganzen überschreiten diese Ehen zur gegenseitigen Unterstätzung nicht 5 Procent der nengeschlossenen Shen.

Im Allgemeinen nimmt die Anzahl solcher zur gegenseitigen Untersstützung geschlossener Shen im Staate ab. 1816 kamen auf 10000 neusgeschlossener Shen 517 zur gegenseitigen Unterstützung, und 1855 nur 326. —

Es zeigt sich voch in allen diesen Berhältnißzahlen ein Fortschritt in sittlicher Beziehung, und es scheint hiernach immer mehr Verstand und Ueberlegung bei dem Eingehen einer She in der Masse des Volks ans gewandt zu werden.

#### 3) Tobesfälle.

Gestorben sind im prensischen Staat im Jahre 1855 — 550,460 Menschen; da geboren wurden 617,817, so wurden mehr geboren als da starben 67,357 Menschen, d. h. in diesem Jahre 12,24 Proc. der Sestorbenen wurden mehr geboren. In diesem Ueberschuß der Gebornen über die Gestorbnen liegt das Hauptmoment der Vermehrung der Bevölsterung, wie bereits anderweit nachgewiesen ist.

Es war bas Jahr 1855 in Bezug auf ben Vergleich ber Gebornen gegen die Gestorbenen ein sehr ungunftiges. Es wurden verhältuismäßig wenig geboren 617,817 (1854 — 648,649; 1853 — 659,122; 1852 — 673,868); und starben verhältnismäßig viel, 550,460 (1854 — 506,737; 1853 - 521,196; 1852 - 557,360; 1851 - 443,838). Der Ueberschuß von 67,357 ist baber ein verhältnißmäßig geringer. Zieht man den Durchschnitt der Mehrgebornen gegen die Gestorbenen von 1816 au, so erhält man als arithmetisches Mittel 152,007 jähr= lich, b. h. der preußische Staat wächst, wie schon früher angedeutet ist, um jährlich etwa 150,000 Menschen baburch, daß mehr geboren werben als sterben. Uebersteigt die Auswanderung bedeutend die Zahl der Einwandernben, so würde die Zahl der 150,000 sich verringern. Dieser Fall ist jedoch bis jetzt noch nicht eingetreten; wenigstens nicht in sehr bemerklichem Grabe. Die jährlich eingehenden Bevölkerungs-Listen ergeben auch für 1856 — 147,707; 1857 — 181,611 Ueberschuß ber Geburten über die Todesfälle, also viel mehr als 1855. — Dieses Schwanken entsteht durch die Verschiedenheit der Anzahl der Geburten, auf welche S. 196 bereits aufmerksam gemacht ist; und durch eine ähnliche Berschiedenheit, die auch bei den Todesfällen eintritt.

Nach den Zählungsjahren sind gestorben:

```
1816 - 287101 b. h. 1 v. 36, ss. 1819 - 334483 b. h. 1 v. 32, ss. 1822 - 314524 = 1 = 37, ss. 1825 - 327354 = 1 = 37, 44. 1828 - 372880 = 1 + 34, 12. 1831 - 462665 = 1 = 28, 18. 1834 - 424013 = 1 = 31, ss. 1837 - 438603 = 1 = 32, 14. 1840 - 418624 = 1 = 35, 66. 1843 - 444573 = 1 = 34, 80. 1846 - 473149 = 1 = 34, 65. 1849 - 498862 = 1 = 32, 73. 1852 - 557360 = 1 = 30, 88. 1855 - 550460 = 1 = 31, 25.
```

Es giebt fruchtbare Jahre, in benen viel geboren werden; es giebt ungesunde Jahre, in benen viel sterben. Das ungünstigste Jahr ber oben hervorgehobenen ist das erste Cholerajahr 1831. Auch 1852 und 1855 sind nicht günstig; viel besser stehen 1843, 1846; die günstigsten Jahre waren 1822 und 1825.

Der wahre Fortschritt der Bevölkerung liegt nicht sowohl darin, daß die Geburten sich sehr vermehren, als vielmehr darin, daß weniger sterben. Die Bolkswohlsahrt gedeiht nicht, wenn viel geboren werden, aber auch sehr viel, besonders in den Kinderjahren, dahin sterben. Richtig gestellt ist die zu lösende Aufgabe sür die Bolkswohlsahrt nicht sowohl die, daß viel neues Leben erschafft werde, als vielmehr die, daß die Gebornen erhalten werden.

Es ist in den Ländern Europa's eine große Berschiedenheit in Betreff der Frage: auf wie viel Lebende jährlich Einer stirbt; in England
der 45ste oder 46ste; in Frankreich der 40ste; in den österreichischen
Staaten der 31ste; im preußischen Staate zeigen einige Jahre das günstige Verhältniß von 37; andere nur 30 und 31; ein Durchschnitt von
40 Jahren dis 1816 giebt sehr genan auf 32 Einen. Aber im preußischen Staate selbst zeigen die verschiedenen Provinzen sehr abweichende
Resultate. Im Jahre 1855 (und ähuliche Verschiedenheiten kommen
auch in den andern Jahren vor) ordnen sich die Provinzen wie folgt:

Es starb 1855 Einer in der Rheinprovinz von 39,78, Westphalen 39,00, Pommern 38,89, Brandenburg 36,10, Sachsen 34,90, Schlesien 27,85, Preußen 24,29, Posen 23,21. In den hohenzollernschen Landen starb 1 von 30,88 Lebenden.

Allerdings mögen Bobenbeschaffenheit, Klima und andere natürliche Verhältnisse von Einwirkung sein, ob in einer Gegend verhältnismäßig viel ober wenig Menschen sterben. Doch möchte ver Hauptgrund für weniger Todesfälle vielleicht in Zuständen vorgerückter Civilisation zu suchen sein.

Im Allgemeinen dürfte sich wohl sagen lassen, daß mit steigendem Wohlstand, wenn sich die Gelegenheiten zum Erwerb vermehren, auch die Bevölkerung bicht ist, so baß für die Kinderjahre, in denen immer die größeste Sterblichkeit ist, bei dem Einsetzen ber Bahne, bei Masern, Scharlach und bergleichen Krankheiten ber Arzt sofort zur Stelle geru= fen werben kann, die Ziffer der Sterblichkeit geringer ist. In den Städten muß man mehrere Verhältnisse berücksichtigen, die Bauart, die Lage der Stadt, auch bisweilen die Art der Zusammensetzung der Be= völkerung. Die Stadt Potsbam z. B. hat einen sehr bedeutenden Be= standtheil ihrer Bevölkerung in dem Militair, und es ist im Durchschnitt bei bem Militair, ba bie Solbaten sich alle im kräftigsten, gesunden Lebensalter befinden, eine verhältnismäßig geringe Sterblichkeit. Im Ganzen aber ift boch in ben Städten im Durchschnitt eine größere Sterblichkeit als auf bem platten Lanbe, weshalb in Regierungs=Bezir= ken, wie Gumbinnen und Köslin, die wenig größere Städte haben, eine verhältnismäßig geringe Sterblichkeit ist. Große Stäbte bieten allervings in Bezug auf Gesundheits-Rückschen große Bortheile, die jederzeit mögliche Herbeiziehung des Arztes, in den gedildeteren Ständen eine gewisse Ordnung des Lebens in Wohnung, Bedienung u. s. w. Diese Bortheile werden indessen aufgewogen durch die freiere und gesundere Luft auf dem Lande, die immer doch einfachere Lebensart daselbst, wozu noch hinzugefügt werden kann, daß in den großen Städten viele Mensschen der verschiedensten Art aus der Ferne zusammen kommen, die ärsweren Klassen oft sehr zusammen gedrängt wohnen müssen, daß ein immerhin nicht ganz kleiner Theil der Bevölkerung Kranke sind, welche in die große Stadt ziehen, um sich heilen zu lassen.

Nach den Ergebnissen von 1855 starben in den 15 größesten Städsten des preußischen Staats, geordnet nach der stärkeren Zahl der Todessfälle:

| 1)  | in | Danzig.   | •  | •    | •  | •  | 4057  | bei | 71995  | Einw. | Einer      | pon | 17,74. |
|-----|----|-----------|----|------|----|----|-------|-----|--------|-------|------------|-----|--------|
| 2)  | in | Königsber | rg | i/\$ | F. | •  | 4166  | E   | 83593  | *     | \$         | =   | 20,07. |
| 3)  | in | Breslau   | •  | •    | •  | •  | 5587  | =   | 127090 | 3     | <b>3</b> . | 8   | 22,75. |
| 4)  | in | Posen .   | •  |      | •  | ٠  | 2053  | =   | 47404  | =     | \$         | *   | 23,09. |
| 5)  | in | -Halle '. | •  | •    | •  | •  | 1532  | =   | 36420  | •     | •          | *   | 23,77. |
| 6)  | in | Magbebm   | rg | •    | •  | •  | 3133  | =   | 77997  | E     | *          | *   | 24,90. |
| _   |    | Erfurt .  | _  |      | •  | •  | 1330  | =   | 33693  | ;     | =          | 2   | 25,88. |
| 8)  | in | Stettin   | •  | •    | •  | •  | 1921  | · = | 55076  | 5     | <b>5</b>   | =   | 28,67. |
| 9)  | in | Nachen    | •  | •    | •  | •  | 1666  | =   | 54373  | 3     | \$         | 3   | 32,64. |
| 10) | in | Elberfeld | u. | Ba   | rm | en | 2524  | 3   | 82559  | •     | 8          |     | 32,71. |
| 11) | in | Berlin    | •  | •    | •  | •  | 12951 | 3   | 447483 | 3     | =          | =   | 34,61. |
| 12) | in | Köln .    | •  | •    | •  | •  | 2929  | =   | 106852 | =     | =          | =   | 36,48. |
| 13) | in | Potsbam   | •  | •    | •  | •  | 1048  | *   | 39962  | =     | =          | 3   | 38,13. |
| 14) | in | Frankfurt | •  | •    | •  | •  | 802   | =   | 32725  | =     | =          | =   | 40,00. |
| 15) | in | Arefeld   |    | •    |    | •  | 1016  | =   | 45219  | =     | =          | =   | 44,50. |
|     |    |           |    |      |    | _  |       |     | _      |       | _          |     | •      |

Das Jahr 1855 ist ein Jahr, und kann schon deshalb obige Bestechnung nicht als Rorm für alle Zeit betrachtet werden. Wird eine der genannten Städte in einem Jahr von der Cholera, oder sonst einer Epidemie heimgesucht, so ändern sich alle Zahlen. Wenn indessen auch 1855 ein Jahr vieler Todesfälle war, so ist doch keine befondere Versamlassung bei einer oder der andern dieser Städte bekannt, welche viel Todesfälle herbeigeführt hätte; auch zeigen andere Jahre nicht erheblich abweichende Resultate.

Nach den Jahreszeiten starben in der Regel die meisten Menschen in den kälteren Monaten Januar, Februar, März und Oktober, November, Dezember, die wenigsten in den Frühlings- und Sommer-Monaten April, Mai, Juni, Juli, August, September; dies zeigt sich mit geringen Schwankungen fast in allen Jahren. Der Durchschnitt aller Todesfälle seit 1816 ergiebt für die 6 Herbst= und Wintermonate 52,67 und für die 6 Frühlings= und Sommer=Monate 47,20 von je 100 Toden.

Dem Alter nach treffen die meisten Todesfälle auf die Kinderjahre; von je 100 Toden eines Jahres kann man immer wenigstens etwa 25 Kinder vor vollendetem Isten Jahre mit Einschluß der Todtgebornen rechenen. Die Sterbefälle bleiben auch noch bedeutend nach dem ersten und vor vollendetem fünsten Lebensjahre; unter je 100 Toden sind in der Regel 15 oder 16 in diesen Altersslassen. Bom sten Lebensjahre an nehmen die Todesfälle ab und sind am geringsten vom 10ten die 20sten Lebensjahre; wachsen dann wieder und treten vom 50sten, besonders vom 60sten Lebensjahre an stärker hervor. Es würden noch höhere Procentsähe unter je 100 Toden sür diese Altersklassen heraustreten, wenn nicht in diesen Altersklassen die Anzahl der Lebenden schon so gering wäre.

Bergleicht man die Todesfälle nach den Geschlechtern, so sind von den Todtgebornen und von den Kindern dis zum vollendeten ersten Lebensjahre erheblich mehr männlichen als weiblichen Geschlechts. Diese größere Sterblichseit hält im geringeren Grade an dis zum 10ten Lebensjahre und stellt sich von da an erst zwischen beiden Geschlechtern mehr in das Gleichgewicht. Mehr Todte weiblichen Geschlechts sind nicht in den Altersklassen von 20 dis 30, so daß die Niederkunft selbst nicht in so hohem Grade die Reihen des weiblichen Geschlechtes lichten mag, als dei den Männern der vielleicht nicht glicklich gewählte Beruf, siberhaupt die Anstrengung der Männer beim Eintritt in das wirkliche Leben.

In den höheren Altereklassen zeigt sich eine größere Anzahl von Todesfällen bei dem weiblichen Geschlecht, schon aus dem einfachen Grunde, weil mehr Franen als Männer in den höheren Altereklassen vorhanden sind. —

Die specielleren Resultate des Jahres 1855 waren folgende, und sind die Procentsätze, d. h. wie viel Todte in den verschiedenen Alters- llassen nach dem Geschlecht getrennt auf 100 Todte sich berechnen, den positiven Zahlen beigesetzt:

| tobtgeboren                          | •     | <b>Proc.</b><br>2.51. | •     | -     | jujammen.<br>24306 | •      |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|
| vor vollendetem 1. Jahre             |       |                       |       | • •   | 114975             | •      |
| nach b. 1. u. v. vollenb. 5. J.      | 43825 | 7,96,                 | 42713 | 7,78, | 86538              | 15,72. |
| vom 5. bis vollend. 10. J.           | 13454 | 2,44,                 | 13299 | 2,42, | 26753              | 4,00.  |
| <i>=</i> 10. <i>= =</i> 14. <i>=</i> | 5127  | 0,93,                 | 5008  | 0,01, | 10135              | 1,84.  |
| <b>= 14. = = 20. =</b>               | 7184  | 1,81,                 | 6234  | 1,18, | 13418              | 2,47.  |

zu übertragen 146138 26,55, 129987 23,61, 276125 50,19.

|    |             |     | •        |            |    | mäunlich.     | Proc.  | weiblich. | Proc.  | zafammen.     | Proc.  |
|----|-------------|-----|----------|------------|----|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|    |             |     | Ue       | bertr      | ag | 146138        | 26,55, | 129987    | 23,61, | 276125        | 50,19. |
| Þ. | 20.         | bis | vollend. | <b>30.</b> | 3. | 17468         | 3,17,  | 14420     | 2,62,  | 31888         | 5,79.  |
| =  | <b>30.</b>  | =   | =        | <b>40.</b> | =  | 19649         | 3,57,  | 19649     | 3,57,  | <b>3929</b> 8 | 7,14.  |
| *  | <b>4</b> 0. | *   | ,        | <b>50.</b> | F  | 21937         | 3,98,  | 18033     | 3,28,  | 39970         | 7,34.  |
| =  | <b>50.</b>  | =   | =        | <b>60.</b> | 2  | <b>2598</b> 5 | 4,72,  | 21992     | 4,00,  | 47977         | 8,72.  |
| =  | <b>60.</b>  | =   | *        | 70.        | =  | 25662         | 4,67,  | 28095     | 5,10,  | 53757         | 9,77.  |
| =  | <b>70.</b>  | 2   | £        | 80.        | =  | 20634         | 3,75,  | 23433     | 4,25,  | 44067         | 8,00.  |
| •  | 80.         | *   | 3        | 90.        | .= | 7226          | 1,81,  | 8332      | 1,52,  |               | 2,88.  |
| 3  | 90.         | Leb | ensjahre | ab         | •  | 746           | 0,14,  | 1074      | 0,19,  | 1820          | 0,38.  |

Im Ganzen 285445 51,86, 265015 48,14, 550460 100,00. Mit sehr unerheblichen Abweichungen in den Procentsätzen zeigen sich ganz ähnliche Berhältnißzahlen in fast allen Jahren bis 1816 zurück.

Benn man die Todesfälle nach ben verschiedenen Altersklassen vergleicht mit den Geburten und den gleichzeitig Lebenden, so lassen sich aus ben positiven Zahlen der statistischen Tabellen folgende Schlüsse ziehen. 1856 find geboren 617817 Menschen. Bon biefen waren Anaben 317823 u. Mädchen 299994. Tobtgeboren sind 13829 Anaben 11. 10477 Mädchen, b. h. auf 100 neugeborne Anaben 4,85; auf 100 neugeborne Madchen 3,47. — Es kommen also mehr Anaben tobt zur Welt als Mabchen. Unehelich geboren waren unter den 317823 Knaben 22152; von diesen waren tobtgeboren 1314, d. h. 5,98 Prc.; von den 299994 Mädchen waren unehelich 20813, und von diesen todtgeboren 1101, b. h. 5,20 Prc. Bon den ehelichen Kindern waren Knaben 295671, und von diesen waren tobtgeboren 12515, b. h. 4,28 Prc.; Mädchen waren ehelich geboren 279181, von benen iobigeboren waren 9376, d. h. 3,36 Prc.; Anaben und Mäbchen zusammen waren ehelich geboren 574852; und von diesen waren todtgeboren 21891, d. h. 3,81 Prc.; unehelich waren von beiden Geschlechtern geboren 42965; und von diesen waren todigeboren 2415, b. h. 5,00 Brc.

Rach diesen Verhältnissen werden sehr viel mehr uneheliche Kinder todtgeboren als eheliche.

Bor vollenbetem ersten Lebensjahre starben 114975. Zieht man von der Zahl der Gebornen von 617817 ab die Todigebornen von 24306, so bleiben 593511. Allerdings waren unter den 114975 im ersten Lebensjahre Gestorbenen auch viele Kinder, die schon 1854 geboren waren. Sieht man indessen hiervon ab und nimmt 593511 als die Kinder im ersten Lebensjahre, von denen 114975 starben, was zur blosken Bergleichung nach den Todessällen immer einen Anhalt gewährt; so starben von diesen 593511 19,27 Prc. Unter den 593511 waren eheliche Kinder 550546; von diesen starben im ersten Lebensjahre 100361,

b. h. 18,28 Prc.; unter ben 593511 waren uneheliche Kinder 42965; von diesen starben im ersten Lebensjahre 14614, d. h. 34,01 Prc. Sehr viel mehr uneheliche Kinder starben im erften Lebensjahr als eheliche, und es ist ein erschreckend großes Leben- und Menschen-Rapital, welches gleich im ersten Lebensjahre bei ben unehelichen Kindern verloren geht! Bielfach die fräftigsten Kinder, führt Noth und Jammer sie früh zur Grube! Unter ben 593511 waren ehelich geborne Anaben 283156, von denen starben 55144, d. h. 19,47 Prc.; ehelich geborne Mädchen waren unter ben 593511 — 269805; von biefen starben 45217, d. h. 16.76 Prc.; unehelich geborne Anaben waren unter ben 593511 — 20838; von benen starben 7575, d. h. 36,85 Prc.; unehelich geborne Mädchen waren unter den 593511 — 19712, von denen starben 7039, d. h. 35,71 Prc. Anaben überhaupt (ehelich und unehelich) waren unter den 593511 Einjährigen 303994; von diesen starben 62719, b. h. 20,61 Prc.; und Mädchen überhaupt waren unter ben 593511 — 289517; von diesen starben 52256, b. h. 18,05 Prc.

Es zeigt sich in diesen Zahlen, in wie viel stärkerem Grade die Knaben im ersten Lebensjahre absterben als die Mädchen; und auch hier tritt hervor, wie sehr viel mehr uneheliche Kinder im ersten Lebensjahre absterben; auch bei diesen sind die Todesfälle der Knaben überwiegend gegen die Todesfälle der Mädchen.

Die statistische Tabelle giebt nach bem Lebensalter noch folgenbe positive Zahlen: Knaben bis zum vollenbeten 5ten Lebensjahre (unter benen also die ljährigen mitbegriffen sind) 1,296,991, und Mädchen 1,278,119. — Die Liste der Gestorbenen ergiebt ohne Todtgeborne dis zum Isten Lebensjahre Knaben: 62719, Mädchen 52256; vom vollendeten Isten bis 5ten Lebensjahre Knaben: 43825, Mädchen 42713, d. h. zusammen von der Geburt dis zu Ende des 5ten Lebensjahres 106544 Knaben, und 94969 Mädchen; in diesen ersten 5 Lebensjahren starben also von dem männlichen Geschlecht 8,21 Prc., von dem weiblichen 7,48 Prc.

Daß in den früheren und selbst in den mittleren Lebensjahren das männliche Geschlecht rascher bahin stirbt, als das weibliche, geht auch aus den positiven Zahlen der Todtenlisten unmittelbar hervor. Es star= ben 1855:

| vor | or vollendetem 1. Lebensjahre |           |   |   |   |           | e        | 62719       | männlich, | 52256  | weiblich. |  |
|-----|-------------------------------|-----------|---|---|---|-----------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|--|
|     |                               |           |   |   |   |           | Lebensj. |             |           | 29591  | •         |  |
| •   | 2                             | 3.        | = | = | = | <b>5.</b> | ;        | 13036       | =         | 13122  | =         |  |
| =   | =                             | <b>5.</b> | = | E | s | 7.        | 2        | 7508        | :         | 7475   | *         |  |
| *   | *                             | 7.        | = | 2 | = | 10.       | =        | <b>5946</b> | :         | 5824   | ε.        |  |
|     |                               |           |   |   |   | 11 £      | 4        | 10000       |           | 100000 | 214.44    |  |

zu übertragen 119998 männlich 108268 weiblich

|      |    |            |     |     | 1          | Ueber       | ctrag | 119998       | männlith, | 108268      | weiblich. |
|------|----|------------|-----|-----|------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| nach | b. | 10.        | n.  | v.  | vollend.   | 14.         | Jahre | 5127         | 3         | 5008        | 3         |
| =    | *  | 14.        | 3   | =   | =          | 20.         | *     | 7184         | 3         | 6234        | *         |
| =    | =  | <b>20.</b> | *   | =   | =          | <b>25.</b>  | =     | 8883         | 8         | <b>6318</b> | 3         |
| 3    | 3  | <b>25.</b> | =   | =   | =          | <b>30.</b>  | 3     | 8585         | =         | 8102        | 3         |
| 3    | =  | <b>30.</b> | =   | =   | =          | 35.         | 2     | 9537         |           | 9665        | 3         |
| 3    | =  | 35.        | =   | =   | \$         | <b>40.</b>  | =     | 10112        | =         | 9984        | =         |
| 3    | =  | <b>40.</b> | 3   | =   |            | <b>45.</b>  | 3     | 11158        | ۶.        | 9460        | ¥         |
| =    | *  | <b>45.</b> | 3   | =   | *          | <b>50.</b>  | •     | 10779        | \$        | 8573        | •         |
| =    | =  | <b>50.</b> | =   | =   | =          | <b>55.</b>  | =     | 12855        | <b>s</b>  | 10564       | _         |
| *    | =  | <b>55.</b> | =   | =   | =          | <b>60.</b>  | =     | 13130        | =         | 11428       | 2         |
| =    | 3  | <b>60.</b> | 3   | =   | <i>:</i> . | <b>65.</b>  | =     | 13422        | · 3       | 14369       | *         |
| =    | *  | <b>65.</b> | 5   | =   | =          | 70.         | 3     | 12240        | 3         | 13726       | 3         |
| =    | 3  | <b>70.</b> | =   | =   | =          | <b>75.</b>  | *     | 11664        | 3         | 13586       | 3         |
| *    | 3  | <b>75.</b> | ,2  | 3   | 3          | 80.         | =     | 8970         | =         | 9847        | \$        |
| =    | 2  | 80.        | 2   | =   | =          | <b>85</b> . | 3     | 4968         | s         | 5774        | :         |
| *    | 5  | <b>85.</b> | . # | 7   | \$         | 90.         | 2     | <b>225</b> 8 | *         | 2558        | *         |
| •    | 2  | 90.        | Let | ené | gjahre 💮   |             |       | 746          | 3         | 1074        | *         |
|      |    |            |     |     |            | Su          | mme ! | 271616       | männlich, | 254538      | weiblich. |
|      |    |            |     |     |            |             |       |              | 526       | 154.        |           |

Versucht man nach den Angaben auf S. 191 über die Vertheilung der Lebenden nach den verschiedenen Altersklassen zu berechnen, wie viel Procente der Lebenden in den verschiedenen Lebensstufen absterben, so ergeben sich folgende Resultate:

| 1855 lebi               | ten:     |                |     |       | •       |        |       | Broc. |
|-------------------------|----------|----------------|-----|-------|---------|--------|-------|-------|
| bis z. vollend.         | 5. Jahre | 2575110,       | von | benen | starben | 201513 | b. i. | 7,83. |
| von 5 bis 10            | Jahren   | 1941173        | 3   | 5     | 3       | 26753  | "     | 1,38. |
| ,, 10 ,, 15             | 2        | 1827032        | =   | =     | =       | 10135  | **    | 0,55. |
| <b>" 15 " 2</b> 0       | *        | 1647048        | -   | 8     | =       | 13418  | "     | 0,81. |
| " <b>20</b> " <b>25</b> | 3        | 1455062        | 2   | 3     | 8       | 15201  | n     | 1,04. |
| , 25 , 30               | 2        | 1352480        | =   | =     | \$      | 16687  | **    | 1,23. |
| , 30 , 35               | 3        | 1274763        | *   | •     | •       | 19202  | ff    | 1,61. |
| , 35 , 40               | 3        | 1178702        | 3   | 2     | \$      | 20096  | "     | 1,70. |
| ,, 40 ,, 45             | *        | 1001704        | =   | =     | =       | 20618  | 11    | 2,06. |
| <b>, 45</b> , 50        | \$       | 702052         | 3   | 3     | =       | 19352  | "     | 2,76. |
| <b>"</b> 50 <b>"</b> 55 | 3        | 654047         | 3   | 3     | 2       | 23419  | 11    | 3,56. |
| ,, 55 ,, 60             | *        | <b>594</b> 046 | 6   |       | 3       | 24558  | 11    | 4,18. |
| ,, 60 ,, 70             | 5        | 460571         | 3   | 2     | =       | 53757  | ,, 1  | 1,67. |
| ,, 70 ,, 80             | <b>;</b> | 385223         | 3   | 3     | \$      | 44067  | " 1   | 1,44. |
| über 80 Jahr            | alt .    | 153818         | =   | 3     | 2       | 17378  | ,, 1  | 1,30. |

Die statistischen Tabellen ergeben auch noch die Anzahl ber Todes= fälle nach den verschiedenen Todesarten. Es ist in neuester Zeit über diese Aufnahme ein lebhafter Streit unter ben Statistikern in Europa entstanden. Die Aerzte, in Genf Hr. Dr. Marc d'Espine, in London Dr. W. Farr, verlangen eine Anzeige ber Tobesarten nach einer großen Anzahl von Kolonnen resp. 95 und 125. Im preußischen Staate wurde 1815 versucht, nach 38 verschiedenen Kolonnen die Krankheiten, welche zum Tobe geführt hatten, angeben zu lassen. Es protestirten aber gegen so viele Kolonnen die Ober-Präsidenten, besonders in den Provinzen Weftphalen und Rhein, die sonst in dem Eifer für statistische Aufnahmen sich auszeichneten, es sei nicht möglich, bei so vielen Kolon= nen nur einige Zuversicht zu ben Angaben ber Aerzte zu erhalten. In ben übrigen Provinzen kann aus Mangel an Aerzten (wie benn z. B. im Regierungs-Bezirk Gumbinnen nur 96 Aerzte verschiedener Art leben, d. h. bei einer Bevölkerung von 640831 ein Arzt durchschnittlich auf 6675 Lebenbe, welche lettere, bei 2149 Menschen auf ber D.-M., auf 3,11 Q.=M. zerstreut leben) gar nicht durchgeführt werden, daß über jeden Todesfall der Arzt einen Todtenschein mit Angabe der Todesursache Es wurde baher von der obersten Medicinal-Behörde nach bem Gutachten des damaligen Staatsraths Dr. Langermann bestimmt, daß die Todesursachen in den staristischen Tabellen nach folgenden 12 Abtheilungen angegeben werden sollten: 1) Todigeborne, 2) Alters= schwäche, 3) Selbstmord, 4) Allerlei Unglikksfälle, 5) Kindbett und bessen Folgen, 6) Poden, 7) Wasserscheu, 8) Innere hitige Krantheiten, 9) Innere langwierige Krankheiten, 10) Schlag=, Blut= und Stickfluß, 11) Aeußere Krankheiten und Schäben, 12) Unbestimmte Krankheiten.

Diese Einrichtung besteht noch, soll auch nach den Bestimmungen bes Ministerii der geistlichen, Unterrichts= und Medicinal=Angelegenheisten mit einer geringen Modissistation für das ganze Land bei den statisstischen Aufnahmen verbleiben, und nur für große Städte und dicht beswohnte Gegenden ist nachgegeben worden, daß mehr Todesursachen angegeben werden, aber freisich nach einer geringeren Anzahl von Krantsheiten und in einer anderen Klassisstisch als solche von den Aerzten auf den statistischen Congressen in Brissel und Paris beliebt wurde.

Nach den Resultaten für den ganzen Staat aus den Jahren 1825, 1834, 1843, 1849, 1855 tritt hervor, daß unter 100 Todten, die gröskeste Zahl 32,4 — 37,93 an inneren langwierigen Krankheiten starben. Es werden als dahin gehörig bezeichnet: Wechselsieber, kalte Fieber, unsregelmäßig schleichende Fieber, Stickhusten, Krämpfe, Kolik, Gicht, Wasserlopf, Abzehrung, Lungensucht, Wassersucht, Engbrüstigkeit, Windges

schwulft, Epilepsie, Leibesverstopfung, Tobsucht ober Raserei, innere orsganische Fehler. Nicht ganz, aber doch diesem Procentsatz nahe sind diesiemigen Toden, welche an inneren hitzigen Arankheiten starben, 22,61—31,11 von 100. Es gehören hierher: hitzige Fieber, Brustsieder, Hirusentzündung, Palsentzündung, Masern, Rötheln, Scharlachsieder, Frieseln, Flecksieder, Durchfall, Ruhr und die asiatische Cholera. Richt unbedeustend ist die Anzahl der an Entkräftung und Altersschwäche Gestorbenen; es sind 10,58—12,08 Prct. Richt so start ist die Anzahl derer, welche an Schlags, Bluts und Sticksluß starben, 5,51—7,81 von 100. Aeußeren Prankheiten sind nur 1,80—2,07 Prct. erlegen; nahe ebenso viel kamen durch Unglücksfälle um das Leben (1,80—1,44 Prct). Selbstmörder waren in den bezeichneten 5 Jahren im Durchschnitt etwa 2000 Wenschen jährlich. Im Kindbett starben 4000—5000 Frauen. Wasserschen kommt gottlob nicht viel vor, in der Regel sind es 25—30 Personen.

Die Resultate für den ganzen preußischen Staat waren in positiver Zahl und Procentberechnung für 1855 folgende:

1) Tobtgeborne 24306 = 4,42, 2) Altersschwäche 65737 = 11,94,
3) Selbstmord 2361 = 0,48, 4) Unglücksfälle 7566 = 1,87, 5) Kindsbett 4537 = 0,82, 6) Pocken 1664 = 0,80, 7) Wasserschen 19, noch nicht 0,01, 8) innere hitzige Arankheiten 161453 = 29,88, 9) innere langwierige Arankheiten 209395 = 36,41, 10) Schlag =, Blut = und Sticksüß 30266 = 5,50, 11) äußere Arankheiten und Schäden 9291 = 1,80, 12) an unbestimmten Arankheiten 42875 = 7,79 Prct. aller Gestorbenen.

In den Provinzen zeigen sich in Betreff der Todesursachen mehrfache Verschiedenheiten.

Es sind nach den verschiedenen Todesarten für 1855 nach den Provinzen angegeben:

| August muhabasan.   | Preußen                               | t_     | Boien.      | •      | Branbenburg. |           |  |
|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------|--------|--------------|-----------|--|
|                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        |             |        |              | ^ <u></u> |  |
| Todigeboren .       | 4001 =                                | 3,68.  | 1822 =      | 3,04.  | 3341         | = 5,85.   |  |
| Altersschwäche      | 10196 =                               | 9,80.  | 6734 =      | 11,23. | 7028         | = 11,25.  |  |
| Selbstmord .        | 289 =                                 | 0,27.  | <b>99</b> = | 0,17.  | <b>522</b>   | = 0,84.   |  |
| Allerlei Unglsiche= |                                       | •      |             | -      |              |           |  |
| fälle               | 1817 =                                | 1,67.  | 778 =       | 1,30.  | 833          | = 1,38.   |  |
| Kindbett            | 1023 =                                | _      | 521 =       |        | 480          | =0,m.     |  |
| Boden               | 696 =                                 | •      | 270 =       | •      | 16           | =0,08.    |  |
| Basserschen .       | 10 =                                  | •      | 2 =         | •      |              | ••••      |  |
| innere bigige       |                                       | •      |             | ·      |              |           |  |
| <b>Arankheiten</b>  | 42204 = 3                             | 38,87. | 18144 =     | 30,25. | 18722        | = 29,98.  |  |
| innere langwierige  |                                       | •      |             | •      |              | •         |  |
| <b>A</b> rankheiten |                                       | 29,70. | 15689 =     | 26,15. | 21855        | = 35,00.  |  |
| •                   |                                       | •      | ,           | •      |              | •         |  |

|                    | Prens                | ea.                 | _      | Posen                | l      | Bra                | nbent          | mrg.                                    |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Schlag=, Blut= u.  |                      |                     | 2070   |                      |        | 7044               |                |                                         |
| Stickfluß .        | 2547 =               | 2,35.               | 3353   | ==                   | 5,56.  | 5814               | =              | 9,81.                                   |
| äußere Krankheite  |                      |                     |        |                      |        | ,                  |                |                                         |
| und Schäben        |                      | 1,75.               | 978    |                      | 1,68.  | 1065               |                | 1,71.                                   |
| unbestimmte Krank  |                      |                     | •      | •                    |        |                    |                | _                                       |
| heiten             | 11648 =              |                     |        |                      |        |                    |                |                                         |
| Summe              | 108583 =             | 100.                | 59990  | =                    | 100.   | 62441              | =              | 100.                                    |
|                    | Pomme.               | tu.                 | •      | 5ch(eft              | eu.    |                    | <b>3αφ</b> [ε  | IL                                      |
| Tobtgeboren .      | $\widehat{1834} =$   |                     |        |                      | 3,76.  |                    |                | 4,50.                                   |
| Altersschwäche     | 3984 =               | •                   |        |                      | •      |                    |                | 12, <b>a</b> :                          |
| Selbstmorb .       | 155 =                | •                   |        |                      | 0,55.  |                    |                | 0,74.                                   |
| Allerlei Unglücks- |                      | () <sub>1</sub> 11. | UII    |                      | 0,00,  | 002                | -              | 0,74.                                   |
| fälle              | 545 <b>=</b>         | 1                   | 1590   |                      | 1,81.  | AOR                | _              | 1,80.                                   |
| Rindbett           | 398 =                | •                   |        |                      | 0,63.  |                    |                | 0,80.                                   |
|                    | 91 =                 | •                   |        |                      | 0,84.  |                    |                | 0, 21.                                  |
| Pocen              |                      | •                   |        |                      | •      |                    |                | •                                       |
| Wasserschen .      | 2 =                  | (7,01,              | 3      |                      | 0,00.  | 1                  | =              | 0,00.                                   |
| innere hitige      | 10054                | 99                  | 90960  |                      | 94     | . 1 <b>590</b> 0   |                | 00.                                     |
| <b>Arankheiten</b> |                      | <b>35,06.</b>       | 28208  | ==                   | Z4,29. | 19988              |                | 25,81.                                  |
| innere langwierige |                      | 00                  | 10.100 |                      | 40     | 00810              |                | •                                       |
| Krankheiten        | 11196 =              | 33,78.              | 49490  |                      | 4Z,58. | 20742              | =              | 58,89.                                  |
| Schlag-, Blut- u.  |                      | 0                   | 04.50  |                      | _      | 0.074              | _              | _                                       |
| Stickluß .         | 2010 =               | 6,07.               | 9173   | ==                   | 7,84.  | 3671               |                | 6,88.                                   |
| äußere Krankheiter |                      | ·<br>•              | 20.10  |                      | •      |                    |                | •                                       |
| und Schäden        |                      | 1,49.               | 2242   | =                    | 1,99.  | 840                | =              | 1,56.                                   |
| unbestimmte Krant  |                      |                     |        |                      |        |                    |                |                                         |
| heiten             |                      |                     |        |                      |        |                    |                |                                         |
| Summe              | 33143 =              | 100.                | 116375 | =                    | 100.   | 53339              | =              | 100.                                    |
|                    | <b>Westphal</b>      | len.                | Rh     | dapre                | vinz.  | <b>©</b> 1         | <b>Lin</b> ine | •                                       |
| Todigeboren .      | $\widetilde{1454} =$ | 3.71.               | 4831   | $\stackrel{\sim}{=}$ | 6.24   | $2\overline{4306}$ |                | 4.0.                                    |
| Altersschwäche     | 4822 =               | •                   |        |                      | •      |                    |                | •                                       |
| Selbstmord .       |                      | •                   |        |                      | •      |                    |                | •                                       |
| Allerlei Unglücks= |                      |                     |        |                      | 0,000  | 2001               | ,              | 0,104                                   |
| fälle              | 537 =                | 1 .87.              | 840    | ===                  | 1 04.  | 7566               |                | 1,87                                    |
| Kindbett           |                      | •                   |        |                      | •      | 4537               |                | •                                       |
| Pocen              |                      |                     |        |                      | •      |                    |                | •                                       |
| Basserschen .      |                      | <b>∪,</b> 01.       |        |                      | ·      | 19                 |                |                                         |
| innere hitige      | <i>-</i> . –         | <del></del>         | . 1    | -                    | U,80.  | 19                 |                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Arankheiten        | 9872 =               | 25,21.              | 17901  |                      | 23,11. | 161453             | -              | 29,88.                                  |
|                    |                      |                     |        |                      |        |                    |                |                                         |

|                     | Beftphalen.   | Atheinproving. | Summe.          |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| innere langwierige  | e             |                |                 |
| <b>A</b> rankheiten | 17929 = 45,79 | 31247 = 40,85  | 200395 = 36,41. |
| Schlags, Bluts u.   |               | ·              | •               |
| Stickluß .          | 1429 = 3,65   | 2269 = 2,95.   | 30266 = 5,80    |
| äußere Krankheite   | n             |                | ,               |
| u. Schäben          | 590 = 1,51    | 1177 = 1,52    | 9291 = 1.69.    |
| unbestimmte Krant=  |               |                |                 |
| heiten              | 1972 = 5,04   | 6269 = 8,10.   | 42875 = 7,79.   |
| Summe               | 39158 = 100.  | 77431 = 100.   | 550460 = 100.   |

Die Verhältnißzahlen der Todtgeborenen gegen die Verstorbenen geben kein klares Bild, benn bie Todtgebornen gehörten nie zu ben Lebenben, geben auch keinen Bergleichungspunkt für die Bedeutung ber Gefahr, welche die einzelnen Krankheiten bem menschlichen Leben berei-Sie sind wichtig im Bergleich zu ben Geburten, über welches Berhältniß schon früher Näheres bemerkt ist. Es kommt Ein tobtgeborenes Kind auf etwa 25 Geborne überhanpt. Indeffen ift bas Berhältniß boch nicht in allen Provinzen gleich. Geordnet nach der größeren Zahl der Todtgebornen befand sich 1855: Ein todtgebornes Kind in der Rheinprovinz unter 20,80 Gebornen, in Brandenburg unter 23,67, Sachsen unter 24,50, Schlesten unter 24,02, Pommern unter 27,18, Preußen unter 28,16, in den hohenzollernschen Landen unter 29,11, Posen unter 30,26, Westphalen unter 33,10. Fast scheint es, daß mit dichter Bevölkerung, gefteigerten Civilisations-Verhältnissen bas Verhältniß ber tobtgebornen Kinder zunimmt. Dies zeigt sich auch im ganzen Staat, wenn man frsihere Zeiten vergleicht. Es kam im ganzen Staat Ein tobtgeborenes Kind 1816 auf 32,36 Geborne, 1825 auf 29,30, 1834 auf 27,28, 1843 1849 auf 25,96, 1855 auf 25,42. — Allerdings mit einigen Abweichungen zeigt sich sonst Aehnliches auch, wenn man in den 15 großen Städten der Monarchie die Anzahl der todtgebornen Kinder gegen die Geburten vergleicht. Es kam 1855 Ein todtgebornes Kind in Potsbam auf 42,77 Geburten, in Köln auf 35,73, in Halle auf 31,20, in Frankfurt auf 24,74, in Berlin auf 23,08, in Erfurt auf 22,91, in Posen auf 22,00, in Breslau auf 21,15, in Danzig auf 21,06, in Königs= berg auf 20,40, in Magdeburg auf 20,15, in Stettin auf 19,08, in Krefeld auf 18,47, in Nachen auf 17,66, in Elberfeld und Barmen auf 17,46.

Der Procentsatz berer, welche an Altersschwäche starben, ist am stärksten in der Rheimprovinz, 15,56 Prct. aller Todten, beinahe der 6te aller Verstorbenen gehört zu diesen Todten, welches jedenfalls ein sehr günstiges Zeugniß ist für die Lebensverhältnisse in dieser Provinz.

Sachsen, Schlesien, Westphalen, Pommern stehen ziemlich gleich, auf Brandenburg fallen nur 11,26, auf Provinz Posen 11,20 Prct. Das ungünstigste Berhältniß ist in der Provinz Preußen 9,80 Prct.

Selbstmord tritt am meisten in Brandenburg hervor, und zeigt sich auch hier in den früheren Jahren am stärksten.

Unglückfälle erscheinen in Preußen und Pommern etwas häufiger, als in den übrigen Provinzen; und selbst in Schlesien und der Rheinprovinz sind sie geringer, als man bei dem in beiden Provinzen blühenden Bergbau erwarten sollte.

Bei ben im Kindbett gestorbenen Frauen giebt der Procentsatz gegen die Anzahl der Todten keine Anschauung. Wan muß gegen die Geburten vergleichen; und hier zeigt sich ein außerordentlich günstiger Fortschritt. Geht man nur 20 Jahre zurück, so starben im Kindbett 1834 bei 548390 Geburten 5449 Frauen, d. i. 1 von 100,04 Wichnerinnen; 1837 bei 551450 Geburten 4936 Frauen, d. i. 1 von 101,72; 1840 bei 580747 Geburten 4563 Frauen, d. i. 1 von 127,27; 1843 bei 597912 Geburten 4882 Frauen, d. i. 1 von 122,47; 1846 bei 619727 Geburten 4503 Frauen, d. i. 1 von 137,62; 1849 bei 689210 Geburten 5486 Frauen d. i. 1 von 124,54; 1852 bei 666106 Geburten 5069 Frauen, d. i. 1 von 131,41 und 1855 bei 610307 Geburten 4537 Frauen, d. i. 1 von 134,52 Wöchnerinnen. Diese Zahlen sind ein außersordentlich günstiges Zeichen. Sehr viel weniger Frauen sterben jeht im Kindbett, als vor 20 ober 25 Jahren.

Pocken sind nur ein kleiner Theil der Todten; am stärksten litt 1855 noch die Provinz Preußen; in der allein auch verhältnismäßig viel Fälle von Wasserschen vorkamen.

Innere hisige und langwierige Krankheiten waren 1855 — 65,74 Procent, b. i. % aller Tobten. Bei weitem die meisten Menschen stersben an wirklichen Krankheiten. Die Zahlen zeigen, daß in den westslichen Provinzen Rhein und Westphalen, auch in Schlesien und Bransbendung die inneren hitigen Krankheiten geringer, die inneren langwiesrigen Krankheiten im stärkeren Berhältniß sich zeigen, als in den Provinzen Preußen, Posen. Bielleicht hindert rasch herbeigerusene ärztliche Hilse in dicht bewohnten und civilisirten Gegenden den Tod in acuten Fällen, bei Entzündungen, und conservirt so länger das Leben, welches später die langsamen Folgen früherer Erkrankungen dahinrassen. Wiesberholte Lungenentzündungen, welche geheilt worden, führen später doch zu Schwindsucht ober sonstigen Brustleiben.

Schlag-, Blut- und Sticksluß ist, wie schon oben angebeutet wurde, nicht so häufig das Lebensende, als gewöhnlich angenommen wird. Roch nicht 6 von 100 Todten waren 1855 diesem plötzlichen Berscheiden erlegen.

In früheren Jahren stellte sich ber Procentsatz auf 7 bis 8, aber nicht höher. In Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen scheinen die Fälle noch am meisten vorzukommen. Am Rhein, in Westphalen und in der Provinz Preußen werden dauernd wenig Schlag-, Blut- ober Stick-flüsse als Todesursachen angezeigt, 2, 3 höchstens 4 Prct.

Aenkere Krankheiten und Schäben bringen in verhältnismäßig wenigen Fällen den Tod. Die Procentjäße sind in allen Provinzen ziemlich gleich. Es ist im Leben wohl eine allgemeine Erfahrung, daß mehr Udenschen innerlich erkranken, als durch Schäben und äußere Uebel leiden. Auch ist vielleicht die Chirurgie noch weiter als die Medicin.

Eine Kolonne "unbestimmte Krankheiten" wird bei den Todesursachen immer verbleiben müssen. Theils werden Aerzte selbst in manchen Fällen die eigentliche Todesursache nicht 'anzugeden vermögen; theils sind bessonders in den östlichen, weniger bevölkerten Gegenden der Wonarchie gewiß viele Fälle, in denen Aerzte dei Krankheiten und Todesfällen gar nicht herbeigerusen werden können, die Laien aber nicht im Stande sind, die Todesursache anzugeden. In Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen, Westphalen sind es in den Todtenlisten in der Regel nur 4 dis Prett, dei denen die Todesursache als "undessimmte Krankheit" angesgeben wird. Auffallend ist es, daß in der Rheinprodinz der Procentsach dauernd höher steht, 8,10 Prett. im Jahre 1855; 7,20 — 1849; 8,20 — 1843. Leichter erklärlich ist es aus den Zuständen im Lande selbst, daß in Prodinz Preußen 10—12 Prett., in Prodinz Posen aber 16, 17, 19, 20 Prett. in diese Kategorie fallen. Im Jahre 1855 war der Procentsat in Posen 19,24.

lleber die Cholera, welche zu den inneren hitzigen Krankheiten gerechnet wird, sind von den königlichen Regierungen besondere Nachrichten eingeforbert.

Die Resultate sind für die 11 Jahre bis 1855, über welche Anseigen vorliegen, im ganzen Staate folgende:

1831 — 32647, 1832 — 9091, 1837 — 13325, 1848 — 26151, 1849 — 45315, 1850 — 14899, 1851 — 133, 1852 — 41238, 1853 — 9588, 1854 — 756, 1855 — 30564 Menschen; — zusamsmen in diesen 11 Cholerajahren 223707 Menschen. Am schlimmsten waren die Jahre 1849, 1852, 1831, 1855, 1848.

Nach den Provinzen haben in diesen 11 Jahren an der Cholera verloren:

Preußen 73309, Posen 45089, Schlesien 32417, Brandenburg 27496, Sachsen 22705, Pommern 16803, Rheinprovinz 5056, West-phalen 832; — sind zusammen 223707.

Die Provinz Preußen hat am meisten gelitten; überhaupt sind die mittleren und besonders die östlichen Provinzen viel schwerer von der Seuche heimgesucht worden, als die westlichen Theile der Monarchie.

An die Betrachtungen über die Sterblichkeit knüpft sich endlich die Frage über die mittlere Lebensbauer. Man findet sie, wenn man die Summe aller Jahre, welche die Berstorbenen verlebt haben, abdirt, und dies Resultat mit der Anzahl der Berstorbenen dividirt.

Rur ist zu bemerken, daß die Todtgebornen bei den Verstorbenen nicht mitzurechnen sind, denn die Todtgebornen haben nie gelebt.

Eine solche Rechnung ergiebt nun für ben preußischen Staat im Ganzen für das Jahr 1816 eine mittlere Lebensbauer von 28,549 Jahren, 1836 — 28,942, 1855 — 30,306.

Es zeigt sich im Ganzen ein sehr erfreulicher Fortschritt, ber namentlich 1855, welches in Bezug auf die Todesfälle nicht einmal zu den günstigsten Jahren gehört, sehr deutlich hervortritt.

Flir die einzelnen Provinzen berechnet sich nach gleicher Methode die mittlere Lebensbauer für 1855, wie folgt:

Preußen 27,950, Posen 26,921, Branbenburg 31,010, Pommern 29,331, Schlesien 31,420, Sachsen 31,782, Westphalen 34,156, Rheinprovinz 31,520, Hohenzollern 30,522.

Rlima, Bobenbeschaffenheit, Bertheilung von Wasser, von Bergen und Thälern, Moräste und ähnliche Verhältnisse der Natur sind unzweisselhaft von Einsluß für die größere oder kleinere mittlere Lebensdauer in einer Gegend. Indessen möchte der wichtigste Factor zur Herbeisührung einer längeren Lebensdauer immer in den Verhältnissen des Wohlsstandes, der Sitte und Ordnung, des geregelten Familienlebens zu suchen sein. Die mehr bloß auf Ackerbau angewiesenen, noch weniger dicht des völkerten Gegenden des preußischen Staates zeigen nicht die längste mittlere Lebensdauer im preußischen Staates zeigen nicht die längste mittlere Lebensdauer im preußischen Staat. Die Provinz Posen hat die kürzeste.

### III.

## Physische Kultur,

bas heißt:

# Materieller Besitz und Erwerb der Nation.

Es sind zu unterscheiben: die Rohprodukte, die Fabrikate und Halbsasbrikate, wie Handwerk und Fabrikation die Rohprodukte veredeln und in geeigneter Weise für den Verbrauch darstellen, und endlich Erwerd der Nation durch Handel und Verkehr.

#### A. Nohprodutte.

Es ist am einfachsten, diese nach ben Naturreichen zu sondern.

## a) Thierreich.

Für statistische Betrachtung sind wesentlich nur die gezähmten Thiere, die in den Besitz und das Eigenthum der Menschen übergegangen sind, von Bichtigkeit. Eine speciellere Angabe der Fauna des preußischen Staats gehört in die Naturwissenschaft, in ein Handbuch der Zoologie. Indessen gewähren doch auch die Thiere, welche nicht gezähmt sind, der menschlichen Gesellschaft mannichsachen Nupen. Eine kurze Uebersicht derselben wird daher nicht ganz zu umgehen sein, wenngleich wenig in Zahlen darsber mitzutheilen ist, weshalb die Darstellung sich mehr auf allgemeine Beschreibung beschränken nuß.

Ohne Eingehen auf wissenschaftliche Unterscheidung und Spstematissirung theilen wir das Thierreich für den hier vorliegenden Zweck nach der alt hergebrachten Weise ab: nach Säugethieren, Bögeln, Amphibien, Fischen, Insekten und niederen Thieren.

### aa. Säugethiere.

Zu den gezähmten Säugethieren Pferd, Esel, deren Bastarde Maulthiere und Maulesel, Rindvieh, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze kommen noch viele Säugethiere hinzu, die innerhalb der Gränzen des preußischen Staats im ungezähmten Zustande sich befinden, oder doch noch vor Kurzem sich befunden haben. Die wichtigsten derselben sind:

- 1) Der Luchs. Er ist im preußischen Staat nicht heimisch und tritt nur sehr selten ans dem russischen Polen in die preußischen Propinzen über; es wird angegeben, daß der letzte vor etwa 12 Jahren, also 1845 oder 1846, im Forstreviere Nassawen geschossen wurde.
- 2) Der Wolf. Er findet sich noch in Ost= und Westpreußen und ebenso am Rhein, in Trier, in Koblenz, überhaupt in der Rhein= provinz in den Fortsetzungen der Ardennen.

Der Bar kommt im preußischen Staate nicht mehr bor.

- 3) Der Fuchs findet sich in allen Provinzen.
- 4) bis 10) Sieben verschiedene Arten kleiner Raubthiere, Marter und ähnliche Gattungen (Mustela), Baummarder, Steinmarder, Itis, Wiesel, auch Hermelin, Nörz kommen mehrsach vor. Hermelin namentlich auch im Riesengebirge in Schlesien; sehr selten ist aber, doch kommt vor, das Frettchen.
- Die Otter. Sie findet sich fast überall in den See'n, namentlich der mittleren Provinzen, nimmt jedoch ab, da ihr mit Recht sehr nachgestellt wird, denn sie schadet in sischreichen See'n und Teichen außerordentlich.
- 12) Die Wildkatze. Sie ist zwar selten, kommt aber doch in gebirgisgen Balbgegenben und ben östlichen Provinzen vor.
- 13) Das wilde Schwein findet sich, ohne bestimmte Stellen festzus halten, noch fast in allen Provinzen, am wenigsten vielleicht in Sachsen und den westlichen Provinzen.
- 14) Das Eleunthier ober ber Elchhirsch. Er findet sich nur noch in einigen Revieren Ostpreußens und Litthauens. Vor dem Jahre 1848 wurden nach den Berichten der Oberförster im Reg. Bez. Königsberg 250 und im Reg. Bez. Gumbinnen 132 Stück als vorshanden angegeben, zusammen 382 Stück. Nach Trockenlegung von Brüchern und Ausrodung von Wäldern, ganz besonders aber nach den Jagdverwüstungen vom J. 1848 hat der Bestand dieses Wilsdes außerordentlich abgenommen, so daß der Bestand des Elchwilsdes jetzt kaum noch 100 Stück betragen soll. Die Forstreviere, in denen das Elchwild sich noch besindet, sind: Bludau, Gauleden, Gerdanen, Ibenhorst.

Die Kammer-Berhandlungen vom J. 1853 zeigen, daß nach einer Gesetzes-Borlage im April und Mai des genannten Jahres auf gesetzeliche Bestimmungen Bedacht genommen wird, den noch vorhandenen Besstand dieser Thiergattung zu schonen.

- 15) Der Rothbirsch sindet sich in den mittleren und östlichen Provinzen in den Waldungen ziemlich häusig, weniger in den westlichen Provinzen; auch in der Provinz Posen ist Nothwild nicht viel.
- 16) Der Dambirsch. Mit Ausschluß ber Provinz Posen, woselbst bas Damwild sehr fehlt, findet sich dasselbe in allen Provinzen, am meisten wohl in Brandenburg und Sachsen.
- 17) Das Reh ist gleichfalls in allen Provinzen siberall verbreitet; ber stärkste Rehstand ist in den Provinzen Preußen, Brandenburg und Sachsen.
- 18) Der Hase ist in allen Provinzen, und zwar ist die kleine Jagd auf Hasen und Hühner in den kultivirtesten Gegenden, selbst in der Umgegend der großen Städte am erheblichsten. In den großen Forstrevieren Preußens ist Hase wenig; die größesten Hasenjagden und großer Ueberfluß an diesen Jagdthieren ist in der Provinz Sachsen.
- 19) Der Schneehase wird bisweilen, aber boch sehr selten, bei Memel geschossen.
- 20) Das Kaninchen kommt als Jagdthier im wilden Zustande vor in ben Provinzen Sachsen und Rhein.
- 21) Der Dachs findet sich ziemlich in allen Provinzen, am stärksten vielleicht in Preußen.
- 22) Der Biber war sonst in der Provinz Preußen sehr häufig, sindet sich aber dort gar nicht mehr, und kommt nur noch vor in der Provinz Sachsen im Lödderiger Forstrevier, woselbst einzelne Baue von ihm sind, namentlich bei Aken, und in Westphalen noch einzeln in der Möhne und untern Lenne.
- 23. Der Hamster sehlt in Ostpreußen und in den Küstenstrichen, ist in Schlessen in der Ebene, jedoch nicht schädlich, kommt einzeln in Pommern, Brandenburg, Westphalen und Rhein vor, ist aber außersordentlich häusig in Sachsen, in den Gegenden, wo viel Weizen gebaut wird, dei Magdeburg, Barby, Halle, Aschersleben. In der Stadtslur von Onerfurt wurden im J. 1846 (v. Biebahn, Statistif d. Zollvereins, die Thierwelt von Raheburg. I. S. 919) an 60,000 Hämster für Prämien von 1—3 Pfennigen abgeliefert. Sie schaden

der Weizenerndte sehr, und die oft bedeutenden Ansammlungen von Getreide in ihren Borrathstammern werden vielfältig aufgesucht.

- 24) Das Eichhörnchen findet sich in der ganzen Monarchie und ist oft den Saatbeeten, den jungen Bäumen und den Vogeleiern schädlich.
- 25) Der Jgel findet sich überall einzeln; er ist nützlich und wird auch wohl in Häusern und Ställen zur Vertilgung der Ratten und Mäuse gehalten.
- 26) Der Maulwurf ist durch alle Theile der Monarchie verbreitet; sein Fell wird benutzt, auch ist er wohlthätig zur Vertilgung der Larven und Insekten, welche den Wurzeln der Pflanzen schädelich sind.
- 27) Ratten, Mäuse und kleinere Säugethiere.

Rateburg führt in der Darstellung der Fauna im zollvereinten und nördlichen Deutschland in der von Hrn. v. Biebahn herausgegesbenen Statistik des zollvereinten und nördlichen Deutschland S. 888 ff. 26 verschiedene Arten kleiner Thiere an, welche in diese Kategorie geshören, wenn man außer den Wühlmäusen, Ratten und Mäusen auch die Siebenschläfer, den Ziesel und die Spitmäuse hierher rechnet. Wit Hinzurechnung dieser 26 ergäben sich nach den bisher erwähnten Thieren schon 52 verschiedene Arten von Säugethieren ohne die gezähmten Hausthiere, von denen oben (ohne die Bastardirungen) 8 angegeben sind, so daß sich schon hiernach 60 Säugethiere herausstellen.

Die hier in Rebe stehenden Ratten, Mäuse und kleineren Thiere sind wichtig, nicht wegen bes Nugens, ben etwa nur Spigmäuse, wegen Bertilgung kleinerer Insekten zc. leiften, sondern häuptsächlich wegen des Schadens, welchen sie in Gebäuden und ganz besonders auf den Feldern Die Handratte schabet ber Festigkeit ber Stallungen, ber anrichten. Gebäube und thut andern Schaden, sie scheint in neuester Zeit seltener zu werben, weil sich die großen Wanderratten (mus decumanus cf. Blasius, die Wirbelthiere Europa's) sehr verbreiten; diese tödten und fressen die Hausratte und vertilgen sie zum Theil. Die Wasserratten bereiten ben Gärten um Forsten, welche von Gräben und kleinen Flüssen durchzogen find, großen Schaben. Bon den kleineren Mänsen belästigt die Hausmaus in den Wohnungen, besonders schädlich aber ist die Feldmaus, welche Getreibe-Ernbten ganz ungemein nachtheilig wird, wenn sie sich sehr verbreitet, wie in vielen Provinzen, ganz besonders in Sachsen, oft stattfindet. Es hat bis jest den Landwirthen noch nicht gelingen wollen, ein recht sicheres Mittel gegen die Berbreitung der Mäuse

und veren Bernichtung aufznsinden, wie viel Bersuche und Vorschläge der verschiedensten Art, von denen mehrere sehr zwecknäßig erscheinen, gemacht worden sind. Auch der Versuch einer Versicherung der zu hosesenden Erndte gegen deren Beschädigung durch Mäusefraß ist, so viel bekannt, noch nirgend gewagt worden und kann auch wohl nicht untersommen werden, weil nach den bisherigen Erfahrungen die Bedinguns gen zu solchen Versicherungen nicht wohl festgestellt werden können.

28) Fledermäuse. Es werden 18 verschiedene Arten von den Naturforschern angegeben, die im preußischen Staate leben, sie sind in allen Provinzen verbreitet.

Dies gabe 78 verschiedene Arten von Säugethieren im preußischen Staate.

Es ist nun noch anzuführen, daß an den Ostseeküsten bes preußischen Staates auch

29) Robben (Seehund) Cotaveen, Wallsischarten, Delphine vorkommen, die bisweilen gefangen werben und der Seefischetei nachtheislig find.

Rateburg giebt 16 verschiedene Arten an; mit Hinzurechnung berselben kame man auf 94 verschiedene Arten von Säugethieren, die als im preuß. Staat vorkommend bezeichnet werden könnten; doch werben die zuletzt erwähnten Wasserthiere gewöhnlich nicht zur Fauna des preußischen Staats gerechnet. Man wird daran festhalten können, daß etwa 78 Arten von Säugethieren als einheimische des preußischen Staats bezeichnet werden können.

Der unmittelbare Rugen, welcher ben Einwohnern bes preußischen Staats aus den hier aufgeführten Säugethieren entspringt, sind die Früchte der Jagd. Die jagdbaren Thiere des preuß. Staats sind von den oben angegebenen Säugethieren vorzüglich die größeren und kleinern Raubthiere, als Wolf, Fuchs, Wildfatze, Otter, Marder mit Iltis und Wiessel; serner gehört zu diesen Jagdthieren der Dachs, auch wohl das Sichsbornchen. Man kann vielleicht noch den Biber, wo er sich sindet, wennsgleich derselbe sehr geschont werden muß, auch wohl den Hamster rechenen, obzleich dieser weniger geschossen als gefangen wird. Am wichtigsten aber sind als Jagdwild die Thiere, welche zur menschlichen Nahrung dienen, als Hirsch, Damwild, Sich, Reh, Wildschwein, Hase, Kaninchen.

Der Nuten aller jagdbaren Thiere besteht theils in ihren Pelzen und Häuten, theils in der Quantität Fleisch, welche sie sür die menschliche Nahrung dieten. Es ist sehr zu loben, daß Jagdgesetze und Jagdvererdnungen, das Conserviren des Wildes, dir Schonzeit und eine Ord-

nung in dem Abschießen der Thiere anerdnen. Diese sind immer ein Rapital für die Nation, welches erhalten zu werden verdient. Das Wild ist einmal in den Feldern und Bäldern, und es ist daher ganz verständig und richtig, auch diesen Theil bes Nationalvermögens gut auszunuten; nur ist bas Interesse bes eigentlichen Ackerbaues ein viel größeres, und wo daher das Interesse des Ackerbaues mit dem der Jagd in Konflikt kommt, wird es gerechtfertigt sein, dem Ackerban den Borzug zu geben. Ueberdies ist der Ertrag der Jagd, die national-ökonomische Bedeutung berselben, nicht groß und wird nicht selten überschätzt. Die Pelze, Häute und Haare, welche von den Jagothieren kommen, werden von Kürschnern, Leberarbeitern zc. mit verbraucht, beden boch aber, wenngleich dies nicht in Zahlen festgestellt werben kann, nur einen Theil des Bebarfs. Selbst bei ben Pelzen möchten die Bließe ber Schafe, eines gezähmten Thieres, wenigstens eben so bedeutend sein, als was von den wilden Thieren gewonnen wird. Dachs und Seehund finden zu Cornistern, Roffern und bergleichen ihre Anwendung; Exportartifel möchten vielleicht nur Hasen- und Kaninchenfelle sein. Die Fleischnahrung aber, welche durch die Jagdthiere gewonnen wird, ist nur ein kleiner Theil ber animalischen Nahrung der Menschen. Rach einer Durchschnitts= Berechnung beträgt in Berlin nach den Ergebnissen der Wildsteuer, das von den Jagdthieren gewonnene Fleisch auf den Kopf der Bevölkerung 14-2 Pfund jährlich, mährend die Fleischnahrung von gezähmten Hausthieren nach den Resultaten der Mahl= und Schlachtsteuer nach den ver= schiedenen Jahren 96, 98, 100 ja bis 109 Pfund auf den Kopf ausmacht.

Die bei weitem wichtigste statistische Betrachtung bei den animalischen Rohprodukten ergiebt sich aus den Zählungen der gezähmten Thiere des Biehstandes.

Pferbe sind gezählt worden für den ganzen preußischen Staat:

```
1816 - 1,243,261. 1819 - 1,322,276. 1822 - 1,363,249. 1825 - 1,402,352. 1828 - 1,385,021. 1831 - 1,374,594. 1834 - 1,415,389. 1837 - 1,472,901. 1840 - 1,516,619. 1843 - 1,564,554. 1846 - 1,614,696. 1849 - 1,575,417. 1852 - 1,570,560. 1855 - 1,550,879.
```

Abgesehen von der Verminderung von 1852 zu 1855 ist der Pferdesstand im Ganzen von 1816—1855 gestiegen um 307,618. Auf der DeM. waren 1816 — 244 und 1855 — 303 Pferde. Indessen ist die Bevölkerung in einem höheren Grade gestiegen. Es kam 1816 ein Pferd auf 8,32 Menschen und 1855 erst auf 10,72 Menschen, so daß nach dieser Art der Verechnung der Pferdestand etwas zurück gegangen ist.

Sehr verschieben stellt sich aber ber Pferbestand nach ben Provinzen. Dies erkennt sich schon aus ben positiven Zahlen.

Es sind 1855 gezählt worden: Provinz Preußen 461504, Posen 158442, Brandenburg 193531, Pommern 150241, Schlesien 190647, Sachsen 152485, Westphalen 121259, Rhein 122511, hohenzollernsche Lande 5224 und im Jadegebiet 35 Pferde.

Nach der Fläche verglichen kommen auf die Q.=M.: Provinz Preusen 391, Posen 286, Brandenburg 263, Pommern 260, Schlesien 257, Sachsen 331, Westphalen 329, Rhein 251, hohenz. Lande 247 und im Jabegebiet 140 Pferbe.

Auch zeigen sich ganz ähnliche Verhältnisse, wenn man ben Pferbestand in den Provinzen nach den Bevölkerungen vergleicht.

Es berechnet sich ein Pferb auf Menschen: Provinz Preußen 5,71, Posen 9,07, Brandenburg 11,64, Pommern 8,57, Schlessen 16,69, Sachsen 12,20, Westphalen 12,59, Rhein 24,40, hohenz. Lande 12,12 und im Jabegebiet 6,40.

Es zeigt sich deutlich, daß der Pferbestand in den östlichen Provinzen, in Preußen, Pommern und Posen sehr viel stärker ist, als in den übrigen Provinzen; er ist am geringsten in der Rheinprovinz, am stärksten in der Provinzen geht der Pferdestand so weit auseinander, daß in der Provinz Preußen schon auf 5,71 und in der Rheinprovinz erst auf 24,4 Menschen Ein Pferdsommt.

Für diese beiden Provinzen ist es von Interesse, auch nach den Regierungs-Bezirken die Verhältnißzahlen zu vergleichen.

Es berechnet sich 1 Pferd im Reg. Bez. Köln auf 25,78, Düsselborf 26,09, Koblenz 33,20, Trier 19,74, Aachen 19,78, und in der Provinz Preußen 1 Pferd im Reg. Bez. Königsberg auf 4,97, Gumbinnen 4,68, Danzig 7,99, Marienwerder 7,40 Menschen.

In Berggegenden, bei kleinem ländlichen Besit, bei einer Beinkultur, wie sie im Reg. Bez. Koblenz stattsindet, werden wenig Pferde gehalten; in der Provinz Preußen dagegen, in welcher schon vor Jahrhunderten die Pferdezucht bedeutend war, wo große Landgestüte liegen, der Bauer in dem Besitz von Pferden seinen höchsten Stolz und Reichthum sieht, ist der stärkste Pferdestand. Die meisten Pferde werden im Reg.-Bez. Gumbinnen gezogen, welchem der Reg.-Bez. Königsberg sehr nahe kommt.

Bon den 1,550,879 Pferden, welche 1855 im preußischen Staat gezählt wurden, waren Fillen dis zum vollendeten 3ten Lebensjahre 253723, d. h. von der Gesammtzahl der Pferde 16,20 Pret. In der Provinz Preußen sind Fillen dis zum vollendeten 3ten Lebensjahre gezählt worden 89,262, d. h. von der Gesammtzahl der Pferde in Preußen

von 461504 = 19,21 Pret. Der Procentsatz ist in Preußen viel bedeustender silr die Fillen als im Onrchschnitt der Monarchie, was and venten dürste, daß die Provinz Preußen nicht bloß für ihren eigenen Bedarf, sondern auch für die Abrigen Provinzen des Staats Pferde züchtet.

Maulthiere sind sehr wenig in der Monarchie; ihre Zahl nimmt ab; sie sind 1837 zuerst gezählt worden. Ihre Anzahl betrug in diesem Jahre 396 und betrug 1855 nur 370.

Esel dagegen sind in der Anzahl gestiegen. 1837 sind gezählt worden 6686 und 1855 — 7217; die meisten derselben sind in der Propinz Westphalen, und zwar vorzäglich im Reg.-Bez. Arnsberg.

Es waren Esel 1855: Provinz Preußen 113, Posen 868, Branvendurg 550, Pommern 276, Schlesten 694, Sachsen 369, Westphalen 8202, Rhein 1144, hohenz. Lande 1.

In Westphalen hatte ber Reg.-Bez. Münster nur 305, ber Reg.-Bez. Minden 1118 und der Reg.-Bez. Arnsberg 1779. Kein auderer Reg.-Bez. in der ganzen Monarchie zeigt eine nur einigermaßen dieser Summe sich annähernde Zahl. Sehr gering ist die Anzahl der Esel in der Provinz Preußen; auch in Pommern sind deren nur wenige.

Die wichtigste Betrachtung bei dem Viehstande ist die Frage von der Rind viehzucht. Es sind im Ganzen gezählt worden, alles Rindvieh, Stiere, Ochsen, Kühe, Jungvieh zusammengenommen:

1816 - 4,013,912, 1819 - 4,275,705, 1822 - 4,247,021, 1825 - 4,355,578, 1828 - 4,377,959, 1831 - 4,446,368, 1834 - 4,780,831, 1837 - 4,838,622, 1840 - 4,976,829, 1843 - 5,042,010, 1846 - 5,262,093, 1849 - 5,371,644, 1852 - 5,374,407, 1855 - 5,505,285.

Die Differenz zwischen 1816 und 1855 ist hiernach 1,491,373 ober jährlich 38,240. Zwischen zwei Zählungen müßten also immer 114720 Stück Rindvieh mehr geworden sein. Dies ergeben aber die oben mitgetheilten Zahlen keineswegs; ja man kann nicht einmal sagen, daß in der ganzen Reihe der Differenzen von 1816 an eine gewisse gleichmästige Progression stattsände, so daß die Differenzen in den früheren Zähslungsjahren geringer und in den späteren stärker werden. Zwischen 1891 und 1834 ist eine Differenz von 334463, zwischen 1816 und 1819 von 261793; dagegen ist von 1825 zu 1828 nur eine Steigerung von 2381 und von 1849 zu 1852 gar nur eine Steigerung von 2763; ja das Jahr 1822 weist sogar eine Verminderung des Viehstandes gegen die vorhergegangene Zählung von 1819 um 28684 Stück nach. Diese

Berschiedenheit ber Differenzen bei bem Rindviehstande mag zum Theil allerdings in nicht immer gleich sorgfältiger Zählung selbst ihren Grund haben; es giebt aber auch sehr natürliche Gründe, welche eine Berschie= benheit des Bachsens des Rindviehstandes, bisweilen sogar ein Fallen desselben herbeiführen. Theils kommen in einer längeren Reihe von Jahren immer Jahre vor, in benen eine Biehseuche, Löserbürre zc. ben Biehftand in gewiffen Gegenden becimirt; theils und hauptsächlich ist ber Rindviehstand abhängig und bedingt durch den Futter gewinn. kann in einem ober bem anbern Jahre, wenn solches auch sonst kein Misjahr ist, boch ber Gewinn an Heu und Futter für bas Bieh sehr geringfügig sein, bann ist die ganz natürliche Folge, daß die Landwirthe ihren Rindviehstand verringern, viel Thiere verkaufen oder schlachten. Wenn hiernach auch ein gleichmäßiges Fortschreiten bes Rindviehstandes nach den verschiedenen Zählungsperioden nicht zu erwarten ist, so zeigen boch die mitgetheilten Summen, daß in positiver Zahl allerdings eine Bermehrung bes Rindviehstandes seit 39 Jahren von 1,491,373 Stück eingetreten ist. Es lebten im Durchschnitt 1816 auf der D.-M. 789 Stück Rindvieh und 1855 — 1078 Stück. Indessen ist das Rindvieh ber Menschen wegen ba, und bie Einwohnerzahl bes preußischen Staates bat sich seit 1816 in einem größeren Berhältniß vermehrt als der Rindviehstand. 1816 kamen 1 Stück Rindvieh auf 2,50 Menschen und 1855 erst auf 3,12 Menschen. Soll baber die Fleisch = und Milchnahrung ber Einwohner des preuß. Staats 1855 ebenso genfigend angenommen werben, als sie 1816 war, so muß bas Bieh seit jener Zeit im Durchschnitt ftärker geworben sein, also mehr Pfunde Fleisch wiegen und die Ruh im Durchschnitt jetzt mehr Misch geben als 1816. Beibe Boraussetzungen möchten eintreffen. In ben mahl und schlachtfteuerpflichtigen Städten find bie Gätze für bas Gewicht eines Stückes Bieh, wenn solches nach ber Stlichacht verftenert wird, nicht unerheblich gestiegen. Beispielsweise ber Ochs und Stier in vielen Provinzen von 495 zu 600 nach ben Jahrgangen 1839 und 1852. Hoffmann rechnet in bem Buche: "bie Bevölkerung des preußischen Staats 2c. Berlin 1839 S. 209 ben Ertrag einer Auh etwa 4-4½. Quart Milch täglich. Dürfte man jetzt ben Durchschnitt auf 42-5 Ort. annehmen, so wurden die verhältniß= mätsig gegen bie Menfchenzahl wenigeren Kilhe jetzt eben so viel und mehr Mich geben, als 1816 bie gegen bie Menschenzahl verhältnismäßig größere Anzahl von Kühen. Zwei Ochsen, à 3 Ctr. schwer, find nicht fo viel werth als ein Ochs von 7 Ctrn. Biel aber schwaches Rindwich ift für die ganze Ration wie für die Agrifultur nicht so wünschenswerth, als weniger aber starkes und gutes Rindvieh; und nach dieser Richtung

hin scheinen die Bestrebungen der so überaus sortschreitenden Landwirth= schaft im ganzen preuß. Staate zu gehen.

Der wichtigste Theil des Rindviehes sind die Kühr. Hoffmann nennt die Ruh die Sängamme des menschlichen Geschlechts; Milch ist die Hauptnahrung der Kinder und auch für die Erwachsenen von sehr größer Bedeutung. Der größeste Theil des Kindviehstandes im preuß. Staate sind deshalb auch Kühe. Ihre Anzahl stieg:

1816 - 2,154,645, 1819 - 2,310,406, 1822 - 2,362,766, 1825 - 2,464,275, 1828 - 2,501,262, 1881 - 2,515,919, 1834 - 2,635,925, 1837 - 2,719,619, 1840 - 2,794,950, 1843 - 2,874,486, 1846 - 3,011,159, 1849 - 3,078,126, 1852 - 3,166,744, 1855 - 3,174,093.

Hier zeigt sich, obgleich in ben Zählungsjahren bie Differenzen sich verschieben stellen, boch nicht solche Berschiebenheit, wie bei dem Rindviehstand überhaupt. Rie kommt es vor, daß die Anzahl ver Rühe in brei Jahren geringer geworben ware, sie ift immer gestiegen. Sie ift im Ganzen gewachsen um 1,019,448 Stäck, und wenn von 1816 bis 1855 der Rindviehstand im Ganzen wuchs von 100 zu 137,4, so stieg die Anzahl der Kühe von 100 zu 147,31, also in einem höheren Grade. Es lebten im Durchschnitt bes ganzen Staats 1816 — 424 Kühe und 1855 - 622 Stild auf ber Q.-M. Alle diese Berhältnisse scheinen boch anzubeuten, daß, wenn Futtermangel insbesonbere eine Beschräufung bes Biehstandes herbeiführte, diese mehr auf Stiere, Ochsen, Jungvieh sich bezog, als auf die Kühe, welche die Nation, so weit es irgend anging, sich in möglichst größester Zahl zu erhalten suchte. Allerdings ftieg auch die Anzahl der Kühe nicht in gleichem Grade wie die Einwohnerzahl. Wenn 1816 auf 4,00 Menschen eine Kuh kam, so 1855 erst auf 5,41 Menschen; inbessen ist diese Differenz doch viel geringer, als bei dem Rindviehstand überhaupt; und darf angenommen werden, daß der Milchertrag der Klihe 1855 etwas stärker ist, als er 1816 war, so werben 100 Kühe, welche 1816 bie Milch gaben fitr 480 Menschen, jest wohl eben so viel Milch für 541 Personen geben. Die Familie, zu 5 bis 6 Personen gerechnet, hat auch 1855 noch ihre Milch gebende Anh im preuß. Staat.

Die Anzahl von 5,505,285 Std. Rindvieh im prenß. Staate pro 1855 vertheilt sich nach den verschiedenen Kategorieen, nach welchen der Rindviehsstand gezählt wird, in: Stiere (Bullen) = 73039, Ochsen = 708881, Kühe = 3,174,093, Jungvieh = 1,549,272 Stück, d. h. von 100 Stück Rindvieh waren im großen Durchschnitt des ganzen Staats: 1,20 Stiere (Bullen), 12,20 Ochsen, 57,20 Kühe, 28,14 Jungvieh. Man sieht, wie beträchtlich die Anzahl der Kühe überwiegt, wie man ferner das Jung-

vieh vollkommen als ben vierten Theil alles Aindviehes annehmen kann, wie gering die Zahl der Stiere oder Bullen ist. Doch zeigen sich bei Stieren und Ochsen große Berschiedenheiten in den Provinzen, sowie bei dem Aindviehstand überhaupt. In dicht bevölkerten Gegenden genügt ein Stier sür 100 Kühe, und ist dies ökonomisch ein Vortheil, während in anderen sür 40 und 50 Kühe schon ein Stier gehalten werden muß. Ochsen sind weniger, wo viel kleiner Besitz ist und schon Spatenkultur eintritt; auf der D.-M. leben am Rhein sehr viel mehr Stück Kindsvieh, als in Pommern und Preußen, wie dies Alles aus einer kurzen Uebersicht der Vertheitung des Kindviehstandes nach den Provinzen ershellen wird. Es sind nämlich 1855 gezählt worden:

In der Provinz Preußen 18757 Stiere und Bullen, 233200 Ochsen, 464582 Kübe, 270484 Stud Jungvieh; zusammen 987023 Stüd Rindvieh. Hiernach kommen auf die Q.=M. 837 Stud Rindvieh, und ein Stud Rindvieh kommt auf 2,00 Menschen. Unter 100 Stud Rindvieh sind: 1,00 Stiere (Bullen), 23,63 Ochsen, 47,07 Rühe, 27,00 Jungvieh. Die Provinz hat bemnach weniger Kühe, als im Durchschnitt bes ganzen Staats sich berechnen, bagegen viel mehr Ochsen, ba bei ben mehrentheils großen Glitern die Aderbestellung mit Hilfe von Ochsen bewirkt wird. Es ist vortreffliches Rindvieh in ber Provinz, an den Ufern des Riemen, der Beichsel, des Pregel. Die Beichselniederung ift berühmt wegen ihrer Biehzucht, und viele Güter find ganz auf Biehwirthschaft eingerichtet. Der Tilsiter Rase hat einen weit ausgebehnten Absat, und es finden sich an dem Niemen Wirthschaften auf Kasebereitung nach Art der holländischen und der schweizer Wirthschaften. Dagegen ist in den ärmeren Gegenden Westpreußens, auch in den südlichen Theilen Oftpreußeus und auf bem Höhenzug, auf welchem die großen See'n liegen, uur gewöhnliches und zum Theil mageres Landvieh. Auf ber O.-M. leben in Preußen 837 Stud Rindvieh, also 241 meniger, als im Durchschnitt bes Staats. Rach Menschen verglichen ist in Preußen ein Stud für 2,67 Einwohner, also schon für weniger Menschen ein Stild Rinbvieh vorhanden, als nach bem Durchschnitt im ganzen preuß. Staat. Erscheint hiernach ber Biehftanb gering gegen bie Fläche, so ist er groß gegen die Menschen verglichen. Ein Stier berechnet sich auf 24,77 Kühe, während im ganzen Staat der Durchschuitt ist ein Stier auf 43,46 Rube. Bei ber bunnen Bevölferung und bem Auseinanberliegen der Dörfer muß in Preußen auf sehr viel weniger Rihe ein Stier gehalten werben, als in den bichter bewohnten Gegenden des westlichen Theils der Monarchie.

In der Provinz Posen sind 5338 Stiere, 89340 Ochsen, 257810 Rübe, 128930 Stück Jungvieh, im Ganzen 481418 Haupt Rindvieh.

Hiernach sind auf der Q.-M. 897 Haupt Rindvieh; gegen Menschen gerechnet auf 2,00 ein Stück. Die Berhältnisse der einzelnen Gattungen des Rindviehes betreffend, so sind von 100 Stück 1;11 Stier, 18,55 Ochsen, 53,55 Rühe, 26,78 Jungvieh. Gegen den Durchschnitt des Staats sind nach der Art der dortigen Ackresstellung mehr Ochsen, dagegen Kühe etwas weniger. Die Berhältnisse liegen ähnlich wie in Prensen, und die Kühe am Retes und Warthebruch sind vorzüglich; auch hebt sich die Rindviehzucht in der ganzen Provinz erheblich. Stiere werden weniger gehalten als in Prensen; auf 48—49 Kühe kommt ein Stier. Auf 2,00 Menschen kommt ein Stück Rindvieh, es ist also schon stir weniger Menschen ein Stück Rindvieh da, als im Durchschnitt des Staats. Auf der D.-M. leben 897 Haupt Rindvieh, also 181 Stück weniger, als sich im Durchschnitt der Monarchie für die Q.-M. berechnen.

In der Provinz Brandenburg sind gezählt worden 6981 Stiere, 89829 Ochsen, 358252 Kihe, 163543 Stück Jungvieh, zusammen 618605 Haupt Rindvieh. Die Verhältnißzahlen sind unter 100 Stück Rindvieh 1,18 Stiere, 14,52 Ochsen, 57,91 Kühe, 26,44 Jungvieh. Hiernach hält diese Provinz sehr genan dieselben Verhältnisse inne, wie solche nach dem Durchschnitt des ganzen Staats sich berechnen. Ein Stück Rindvieh kommt auf 3,64 Wenschen, während der Durchschnitt des ganzen Staats 3,12 ist. Daß auf etwas mehr Menschen als im Ourchschnitt des ganzen Staats ein Stück Rindvieh kommt, mog an der starken Bevölkerung Berlins liegen. Erst auf 51—52 Kähe wird ein Stier gehalten. Auf der O.-W. leben 842 Haupt Rindvieh, also 236 weniger, als der Durchschnitt sich für den ganzen Staat berechnet.

In der Provinz Pommern sind gezählt worden 8361 Stiere, 40792 Ochsen, 283342 Kiihe, 118142 Stild Jungvieh; zusammen 450637 Stild Rindvieh. Die Berhältnißzahlen sind: unter 100 Hanpt Rind-vieh waren: 1,85 Stiere, 9,05 Ochsen, 62,00 Kiihe, 26,00 Jungvieh; gegen den Durchschnitt des Staats tritt merkwürdig nur hervor, daß wenig Ochsen und verhältnißmäßig viel Kiihe gehalten werden. Es kommt auf 2,00 Menschen ein Stild Vieh, ähnlich wie in Posen, und auf weniger Menschen als im Durchschnitt des Staats schon ein Stild. Auf der D.-M. leben nur 781 Haupt Kindvieh, also 297 weniger, als sich im Durchschnitt in der Monarchie für die D.-M. berechnen. Es werben viel Stiere gehalten, schon auf 33—34 Kühe kommt ein Stier.

In der Provinz Schlesien sind gezählt worden 965643 Stück Rindvieh, und zwar: 12418 Stiere, 98750 Ochsen, 602084 Kühe, 252391 Stück Jungvieh, d. h. unter 100 Stück Vieh waren 1,20 Stiere, 10,20 Ochsen, 62,26 Kühe, 26,14 Jungvieh. Auch hier zeigt sich, daß etwas weniger Ochsen und etwas mehr Kühe gehalten werden, als nach dem

Durchschnitt des Staats sich berechnet. 48—49 Kihe kommen auf einen Stier, also erheblich mehr, als in Pommern, auch etwas mehr, als sür den Durchschnitt des ganzen Staats sich ergeben. Auf 3,20 Menschen, ungefähr wie im Durchschnitt des Staats, kommt ein Stück Vieh. Auf der D.-M. leben 1301 Haupt Rindvieh, also 223 Stück mehr als sür den Durchschnitt des Staats sich berechnen.

Die Provinz Sachsen hat 522380 Stück Rindvieh, und zwar 7217 Stiere, 43826 Ochsen, 323724 Kühe, 147613 Stück Jungvieh, d. i. unter 100 Stück Rindvieh 1,28 Stiere, 8,20 Ochsen, 61,20 Kühe, 28,26 Jungvieh. Ochsen sind also etwas weniger, Kühe etwas mehr, als nach dem Durchschnitt des Staats sich berechnen. Ein Stier wird auf 44—45 Kühe gehalten; auf 3,50 Menschen kommt ein Stück Rindvieh, und auf der O.-M. leben 1134 Stück, also 56 mehr als nach dem Durchschnitt des Staats sich berechnen.

Die Provinz Westephalen hat 548908 Stüd Rindvieh, und zwar 7496 Stiere, 17317 Ochsen, 345114 Kühe, 178981 Stüd Jungvieh, d. h. unter 100 Stüd Bieh sind: 1,87 Stiere, 3,15 Ochsen, 62,87 Kühe, 32,61 Jungvieh. Reine Provinz hat so wenig Ochsen im Verhältniß als Westephalen, wogegen erheblich mehr Kühe gehalten werben und ganz besonders mehr Jungvieh, als der Durchschnitt des Staats ergiedt. Auf 2,78 Menschen kommt ein Stüd Vieh, es ist also für weniger Menschen schon ein Stüd Vieh da, als nach dem Durchschnitt des Staats. Auf der D.-M. leben 1491 Stüd Kindvieh, also 413 mehr, als der Durchschnitt des Staats ergiedt. Ein Stier kommt auf 46 Kühe, also ungefähr wie im Durchschnitt des Staats. Die Verhältnißzahlen zeigen im Gauzen einen bedeutenden Viehstand in dieser Provinz.

Die Rheinprovinz hat 889,789 Stück Rindvieh, und barunter 6038 Stiere, 90285 Ochsen, 520332 Kühe, 273134 Stück Jungvieh, b. h. unter 100 Stück Vieh sind O,65 Stiere, 10,15 Ochsen, 58,46 Kühe, 30,66 Jungvieh; Kühe sind ungefähr so viel, als im Staat im Ganzen im Durchschnitt sich berechnen, Ochsen etwas weniger und Jungvieh etwas mehr, dagegen ist die Zahl der Stiere außerordentlich gering; für 86 Kühe wird erst ein Stier gehalten. Auf 3,36 Menschen, ungefähr wie der Durchschnitt des Staats ist, kommt ein Stück Rindvieh; es leben auf der O.-M. 1826 Haupt Rindvieh, also 748 mehr, als der Durchschnitt des ganzen Staats für die O.-M. ergiebt. In den Provinzen Prenßen, Posen, Brandenburg, Pommern leben auf der O.-M. noch nicht halb so viel Stück Rindvieh, als in der Rheinprovinz.

In den hohenzollernschen Landen sind gezählt worden 40739 Stile Rindvieh, und zwar: 426 Stiere, 5525 Ochsen, 18798 Kühe, 15090 Stile Jungvieh, b. h. unter 100 Stile Bieh sind 1,06 Stiere,

13,00 Ochsen, 46,14 Rühe, 39,00 Jungvieh. In viesen Berhältniffen ist nur merkwürdig, daß im Verhältniß wenig Rühe und sehr viel Jungvieh gehalten wird; 44 Rühe berechnen sich auf einen Stier, nach der Menschenzahl kommt ein Stück Vieh auf 1,00 Einwohner, also auf sehr viel weniger Menschen schon ein Stück Vieh, als im Durchschnitt des ganzen Staats. Es leben auf der D.-M. 1926 Haupt Rindvieh, also 848 mehr, als der Durchschnitt des Staats ergiebt. Die Alpennatur dieses Ländchens macht diese starts Viehzucht erklärlich.

Das Jadegebiet hat 143 Stück Rindvieh, b. h. 572 für die D.=M., also wenig, und ist dieses kleine Besitzthum mit den Marsch=gebieten Oldenburgs nicht zu vergleichen.

In der Schafzucht nimmt der preußische Staat seit einer längeren Reihe von Jahren eine ausgezeichnete Stellung in Europa ein. Nachdem im Anfang dieses Jahrhunderts durch die Regierung Merinosschafe aus Spanien eingeführt worden, ist die Schafzucht auf vielen Güstern des preußischen Staats mit Kapitalsauswand und mit Intelligenz betrieben worden; man darf sagen, daß wissenschaftliche Studien und wissenschaftliche Erkenntniß in diesem Theil agronomischer Bestrebungen sich in weite Kreise verbreitet hat.

Der Schafstand hat sich im preuß. Staate seit 1816 andauernd vermehrt, und zwar in ziemlich gleichem Verhältniß mit dem Steigen der Bevölkerung. Es sind gezählt worden:

Es kamen 1816 auf bie Q.-Mi. 1647 und 1855 = 2953; es berechnet sich ein Schaf sür 1816 auf 1,2 Menschen und 1855 auf 1,14 Menschen. Ganz besonders sichtbar aber ist der Fortschritt in der Schafzucht, wenn man die Thiere nach ihrer verschiedenen Güte sondert. Es werden nämlich bei der Zählung unterschieden: Landschafe, halbveredelte Schafe, Merinoschafe, und wurden gezählt:

| 1816: | 5,174,186 | Landschafe, | 2,367,010 | halbvered.   | 719,200   | Merinos. |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 1825: | 5,313,547 |             | 4,558,777 | =            | 1,734,105 | =        |
| 1834: | 3,977,024 | =           | 5,839,333 | =            | 2,831,553 | =        |
| 1846: | 4,004,519 | *           | 8,183,603 | <del>,</del> | 4,317,425 | *        |
| 1855: | 3,293,567 | =           | 6,977,466 |              | 4,800,392 | 3        |
|       |           |             | •         |              |           |          |

Hier zeigt es sich evibent, daß die Anzahl der Landschafe, welche durchschnittlich wenig und schlechte Wolle gewähren, abgenommen hat,

wogegen die Anzahl der halbveredelten Schafe etwa um das breifache, die Zahl der Merinos aber beinahe nm das siebenfache zugenommen hat. Die Schafzucht ist aber sehr verschieden nach den Provinzen; sie steht auf größester Höhe in den Provinzen Pommern, Posen, Sachsen, Schlessien, Brandenburg, hebt sich in neuerer Zeit in Preußen, ist aber sehr unerheblich in den westlichen Provinzen Westphalen und Rheinland. Dies erkennt sich am einsachsten, wenn man die Zahlen des Schafstandes nach dessen verschiedenen Gattungen von 1816 und 1856 provinzenweis neben einander stellt:

| Sminne:         | 1816<br>1855 | 719,200<br>4,8 <b>6</b> 0,392 | 2,367,010<br>6,977,466 | 5,174,186<br><b>3,29</b> 3,567 | 8,260,396<br>15,071,425 | 1647<br>2953          |
|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ,               | 1855         | •                             |                        | 80                             | 80                      | 320                   |
| gebiet:         | 1816         | <b></b>                       | -                      | -                              |                         | •                     |
| Zabe=           |              | ~# &V                         | 2,000                  | ,                              |                         |                       |
| \## <b>*</b> ** | 1855         | 1219                          | 6,006                  | 2,833                          | 10,058                  | 475                   |
| Lande:          | 1816         |                               |                        |                                |                         |                       |
| hohenzoll       | 1000         | 18,100                        | TOOLITI                | 0.40,400                       | 202,001                 |                       |
| Rhein:          | 1816<br>1855 | 7,369<br>12,185               | 28,883<br>133,711      | 499,502<br>346,468             | 535,754<br>492,364      | 1010                  |
| Whain.          |              | •                             | •                      | •                              | •                       | 1200                  |
| 770000          | 1855         | 33,574                        | 117,078                | 310,394                        | 461,046                 | 1252                  |
| phalen:         | 1816         | 17,945                        | 29,378                 | 298,032                        | 345,355                 | 941                   |
| West-           | 1000         | 210,U22                       | 1,101,080              | 438,028                        | 1,838,946               | UUUL                  |
| Sachfen:        | 1816<br>1855 | <b>277,859 219,022</b>        | 514,866<br>1,181,896   | 642,772                        | 1,435,497               | 3138<br>3 <b>9</b> 92 |
| Ria Alian       | • • •        | •                             | ·                      | ·                              |                         |                       |
|                 | 1855         | 878,853                       | 1,348,236              | 204,598                        | 2,431,687               | 3278                  |
| Schlesien:      | 1816         | 178,780                       | 897,716                | 665,317                        | 1,741,813               | 2419                  |
| ædlallan .      | 1855         | 1,010,698                     | 1,124,428              | 515,904                        | 2,651,030               | 4596                  |
| mern:           | 1816         | 39,618                        | 134,809                | 817,865                        | 992,292                 | 1752                  |
| Pom-            | 1010         | 00.010                        | 404.000                | 045 OOK                        | 000 000                 | 1750                  |
| <b>0</b>        | 1855         | 719,548                       | 1,159,884              | 464,537                        | 2,343,969               | 3192                  |
| burg:           | 1816         | 138,211                       | 560,226                | 932,793                        | 1,631,230               | 2177                  |
| Branden=        |              |                               | <b></b>                | <b>.</b>                       |                         |                       |
|                 | 1855         | 682,645                       | 1,208,972              | 308,360                        | 2,199,977               | 4102                  |
| Posen:          | 1816         | 32,146                        | 127,219                | 636,749                        | 796,114                 | 1478                  |
| •               | 1855         | 1,242,648                     | 697,255                | 702,365                        | 2,642,268               | 2242                  |
| Preußen:        | 1816         | 27,272                        | 73,913                 | 681,156                        | 782,341                 | 669                   |
|                 |              | Merinos.                      | Shafe.                 | Landschafe.                    | Total.                  | OM.                   |

Mit Ausschluß der Aheinprovinz ist der Schafstand in allen Provingen namhaft geftiegen, insbesondere in ben Provingen Preugen und Posen, am meisten in Preußen, woselbst ganz besonders die Rahl der Merinos ungemein gewachsen ist.

Ende 1855 find gezählt worden 15,071,425 Schafe.

Geben 100 Schafe 220 Pfd. Wolle, so war die Wollprobuktion von diesen 15,071,425 Schafen 33,157,135 Pfd. Wolle, also burchschnittlich pro Kopf ber 17,202,831 Einwohner des preuß. Staats pro 1855 1,93 Pfd. Wolle.

Es muß aber hinzugenommen werben, ob und wiefern bas Quan= tum von 83,157,135 Pfb. Wolle sich verändert durch ben Berkehr mit dem Auslande, burch Einfuhr und Ausfuhr von Wolle.

Rohe und gekämmte Schafwolle einschließlich ber Gerberwolle ift wovon notirt find als Eingang in 1855:

im Bollverein.

preuß. Bollftatten.

eingeführt 358,250 Ctr. ausgeführt 87,839 =

246,969 Ctr. 57,385

Hiernach hat ber Zollverein im Ganzen 270,411 Etr. mehr Einfuhr an Wolle gehabt als Ausfuhr. Es ist nicht anzunehmen, daß ber an preuß. Zollstätten notirte Eingang und Ausgang sich allein auf Preu-Ben bezieht. Rach diesen Motizen berechnet sich eine Mehreinfuhr von 189,584 Ctr. an preuß. Zollstätten. Davon wird sicherlich ein großer Theil an sübbeutsche zollvereinte Staaten abgegeben, welche wenig Wolle produciren, und boch Tuchfabrikation haben. Im preuß. Staat ist bie Wolle ein sehr wichtiges Objekt ber Aussuhr. Allerdings hat letztere in neuester Zeit sich sehr vermindert. R. v. Patow hat nachgewiesen, (die Wollproduktion bes deutschen Zollvereins und die Mittel zur Berminberung der für dieselbe aus der Konkurrenz der überseeischen Wollen entstehenden Nachtheile), daß die Zufuhr deutscher Wollen nach England sich von 28,800,000 Pfb. im Jahre 1825 auf 12,750,000 Pfb. im J. 1849 vermindert hat, wegen der viel größeren Zufuhr aus Auftralien, Süd-Amerika, bem Rap und Oftindien. Preußen führt immer noch viel Wolle aus; aber gute Wolle. Die Durchschnittspreise waren 1855 auf den Wollmärkten: zu Berlin und Breslau resp. 834 und 105 Thlr., zu Koblenz, Königsberg i/Br., Landsberg a/W., Magbeburg, Mühlhausen, Paberborn, Posen, Stettin, Stralsund zwischen 50 (Koblenz) und 82 Thir. (Posen) für ben Ctr. Der größeste Theil ber in ben preng. Zollstätten eingehenden Wolle kam aus bem öfterreichischen Galizien, aus Es ist unzweifelhaft im preuß. Staat jest mehr Einfuhr fremder (gröberer, polnischer) Wolle als Ausfuhr guter prenkischer Wolle. Die Berminderung der Ausfuhr preuß. Wolle gleicht sich aus durch die

Fortschritte ber inläudischen Tuchfabrikation. Man wird aber das Probukt inläudischer Wolle von 381,571 Ctr., wegen der Aussuhr guter preuß. Wolle, und der größeren Einfuhr schlechter fremder Wollen, doch kann nach der im Ganzen in preuß. Zollstätten nachgewiesenen Mehreinfuhr von 189,584 Ctrn. um mehr als etwa 50,000 Ctr. erhöhen können. Das gäbe ein Verbrauchsquantum von 38,157,135 Pfb. oder pro Kopf 2,22 Pfb.

Die Zahl der Ziegen ist nur eine geringfügige im preuß. Staat, doch ist dieselbe, wie bei immer mehr sich verbreitendem kleinen Besits auf dem Lande sehr erklärlich ist, andauernd im Steigen. Zur Uebersicht mag dienen, daß gezählt worden sind:

1816 - 143,433, 1825 - 185,572, 1834 - 263,303,

1846 — 518,306, und 1855 — 598,189.

Es lebten auf ber D.-M.:

1816 - 28, 1825 - 37, 1834 - 52, 1846 - 102, 1855 - 117.

Nach den Provinzen vertheilte sich die Zahl der Ziegen 1855, wie folgt: Preußen . . . 17,143 auf der O.=W. 14

. 13,749 Posen 25 Brandenburg . . 110,674 = - 150 **Bommern** . . . 27,263 = . 47 Schlesien . . . 48,867 -= 65 Sachsen . . . 144,255 = 313 Westphalen . . . 106,195 -288 . . . . 127,031 = 260 Rhein Hohenzollern . . 3,011 . 142

Jadegebiet . . . 1 = = = 4

In Berggegenden, wie Hohenzollern und die Rheinprovinz, auch Westphalen erklärt sich eine starke Zahl von Ziegen durch die natürliche Beschaffenheit des Bodens. Dies gilt auch zum großen Theil von Sachsen, namentlich von Ersurt und den Harzgegenden, doch mag vorzüglich im Reg.-Bez. Mersebnrg, wie in der Provinz Brandenburg die verhältnismäßig starke Zahl von Ziegen, durch die große Zahl kleiner Bente auf dem Lande, die nur ein kleines Besitzthum haben, sich erzklären.

Anch die Anzahl der Schweine ist im preuß. Staat andauernd im Steigen.

**Es waren:** 1816 — 1,494,369 auf der O.-M. 294 1825 — 1,806,173 = = 356 1834 — 1,941,209 = = 382 1846 — 2,199,716 = = 483 1855 — 2,106,013 = = 412 In der ganz letzten Zeit scheint wiederum etwas eine Abnahme der Schweinezucht einzutreten, die vielleicht dadurch sich erklärt, daß die exweiterten Eisenbahn. Berdindungen aus Galizien und Polen einen größeren Zuschuß von Schweinen herbeisühren. Im Allgemeinen beweisen die Zahlen unzweiselhaft ein forwauerndes Steigen der Anzahl von Schweisnen, wozu noch kommt, daß dei kieinen Lenten und in der Landwirthschaft überhaupt immer mehr die Aufmerksamkeit daranf gerichtet wird, die Schweine zu mästen und nur starke Schweine zu schlachten. Vor 30 die 40 Jahren war im statistischen Bureau noch die allgemeine Aunahme, daß ein Schwein, welches Thier lediglich des davon zu erzielenden Fleisches wegen gehalten wird, im Durchschnitt 80 Pfd. schwer sei; nach dem jehigen Zustande der Schweinezucht im preuß. Staate sind nach allen Anzeigen der Dekonomen 110 Pfd. eine sehr mäßige Annahme für den Durchschnitt.

Rach den Brovingen bertheilt sich die Schweinezucht pro 1855:

| Preufen      | • | • | • | • | 520,512, | auf | per | QM.        | 441.         |
|--------------|---|---|---|---|----------|-----|-----|------------|--------------|
| Posen .      | • | • | • | • | 163,258, | =   | =   | , <b>=</b> | <b>3</b> 04. |
| Brandenbur   | g | • | • | • | 285,255, | 3   | =   | s          | <b>3</b> 88. |
| Pommern      | • | • | • | • | 182,992, | =   | *   | •          | 317.         |
| Schlesien    | • | • | • | • | 127,058, | =   | =   | *          | 171.         |
| Sachsen .    | • | • | • | • | 382,490, | \$  | \$  | ۶.         | 721.         |
| Weftphalen   |   | • | • | • | 242,647, | *   | =   | •.         | 659.         |
| Rhein .      | • | • | • | • | 242,283, | *   | =   | =          | 497.         |
| Hohenzollern | t | • | • | • | 9,495,   | =   | \$  | 2          | 448.         |
| Jadegebiet   | • | • | • | • | 23,      | =   | =   | 8          | <b>92.</b>   |

Westphalen ist durch seine Schinken berühmt und zeigt auch eine sehr bedentende Zahl von Schweinen auf der D.-W. Sachsen hat jedoch noch mehr; theils ist in dem Reg. Bez. Erfurt auch bei den vielen kleisnen Leuten wie in Westphalen, starke Schweinezucht; außerdem sind im Reg. Bez. Magdeburg größere Güter, welche die Berbesserung der Schweinezucht sich zu einer Hauptaufgabe gestellt haben.

Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen liesern hauptsächlich für die Einwohner das nöthige Fleisch. Die Resultate der Mahl= und Schlachtsteuer geben für die mahl= und schlachtsteuerpflichtigen Städte einen Anhalt, wie viel Fleisch in diesen Städten auf den Lopf verzehrt wird. Die Resultate sind sehr verschieden. In den großen Städten beträgt dieselbe 80, 90, 100, 110 Pfd., in einzelnen Orten selbst noch mehr. Berlin hatte 1853 = 95 Pfd. 5 Lth., Kottbus 134 Pfd. 13 Lth., Koblenz 111 Pfd. 11 Lth. Fleisch pro Kopf verzehrt. In kleinen Städzten, in denen das Leben ungefähr wie auf dem Lande ist, erscheint das gegen eine sehr kleine Verzehrung von 30, 40 Pfd., bisweisen sogar

unter 30 Pfb. Go hatte Treptow a/N. in Pommern 1851 pro Ropf nur eine Berzehrung von 20 Pfo. 15 Lth., Gumbinnen 29 Pfo. 12 Lth., Demmin 39 Pfd. 4 Lth., Hirscherg ischl. 40 Pfd. 1 Lth. — Es ist allgemein auf bem Lande eine erheblich geringere Fleischverzehrung als in ben Stäbten; durch eine Steuer ober sonft eine positive Angabe läßt sich aber für das platte Land die Fleisch=Konsumtion pro Ropf nicht ermit-Nimmt man, wie nach Berichten ber Landwirthe und nach ben teln. Steuersätzen für die Städte zuläffig sein dürfte, im Durchschwitt für ben Stier und Ochsen 500 Pfb., die Kuh und das Stück Jungvieh 300 Pfd., das Ralb 40, Ziege und Schaf 30, Schwein 110 Pfd. und rechnet man, daß von ben vorhandenen Stieren &, von den Ochsen 4, von den Rühen &, vom Jungvieh 1, von Schafen und Ziegen &, von den vorhandenen Schweinen & jährlich geschlachtet werden, und daß 🖧 ber vorhandenen Rühe jährlich ein Kalb bringen, von diesen Kälbern aber nur & zur Zucht gehalten, die übrigen geschlachtet werben, so erhält man nach dem Biehftand von 1855 als Fleisch-Konsumtion für den ganzen Staat pro Ropf von dem Rindvieh 11,67 Pfb., Kälbern 4,98, Schafen und Ziegen 4,55, Schweinen 10,10 Pfb., von allen zusammen 31,20 Diese Zahl berechnet sich nicht in allen Jahren gleich nach benselben Prämissen, niedriger berechnet sie sich fast nie; in einzelnen Jahren steigt sie auf 34, 35 Pfb.; sie ift im Ganzen abnlich ber Fleisch-Konsumtion in sehr kleinen Städten. Rindfleisch ist offenbar die vorzüglichste animalische Nahrung; mit Einschluß bes Kalbfleisches liefert das Rindvieh mehr als die Hälfte der Fleischnahrung (53,01 Prct.); nach dem Rindvieh giebt die meifte Fleischnahrung das Schwein (32,27 Prct.), also den britten Theil berselben. Hammel, Schafe und Ziegen geben im Ganzen nur 14,68 Prct.

## bb. Bögel.

Bon ben Ornithologen zählen einige 260, andere 280 und mehr versschiedene Arten von Bögeln, die im preuß. Staate vorkommen. Bei der Leichtigkeit der Bewegung für weite Streden ift es schwer zu bestimmen, welche Arten von Bögeln diejenigen sind, die für eine bestimmt abgegrenzte Gegend als einheimisch bezeichnet werden müssen, denn Bögel des hohen Nordens, und umgekehrt, Bögel, die dem Süden angehören, sinden sich durchziehend und auch selbst brütend im preuß. Staate, während ihre wahre Heimath in der Ferne liegt. Sicher ist es, daß eine sehr große Menge verschiedener Bögelarten, eine Anzahl, die 3 und 4 Mal so groß ist als die Säugethiere, welche im Baterlande vorkommen, im preuß. Staate gesunden werden.

Es fehlt nicht an Raubvögeln, selbst Geier horften bisweilen auf Schlesiens Felsen und zeigen sich auch wohl in der Ebene, wie benn 7 grave Geier 1857 bei Genthin gesehen sind. Mehr verbreitet sind bie Abler, und zwar: Steinabler, Seeabler; Falken, Habichte, Sperber und Beihen, Reuntöbter und kleinere Ranbvögel kommen fast überall vor; der Jagdfalke besonders in der Eifel. Eulen verschiedener Art sind in allen Provinzen. Der Reiher, ber Kranich, ber Storch, die Krähe, wenn sie auch nicht gerabe als Raubvögel zu bezeichnen sind, obgleich sie, insbefondere der Storch, auch kleine Bögel wohl verzehren, sind häufig, die Krähen, Raben, Dohlen in verschiedenen Arten. Es mag angeführt werden, daß von den wilden Bögeln Hühner mancherlei Art bis zum Auerhahn, Birkhahn, ferner Rebhühner, in den östl. Provinzen Hafelhühner vielfach vorkommen. Trappen, wilde Gänse, Fasanen (auch im wilden Zustande) finden sich mehrfach. Droffel, Staar, Specht, Fink, Sperling, Schwalbe, eine Menge kleiner Singvögel: Lerche, Zeisig, Stieglitz, auch Rachtigall und Sprosser finden fich faft überall, am meisten in ben mittleren Provinzen. Landvögel giebt es ben Arten nach mehr wohl als Wasservögel, boch mögen lettere an Individuen überwiegen; es geboren hierher außer bem Schwan, ber in ber Regel auf Teichen und See'n gehalten wird, aber auch wild vorkommt, und ben schon erwähnten Gansen, sehr viele Arten von Enten, Basserhühnern, Tandern. Schnepfen kommen in großer Menge und in vielen verschiebenen Arten vor.

Gragt man, welches die Jagdvögel seien, so werben in manchen Gegenden mit Ansnahme vielleicht der Schwalben und der allzu mageren Spechte und soustiger Arten, die zu klein oder unschmackhaft sind, fast alle Arten von Bögeln geschossen und verzehrt. Wenn sich im Herbst die kleinen Bögel zusammen ziehen, so lieben die Jäger, durch wenige Schüsse eine Menge derselben zu tödten, die dann ein ganz nahr-haftes Gericht geben. Indessen sind doch als Jagdvögel und solche Bögel, die gefangen werden, um zur Nahrung zu dienen, besonders zu nennen:

Auerhahn, Birkhahn, die beibe jedoch seltener sind, die Trappe, die auch seltener vorkommt, aber doch in manchen Ebenen ein sehr willkommenes Jagdwild ausmacht; vorzüglich nun aber Rebhlihner überall, Haselhühner in den östlichen Theilen der Monarchie, Schnepsen aller Art, von denen die größere Waldschnepse, die in ihren Zügen an einzelnen Stellen in größerer Anzahl sich sindet, ein vorzüglich gesuchter Jagdvogel ist; Fasanen, selten im wilden Zustande, wilde Gänse, die wilde Ente nach vielerlei Arten, der Arammetsvogel (Drossel), die Lerche. Der Fang der Arammetsvögel ist in manchen Gegenden ein

Angaben des Landraths v. Hauer in der Statistif Solingens, jährlich 12,000 Gebund verkauft werden, à 3 Sgr., ein Objekt von 1,200 Thaslern. Der Fang der Lerchen ist in der Gegend von Halle ein gar nicht unwichtiger Nebenerwerb der Einwohner.

Wichtiger jedoch für menschliche Nahrung als aller Ertrag der Jagd= vögel, die boch nur auf die Tafeln der wohlhabenderen Einwohner des Staats als willkommener Nebengenuß kommen, ift, was von zahmen Bögeln gewonnen wird. Diese find außer den Fasanen, welche in Fafanerieen, beren viele besonders in Schlesien find, gezogen werden und deren Genuß nur den höheren Rlaffen verbleibt, Hühner, Ganfe, Enten, Tauben, deuen auch noch die Truthühner hinzutreten. Bestimmte Zahlen über die Eier, welche verzehrt werden, und den Zuschuß an Fleisch, welcher durch dieses Geflügel gewährt wird, lassen sich nicht feststellen. Es mag nur bemerkt werben, daß besonders in Pommern, auch in Brandenburg, namentlich in der Ukermark, ferner in Westpreußen, die Zucht ber Ganse besonders stark ist. Mit Gansebruften, Spickgansen und abnlichen Zubereitungen wird Handel getrieben. Uebrigens ist diese Zucht der zahmen Bögel in allen Provinzen verbreitet und giebt immerhin einen zu beachtenden Zuschuß für die Fleischnahrung ber Bevölkerung. wird, die Eier ungerechnet, welche eine sehr verbreitete Nahrung sind, an Fleisch von zahmen und wilden Vögeln kaum erheblich mehr, als was bei Berlin nach der Wildsteuer auf etwa 1½—2 Pfd. jährlich pro Ropf an Fleisch von Jagothieren gerechnet ist, als Durchschnitts=Verzeh= rung für den Ropf bes ganzen Staats angenommen werden können.

Jedenfalls ist indessen die Verzehrung von Eiern etwas sehr Erhebsliches; anch ist zu erwähnen, daß besonders die zahmen Bögel außer dem Fleisch und Siergenuß auch noch durch ihre Federn einen beachtens-werthen Ertrag gewähren. Federn (Bettsedern), Federspuleu sind ein Handelsobjekt. Allerdings hat der Zollverein von denselben mehr Einsals Aussuhr; indessen gingen 1857 bei Warnow, d. h. auf der Eisenbahn nach Hamburg, 4634 Etr. solcher Federn aus, was doch immer auf die Gewinnung derselben in den Provinzen Brandenburg und Pomemern des preuß. Staats hindeuten mag.

## cc. Amphibien.

Nur 30 Arten derselben: Frösche, Aröten, Schildkröten, Schlangen, Bipern, Salamander, Eidechsen 2c. leben nach Angabe der Natursorscher im preuß. Staat. Diese ganze Thierklasse tritt daher gegen die Säugesthiere und Bögel sehr zurück. Man kann nicht sagen, daß irgendwie

biese Thiere in Bezug auf die menschliche Nahrung Bebeutung hätten ober fonst erheblicher Gewinn für die Menschen burch sie erzielt würde. Froschkeulen sind ein ganz außerorbentlich seltener Genuß, in ben vornehmsten Hotels. Unschäbliche Schlangen und ähnliche Thiere werden bei Auszehrungen und in anderen Krankheiten bisweilen benmet und haben hier und da eine pharmaceutische Anwendung; doch giebt es unter ben einheimischen Amphibien jebenfalls eine giftige Species (Vipera Einige Naturforscher wollen noch besondere Species anführen, die aber nach anderen nur Barietäten der Vipera Berus sind. Das Thier findet sich in allen Provinzen und ist in manchen Gegenden gar nicht selten, lebt indesseu in der Regel versteckt und schabet nur gereizt burch seinen Big, der Entzündung und Tod herbeiführt. In manchen Gegenden hat das weibende Bieh von dieser Biper zu leiben; doch tamen auch Fälle vor, in benen Menschen, namentlich viehhutende Anaben, gebissen wurden. In einzelnen Fällen war der Berlauf der Krantheit töbtlich.

#### dd. Fische.

Der preuß. Staat ist durchans als sehr fischreich zu bezeichnen. Die natürliche hybrographische Beschaffenheit bes Staates führt diesen Reichthum herbei; die eigenthümliche Bildung von Haffen an den Ausflussen der Memel, der Weichsel, der Oder, der mehr als 100 Meilen lange Rüftenstrand an der Oftsee, die vielen Strandsee'n, Buchten und Bodben an der Oftsee geben allein eine große Menge von Fischen. findet sich die Angabe, daß z. B. der Bieziger See am großen Haff bei ber Swine im Reg.=Bez. Stettin bei einem Zug im Dezember 1841 für 1200 Thir. Fische ergeben hat, daß ferner in dem Berendter See bei Danzig sonft in den Fischzugstagen wohl 1500 Tonnen Bleie unb andere Fische gefangen wurden, ein Objekt von mindestens 3000 Thlen. Zu dieser großen Menge von Fischen in den Meerbusen, den Strandfee'n 2c. treten die vielen Landsee'n in der Provinz Preußen, der Provinz Brandenburg, auch noch in anderen Theisen ber Monarchie. Die großen Ströme: Niemen, Weichsel, Ober, Elbe, Weser, Rhein, Die großen Flüsse, welche in dieselben munden, Pregel, Warthe, Nepe, Havel, Spree, Saale, Lippe, Ruhr, Mosel, Saar, Nahe und alle bie vielen kleinen Flüsse und Bäche, welche die größeren Flüsse aufnehmen, sind inegesammt fischreich.

In Schlesien und in dem Reg.-Bez. Frankfurt bei Kottbus sind große künstliche Karpfenteiche, welche bisweilen abgelassen und beackert, und dann wieder gefüllt und mit Karpfen besetzt werden, was neben ber Ober ben Fischreichthum Schlesiens vermehrt.

Viele Arten von Fischen giebt es in außerordentlich großer An= zahl in ber Natur, wie Hering, Stint, Blei und andere. Die natürliche Beschaffenheit des Bobens und ber Gewässer im preuß. Staat bewirft ferner, daß Fische der verschiedensten Art und Beschaffenheit im preuß. Staat sich befinden, Fische bes Meeres, große und kleine Fische der ruhigen Gewässer, wie Karpfen, Zanber, Lachs, Blei und andere, und dann wieder in den bergigen Theilen der Monarchie Fische der Bergftröme, wie Forellen und ähnliche. Wie am kurischen Haff es Fischerbörfer giebt, die Jahr aus Jahr ein' fast nur von Fischen sich nähren, so tragen in ber Provinz Brandenburg ganze Dörfer ben Namen vom Fischfang, wie Bliesdorf von Bleien, Quappendorf von Quappen. In Wriezen, so auch in Freienwalde, Oberberg, Küstrin, bestand eine eigene Zunft der Hechtreißer. Für die Provinz Brandenburg, frilhere Mark Brandenburg, tritt überhaupt in der ganzen Kulturgeschichte in der Zeit ber Wenden und im Mittelalter, die Fischerei als eines der erheblichsten Gewerbe auf und ist von Einwirkung auf die ganze Gestaltung des bargerlichen Lebens. Bie Bieles sich nun auch seit jener Zeit umgestaltet hat und die einfachen Lebensverhältnisse sich in verwickelte Verzweigung der Erwerbsmittel, der Gewerbe und Industrie verwandelt haben; so bleibt nach ber natikrlichen Beschaffenheit bes Landes ber Fischreichthum und die Fischnahrung immer auch jetzt noch ein höchst wichtiges Moment in dem Leben und Treiben der Bevölkerung. In der allerneuesten Zeit kommt zu der großen Menge inländischer Fische noch hinzu, daß die Eisenbahnen aus dem freien Meere eine Menge beliebter Seefische, wenigstens für die großen Städte als Tafelgenuß heranführen. giebt es einzelne Dörfer und Gegenden auf ber Höhe, in benen selten und wenig Fische genossen werden; dagegen giebt es andere große Strecken an den Ufern der Flüsse und Ströme, wo ganze Dörfer nur Fischer zu Einwohnern haben.

Die Anzahl ber Arten von Fischen, welche gefangen werden, ist nicht so groß, wie die Anzahl der Arten von Bögeln, welche im preuß. Staate sich befinden. Bon letteren wurden verschieden 260, 280 und mehr Arten angeführt; Fischarten nehmen die Jchthologen im preuß. Staate nur 92 an. Unterscheidet man Süßwassersische, die eben nur in See'n, Teichen, Flüssen und Strömen leben, Süßwasser und Meerestische, die theils in den Flüssen sind, sich aber auch im Meere aufhalten, wie z. B. der Aal und viele andere Seesische theils in der Ostsee heismisch, theils aus der Nordsee in die Ostsee eindringend, und endlich Wanderssische, d. h. solche, welche im Meere leben, aber um zu laichen

in die Ströme und beren Abzweigungen steigen, so werden angegeben 26 Arten von Süßwasserfischen, 21 Arten von Süßwasser- und Meeresfischen, 28 Arten von Seefischen in der Oftsee, die dem preuß. Staat als zugehörig bezeichnet werden, 17 Arten von Wanderfischen. wichtigsten Süßwasserfische sind: der Karpfen in allen Theilen der Monarchie, ebenso die Karausche, der Wels, ein sehr großer Fisch, bisweilen von 70-80 Pfb., die Madüe-Maräne und die kleine Maräne, jene in der Mark und in Pommern, jedoch nur als feltener Fisch, die kleine häufiger; Barbe, Döbel, Gründling, Schmerle, Pitzger, Aland, einige Arten von Pricken ober Neunaugen. Für Berggewässer in Schlesien, bis in die Mark hinauf, am Rhein, in Arnsberg, vielen Theilen von Sachsen ist die Forelle wichtig. Fische, welche im süßen Wasser, aber auch im Meere leben, sind der Barsch und Kaulbarsch, der Aal, der besonders an den Küsten der Ostsee, und namentlich der Insel Rügen, in sehr großer Menge gefangen wird und zur allgemeinen Nahrung dient; der schmackhafte Zander, den es nicht gelungen ist von hier nach Frankreich zu versetzen, die Karausche, einige Arten von Karpfen, Giebeln und Aland, die Quappe, der Schlei, Blei, die Plötze, der Ueklei, der Hecht, welcher sich zum Theil im Meere, sonft aber auch in allen See'n und Flüssen, als ein zwar wohlschmeckenber Fisch, zugleich aber auch als ein der Fischbrut und den Fischen überhaupt sehr nachtheiliger Raubfisch vorfindet; der Stint, ein kleiner Fisch, der aber bisweilen in solchen Mengen sich findet, daß er zeitweis wochenlang bisweilen die Hauptnahrung selbst in größern Städten, wie Berlin, ausmacht. Bon ben Seefischen bleibt ber wichtigste ber Hering. Er ist als ein bem preuß. Staate auch zugehöriger Seefisch insofern zu bezeichnen, als er an der Rüste von ganz Pommern, insbesondere aber in Vorpommern viel gefangen, viel und frisch verzehrt wird; er wird jedoch auch eingesalzen und gepökelt, boch sind es nicht mehr als höchstens 20,000 Tonnen. Es ist bekannt, daß große Kapitalien in dem Heringsfang angelegt werden und die see= fahrenden Nationen große Schiffe in alle Meere und an alle Kusten senden, wo die Heringe ziehen. Wie wichtig der Hering frisch genossen an den Küsten der Oftsee im preuß. Staate ift, so erscheint boch die Quantität gesalzener und gepökelter Heringe, welche an den Küsten des preuß. Staats geliefert wird, unerheblich gegen die Menge der Einfuhr. Diese betrug 1855 im Zollverein mehr als 333,000 Tonnen, so daß man mit Hinzunahme ber im preuß. Staat eingesalzenen Heringe dies Verzehrungsobjekt auf rund 350,000 Tonnen im Zollverein veranschlagen Die Tonne zu 800 Stück gerechnet, giebt 280,000,000. Der Zollverein hatte 1855 etwa 32,000,000 Menschen, wonach auf den Kopf tämen 84 Stück jährlich. Wenngleich nun die Eisenbahn-Berbindungen

staaten vermehren, so ist boch unbezweiselt die Hauptverzehrung der Heringe im nördlichen Deutschland, namentlich im preuß. Staat. Man wird hier immerhin 10-12 Heringe auf den Kopf rechnen können, und es zeigt sich auch in diesem so kleinen Objekt der außerordentlich zunehmende Wohlstand; denn nach Ferber's Beiträgen wurden 1825 noch nicht 50,000 Tonnen eingeführt, welches nach der damaligen Bevölkerung des preuß. Staats nur etwa 4 Heringe pro Kopf jährlicher Berzehrung ausmachte.

Aehnlich ben Heringen sind die Sprotten und Anchois; wichtiger noch ist die Scholle, die Flunder, Steinbutt, Makreele, insbesondere ber Dorsch in mehreren Arten. Solcher Seefische sind ferner noch der Sand= aal, die Meergrundel, Seeforelle, der Seeftint und mehrere andere. Von großer Bebeutung sind endlich die Wanderfische, zu benen mehrere große gehören, namentlich ber Stör. Er soll zuweilen bis 200 Pfb. schwer werben; ein berühmter Störfang ist bei Magbeburg in der alten Elbe, welcher ben in Magdeburg bereiteten Elbkaviar liefert. Auch in Danzig wird ab und zu Kaviar bereitet. Der Stör tritt aus bem Meere in bie Weichsel, die Ober (jedoch selten), die Elbe, Rhein und Mosel. Zu bem Störgeschlechte gehört anch ber Sterlett. Sehr wichtig ist ferner ber Lachs; er ist häufig in ber Weichsel, Ober, Elbe, besonders im Rhein. Hier sind berühmte Lachsfänge bei St. Goar am Lurelepfelsen, auch bei Reuwied. Hierher gehört ferner die köstliche Lachsforelle, welche ebenfalls in die in die Oftsee mündenden großen Ströme weit hinanf= steigt. Es gehört hierher ferner die Lamprete, ein sehr kostbarer Fisch, bisweilen 7 Juß lang, die jedoch nur selten vorkommt; sehr häufig sind jeboch die zu demselben Geschlecht gehörigen Neunaugen, welche als Wanberfische bei Danzig und in der Ober, besonders in der Mark, häufig vorkommen; es ist schon erwähnt, daß einige Arten von Pricen bloß als Süßwasserfische vorkommen. Alle diese Arten von Neunaugen werden zum Theil frisch verzehrt, in noch größerer Anzahl aber gesalzen und eingemacht und gleich ben Heringen versandt und genossen. biesen Wanberfischen gehören noch der Schnäpel, die Esche, Alse, Zärte und einige andere. Noch mag hier zum Schluß ein ganz kleiner Fisch, . ber Stichling, erwähnt werden. Es giebt zwei Arten berselben, von denen die eine zu ben Süßwasser- und Meeressischen, die andere zu den Banberfischen gehört. Er bient nicht zur menschlichen Nahrung, findet sich aber bisweilen außerorbentlich häufig und wird bann, wie z. B. in der Ukermark, jum Futter für die Schweine benutt.

Bei dieser großen Bebeutung ber Fische im preuß. Staate und ba bas Land nach seiner ganzen Gestaltung und Beschaffenheit vielfache

Gelegenheit zur Fischzucht bietet, ist es in neuester Zeit versucht worden, nach den interessanten Entdeckungen der Natursorscher über die Fortspsanzung der Fische auch eine künstliche Fischzucht einzusühren. So viel bekannt, ist dies dis jetzt jedoch nur mit der Forelle in einigen Bächen der Neumark gelungen.

Zahlen über die Menge von Fischen, welche genossen werden, und über die Quantität animalischer Nahrung, welche daburch der Fleischverzehrung im prenß. Staat hinzutritt, liegen nicht vor; man möchte indessen nach dem allgemeinen Eindruck der vorhergehenden Beschreibung und der Beschachtung im Leben vielleicht wohl annehmen dürfen, daß i die der Nahrung an Fleisch von Hausthieren, also vielleicht 4—6 Pfd. jährelich auf den Kopf, im preuß. Staat durch Fische der animalischen Nahrung zuwachsen; dies ist allerdings nach der Lokalität sehr verschieden: in der Nähe der Hasse, des Meeresstrandes, an Strömen und Flüssen, erheblich; in Gegenden, die von Wasser entsernt liegen, unbedeutend. Immer aber wird die Fischerei zweis und dreimal so viel Nahrungsstoff bieten, als die Jagd; sie beschäftigt sehr viel mehr Menschen und tritt nirgend der Agrifultur nachtheilig entgegen.

# ee. Jusekten, Crustaceen, Würmer, wirbellose Thiere aller Art, Infusorien.

Die Anzahl ber Arten dieser Thiere ist außerordentlich. Die Ento= mologen nehmen für den preuß. Staat reichlich 15,000 Arten von In-Cruftaceen, Würmer, Mollusten, Infusorien, wirbellose fetten an. Thiere aller Art, Entozoen und Eingeweidewürmer und alle diese klein= sten Thiergattungen haben gewiß minbestens ebenso viel verschiebene Arten, als die Insekten. Es ist hier nicht der Ort und kann zu keinem statistischen Endziel führen, diese verschiedenen Arten irgendwie aufzusuchen und zusammen zu stellen, überhaupt hier nach einigermaßen zu= treffenben Zahlen zu suchen; es kann nur angebeutet werben, ob und wiefern einige bieser Thiere ber menschlichen Gesellschaft und hier ben Einwohnern des preuß. Staats besonderen Nachtheil bringen und mag bann, soweit Materialien vorliegen, etwas Räheres von benjenigen dieser kleinen Thiere angeführt werben, welche Rupen bringen in Bezug auf Nahrungs= und Erwerbs-Berhältnisse. Zu den nützlichen Thieren dieser Kategorieen gehören allerdings auch diejenigen, welche in der Dekonomie ber Natur bazu bestimmt sind, andere Thiere dieser Gattungen, die sich außerorbentlich vermehren, zu vernichten; wir beschräuten jedoch unsere speciellere Beschreibung auf biejenigen Thiere, welche als Nahrungsmittel, ober ju besonderen Erwerbszweigen benutt werden. Bu ben besonders

schäblichen Insekten gehören die Larven und Raupen mancher Schmetter= linge nub Rafer. Der Riefernspinner, die Ronne, der Borkenkafer, ber Ruffelkäfer und mehrere andere sogenannte Forstinsekten bernichten in ihrem Zustande als Raupen oft große Forstbistrikte. Noch ist kein Mittel bekannt, wie die Verwüstung, welche durch solche Larven herbeigeführt wird, von den Forsten abgehalten werden soll. Es treten diese kleinen Thiere bisweilen in unglaublicher Menge auf. Die Prozessions= raupe, Larve ber Bombyx processionae, zieht in geordneten Zügen weit fort und vernichtet das Laub der Bäume. Es giebt solcher schädlicher Insetten nach den Baumgattungen verschiedene, für Kiefern, für Eichen zc. Auch die Maikäfer schaben in manchem Jahre erheblich dem Laub. Die in der Erde lebende Larve dieses und ähnlicher Käfer, die Engerlinge, werben gleichfalls oft sehr nachtheilig, während sie allerdings Schweinemastung in manchen Jahren und Gegenden auch Nugen gewähren', der indessen dem großen Nachtheil dieser Thiere nicht gleich-Die Raupen anderer Insekten sind auf Obstbäume angewiesen und schaden in manchen Jahren dem Obst erheblich. Zur Bernichtung bieser Thiere und Verhinderung der Verbreitung derselben sind in bewohnten Orten zur Erhaltung ber Gärten polizeiliche Borschriften in Bezug auf das rechtzeitige Raupen nöthig. Rohlarten leiden in man= chen Jahren außerorbentlich burch die Larve des Kohlweißlings. theilig find ferner die kleinsten Schmetterlinge, die Motten, die allerdings theils auf Pflanzen, theils auf Pelzwerk, wollenen Zeugen und Kleibern leben und in biesen große Zerstörungen anrichten. Mücken, Fliegen und ähnliche Insetten und kleinere Thiere belästigen.

Als Nahrungsmittel ist im preuß. Staat von diesen kleinen Thie= ren zunächst nur von den Crustaceen der gewöhnliche Flußfrebs zu bezeichnen. Er findet sich im ganzen Staate in allen Flüssen und Bächen, und kann die Nahrung an Krebsen nur der Fischnahrung hinzugerechnet Manche Gegenden zeichnen sich durch große Krebse aus, wie 3. B. Sonnenburg, Kreis Sternberg, Reg.=Bez. Frankfurt. Von den Seefrebsen kommen die Arabben an der vorpommerschen Ruste vor und bienen in den Städten des Reg.=Bez. Stralsund als Nahrungsmittel, werben auch versandt. Hummern hat die Oftsee nicht, durch die Eisenbahn=Berbindung kommen sie indessen von Hamburg aus der Nordsee nach Berlin und anderen Orten. Daffelbe gilt von den Austern. den Zollisten war im Zollverein 1855 die Berzehrungssumme (Einfuhr nach Abzug ber Ausfuhr) 6430 Ctr. Wenngleich bie neuen Gisenbahn-Berbindungen die Verzehrung von Austern auch im stidlichen Deutschland herbeigeführt hat, so ift boch die hauptsächlichste Verzehrung ber eingehenden Auftern im preuß. Staat sicherlich & ber oben angegebenen 6430 Ctr., b. h. 4820 Ctr. Kleine Colchester-Austern wiegen 100 Stück circa 9—10 Pfb., große Holsteiner wiegen 100 Stück 25—30 Pfb. Wan kann hiernach als Durchschuitt etwa annehmen, daß 100 Stück Austern 20 Pfb. wiegen, wonach 1855 auf je 85 Menschen ein Dutend Austern zur Verzehrung kam. Es zeigt sich in diesem kleinen Objekt der große Fortschritt des Wohlstandes im preuß. Staate, denn nach Fersber's Beiträgen war die durchschnittliche Berzehrungssumme in der Zeit von 1829—1831 nur 1700 Etr., wonach damals unter denselben Borsaussehungen der Reduktionen in der Rechnung erst auf 180—190 Mensschen ein Dutend Austern siel. Die Berzehrung der Austern hat sich seit 20 Jahren im preuß. Staate entschieden mindestens verdoppelt, was durch die erleichterte Eisenbahn-Berbindung und die Vermehrung des Wohlstandes der Nation herbeigeführt ist.

Für die Nahrung und die menschlichen Bedürsnisse ist unter den einheimischen Insetten noch zu nennen die Biene. Sie liefert Honig und Wachs. Es sind zwei Gegenden in der Monarchie, welche durch Bienenzucht sich auszeichnen, der Reg.-Bez. Gumbinnen, in welchem auch noch Waldbienenzucht vorkommt, und in der früheren Niederlausit im Reg.-Bez. Frankfnrt die Stadt und Umgegend von Sorau. Die Wachs-lichte aus dieser Gegend haben einen weiten Absat. Es ist indessen unzweiselhaft, daß eine lebhaftere Aultur der Bienenzucht, namentlich zur Bereitung von Bachs, noch wünschenswerth bleibt. Der deutsche Zollverein hatte 1855 einen Eingang von 4435 Etrn. Wachs und einen Ausgang von 1059 Etrn., mithin war für den Zollverein ein Zuschuß nöthig von 3376 Etrn. Hiernach ist es erfreulich, daß in der neuesten Zeit im preuß. Staate die Bienenzucht wieder zuzunehmen scheint. Der Pfarrer Dzierzon in Schlesien hat durch die Erforschung der Natur der Bienen und durch seine Anleitung zur Bienenzucht großes Berdienst.

Nicht einheimisch, aber burch fleißige Bemühungen in neuester Zeit sehr empor gekommen ist der Seidenbau. Die wichtigste Frage beim Seidenbau ist die Nahrung für die Naupe. Es geht dis zur Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. zurück, daß im preuß. Staate Bersuche gemacht sind, Maulbeer-Plantagen anzulegen. Friedrich II. hat diese Bersuche sehr erweitert. Im Anfange dieses Jahrhunderts wurden die Bersuche, im preuß. Staate rohe Seide zu gewinnen, aufgegeben. Seit 1825 sind diese Bemühungen durch den Regierungs-Rath v. Türk in Potsdam zuerst wieder aufgenommen, eine eigene Gesellschaft zur Beförsberung des Seidenbaues hat sich in Berkin gebildet. Die Erfolge sind erfreulich; die Seide, welche im preuß. Staat gewonnen wird, ist vorzüglich gut, ja die Kultur wird so sorgfältig betrieben, daß Graines (die Eier des Schmetterlings) von hier nach Italien und Frankreich

gefandt sind. Allerdings indessen ist die Quantität roher Seide, welche im preuß. Staat gewonnen wird, noch eine geringfügige. Es wurden in 1853 — 1855 erhaspelt in ber Provinz Preußen 6 Pfo. Seide, Posen 115 Pfv., Brandenburg 2109 Pfv., Schlesien 245 Pfv., Sachsen 139 Pfb., Westphalen 12 Pfb., Rheinproving 93 Pfb., zusammen 2719 Pfb. Provinz Pommern hat keine Seidenzucht. Die Produktion ist bis jetzt meistens in den Händen von Landschullehrern, welche, ba vom Auskriechen der Raupe bis zu deren Verpuppung nur eine Zeit von 6 Wochen nöthig ift, die Seidenproduktion als Nebenbeschäftigung betreiben, die dem Einzelnen einen Gewinn von vielleicht 20 — 30 Thlrn. u. mehr jährl. verschafft. Die größte Seidenkultur ift in der Provinz Brandenburg, wie schon obige Zahlen anbeuten. Bon 256 Seibenbauern im preuß. Staate leben 208 in Brandenburg. Wie erfreulich nun diese Fortschritte des Seidenbaues sind, so ift boch ber Gewinn gegen bas Bebürfnif an roher Seibe, deren Fabritation in Krefeld in dem Reg.=Bez. Düffeldorf und in Berlin außerorbentlich hoch steht, noch ganz unerheblich. Der Zoll= verein nimmt vom Anslande (Einfuhr nach Abzug der Ausfuhr) 15,000 bis 16,000 Ctr. (1855 Einfuhr 21,197 Ctr., Ausfuhr 5,777 Ctr., also Berbrauchsquantum 15,420 Ctr.). Da im ganzen Zollverein nur noch im Königreich Sachsen eine erhebliche Seidenfabrikation stattfindet, so ift die Bedarfssumme für die Fabrikation im preuß. Staate gewiß 12,000 bis 13,000 Etr. und mehr jährlich; gegen diese ist allerdings die Rohprobuktion im Inlande von 20 — 30 Ctr. bis jetzt noch eine ganz uns bebeutende zu nennen.

Bon den übrigen kleinen Thieren ist nur noch der Blutegel zu erwähnen. Er hat für viele Krankheitsfälle eine sehr ausgedehnte Anwendung. Wenngleich in gelichteten Wäldern oder ausgetrockneten Sümpfen
der Bestand dieser Thiere erheblich abgenommen haben mag, so ist doch
noch ein sehr großer Vorrath derselben im Inlande vorhanden, namentlich in den Strandsee'n an der Ostseekliste in Pommern.

# b) Philanzenreich.

Bon wilden Gewächsen, d. h. von den wild wachsenden oder durch Berwilderung einheimisch gewordenen phanerogamen Pflanzen giedt Alotssch an (Statistif des zollvereinten und nördlichen Deutschland von v. Viebahn), daß im preuß. Staate 1845 Arten wachsen aus 115 Pflanzenfamilien. Es sind bei dieser Rechnung also ausgelassen die sämmtlichen eigentlichen Kulturpflanzen, so wie die Moose, Flechten und andere Arhptogamen-Pflanzen; die Bäume des Waldes sind aber mit

einbegriffen. Es ist eine Anzahl von 1845 Pflanzenarten schon eine bedeutende Flora, wie benn das mäßige Klima, die Beschaffenheit des Bobens, die verschiedene Gestaltung der Erdoberfläche im preuß. Staat einen reichen Pflanzenwuchs nothwendig herbeiführen muß. Die Flora ber niebersächsischen Staaten, Hannover, Braunschweig, Olbenburg, Mecklenburg, Holstein, Lauenburg, Lippe und Schaumburg zählt nur Die Flora der süddeutschen Staaten im Zollverein, d. h. 1481 Arten. Babern, Würtemberg und Baben, hat einen größeren Reichthum, nämlich 1975 Arten, weil hier eine Kategorie von Kräutern hinzutritt, die dem preuß. Staate fehlt. Man kann nämlich nach den Berschiedenheiten im Gesammtcharakter ber Begetation unterscheiden: die Flora der Ebene, der Berge, die subalpine und alpine Flora; die lettere fehlt dem preuß. Staate, da seine Berge nicht die Regionen der Alpen erreichen, wie in Bahern allerdings der Fall ist. Von ben Floren der Chenen, der Berge und der subalpinen Flora ist im preuß. Staat die reichste die Flora der Ebene. In dieser unterscheiden sich:

- 1) Die Flora der Aecker, gewöhnlich Acker-Unkräuter genannt; ihre Anzahl ist nicht unbedeutend, 260-270, (in der Umgegend von Jena sind sie gezählt 264). Es gehören dahin die Bogelwicke, die Kornsrade, die Wucherblume, die Kornblume, die Trespe (Bromus secalinus), die Quecke (Triticum repens), der Taumellolch. Die 3 letzteren, besonsters Trespe und Quecke sind oft gar nicht auszurotten, der Taumellolch (Lolium temulentum) ist gistig und der Gesundheit sehr nachtheilig, wenn seine Früchte dem Getreide beigemengt werden.
- 2) Die Ruberar-Flora, Pflanzen, die auf dem Bauschutt und den nächsten Umgebungen der Wohnungen wachsen. Mehrere Chenoposien, der Stechapfel und andere gehören hierher.
- 3) Die Flora der Wege. Manche Arten von Lolium, Hordeum, Bromus, Potontilla, Malilotus, Euphordia und andere bewachsen die Wege und die Ränder berselben.
- 4) Die Flora der sandigen Haide. Das wohlbekannte Haidefraut und ähnliche Pflanzengeschlechter, auch die Ginsterarten überziehen die Haiden und trockenen Moore.
- 5) Der Wald unterscheibet sich charakteristisch in Nabel- und Laubwald. Der Nabelwald ist im preuß. Staat, namentlich in mittleren
  und östlichen Provinzen bei weitem der vorherrschende. Man trifft 6
  verschiedene Arten von Nadelhölzern in der Ebene an: die Kiefer, die Nothtanne, die Edeltanne, die Lärche und 2 Wachholder-Arten. Auf
  dem Riesengebirge tritt die Zwergkiefer diesen Gewächsen hinzu. Bei
  dem Laubwalde sind die Bäume von dem Unterholz, d. h. Sträuchern
  und niedrig gehaltenen kleinen Bäumen zu unterscheiden. Die gewöhn-

lichen Bäume des Laubwaldes find die Eichen (2 Arten), die Birken (2 Arten), die Else und Erle (2 Arten), die Rothbuche, die Beißbuche, die Csche, auch die Linde und Weide, welche wenigstens im Reg.-Bez. Gumbinnen, auch bei Rastenburg, bisweilen als Waldbaum vorkommt. Es sind ferner häufig 4 Arten von Ahorn; auch findet sich in den Laub= Wäldern noch eine größere Zahl von Bäumen, die früher hierher verpflanzt sind, theils aus Italien und anderen Gegenden Europas, theils besonders aus Nordamerika; hierher gehören außer mehreren der schon erwähnten Ahornarten die Pappeln (19 verschiedene Arten), die Kastanic, die Afazie. Kleinere Bäume, bisweilen nur strauchartig ober als Bäume an den Wegen, auch im Walde angepflanzt, sind die Eberesche, die Mis= pel, Hollunder, Haselnuß. Bier Prunusarten, die Holzbirnen, der Faulbanm kommen theils in Wälbern, theils einzeln vor. Unterholz besteht als das wichtigste aus kleinen Eichen, die niedrig gehalten werden und wegen ihrer Rinde,-welche die für die Gerbereien nothwendige Lohe giebt, für manche Gegenden von ber größesten Bedeutung sind. Diese fleine Eiche, bies Unterholz, ift im Reg. Bez. Aachen, an der Belgischen Grenze eine nothwendige Bedingung für die Gerbereien in Malmedy 20-Es bedeckt diese kleine Eiche als Unterholz viele Berge und Gegenden im Reg.=Bez. Aachen, am Rhein; die Hauberge im Siegenschen, im fild= lichen Theile bes Reg.=Bez. Arnsberg gehören hierher. lämpe, welche früher in ber Nähe ber Städte ber Provinz Brandenburg und in anderen Gegenden bestanden, waren ebenfalls wegen des Bedürfnisses nach Gerberrinde zum großen Theil angelegt, und von ben Gerber = Innungen wird vielfach petitionirt, daß ähnliche Anlagen, bei ben hoben Preisen ber Gerberrinde wieder entstehen. Außer der kleinen Giche und ben schon erwähnten Sträuchern von Hollunder, Haselnuß, bilben das Unterholz Schledorn und andere Crataegus-Arten, mehrere wilde Rosen, Flieber; auch mag hier Junipurus subina erwähnt werben, von medicinischer Bebeutung. — Die Bälber haben eine accessorische Flora fleiner Kräuter, Beeren, wie: Seibelbeere, Preifelbeere und andere, manche besondere kleine Gemächse, Potentillen, Galium. Unter bem Schute ber Balber gebeihen besonders in der Ebene Farren, Flechten und Pilze. Als Nahrungsmittel werden von ihnen benutzt: bie Trüffel, ber Champignon, die Morchel, die Mouserons und andere. Für technische Zwecke findet der Feuer- ober Wundschwamm Anwendung. Mehrere Pilze sind giftig, wie der Fliegenpilz, der Hausschwamm u. a., weshalb die Marktpolizei auf den Berkanf dieser Gewächse aufmerksam sein muß und nur solche Personen diese Pilze und frotogamischen Gewächse einsammeln bürfen, welche bie schäblichen genan unterscheiden können.

- 6) Die Wiesen haben ihre eigene Flora. Borberrschend sind in bieser die Gräser, und in der Regel beherrscht eine oder die andere Grasart die einzelne Wiese. Es gehören zu diesen Geschlechtern Festuca, Poa, Aira, Holcus, Anthoxanthum, Agrostis, Alopecurus, Phleum, Cynosurus. Auch ist häufig Klee mancherlei Art beigemischt. Auf Torf- u. Moorwiesen finden sich Cyperaceen, b. h. Riebgräser ober Seggen, vielerlei Carex-Arten. Alle biese Pflanzen geben ein schlechteres Futter als die obenerwähnten. Sind diese Torf= und Moorwiesen theilweis wasserreich, so sinden sich Binsen, Orchideen, auch das Manna= ober Schwabengras, welches lettere forgsam gesammelt eine wohlschmeckenbe Speise liefert. Außer ben hier genannten hauptsächlichsten Gewächsen kommen auf den Wiesen noch eine Menge anderer Pflanzen vor, meist aber nicht so ben Boben beherrschend, Caltha palustris, Thalictrum flavum, Parnassia palustris und viele andere. Auch findet fich Equisetum palustre, der dem Pflanzenwuchs sehr nachtheilige, aber von Tischlern gebrauchte Schachtelhalm. Auf hochgelegenen Wiesen findet sich endlich die Herbstzeitlose, Colchicum autumnale, als fir die Medicin sehr wichtig.
- 7) Eigenthümlich ist die Flora der Sümpfe und stehenden Gewässer. Hier sindet sich Kalmus, Typha, Epilodium, Myosotis, Sagittaria, Lysimachia und viele andere Pflanzen. Die Nympheen zieren die See'n. Potamageta, die Wassernuß, die Wasserlinsen- und Entengries-Arten bedecken in dichten grünen Massen die stehenden Gewässer.
- 8) Auch bei den Torfstechereien sinden sich eigenthümliche Pflansen: Eriophora, Utricularien, Droseren u. a. Wiederum haben besondere Pflanzen:
- 9) die Ufer der Flüsse. Manche Asterarten, kleine Winden, Erlen, Scirpus, Junci. Die Flüsse sind oft als Vegetationsgrenzen für gewisse Sattungen der Pflanzen zu betrachten.
- 10) Küsten= und Salinen=Flora. Die Nähe des Meeres bringt eine eigenthümliche Flora hervor, die größtentheils durch den Salzgehalt des Bodens bedingt wird und deshalb auch an den Salinen= u. salzhaltigen Stellen im Binnenlande erscheint. Es gehören hierher manche Arten von Lepigonum. Artemisia, Salicornia. Im Innern des Landes sindet sich häusig auch Salsola-Kali. Zum Festmachen der Dünen am Strande dienen mehrere Caregarten, Elymus arenarius, mancherlei kleine Weidenarten. Für die Strandgegenden ist die erfolgreiche Bepflanzung des Sandes mit diesen Gewächsen eine schwierige und mühevolle Arbeit, welche zur Sicherung der Ufergegenden oft viel Kosten erforzert.

Außer den Pflanzen und Kräutern der Ebene sind in der Flora des preuß. Staats zu unterscheiden die Gewächse der Bergregionen, d. h. der niederen und mittleren Berge. Viele der bei der Ebene erwähnten Pflauzen kommen auch in der Bergregion vor; der Uebergang in die Seene geschieht oft sehr numerklich. Im Allgemeinen ist diese Region weniger durch eigenthümliche Arten als durch die Gruppirung und Häussigkeit gewisser Arten ausgezeichnet, dahin gehören Spiraeen, Ribes, Saxifraga, Centaurea, Senecio, selbst Atropa Belladonna und mehrere andere.

Viele dieser Kräuter haben officinelle Wichtigkeit. Die Fichtenwals dungen erreichen in dieser Vergregion an mehreren Stellen ihre größeste Verbreitung; den oben angegebenen Nadelhölzern tritt, wiewohl immer nur einzeln vorkommend, Taxus baccala hinzu. Von Laubhölzern komsmen in der Vergregion nieistens nur Buche und einige Ahornarten vor.

Endlich findet sich im preuß. Staat auf dem Harz und dem Riessengebirge noch eine Flora der subalpinen Region. Die Kiefer wird hier zur Zwergkiefer; überhaupt haben die Nadelhölzer nur zwergartigen Buchs und geden das sonst wohlbefannte Anieholz. Laubholz kommt in den höchsten Strichen nicht mehr vor. Unter den kleinen Kräutern sind mehrere officinell: Gentianen, Rubus, Alchemilla, Sedum und Sempervivum-Arten u. a. Auch mag für das Riesengebirge das isländische Moos, Celraria islandica, genannt werden, das ein Objekt des Handels ausmacht. Die See'n und vielen Torsmoore in dieser Region haben gleichsalls mehrere eigenthümliche Pflanzenarten.

Es mag diese kurze Uebersicht der wildwachsenden Pflanzen im preuß. Staate, der Flora desselben in der freien Natur mit Ausschluß der Kulturpflanzen und der specielleren Aufführung der kryptogamischen Gewächse, hier genügen. Die Darstellung macht auf wissenschaftliche Schärfe und Vollständigkeit keinen Anspruch; zu einer solchen ist hier nicht der Ort und nicht der Raum. Die Darstellung soll nur dienen, um im Allgemeinen über die einheimische wildwachsende Pflanzenwelt zu orientiren. Die statistisch bei weitem wichtigere und eigentlich sallein statistisch zu behandelnde Frage, ist die Frage von den Kulturpflanzen, den, bei denen diesenigen der wildwachsenden Pflanzen, welche sür Hausdel und Gewerbe, für technische Zwecke, für Verkehr mit dem Auslande, besonders aber als Rahrungsstoffe sür die Menschen und für die Hausethiere Bedeutung haben, kurz werden wieder müssen erwähnt werden.

Es mögen bei ben Rulturpflanzen unterschieden werben:

- 1) Getreide und getreideähnliche Pflanzen. 2) Hülsenfrüchte.
- 3) Kartoffeln. 4) Futterfräuter. 5) Delgewächse. 6) Farbepflanzen.
- 7) Gewürzpflanzen. 8) Arzueipflanzen. 9) Fabrikpflanzen. 10) Der Weinstock. 11) Obstbäume und Gartenkultur. 12) Wald und Holz.

## 1) Getreibe und getreibeahnliche Pflanzen.

Es werben im preuß. Staate gebant: Weizen und Spelz (Triticum aestivum und hibernum und Triticum Spelta), Roggen (Secale cereale), Gerste (Hordeum vulgare, zweizeilige und vierzeilige Gerste als Wintersund Sommergerste, Hordeum hexastachyon, sechszeilige Wintergerste), Hafer (Avena sativa und Avena orientalis). Ferner gehören hierher ber Buchweizen (Fagopyrum esculentum), die Hirse (Psnicum miliaceum). Auch ist noch hierher zu rechnen der Mais oder türkische Weizen (Zea Mays). Endlich, wenn auch nur wild wachsend, ist auch noch zu erwähsnen als Beihülse sür die Getreidenahrung, der schon früher genannte Schwaden oder Manna (Glyceria fluitans).

Es wird im preuß. Staate, wie verschieden die Jahreserndten auch ausfallen, hinreichend Getreide gebaut zur Nahrung der Menschen und Hausthiere; insbesondere vom Weizen wird sogar mehr gewonnen, als für die Erhaltung der inländischen Bevölkerung nöthig ist, da diese wenigstens in den mittleren und östlichen Provinzen viel allgemeiner sich von Roggendrot nährt als von Weizengemahl. Von den übrigen Getreidearten ist die Aussuhr sehr unbedeutend, selbst von Gerste und Haser; der Getreidehandel im preuß. Staat bezieht sich hauptsächlich auf Ausschlich von Weizen.

Die Provinz Preußen bant viel Weizen, vorzüglich im Reg.=Bez. Gumbinnen, ebenso viel im Reg.=Bez. Königsberg in ben fruchtbareren Strichen; Gleiches gilt vom Reg.=Bez. Danzig. Reg.=Bez. Marienwerder hat allerdings eine Gegend, welche viel Weizen bant. Dies ist das alte Cnjavien, die Gegenden von Kulm, von Graudenz, selbst die Thorn. Die übrigen Theile des großen Reg.=Bez., östliche und westliche, haben überwiegend nur Roggenbau.

Da die Bevölkerung der Provinz Preußen fast ganz und gar sich von Roggen nährt, so ist ein großer Theil des gewonnenen Weizens Aussuhrartikel. Sehr start ist der Roggendau in der Prodinz Preußen, das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung. Spelz oder Dinkel kommt nicht vor. Hafer für die starke Pferdezucht, besonders in den Reg.-Bez. Gumbinnen und Königsberg, wird viel gedaut, ohne jedoch ein eigentslicher Aussuhrartikel zu werden. Gerste ist Bedürsniß für die starke Bierbereitung in Königsberg und andern Orten, indessen wird doch nur so viel gewonnen, als das inländische Bedürsniß erfordert. Buchweizen kommt zwar vor, ist aber doch keine vorherrschende Kultur; auf den meissten Gütern ist der Boden zu schwer und fruchtbar für den Buchweizen. Hirse sinde oder türkischer Weizen ist die jehr selten angebaut.

Schwaben ober Manna findet sich zwar, kommt jedoch unbedeutend wenig zur Berzehrung.

Die Provinz Posen ist ein ganz vorzügliches Getreibeland. Es wird sehr viel Weizen gebaut, der auch hier hauptsächlich für die Ausssahr bestimmt ist. Spelz wird nicht gebaut; türkischer Weizen sast nur versuchsweise auf großen Gütern. Stark ist der Bau von Roggen, Hafer und Gerste, weniger Buchweizen. Provinz Posen führt ihren Weizen in das Ausland, außerdem aber wird viel Weizen und auch Roggen an die übrigen Provinzen des preuß. Staats abgegeben, wie denn insbesonders Verlin eine starke Zusuhr von Getreide und Mehl aus dem Posensschen hat.

Pommern erbaut verhältnismäßig wenig Weizen, hier ist die weit siberwiegende Hauptkultur der Roggen. Bergleichsweise wird von andern Setreidearten mehr Hafer als Gerste gebaut, die zwar nicht sehlt, aber doch nicht im Uebersluß da ist. Spelz wird nicht gebaut; Hirse für das Bedürfniß; verhältnismäßig recht start ist die Kultur des Buchweizens. Schwaden wird wohl mehr gewonnen als im Posenschen, ist aber doch etwas ganz Unbedeutendes für die Nahrungs. Verhältnisse. Nais wird nur wenig und mehr zu Viehsutter hier und da gebaut.

Pommern erzielt im Ganzen so viel Getreide als es bedarf, vorzugsweise an Roggen; doch kann man Pommern, wie sehr die Land-wirthschaft in neuerer Zeit sich aufnimmt, noch nicht in dem Sinne als vorzügliches Getreideland bezeichnen, daß etwa die Provinz großen Ueberssuß zur Exportation nach anderen Provinzen des preuß. Staats oder dem fernen Auslande übrig hätte.

Die Provinz Brandenburg erzielt, wegen bes außerorbentlichen Bebarfs an Getreide fur Berlin und wegen ber auch außerbem sehr starten Besetzung mit Stäbten, in ber Regel nicht so viel Getreibe, als ne für ihre Einwohnerzahl nöthig hat; sie erhält Zuschuß aus dem Bosenschen, aus Schlesien und Sachsen; boch ist es eine unrichtige Meinung, wenn man beshalb ben Getreibebau in ber Provinz Brandenburg als geringfügig veranschlagen wollte. Er ist verhältnismäßig recht sehr bebeutend. Die rationelle Landwirthschaft, die von Albrecht Thaer in Möglin ausging, findet unter ben Gutsbesitzern der Provinz eifrige Anhänger und Beförderer. Mehrere größere Landstriche der Provinz Brandenburg zeichnen sich burch vorzüglichen Getreidebau aus, wie bas Oberbruch, die Udermark, die Gegenden von Klistrin, Landsberg as W., Sonnenburg zc. Beigen wird nicht selten gebaut. Berhältnismäßig ift mehr Beizenbau in ber Provinz Brandenburg als in Pommern; inbessen bedt ber Gewinn an Weizen allerbings nicht bas Bedürfniß, besonbers für Berlin. Am meisten wird allerdings auch in der Provinz Branden-

burg Roggen gebaut; und von diesem möchte in einigermaßen guten Jahren ziemlich so viel gewonnen werben, als die Bevölkerung nöthig hat. Spelz wird nicht gebaut. Hafer und Gerste im Ganzen hinreichenb, verhältnißmäßig mehr Gerste als Hafer. Manche Theile ber Provinz zeichnen sich durch Gerstenkultur aus, wie namentlich die Uckermark, aus welcher die Bierbrauereien Berlins in der Regel ihr Malzbedürfniß becen. Auf dem leichteren Boben wird außer Hafer viel Buchweizen gewonnen. In manchen Theilen ber Prieguit, ferner in ber Gegend von Beestow und Storkow ist diese Kultur fehr verbreitet. Hirse wird nicht überwiegend, aber boch hinreichend gebaut. Auch die Kultur des türkischen Weizens nimmt zu. Zwar wird auch in der Provinz Brandenburg der Mais mehr noch als Biehfutter und selbst grün abgemäht, verbraucht, boch sind schon mehrfach auch Versuche gemacht, die Frucht zu Mehl zu benuten, wenngleich die Enthülsung schwierig ist und auf den Mühlen von gewöhnlicher Einrichtung nicht gut bewirkt werben kann. Schwaden oder Manna wird in der Provinz Brandenburg mehr als in anderen östlichen Theilen der Monarchie gesammelt und zu Markt gebracht. Er ist in manchen Gegenden der Neumark, aber auch der früheren Mittelmark, ziemlich häufig; jedoch bleibt der Schwaden wie überall, so auch in dieser Provinz, nur eine ganz unbedeutende Beihülfe zu dem Hauptnahrungsmittel ber Ein= wohner, bem Getreibe.

Die Provinz Schlesien hat eine sehr dichte Bevölkerung, ist aber auch sehr fruchtbar; der Zusuhr an Getreide bedarf sie in einigermaßen guten Jahren nicht. Schlesiens Getreideerndten nähren die dichte Bevölkerung; ja, in ergiedigen Jahren führt Schlesien Getreide aus; die großen Getreidehändler in Berlin beziehen oft und viel Getreide aus Schlesien; namentlich sind es die Reg. Bez. Liegnis und Breslau, welche von ihren reichen Getreideerndten der benachbarten Provinz Brandendurg und dem Auslande noch abgeben. Es wird Weizen und Roggen viel gedaut; besonders von Weizen ist in einigermaßen guten Jahren auch Absat außerhalb der Provinz. Hafer und Gerste ist hinreichend sür den inneren Bedarf. Spelz kommt nicht vor. Buchweizen und Hirfe sür die innere Bevölkerung hinreichend, ohne jedoch vorherrschende Kultur zu sein. Mais wird nur hier und da gebaut. Schwaden und Wanna kommen wenig vor.

Die Provinz Sachsen ist ein sehr fruchtbares Getreideland und hat einen großen Ueberfluß an Körnern, trotz des wegen ihrer starken Bevölkerung ansehnlichen Bedarfs. Die Stadt Magdeburg ist ein wichtiger Handelsort für Getreide. In der fruchtbaren Gegend von Magdeburg, Duedlindurg, Halberstadt dis in die Gegend des Braunschweigschen wird auf den großen Gütern sehr viel Weizen gebaut, der zur Aussuhr dient; auch Roggen wird in reichem Maße gewonnen. In der meist nicht so fruchtbaren früheren Altmark ist auch sehr viel Getreibebau, doch herrscht hier ber. Roggen vor. Im Reg.=Bez. Merse= burg ist an den zum Theil weniger fruchtbaren Elbufern mehr Roggen-In den meist sehr fruchtbaren Gegenden, welche die Saale burch= fließt, bei Halle, Naumburg, Merseburg selbst, ist starker Weizenbau. Die golbene Aue bei Sangerhausen ist ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmt. In dem sehr angebauten Reg.=Bez. Erfurt tritt in der Nähe ber großen Städte, namentlich Erfurts, gartenähnliche Kultur auch auf freiem Felbe ein, boch ift ber Landbau auf ben großen Gütern vorzugsweise Getreibebau. Es wird auch hier neben vielem Roggen reichlich Beizen gebaut und gewonnen, und nur bas hochliegende bürre Eichsfelb hat wenig ober keinen Weizen und vorherrschend nur Roggen, der aber in der Regel auch im Eichsfelde nicht reichlich gewonnen wird. Hafer und Gerste werben hinreichend gebaut. Buchweizen und Hirse nach Bebittfniß. Spelz kommt nicht vor. Türkischer Beizen wird mehrfach angebaut, namentlich im Magbeburgschen, und ift auch zur Mehlbenuzjung als menschliche Nahrung angewandt worden. Schwaben und Mannagriite kommt wohl vor, boch wird sie nirgend als ein erhebliches Erzeugniß erwähnt.

Die Provinz Westphalen ift gleichfalls als ein fruchtbares Getreibeland zu bezeichnen, doch gewinnt sie in der Hauptsache wohl nur ihren Bebarf. Im Reg. Bez. Minden ist meist klein getheilter Besitz. Die Gegend von Herford, Bielefeld zeigt einen vollständigen Abbau. Beizen, Roggen, Hafer und Gerste, so wie die übrigen oben erwähnten Getreibearten, werben für das Bedürfniß der Bevöllerung hinreichend Sehr fruchtbar ist die Grafschaft Mark, die Gegenden an ber Lippe und Ruhr. Weniger großer Getreibebau ist in ben füblichen Gegenden bes Reg.=Bez. Arnsberg, wofelbst in ben boberen Bergregio= nen kein Weizen gebeiht und ber Ackerbau mehr auf Roggen und Hafer beschränkt ift. Dagegen ist das eigentliche Münfterland in mehreren Strecken sehr fruchtbar, baut Weizen, mehr noch Roggen. In den weniger fruchtbaren Theilen bes Münfterlandes und Westphalens überhaupt ist eine sehr starke Kultur von Buchweizen, die in ähnlicher Weise in keinem anbern Theile ber Monarchie vorkommen möchte. Der Buchweis zen gebeiht vorzüglich, wird sehr sorgfältig gebaut und ist ein Haupt= nahrungsmittel ber Bevölferung. Gerste wird am meisten im Reg.=Bez. Minfter noch gebaut, bann aber auch in ber Grafschaft Mark.

Die Rheinprovinz baut viel Getreibe und in allen fruchtbaren Theilen vorzugsweise Weizen; hier wird auch viel Spelz gewonnen. So dicht die Bevölkerung wohnt, so ist doch in Nachen ein Getreibemarkt für Belgien, und es findet selbst noch Ausfuhr statt. Die für den Getreibebau wichtigste Gegend ift das fruchtbare Rheinthal im Reg.=Bez. Köln. Es ist hier nicht selten, daß 18 Scheffel auf ben Morgen gewonnen werden. In dem Reg.-Bez. Duffeldorf ist in den sudlichen und mittleren Theilen auch sehr viel Getreibeban; nörblich nach Cleve bin, geht im Rheinthale die Neigung mehr auf Biehwirthschaft, wie in Holland. Es wird im Reg.=Bez. Düffelborf auch viel Weizen gebaut, doch ist hier auch viel Roggen-Kultur; häufig trifft man in ben nach Westphalen bin liegenden Gegenden Buchweizen. Die Reg.=Bez. Koblenz und Trier, zum Theil Berg= und Weinland, bauen in allen geeigneten Distriften verhältnismäßig viel Getreibe, vorzugsweise Weizen, doch fehlt es auch keinesweges an Roggen, Gerste, Hafer. In bem sehr boch gelegenen Reg.=Bez. Aachen ist im Norden, im Jülicher Lande, eine fruchtbare Strecke, woselbst viel Weizen und Roggen gebaut wird; auch Gerste, hie und da Hirse und Buchweizen. Aber der südliche Theil des Reg.=Bez. Aachen, die größere Halfte, ift hohes Bergland, baut meist nur Roggen und Hafer. In bem hohen Theil ber Eifel, auf bem hohen Been wird nur Hafer gebaut, und es kommen hier Stellen vor, in denen die Bevölkerung sich von Haferbrod nährt. In der ganzen Rheinprovinz ist hier und da, mehr zum Futterbedarf, Anbau türkischen Weizens. ben und Manuagrütze kommt, so viel bekannt, nur hier und ba vor.

Diese ganze Darftellung zeigt, bag ber preuß. Staat im Allgemei= nen als ein dem Getreidebau günftiges Land zu bezeichnen ift. Es wird fast überall ber nöthige Bebarf gewonnen, ja sogar mehr, als biefer erfordert. In den mittleren und östlichen Provinzen ist durchweg die Roggennahrung für die Einwohner die gewöhnliche; dies gilt auch noch für Westphalen. In der Rheinprovinz tritt etwas stärkere Weizennahrung ein. Rach bem Durchschnitt ber 4 Jahre 1844 berechnet sich für bie mahl = und schlachtsteuerpflichtige Bevölkerung, b. h. für 2,213,764 Menschen auf ben Kopf im ganzen Staate eine Verzehrung von 97 Pfb. 28 Lth. Weizen und 245 Pfd. 5 Lth. Roggen. Rechnet man ben Scheffel Weizen zu 85 Pfb., den Scheffel Roggen zu 80 Pfb., so ergiebt bies: 1,151 Schffl. Weizen und 3,064 Schffl. Roggen, zusammen 4,215 Schffl. Hier zeigt sich sehr beutlich, wie überwiegend bie Roggennahrung ist; doch ist es sehr merkwürdig, daß in etwa 30 Jahren die Körnernahrung überhaupt gestiegen, insbesonbere aber der Antheil ber Weizen-Konsumtion gewachsen ist; benn es berechnete sich i. J. 1831 bei benselben Gewichtsannahmen von 85 Pfb. für den Scheffel Weizen und 80 Pfb. für den Scheffel Roggen in den mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Städten des Staates eine Getreibe-Konsumtion von 0,700 Schffl. Beizen und 3,010 Schffl. Roggen auf den Kopf. Diese Angaben sind sämmtlich

aus ben officiellen Resultaten ber Mahl= und Schlachtsteuer entnommen, und es kann sein, daß eine genauere Kontrole bei ber Steuererhebung Antheil hat an dem jetzt günstiger erscheinenden Resultat; doch könnte bei vorausgesetzter größerer Defraude in früheren Jahren ber Fehler immer nur so anzunehmen sein, daß früher etwas mehr verzehrt wurde. Immerhin möchten die Zahlen aber doch beweisen, daß ein nicht unerheblicher Fortschritt namentlich in ber Weizennahrung stattgefunden hat. Es kann nun zwar nicht unbebingt angenommen werben, daß bieselbe Quantität Getreibenahrung, welche sich für die Bewohner der mahl= u. schlachtsteuerpflichtigen Stäbte berechnet, auch allgemein für bas platte Land und für die ganze Bevölkerung gultig sei. Schon in ben einzel= nen Städten finden sich große Berschiedenheiten. Beispielsweise murben in Berlin nach dem Durchschnitt der 4 Jahre 1852, 1853, 1854, 1855 auf den Kopf verzehrt 111 Pfb. 9 Lth. Weizen und 189 Pfd. 6 Lth. Roggen; dagegen war in der Stadt Düffeldorf im Durchschnitt ber Jahre 1851, 1852, 1853 die versteuerte Getreibeverzehrung auf den Kopf nur 80 Pfb. Weizen und 167 Pfb. 20 Lth. Roggen. Es ist auf dem Lande wahrscheinlich eine noch geringere Körnerverzehrung als namentlich in großen Städten, benn in vielen Gegenden auf dem platten Lande überwiegt die Kartoffelnahrung das Brod; auch werden Hülsen= früchte, Grüten und abnliche Fabrikate aus Gerste, Bafer, ferner Birse, auf dem Lande sehr viel verzehrt. Doch scheint es, daß man im Gan= zen und Großen nicht sehr weit fehlgreifen wird, wenn man für die Gesammt = Bevölkerung burchschnittlich jährlich eine Berzehrung von 1 Schffl. Weizen und 3 Schffl. Roggen annimmt, wobei noch zu beach= ten ist, daß ber Einwand einer zu hohen Annahme an Roggennahrung für das platte Land, sich insofern erheblich abschwächt, als für das Bieh, namentlich auch für Pferbe, auf bem Lande in vielen Gegenden viel Roggen verbraucht wird.

Staat producirt werden 68,811,324 Schffl. und zwar: 17,202,831 Schffl. Weizen u. 51,608,493 Schffl. Roggen. In den 68,811,324 Schffl. treten für die Branntweinsabrikation nach den Resultaten der Branntweinsteuer pro 1855 3,487,896 Schffl. Getreide. Die Aussuhr aus dem Zollverein betrug 1854 an Weizen 7,877,449 Schffl., die Einsuhr dagegen nur 1,820,190 Schffl.; es war also mehr Aussuhr an Weizen 6,057,259 Schffl. Wenn sich auch diese Zahlen in einzelnen Jahren sehr ändern, bald mehr, bald werniger betragen, so werden doch die 6,057,259 Schffl. als eine ungefähr zutreffende Mittelzahl festgehalten werden können, und es betrüge demnach die Mehraussuhr, d. h. dassenige Quantum an Weizen, welches der Zolls verein dem Auslande abgiebt, 35,21 Prct. der für die Verzehrung im

preuß. Staate zu producirenden Quantität Beizen. Es läßt sich nun nicht genau bestimmen, wie viel von ben 6,057,259 Schffin. Beizen bes preng. Staats gewesen ist, da biese Mehrausfuhr sich auf den ganzen Zolkverein bezieht; indessen wird man doch immer annehmen können, daß etwa 5,000,000 Schffl. auf ben preuß. Staat fallen, benn an preuß. Grenzstätten gingen im Durchschnitte ber 4 Jahre 1847 aus 5,479,100 Schffl. Danzig führt 2= bis 3,000,000 Schffl. Weizen, Swinemunbe aus. ebensoviel, in manchen Jahren auch mehr aus. Nimmt man nun bier= nach 5,000,000 Schffl. Weizen als bas Durchschnittsquantum an, welches ber preuß. Staat von seiner Weizenproduction bem Auslande abgiebt, so müßte berselbe zur Verzehrung und zum Ausfuhrhandel 22-23,000,000 Soffl. Weizen jährlich produciren. Er muß aber auch noch bie Aussaat gewinnen. Ist diese etwa tel ber Production, so betrüge die Gesammtproduction an Weizen 26-27,000,000 Schffl., von benen etwa ber 5te Theil als für bas Ausland erzeugt zu betrachten wäre.

Roggen muß ber Staat zur Berzehrung nach ben Resultaten ber Mahl= und Schlachtsteuer 51,608,493 Schffl. produciren. Hierzu tritt die Berzehrung in Branntwein 2—3,000,000 Schffl. Wenig wird dem Auslande abgegeben. Im Durchschnitt der Jahre 18‡‡ hatte der Zollverein eine Roggen=Aussuhr von 1,118,038 Schffl. jährlich; die Einfuhr war stärker; im Durchschnitt jährlich 3,546,871 Schffl. Indessen gingen an preuß. Zollstätten aus durchschnittlich jährlich 830,480 Schffl. — Die Mehreinsuhr im Zollverein trifft wohl andere Zollvereinsstaaten, namentslich Königreich Sachsen. Wan wird immer annehmen können, daß der preuß. Staat jährlich 500,000—800,000 Schffl. Roggen dem Auslande abgiebt. Hiernach betrüge die Production im preuß. Staat für Berzehsrung als Brod, als Branntwein, und für Aussuhr in runder Summe etwa 54—55,000,000 Schffl. Hierzu in als Aussaat 13—14,000,000 Schffl. Die Totalproduction käme also auf 67—69,000,000 Schffl. Preußen giebt von seiner Rohproduction höchstens be dem Auslande ab.

Bon der Gerste läßt sich eine bestimmte Zahl, wie viel verbraucht wird, nur in Bezug auf das Bier anstellen. Der Ertrag der Bran-malzsteuer war im J. 1857 1,197,970 Thlr. Da der Centner Bran-malz nach dem Gesetz vom 8. Februar 1819 eine Steuer von Z Thlr. giebt, so sind also zur Bierbereitung verbraucht 1,796,955 Etr. Bran-malz. Ein Scheffel Gerste (vgl. Pistorius, praktische Anleitung zum Branntweinbrennen, 2te Aufl., von Dr. Lüdersborf, S. 268) wiegt kleine oder szeilige 69 Pso., große oder Zzeilige 76 Pso. Ein Scheffel kleine oder szeilige Gerste liefert 1 Schfsl. 2z Mt. trockenes Malz, von dem der Scheffel 53 Pso. wiegt; ein Scheffel große oder Zzeilige Gerste

-

giebt 1 Schffl. 13 My. trocenes Malz, von bem ber Scheffel 604 Pfb. Da hiernach ber Scheffel Gerste etwas mehr als einen Scheffel Malz giebt, der Schffl. Malz aber etwas weniger wiegt, als der Schffl. Gerfte, so wird man für einen ungefähren Ueberschlag nicht weit fehl= greifen, wenn man das verarbeitete Braumalz zu 60 Pfb. ben Scheffel als Gerfte annimmt; weshalb die berechneten 1,796,955 Ctr. etwa zu 3,000,000 Schffln. Gerste anzunehmen sein würden. Bier ift allerdings die Hauptanwendung von der Gerste, indessen wird sie boch auch noch anderweit sehr viel zur Ernährung von Menschen und Bieh gebraucht. Man wird jedoch kaum eine viel höhere Quantität, als zu Bier verbraucht wird, zur anderweiten Benutzung veranschlagen können, so baß aur Berzehrung aller Art Gerste nicht mehr als 6 - 7,000,000 Schffl. sich möchten annehmen lassen. Nach ben Einfuhr= und Ausfuhrlisten im Zollverein ist an Gerste Eingang und Ausgang. In manchen Jahren ist bas Quantum, welches mehr aus- als eingeführt wird, bedeutend. **Es war** 1849 — 2,320,078, 1850 — 2,599,463, 1851 nur 845,138, 1852 — 637,435, u. 1853 nur 291,194 Schffl.; 1854 u. 1855 sogar mehr Ein- als Ausfuhr, nämlich 1854—130,235 Schffl., 1855—309,328 Schffl. — Mehreinfuhr von der Mehrausfuhr in diesen 7 Jahren abge= zogen, bleibt mehr Ausfuhr 6,153,745 Schffl., ober jährlich im Durch= schnitte 879,106 Schffl. Der allergrößeste Theil der Aussuhr von Gerste ift in preuß. Zollstätten und geht nach England. Es ist nach biesen Zahlen und Andeutungen eine hohe Annahme, wenn man 1,000,000 Schffl. als das Quantum bezeichnet, welches Preußen von dieser Getreibefrucht dem Auslande jährlich abgiebt. Zu der Gesammtsumme für Verzehrung und Export von höchstens etwa 8,000,000 Scheffeln tritt die Aussaat, nach hoher Annahme etwa 2,000,000 Schffl., so baß bie Totalproduction von Gerste im preuß. Staat sich etwa auf 10,000,000 Schffl. schätzen läßt.

Hafer hat seine Hauptanwendung als Futter der Pferde. Es find 1855 im preuß. Staat gezählt worden 1,550,879 Pferde. Die leichte Ration bei den Kavalleriepferden ist 3 Meten, auch 2½ Mete täglich; Artilleriepferbe, schwere Arbeitspferbe erhalten mehr; man wird aber gewiß nicht 21 oder 3 Metzen Hafer für jedes Pferd im preuß. Staat als tägliches Futter annehmen können; benn auf bem Lande geben bie Pferbe im Sommer und Herbst auf die Weibe, um sich zu nähren, und die Füllen und jungen Pferbe erhalten überhaupt wenig Hafernahrung; man wird bemnach nur etwa 1 ober 14 Mtg. als Durchschnittssatz pro Bferd täglich annehmen können, wonach bas Bebarfsquantum für ben Pferbebestand des preuß. Staats jährlich sich etwa herausstellen würde

auf 40-50,000,000 Schffl.

Hafer muß hiernach mehr gebant werben als Gerste. Im leichten Lanbe baut man viel Hafer; auf höheren Bergen ist Hafer die gewöhnsliche Getreivekultur; in einzelnen Berggegenden wird sogar Haferdrob gegessen; Hafer dient auch als Hafergrütze und in anderen Formen zur menschlichen Nahrung. Im Zollverein wurden mehr auss als eingessührt: 1849 — 1,731,513, 1850 — 1,408,546, 1851 — 826,292, 1852 — 473,627, 1853 — 522,564, 1854 — 976,384, 1855 — 472,435 Schfs., gäbe ein Mittelzahl von 915,909 Schfs. Indessen ist theils ein Hauptausgang in Bahern, theils ist Hafer und Buchweizen bei diesen Eins und Aussuhrangaben zusammengenommen; es wird hoch gerechnet sein, wenn man annimmt, daß der preuß. Staat etwa 500,000 Schessel jährlich dem Aussande an Hafer abgeben kann, welche verhältsnißmäßig sehr geringssigige Summe bei der Unsicherheit der Abschäung des Gesammtbedarss unbedenklich übergangen werden kann.

Wir nehmen hiernach die Gesammtproduction der verschiedenen Getreidearten in runden Summen an auf

> 27,000,000 Scheffel Weizen, 68,000,000 " Roggen, 10,000,000 " Gerfte, 50,000,000 " Hafer,

155,000,000 Scheffel Getreibe aller Art, von welschen etwa sind 44 Prct. Roggen, 32 Prct. Hafer, 17 Prct. Weizen u. 7 Prct. Gerste.

Wie unsicher diese Schätzung immerhin bleibt, zumal bei dem Hafer, so giebt sie boch eine ungefähre Borstellung von der Ausbehnung des Getreidebaues und dem Berhältniß des Andaues der verschiedenen Gestreidearten. Bei Reisen durch den preuß. Staat möchte der Anblick der Felder, wenn man die liberwiegende Kultur von Hafer in Berggegenden und in leichtem Boden mit beachtet, den berechneten Berhältnißzahlen auch wenigstens nicht erheblich widersprechen.

Bei der Wichtigkeit des Getreidehandels scheint es nöthig, noch Eisniges über die Preise anzusühren. Sie sind schwankend, und es kommt wohl vor, daß disweilen in verschiedenen Jahren bei einigen Getreidesarten Differenzen wie 1 zu 2—3 eintreten. So galt in ganzen Zahslen nach dem Durchschnitt des ganzen Staats in 1849—1855 der preuß. Schessel in Silbergroschen: Weizen 59 auch 119, Roggen 32 auch 92, Gerste 25 auch 63, Hafer 18 auch 40. Für 1855 war der Durchschnitt des ganzen Jahres bei Weizen 119, Roggen 92, Gerste 63, Hafer 40.

Der Preis ist auch verschieben in den Provinzen; in den westlichen ist das Getreide immer theurer, als in den östlichen Provinzen. So war der Durchschnitt des Jahres 1855 130 für Weizen in der Rheinprovinz,

in Preußen 112; für Roggen in der Rheinprovinz 102, in Preußen 79; für Gerste in der Rheinprovinz 69, in Preußen 57; für Hafer in der Rheinprovinz 42, in Preußen 40.

## 2) Bülsenfrüchte.

Erbsen (Pisum), Bohnen (Phaseolus u. Vicia saba), Linsen (Ervum), Wicken (Vicia sativa), Enpinen (Lupinus). Die brei ersten Hilsenfrüchte werden in der ganzen Monarchie gebaut. Sie dienen jedoch nur für den inneren Bedarf; Einsuhr und Aussuhr derselben im Zollverein und so anch im preuß. Staate ist in der Regel ziemlich gleich, im Ganzen ist jedoch allerdings mehr Aussuhr als Einsuhr, die aber durchschnittlich 2—300,000 Etr. nicht übersteigt, doch kommen auch Jahre vor, in denen die Einsuhr stärker ist, als die Aussuhr. Erbsen, Bohnen und Linsen dienen zur menschlichen Nahrung. Zu einer Berechnung in Zahlen, wie viel auf den Kopf von diesen Nahrungsstoffen komme, sehlt es an allen statistischen Grundlagen. Es kann nur einiges Allgemeine bemerkt werden.

Bohnen (Phaseolus) werden allerdings hie und da auch auf freiem Felde gebaut, in der Hauptsache aber gehören sie bei weitem mehr der Gartenkultur an. Die Saubohne (Vicia saba) wird in der Regel nicht in Gärten gebaut, sondern gewöhnlich nur auf den Ackerfeldern, woselbst man sie oft als Grenzpstanzen auf den Rainen pstanzt; sie wird in den meisten Provinzen gebaut, doch in der Regel mehr als Nebenkultur; man verwendet sie in manchen Gegenden nur als Viehfutter; in Westphalen aber, wo sie sehr stark angebaut wird, dient sie zur menschlichen Nahrung und zwar vorzugsweise. In der Rheinprovinz genießt man sie gleichfalls, auch in Sachsen und einigen anderen Gegenden.

Es fehlt nicht an Linsen, die in manchen Gegenden sehr viel gesnossen werden; doch ist bei weitem überwiegend der Anbau der Erbsen.

Die gelbe Erbse wird in den mittleren Provinzen, in Sachsen, Posen und ganz besonders in Brandenburg sehr stark gebaut. In letzterer Provinz giedt es Gegenden, in denen die Anechte und Tagelöhner auf dem Lande, wenn sie Natural-Berpflegung erhalten, vorzugsweise zum Mittagessen Erbsen bekommen. Auch in Preußen wird die Erbse sehr stark gedaut, aber eine andere Art als die gelbe Erbse, nämlich die graue. Sie ist größer, aber auch härter und von stärkerer Hülse als die gelbe, jedoch vorzüglich nahrhaft. Gut bereitet ist sie sehr schmachaft und nicht bloß in den niederen Ständen, sondern auch in den höheren Kreissen der Gesellschaft eine beliebte Nahrung. Die Erbsen jeder Art dies

nen auch zum Futter bes Geflügels und der Schweine, sie sind jedoch als eigentliche Futtergewächse nicht zu behandeln.

Dies gilt mehr von den Wicken, die gleichfalls im ganzen Staate

angebaut werben.

Die Lupinen werden nicht vorzugsweise als Futter gebraucht, wenngleich dies in neuester Zeit allerdings geschieht. Ihre Hauptanwendung ist: sie grün unterzupflügen, um als Dung zu dienen. Diese Anwendung der Lupinen war schon den Alten bekannt; Birgil erzählt davon. Friedzicht II. empfahl in Kadinets-Ordren nach der Besitzergreisung Westprensens den Andau von Lupinen zur Verbesserung des Bodens. Seine Versügungen wurden aber damals kaum verstanden, erst in neuester Zeit ist im Magdeburgschen zuerst durch den berühmten Agronomen v. Wulfsfen der Andau von Lupinen wieder aufgekommen und hat sich rasch verdreitet; man sindet ihn jetzt viel in den Provinzen Brandenburg und Sachsen.

## 3) Rartoffeln.

Der Anbau ber Kartoffel, seit Friedrichs II. Regierung zum Theil burch sehr bestimmte Anordnungen erst allgemeiner geworden, ist jetzt in allen Theilen ber Monarchie verbreitet und eine ber wohlthätigsten Berbesserungen im Landbau. In vielen Theilen der Monarchie ist jett die Kartoffel die Hauptnahrung der Menschen; so in Schlesien, vorzüglich im Reg.-Bez. Oppeln, in Posen und Pommern, vielleicht nicht in ganz gleichem Grabe, aber boch auch sehr allgemein, in Preußen. Sie ift das gewöhnliche Nahrungsmittel auf dem Lande in der Provinz Branbenburg, in Sachsen, auch in Westphalen und am Rhein. Der Landrath v. Hauer sagt vom Kreise Solingen: "Unter allen Nahrungsmitteln haben die Kartoffeln die meiste und eine fast unglaubliche Berbreitung gewonnen. Sie nähren als trocenes Gericht burch einen großen Theil bes Jahres die Familien armer Lohnarbeiter beinahe ausschließlich; erscheinen auf ben Tischen ber Bemittelteren an jedem Tage und ersetzen in der Form sogenannter Reibkuchen auch beim höheren Mittelstande nicht selten bas Brod zum Frühstück und zu bem nachmittägigen Mahl," und er schätzt ben Bedarf pro Kopf auf 9,18 Schffl. jährlich. Außer ber menschlichen Rahrung, welche bie bei weitem wichtigste Anwendung der Kartoffel ist, wird dieselbe zu Branntwein verbraucht, und es werben regelmäßig jährlich wohl 20,000,000 Scheffel zu Spiritus verbrannt. Sehr allgemein ist ferner die Verwendung der Kartoffel zu Viehfutter. Roppe giebt an (Unterricht im Acerbau und in der Biehzucht, Bb. II. S. 319-327), daß ber Ertrag ber Kartoffeln schwankt

zwischen 60 und 70 Schffln. auf ungünstigem, und 120-150 Schffl. auf günstigem Boben. Der Scheffel Roggen enthält 34-4 Mal so viel Nahrungsstoff als der Scheffel Kartoffeln; 60-70 Schffl. Kartoffeln geben also so viel Nahrung als etwa 15—18 Schffl. Roggen. Ein folcher Ertrag an Getreibe ist nach unseren Ackerbau-Verhältnissen vom Worgen nicht zu erwarten. 10-12 Schffl. sind schon ein sehr hoher Ertrag von Getreibe. In biesen Berhältniffen liegt einer ber Grünbe, weshalb ber Kartoffelbau sich so ungemein verbreitet hat; ein Morgen Land mit Rartoffeln bestellt, giebt im Durchschnitt mehr Nahrungsstoff, als ein Morgen mit Getreibe bestellt. Der Kartoffelbau erleichtert die Existenz der Familien auch bei kleinem Landbesitz. Bei ber außerorbentlichen Berbreitung des Kartoffelbaues ist die Kartoffelkrankheit, welche mehrere Jahre hindurch herrschte, um so mehr eine große Landes=Calamität, als neben dem unmittelbaren Berluft ber Frucht sie auch nach ber Beobachtung verständiger Dekonomen dahin geführt hat, daß der durchschnittliche Ertrag für bas ganze Land auch in Jahren, in benen die Krankheit nicht herrschte, nicht mehr auf 60-70, sondern wohl nur auf 50-60 Schffl. zu rechnen war.

Jetzt find die früheren Berhältnisse wieder eingetreten, und man wird 60—70 Schffl. als mittleren Ertrag pro Morgen rechnen können.

Rimmt man nach ben Berechnungen v. Hauer's 9—10 Schffl. Kartoffeln als Bedarf für ben Kopf, wobei ber Berbrauch für Branntwein und der sehr bedeutende Berbrauch für das Bieh mit eingerechnet ist, so müssen im preuß. Staate, da Kartoffeln in rohem Zustande nicht ausgeführt werden und ihre Aussuhr in Gestalt von Branntwein bei einem so großen Ueberschlage, als er hier versucht wird, nicht in Betracht kommen kann, 160—170,000,000 Schffl. Kartoffeln jährlich producirt werden, vollsommen ebenso viel, ja wohl noch etwas mehr, als an Getreide aller Art gewonnen wird, wobei aber nicht zu vergessen ist, daß 3½—4 Schffl. Kartoffeln nur so viel Nahrungsstoff enthalten, als 1 Schffl. Getreide. Da der Kartoffelbau hauptsächlich durch Bestellung der Brache herbeigessihrt ist, welche in frsiherer Zeit meist ganz umbenutzt blieb, so hat der Kartoffelbau bewirft, daß etwa das Quantum von 30—40,000,000 Schffl. Getreide an Nahrungsstoff neu der Nation gewährt wird.

Auch die Preise der Kartoffeln sind schwankend. Sie waren für den Ourchschnitt des Staats in Sgr. sür den Scheffel:  $1849 - 13\frac{7}{72}$ ;  $1850 - 14\frac{7}{72}$ ;  $1851 - 19\frac{1}{72}$ ;  $1852 - 23\frac{1}{72}$ ;  $1853 - 23\frac{1}{72}$ ;  $1854 - 29\frac{1}{72}$ ;  $1855 - 31\frac{1}{72}$ . Nach den Provinzen war der Durchsschnitt von 1855 in Preußen  $28\frac{1}{12}$ ; Posen  $31\frac{1}{12}$ ; Brandenburg  $25\frac{1}{12}$ ; Pommern 26; Schlesien  $33\frac{1}{72}$ ; Sachsen  $26\frac{1}{72}$ ; Westphalen  $38\frac{1}{72}$ ; Rheinprovinz 37 Sgr. der Schessel.

#### 4) Futterfräuter.

Der Andan derselben als besondere Kulturpflanzen begann erst unster der Regierung des Königs Friedrich II., der zu ihrem Andan sehr aufmunterte. Außer Wicken und Lupinen, von denen schon gesprochen ist, ist das gewöhnlichste der Futterkräuter der Klee in mehreren Arten, der nur in Preußen und vielleicht auch Posen weniger häusig, sonst in allen übrigen Provinzen start gebaut wird; in der Rheinprovinz, vorzügslich im Reg. Bez. Köln. Auch Luzerne sindet sich vielsach, am meisten in der Provinz Brandenburg. Esparsette sindet sich selten.

#### 5) Delgewächse.

Naps und Albsaat, Hanfsaat, Leindotter oder Flachsbotter, auch Mohn, werden als Delgewächse gebaut. Hanf und Flachs werden bei den Fabrispstanzen, wohin sie mehr gehören, noch einmal erwähnt wersen. Die wichtigste Delfrucht ist Raps und Rübsen; die Kultur dersselben gedeiht nur in besserem Boden und wirft dann auch erheblichen Gewinn ab. Der Bau ist ausgedehnt und wird mit Sorgsalt und Umssicht gefördert, besonders auf größeren Gätern in der Prodinz Brandensburg und in Sachsen, kommt auch vor in Schlesien und am Rhein im Reg.-Bez. Köln. Im Bollverein war durchschnittlich der 7 Jahre 1849/55 ein Mehreingang von 480,925 Etrn., der indessen in den sehteren Jahren abzunehmen scheint; die Kultur könnte also immer noch vermehrt werden.

Mohn wird an mehreren Stellen gebaut, doch in der Regel nur als Nebenfrucht; die Hauptkultur ist im Reg.=Bez. Erfurt.

# 6) Farbepflanzen.

Die wichtigsten berselben sind: Krapp ober Färberröthe (rubia tinctorum). Sie wird in Schlesien am meisten gebaut, kommt jedoch auch in Brandenburg, Sachsen und besonders am Rhein vor. Die grossen Türkisch-Rothfärbereien in Elberfeld beziehen allerdings auch ans dem Inlande, mehr jedoch noch aus dem Elsaß, einem Hauptprobuktionslande des Krapp, ihren Bedarf.

Der Waib (isatis tinctoria) war bekanntlich vor Einführung des Indigo der allgemein eingeführte Stoff für blaue Farbe. Er hat jett viel weniger Anwendung, wird aber noch im Reg.-Bez. Erfurt, in der Rheinprovinz und hier und da in Brandenburg und Sachsen ange-baut.

Der Saflor (carthamus tinctorius), roth und gelb färbend, ursprünglich aus dem Orient herübergebracht, kommt in Schlesien vor, ist aber außerdem Kulturpflanze im Reg.=Bez. Erfurt. Das Produkt dieser Gegend ist als thüringischer Sastor im Handel bekannt.

Die Scharte (serratula tinctoria), zum Gelbfärben wollener Zeuge, wird in den Provinzen Schlesien und Sachsen, in letzterer auch in der früheren Altmark, als Kulturpflanze gebaut, ist jedoch nicht von erheb-lichem Belange.

### 7) Gewürzpflanzen.

Der Kümmel (Carum Carvi) wächst vielfach wilb, wird in Gärten und auch in größerer Kultur angebaut, besonders in der Provinz Sachsen, auch im Reg.-Bez. Potsbam.

Anis (pimpinella anisum) und Fenchel (anothum vulgaro) wers ben förmlich angebaut wohl nur im Reg.=Bez. Erfurt.

### 8) Arzneipflanzen.

Die Flora des prenß. Staates liefert viele in der Pharmacie anwendbare Aräuter, Mentha, Teucrium, Acorus, Gentiana, Leontodon und viele andere. Mit dem schon erwähnten isländischen Moos (cetraria islandica) wird auf dem Riesengebirge an der böhmischen Grenze ein kleiner Handels-Verkehr getrieben. Die wichtigste dieser Arzueipflanzen ist aber die Matricaria Chamomilla, die gewöhnliche Camille; von sehr allgemeinem Gedrauch. Sie wächst vielsach und siberall wild, wird aber auch in mehreren Theilen der Provinz Sachsen und hier und da in Schlesien förmlich als Kulturpflanze auf ganz kleinen Feldstücken anzgedaut.

### 9) Fabrikpflanzen.

Die wichtigsten sind: 1) Flachs (Linum usitatissimum), 2) Hanf (Cannabis sativa), 3) Cichorie (cichorium intybus), 4) Runkelrüben (beta altissima), 5) Tabakspstanzen (Nicotiana rustica), 6) Hopfen (Humulus Lupulus), 7) die Kardendistel (dipsacus sullonum).

Flacks ist, wie sehr auch manche der hier genamten andern Pflanzen an Ausdehnung gewonnen haben, doch immer als diejenige, welche den Rohstoff zum Leinenzeug, einem so äußerst wichtigen Bekleidungsstoff, liefert, von allen diesen Kulturpflanzen die wichtigste. Die Art, wie die Pflanze kultivirt und in ihren allerersten Borbereitungen zur Bearbeitung behandelt wird, von großem Einfluß für die weitere fabrikative Verar-Belgien giebt in Europa bas Borbild für ben Anban, bas Röthen und Hecheln des Flachses, und Landwirthe, welche in Belgien biese Kultur beobachtet haben, sind nach Schlesien gerufen, um die belgischen Methoden bort einzuführen. Flachs wird in allen Provinzen gebaut, in vorzüglicher Menge und Güte im Reg.-Bez. Königsberg, und zwar in dem früheren Ermlande, ben Kreisen Heilsberg, Braunsberg, Rössel, Allenstein. Auch die Gegend von Raftenburg liefert viel Flachs. Flachsgarn wurde in großer Menge in biesen Gegenden mit ber Hand gesponnen, und Braunsberg war der Haupthandelsort für die Ausfuhr von Flachsgarn, welche indessen in neuerer Zeit eingegangen ist, weil bas Maschinengarn bas Handgarn verdrängt. Flachs wird aber immer noch in diesen Gegenden sehr viel gebaut, bisweilen auch zur Gewinnung bes Leinsamens zum Delschlagen und zur Saat. Indessen wird boch die Leinsaat fortdauernd hauptsächlich aus Rußland bezogen. Sehr stark ist ferner die Kultur bes Flachses durch ganz Schlesien, und sie wird hier mit großer Sorgfalt betrieben; sobann ist eine besondere Aulturgegend bes Flachses im preuß. Staat im Fürstenthum Minben in ber Gegend von Bielefeld, aber auch in Paberborn. Die Provinz Sachsen baut viel Flachs im Reg.=Bez. Magbeburg, und zwar im Halberstäbt= schen; endlich ist eine Kulturgegend noch am Rhein im Reg.-Bez. Aachen und im jülicher Lande.

Wie viel Flachs aber auch gebaut wird, so scheint die Production boch nicht hinreichend, den Bedarf zu becken. She der Zollverein sich bildete, überschritt im preuß. Staat die Einfuhr von Flachs, Werg, Hanf und Heede durchschnittlich um etwa 20,000 Ctr. die Aussuhr und im Zollverein ist gleichfalls durchschnittlich ein Mehreingang von 30, 40 ja 60,000 Ctr. durch die Zollisten nachgewiesen, von denen immerhin ein nicht unbedeutender Theil auf den preuß. Staat gerechnet werden muß.

Hanf wird im preuß. Staate verhältnißmäßig nicht viel gebaut. Er kommt zwar an vielen Orten vor, am meisten in Schlesien und in Westphalen bei Bieleseld und Minden. Einfuhr und Aussuhr läßt sich nicht speciall übersehen, da der Zolltarif Flachs, Hanf und Heede zusam=menfaßt. Bei der nicht unbeträchtlichen Nehreinfuhr dieser Produkte möchte eine solche auch wohl bei dem Hanf stattfinden.

Cichorie wird an mehreren Orten gebaut, insbesondere im Magbeburgschen. Es bestehen in dieser Gegend viel Cichorien-Brennereien; zwar hat der Andau der Runkelrübe zum Theil den Bau der Cichorie zurückgedrängt; indessen ist derselbe doch immer noch gerade in dieser Gegend vorhanden. Früher, dis zum Jahre 1831, war aus dem preuß. Staat, der sich dis dahin allein übersehen ließ, im Durchschnitt jährlich eine Mehraussuhr von 20,000 Etrn. Auch die Ein= und Aussuhrlisten des Zollvereins weisen noch jetzt eine Mehraussuhr von durchschnittlich 20,000 Etrn. jährl. nach.

Die Runkelrübe ift in neuester Zeit im preuß. Staat, seitbem bie Bereitung von Zuder aus berselben allgemeiner geworben ist, eine sehr verbreitete Kulturpflanze geworben. Bis zum Jahre 1836, 1837, ja bis 1840, ward ber Zuder im preuß. Staat hauptsächlich aus bem indischen Rohrzucker bereitet, ber besonders von hamburg aus einging. Die Konsumtion an Zucker und Sprup berechnete sich bamals auf 3, bochsteus 4 Pfund pro Ropf; seitbem hat sich die Runkelritben-Buder= fabritation ungemein verbreitet. Die Darstellung bes Zuckers aus indifchem Rohrzucker hat abgenommen, und ber meiste Zucker wird jest aus ber Runkelrübe im preuß. Staat bargeftellt. Die Berzehrung von Zucker berechnet sich jest im Zollverein auf 6,50 Pfd. pro Ropf, von denen 5,56 Pfd. Rübenzuder sind. Berarbeitet find im preng. Staat in bem Betriebsjahre v. 1. Spt. 1857 bis Ende Aug. 1858 nach officieller Angabe 24,947,388 Ctr. Rüben, und zwar in der Prov. Posen 23,201, Pommern 701,815, Schlefien 4,091,737, Brandenburg 1,395,369, Sachsen 18,534,627, Westphalen 142,334, Rheinland 58,305 Ctr. Diese Zahlen zeigen, wie überwiegend ber Mübenban, da diefer in der Regel in der Nähe der Fabrikationsstätten ftattfinden muß, in der Provinz Sachsen am meisten sich ausgebreitet bat. Er ist auch stark in Schlesien und in der Provinz Brandenburg, in letterer besonders im Oderbruch. Man rechnete früher 120-150 Etr. Rüben Gewinn auf ben magbeburger Morgen. Bei ben Fortschrits ten ber Kultur bürften jest 150 Ctr. auf ben Morgen angenommen werben können. Nach bieser Voraussetzung war die Fläche, welche nach ben oben angegebenen Erträgen in ben- verschiedenen Provinzen mit Affben bestellt werben mußten, in Sachsen 123,564, Schlesien 27,278, Branbenburg 9,302, Pommern 4,679, Westphalen 949, in ber Rheinprovinz 389, in Posen 155 Merg., im ganzen Staat 166,316 Merg. — Rach den neueren Ermittelungen und Berechnungen von Bessel und Ende geben 21,566,000 preuß. Morgen auf die geogr. D.-M. (cfr. Mittheilungen bes statistischen Bureaus, Jahrg. 1858, Nr. 14). nach betrüge bie mit Rüben bepflanzte Fläche im preuß. Staat 7,712 gesgraph. Q.-M. Rimmt man aber auch selbst an, daß nur 120 Ctr. Rüben auf bem Morgen gewonnen würben, so würde ber Totalertrag von 24,947,388 Ctrn. Rüben eine Fläche einnehmen von 207,895 Morgen ober 9,600 geogr. Q.=M. Die Besorgniß, daß es im preuß. Staat an Raum fehlen möchte zur Gewinnung der Rüben für die Zuckerfabri= fation, erscheint hiernach wohl übertrieben, benn 9-10 Q.-M. sind von ber Totalfläche bes Staats nur ber 500ste bis 600ste Theil, und 9 bis

10, auch 15—20 D.=M. werben sich im ganzen Staate wohl immer auffinden lassen, wenngleich die Rübe einen guten Boden verlangt. Die Rultur der Rübe verbessert wegen der sorgfältigen Bearbeitung den Boden und giebt wegen ihrer guten Berwerthung auch dem Grundbesitzer einen erheblichen Gewinn. Für gutes Rübenland wird im Magdeburgschen pro Morgen eine sehr hohe Pacht gegeben. Allerdings aber beansprucht die Kultur der Rübe jett schon mehr Raum im preuß. Staat, als die Kultur des Tabaks und des Weins.

Tabak. Die Kultur des Tabaks ift zuerst durch französische Refugiés in ben preuß. Staat gekommen. Es waren unter ihnen viele planteurs du tabac, welche auf Dörfern in der Ukermark augesiedelt wurben. Heute noch liefert die Ukermark ben meisten Tabak im preuß. Staat. Der Tabak wird nach ber Fläche, welche mit bemfelben bestellt ift, besteuert, und es ergeben die Steuerrollen, daß 1857 mit Tabat bepflanzt waren in ber Provinz Preußen 2552 Morgen 109 D.-R., Bosen 2122 Mrg. 57 D.-R., Pommern 6918 Mrg. 122 D.-R., Schlesien 4861 Mrg. 176 Q.=R., Brandenburg 11,005 Mrg. 181 Q.=R. (bar= unter 8076 Mrg. 4 Q.-R. im Reg.-Bez. Potsbam), Sachsen 5268 Mrg. 59 Q.-R., Westphalen 64 Mrg. 170 Q.-R., Rheinsand 2797 Mrg. 60 Q.-R.; zusammen 35,591 Mrg. 164 Q.-R. — Brandenburg, Bommern, Sachsen und Schlesien find bie am meisten Tabat producirenden Provinzen. Der Tabak am Rhein gehört zu bem besten. Es wird nämlich bas Tabaksland in 4 Klassen eingetheilt, je nach ber Güte bes Bobens und ber Stärke bes Ertrags. Bur Iften Rlasse gehörten im vreuß. Staat 1796 Mrg. 136 D.-R., von diesen fallen 1617 Mrg. 63 Q.=R. auf Rheinland und 179 Mrg. 73 Q.=R. auf Sachsen; die übrigen Provinzen haben diese Iste Klasse bes Tabaks gar nicht. Die 2te Kl. umfaßt 16,453 Mrg. 125 O.=R., die 3te Kl. 13,851 Mrg. 78 O.=R., bie 4te Kl. 1957 Mrg. 57 O.=R.; bies sind zusammen 34,059 Mrg. 36 D.=R. — Eine Fläche von nur 6 D.=R. der kleinen Landbesitzer bleibt gesetzlich unbesteuert, indessen haben die Behörden doch Kenntnig von diesen Flächen, und werden solche für 1857 angegeben auf 1582 Mrg. 128 D.=R., was mit den oben nachgewiesenen 34,059 Mirg. 36 O.-R. zusammen ergiebt 35,591 Mrg. 164 O.-R. Der Ertrag wird amtlich geschätzt: 1ste Kl. 9 Ctr., 2te Kl. 74 Ctr., 3te Kl. 6 Ctr., 4te Rl. 44 Ctr., und ebenso die nicht besteuerte Tabalssläche zu 44 Ctr. Rach biefen Sätzen wird an inländischem Tabak im preuß. Staat gewonnen 238,387 Ctr. Zu biefer Berzehrungesumme tritt an vereinsländischem beutschen Tabak nach ber Uebergangsabgabe burchschnittlich jährlich ein Quantum von 100,176 Etrn., und an frembem, besonbers amerikanischem Tabak burchschnittlich 156,118 Ctr. Das Gesammte

quantum, welches bemnach im preuß. Staate verzehrt wird, beträgt überschläglich jährlich 494,681 Etr., b. h. auf den Kopf 2,88 Pfb., und man wird hiernach, da inländischer Tabak wohl noch etwas mehr gewonnen wird, als die Stenerbehörde veranschlagt, immerhin 3 Pfd. Tabakversbrauch auf den Kopf rechnen können. Diese Berzehrung ist ziemlich die stärkste in Europa; in England berechnet sich 1 Pfd.; in Frankreich etwa 14 Pfd.; in Oesterreich kaum 1 Pfd. auf den Kopf (vgl. Mittheilungen des statistischen Burean's von 1856 Nr. 4.)

Das mit Tabak bepflanzte Areal im preuß. Staat beträgt, auf Duabratmeilen reducirt, beren nur 1,70.

Der Hopfen wird in vielen Gegenden des preuß. Staats allerbings gebaut, am meisten in der Provinz Sachsen, besonders in der Altmark und in der Provinz Brandenburg bei Buckow und in andern Gegenden der früheren Mittelmark, in der Priegnitz und der Neumark (jetzt
Reg.-Bez. Frankfurt). Nach den "Ferber'schen Beiträgen" war dis 1831
fortbauernd ein Zuschuß von 6000—8000 Ctrn. Hopfen für die Bierbranereien des preuß. Staats vom Auslande nöthig. Dies läßt sich seit
Bildung des Zollvereins nicht mehr getrennt übersehen, und der Zollverein giebt nach den Einsuhr- und Aussuhrlisten jährlich etwa 10,000
Ctr. an Hopfen dem Auslande ab. Die Hopfenkultur ist in Bahern
und im süblichen Deutschland stärker als im preuß. Staat. Es scheint
wohl, daß in diesem nach dem Bedürfniß der Bierbrauereien die Hopfenkultur noch gefördert werden könnte.

Die Karbenbistel ist ein Bedürfniß für die Wollsabrikation. Sie wird in mehreren Gegenden des preuß. Staats gebaut, besonders im Magdeburgschen. Indessen wurde nach den "Ferber'schen Beiträgen" in früheren Jahren dis 1831 der Bedarf nicht gedeckt; es war alljährlich sür die preuß. Wollsabriken ein Zuschuß von 3000—4000 Etrn. vom Auslande nöthig. Im Zollverein ist nach den Einsuhr= und Aussuhr= listen sogar ein Zuschuß von 8—10,000 Etrn. jährlich nöthig. Es ist möglich, daß durch Berbesserungen in der Wollsabrikation durch Kratz-maschinen der Bedarf an Kardendisteln sich verringert; sollte es sich indessen bestätigen, daß eine andere Seidenraupe, als die des Maulbeer=baums, nämlich Bombyx Cynthia, in Bezug auf welche der Acclimatisations-Berein in Berlin Bersuche anstellt, sich zur Seidenzucht im preuß. Staate mehr verbreitet, so könnte die Kultur der Kardendistel, da die Raupe der Bombyx Cynthia sich auch von den Blättern der Kardendistel ernährt, noch eine größere Ausbehnung erfahren.

## 10) Der Wein.

Der preuß. Staat ist allerdings nicht als ein Weinland zu bezeichenen. Frankreich, welches etwa 350 O.-M. Weinland hat, versorgt die Welt mit diesem Genuß; die österreichischen Staaten haben etwa eben so viel Raum mit Wein bestellt wie Frankreich, wenngleich sie bei weitem nicht ebenso viel Wein exportiren. Mit solchen Berhältnissen ist der Weindau im preuß. Staat gar nicht zu vergleichen; indessen ist dersselbe doch immer sehr der Beachtung werth, und eine Art Wein wernigstens, der Woselwein, ist dem preuß. Staat sast eigenthümlich; wenigstens wird der meiste und der beste Woselwein im preuß. Staate gewonnen.

Der inländische Wein wird im preuß. Staate besteuert, verschieden nach der Güte des Gewächses. Zur Ermittelung des Steuersates, welcher vom Weinmost bezahlt werden muß, werden vollständige Nachweissungen von den vorhandenen Weinbergen und Weingärten aufgenommen, und wird der Ertrag angegeben. Dieser ist sehr verschieden, und es sinden sich, wenn man die Gesammtweinerträge vom ganzen Jahre versgleicht, Differenzen, wie vielleicht bei keinem anderen Aulturgewächs. Nach den Erträgen geordnet, sind seit 1819 an Weinmost, nach Abzug von 15 Pret. sür Zehrung gewonnen, im preuß. Staate überhaupt Eimer à 60 Quart:

```
1828 — 861,183.
                                    1846 - 832,162.
1834 - 963,859.
1835 — 802,473.
                  1826 - 768,284.
                                    1819 - 643,924.
1833 — 641,838.
                  1847 - 625,302.
                                    1842 - 501,339.
1848 — 492,257.
                                    1857 — 484,816.
                  1822 — 486,014.
1852 - 477,086.
                  1839 - 447,265.
                                    1853 — 433,482.
                  1850 - 412,748.
                                    1825 - 391,222.
1849 - 426,843.
1836 - 363,425.
                  1851 - 355,900.
                                    1845 - 329,313.
1832 - 322,619.
                  1837 — 294,236.
                                    1829 - 271,088.
                  1823 - 245,877.
1840 - 266,723.
                                    1844 - 243,121.
                  1827 - 228,602.
1824 - 233,618.
                                    1831 - 201,765.
1841 — 190,946.
                  1838 - 175,040. 1855 - 171,981.
                  1856 — 137,986.
1834 - 145,046.
                                    1820 - 108,668.
1854 — 84,101.
                  1830 - 41,970.
                                    1821 — 24,907.
```

Die Differenz zwischen dem Weinertrage von 24,907 Eimer pro 1821, und dem Ertrage von 963,859 Eimer pro 1834 ist wie 1:38,7, d. h. im Jahre 1821 sind nur 2,58 Prct. des Ertrages im Jahre 1834 gewonnen.

In den sämmtlichen 39 Jahren 1819 bis mit 1857 sind überhaupt 15,129,029 Eimer Wein im preuß. Staate gewonnen worden, also durch-

schnittlich in einem Jahre 387,924 Eimer. Diesen Durchschnitt haben, nach vorstehenden Angaben überschritten 18 Jahre, und es sind unter demselben geblieben 21 Jahre. Es sind 6 Klassen nach der Gitte des Weins angeordnet, und war im Jahre 1857 die mit Wein bepflanzte Räche nach den verschiedenen Klassen folgende: 1ste Klasse 232 Mrg. 59 D.=R., 2te Klasse 2382 Mrg. 65 D.=R., 3te Klasse 9664 Mrg. 59 D.=R., 4te Klasse 19,772 Mrg. 3 D.=R., 5te Klasse 12,891 Mrg. 57 D.=R., 6te Klasse 14,803 Mrg. 98 D.=R.; zusammen 59,745 Mrg. 161 D.=R.

Der Weingewinn von diesen 6 Klassen war nach den Angaben der Steuerbehörde im J. 1857 wie folgt: Iste Kl. 1502 Eimer 46 Ort., 2te Kl. 11,863 Eimer 51 Ort., 3te Klasse 75,317 Eimer 10 Ort., 4te Klasse 176,783 Eimer 18 Ort., 5te Klasse 118,166 Eimer 5 Ort., 6te Klasse 101,182 Eim. 49 Ort.; zusammen 484,815 Eim. 59 Ort. oder 29,088,959 Ouart. Hiernach war 1857 ein sehr gutes Weinjahr.

Die Fläche, welche mit Wein bepflanzt wird, nimmt, wenn man frühere Jahre vergleicht, im Ganzen im preuß. Staat etwas ab, ba man am Rhein vorzieht, nicht ganz günstige Lagen ber Weinberge lieber zum Aderbau zu verwenden. Die Flächen betrugen: 1853 = 61,279 Mrg. 173 Q.=R., 1854 = 60,626 Mrg. 173 Q.=R., 1855 = 60,199 Mrg. 178 Q.-R., 1856 = 59,956 Mrg. 113 Q.-R., 1857 = 59,745 Mrg. 161 Q.-R. Die ganze Fläche beträgt auf Q.-M. reducirt jest nur 2,770 Q.=M., und war selbst 1853 noch nicht 3 Q.-M., nämlich 2,00. — Der meifte Weinbau im preuß. Staat ist in ber Rheinproving; außerbem wird Wein auch zum Keltern gebaut, wenngleich verhältnißmäßig fehr wenig in ben Provinzen Sachsen, Schlesien, Brandenburg, Posen. Die Provinzen Westphalen, Pommern und Preußen bauen gar keinen Wein, ber gekeltert würde. Genauer sind die Zahlen für 1857: Posen 850 Mrg. 3 D.=R. mit einem Ertrag von 1311 Eimer 10 Ort.; Brandenburg 4195 Mrg. 175 D.-R. mit einem Ertrag von 6347 Eimer und 45 Ort.; Sachsen 3177 Mrg. 67 O.=R. mit einem Ertrag von 7694 Eimer 51 Ort.; Schlesien 5168 Mrg. 140 O.=R. mit 20,503 Eimer 6 Ort.; Rheinprovinz 46,353 Mrg. 136 O.-R. mit einem Ertrag von 448,906 Eimer 37 Ort.

Der wenige Wein, welcher in der Provinz Posen gebaut wird, wächst in Bomst und Umgegend, nach Züllichau zu; die ganze Fläche von 850 Mrg. 3 D.=A. gehört zur letzen, d. h. der 6ten Klasse. In der Provinz Brandenburg wächst Wein bei Potsdam, im Reg.=Bez. Franksturt bei Züllichau und vorzugsweise bei Guben. Bon diesem Wein geschören schon etwa 1600 Mrg. zur 4ten und 5ten Klasse, das übrige Weinland in der Provinz Brandenburg gehört zur 6ten Klasse. In der

Provinz Sachsen ist es besonders die Gegend von Raumburg, welche Wein bant, der ursprünglich durch Reben von Bordeaux an die Saale gebracht worden sein soll. Etwas über die Hälfte des Weins, der in Sachsen im Jahre 1857 gewonnen worden ist, gehörte zur 4ten u. 5ten Klasse. Der Weinbau in Schlesien ist in der Gegend von Gründerg; die ganze Fläche gehört zur 4ten Weinklasse.

Der Wein jedoch, der in diesen eben bezeichneten Provinzen wächst, ist in der Hauptsache nur Landwein, wenngleich mehrere Unternehmer in Schlesien und Sachsen auch schäumenden Wein aus ihren Gewächsen berreiten.

Die eigentliche Weingegend des preuß. Staats ist die Rheinprovinz. Hier waren 1857 mit Wein bepflanzt 46,353 Mrg. 186 D.=R., also 9mal so viel, als etwa in Schlesien. Von diesen 46,353 Mrg. 136 D.=R., mit einem Gesammtgewinn von 448,906 Eimer 37 Ort. waren: 1ste Kl. 232 Mrg. 59 D.=R. Fläche und 1502 Eimer 46 Ort. Ertrag.

11863 51 2382 65 2te 9664 **59** 75317 10 3te *-* 153796 18 *-* 13767 **58** 4te = 114032 *=* 11327 1 5te 14 61 92394 8980 31 6te

Gerade auch am Rhein hat sich der Flächenraum, auf welchem Wein gebant wird, verringert. 1853 war dieselbe 48,025 Mrg. 146 Q.=R., von benen angehörten bem Reg.=Bez. Koblenz 38,719 Mrg. 55 Q.=R.; Reg.=Bez. Trier 6723 Mrg. 126 D.=R.; Reg.=Bez. Köln 2495 Mrg. 93 Q.=R.; Reg.=Bez. Aachen 87 Mrg. 11 Q.=R. Der Reg.=Bez. Dus= felborf baut gar keinen Wein zum Keltern. 3m Reg.=Bez. Aachen ist ver Anbau ganz unerheblich, auch in Köln ist er nicht sehr bedeutend; er ist stark in Trier, boch hat das meiste Weinland der Regierungs-Bezirk Koblenz. Nach den Flußgebieten vertheilten sich die 48,025 Morgen 146 D.-R. pro 1853 (was die lette im statistischen Bureau vorliegende officielle Mittheilung dieser Art von Bertheilung ist) wie folgt: an der Mosel 22,343 Morgen 16 O.-R., Rhein 11,863 Morgen 19 D.=R., Nahe 6660 Mrg. 21 D.=R., Ahr 3593 Mrg. 49 D.=R., Saar 2638 Mrg. 147 O.=R.; ferner Nieb, Saur, Glan, Sieg, Roer, Prims, Lahn, Erft, Dur, Khu und Blies, zusammen 927 Mrg. 74 D.=R. Fast die Hälfte alles Weinlandes am Rhein liegt an den Ufern der Mosel, nur etwa 4 am Rhein; ber große Unterschied zwischen ber Wein= kultur in Frankreich und am Rhein ist der, daß dort ganze Landstriche, wie die Champagne, Bourgogne 2c. mit Wein bepflanzt find, während ber Wein im preuß. Staat, und so auch in ben meisten Theilen bes übrigen Deutschlands, nur an den Ufern der Flüsse gebeiht.

Der preuß. Weingewinn ift oben berechnet auf 29,088,959 Quart. Rach vorliegenden Rotizen kann man von diesem Wein, besonders von Woselwein, eine Ausschuft annehmen von etwa 1,400,000 Quart, bleibt also zur Berzehrung inkändischer Wein 27,688,959 Ort.; hiezu tritt vereinsländischer deutscher Wein, der sich nach dem Ertrag der Uebergangsabgabe im Durchschnitt berechnet auf 5,955,480 Ort.; und an fremdem, insbesondere französischem Wein, wird nach Durchschnitten aus den Bollregistern jährlich verzehrt 5,896,692 Ort. Dies giebt eine Gesammts-Berzehrung von 2,20 Ort. auf den Kopf. Reineswegs aber ist diese Bertheilung so zu verstehen, als ob im ganzen Lande 2,20 Ort. pro Kopf genossen würden. Der Wein wird am meisten verzehrt, wo er wächst; an der Mosel, am Rhein, an der Rahe und Ahr kommen auf den Kopf vielleicht 10—15 Ort., während in Ost= und Westpreußen, in Pommern und Posen kaum Land den Kopf zu rechnen ist.

#### 11. Obst= und Garten-Aultur.

Bon Obsibaumen werben gezogen: Pflanme (Prunus domestica), sauere und süße Kirsche (Cerasus avium, Cer. aoida), Aprisose (Prunus Armeniaca), Apsel (Pyrus malus), Birne (Pyrus communis), Wallnuß (Juglans regia), Hoselnuß (Corylus avellana), Pfirsich (Amygdalus persica). Es sommen server vor: die Feige (Ficus carica), die Mandel (Amygdalus communis), die ächte Kastanie (Fagus castanea oder Castanea vesca), der Maulbeerbaum (Morus alba und nigra), auch ist wohl noch die Cornestirsche (Cornus mascula) zu nennen, die Mispel (Mespilus germanica), die Onitte (Cydonia japonica). Bon Sträuchern kommt als Obst vor: die Joshannisbeere, die Stachelbeere, die Aalbeere (Ribes rubrum, Grossularia, nigrum), die Himbeere, die Brombeere (Rubus idaeus und fructicosus), die Hagebutte (Rosa canina). Obst von kleineren Gewächsen ist die Erobeere (Fragaria vesca), die Blaubeere (Vaccinium myrtillus), auch die Preihelbeere (Vacc. Vitis idaea).

Bon diesen Obstarten sind heimische Gewächse: Apfel, Birne, süße Airsche und Pflaume; jedoch sind mit Ausschluß der sogenannten Holzbirnen, die doch auch kaum unzubereitet und ungekocht genießbar sind,
die Frucht des wilden Apfels und der wilden Kirsche (Pr. avium) für
die menschliche Nahrung nicht geeignet: die wilde Pflaume, Zwetsche
(eine vielleicht noch andere Art, als die kultivirte) wird genossen, ist
aber nicht häusig; — durch die Kultur aber sind die Früchte aller dieser
Bäume in sehr vielen höchst schmackhaften Arten allgemeiner Genuß.
Es wachsen ferner wild von den oben angeführten Obstarten die
Haselnuß, die Cornellirsche hier und da, die Mispel, die Johannisbeere,

die Stachelbeere, die Aalbeere, die Brombeere, die Hagebutte, die Erdbeere, Blaubeere, Preißelbeere; boch werben bie meisten vorzüglich mehr im Garten gezogen; fast blos wild in der freien Natur kommen vor: die Brombeere, die Hagebutte, die Blaubeere und die Preißelbeere. Frembe Obstgewächse, aber im preuß. Staat kultivirt, sind die Ballnuß, die Aprikose, die Pfirsich, die Feige, die Mandel, auch wohl die Onitte, der Maulbeerbaum, die ächte Kastanie. Man unterscheibet Kernobst und Steinobst bei ben gewöhnlichen Früchten; Rernobst sind Apfel und Birne, Duitte, Mispel; Steinobst sind: Pflaume, Aprikose, Kirsche, Pfirsich, von denen das Fleisch die nahrhafte Substanz ist. Mandel, Nuß, ächte Kastanie gewähren in dem Kern ober ber eigentlichen Frucht die Speise. Auf diese und die vielen übrigen, meist kleinen Frachte: Johanniss, Mals u. Stachelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blau-, Preißel- u. Maulbeeren, Hagebutten, auf die Feige und den Bein ift es im Sprachgebrauch und Verkehr nicht gewöhnlich, bie Unterscheidung als Rernobst anzuwenden.

Die gewöhnlichen größeren Obstarten: Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche werben im ganzen preuß. Staat angebaut. Die Aprikose, süße Kirsche und seinere Pflaume (Reine claude) kommen in den nörds licheren Theilen der Monarchie, namentlich der Provinz Preußen, nicht mehr vor; auch die Wallnuß nicht. Aepfel und Birnen gebeihen überall, und auch die Provinz Preußen hat im Reg.=Bez. Gumbinnen in ber Gegend von Ragnit starke Kultur von Aepfeln, die Absatz haben nach Rußland. Pomologisch ausgezeichnet sind die Aepfel bei Stettin, mehrere Apfelarten der Provinz Sachsen; vorzüglich ausgezeichnet ist in der Rultur von Aepfeln und Obst aller Art die Rheinprovinz. Eine eigene Art von Mus wird dort aus Aepfeln überall bereitet, welches der Butter ähnlich gebraucht wird; auch ift allgemein fiblich eine Menge von Compoten aus Früchten, die in ber ganzen Rheinprovinz genossen werben. Von Aepfeln wird auch viel Apfelwein bereitet. Außer ber Abeinprovinz ist in der Obstkultur ausgezeichnet ganz besonders die Provinz Sachsen, welche in allen Reg.=Bez. viel Obst aller Art gewinnt; nach ihr folgt Schlesien, bann Brandenburg, bann Posen; auch in Pommern ift in neuerer Zeit die Obstkultur sehr vorgeschritten; die Stettiner Aepfel sind schon erwähnt und haben einen älteren Ruf.

Das Obst wird in der Regel in Gärten kultivirt, theils in den Städten, selbst in den größeren Städten, wenn gleich der viel größere Ansbau in den Gärten der kleineren Städte ist; theils ist der Obstbau fast überall auf dem Lande verbreitet; denn nicht blos auf den größeren Gütern sind Obstgärten, auch jeder Bauer und kleinere Landwirth sucht in der Regel im Garten am Pause Obst zu gewinnen, Aepfel, Birnen,

Pflaumen und Kirschen. In vielen Provinzen, am Rhein ganz allgesmein, in Westphalen, in Sachsen sehr häufig, in Schlesien und Bransbenburg werden vielfach bie Wege mit Obstbäumen bepflanzt.

Das meiste Obst wird frisch genoffen, doch wird viel auch getrocknet und gebacken. Go erfreulich die angedeutete Berbreitung ber Obstfultur im preuß. Staate auch ist, so bedarf berselbe boch an getrocknetem und gebackenem Obst noch eines Zuschusses vom Auslande. Nach ben Ferberschen Beiträgen waren es bis 1830 etwa 18000 Ctr., welche mehr ein= als ansgeführt wurden. Preußen bezieht Obst aus dem Königreich Sachsen, ben thuringischen Staaten, selbst manchen anbern Gegenben bes süblichen und westlichen Deutschlands; ferner auch aus Böhmen. Rachbem bie beutschen Staaten sich größtentheils mit Preußen zum Boll= verein verbunden haben, follte man meinen, daß im beutschen Zollverein wenigstens Ueberfluß an Obst sein würde; aber auch dies ist nicht ber Fall. Die Ein= und Ausfnhrliften bes Zollvereins ergeben in ben letten Jahren eine jährliche Mehreinfuhr von 50 bis 60000 Ctrn. an ge= backenem Obst. Man wird daher immer noch für Preußen 15 bis 20000 Ctr. Zuschuß bes Auslandes rechnen dürfen, benn außer bem gebackenen Obst hat z. B. Berlin viel Zufuhr von Aepfeln aus Böhmen, und sehr große Mengen von frischen Kirschen kommen auf ber Gisen= bahn von Dresden und bessen obstreicher Umgegend nach Berlin.

Außer bem Genuß frischen Obstes in allen Provinzen werben in ben mittleren und westlichen Theilen der Monarchie Aepfel, Birnen, Kirsschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche, Nüsse, Johannisbeeren, Stachelsbeeren, himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren und Preißelbeeren sehr viel eingemacht, als Konsitüren und im Ruchen genossen. Die in Frankreich, dem schönsten Obstlande Europa's, häusige Sitte des Einmachens reiser Früchte in Branntwein kommt im preuß. Staat wenig vor, dagegen gesbrauchen die Destillateure sehr viel Früchte, um den Spiritus darüber abzuziehen und dem Branntwein einen Obstgeschmack beizusügen. Von Aepfeln wird seht auch in Brandenburg, Sachsen, Schlesien viel Apfelswein bereitet; auch verbreitet sich die Benutung der Johannisbeere zu ähnlichem Zweck.

Bon den feineren aus süblichen Gegenden in den preuß. Staat hersüber gekommenen Obstarten ist noch anzusühren, daß die Wallnuß in Preußen nicht mehr reift; auch in Pommern kommt sie wenig und nur in den südlichsten Theilen vor, wird auch nicht stark gebaut in Posen, mehr in Schlesien, Brandenburg, Sachsen, Westphalen; am stärksten ist ihr Andan aber am Rhein. Es werden in allen Reg. Bez. der Rheinsprovinz sehr viel Rußbäume gezogen und sehr viel Rüsse gewonnen; ihr stärkster Andan ist dort wohl in den Reg. Bez. Köln und Koblenz.

Die ächte Kastanie kommt nur als sorgsam gepflegte Gartenkultur in ben mittleren Provinzen vor, am Rhein ist fie häufiger. Ebenso ist Feige und Manbel in der Regel nur eine Frucht sorglicher Gartenkultur. Der Maulbeerbaum geht wohl nur bis an die Grenze Pommerns und Poseus; er ist aber in den mittleren Provinzen, namentlich in Brandenburg wegen Einführung ber Seibenkultur schon nach ben Berordnungen und Regierungs-Maßregeln der Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. in eigenen Maulbeerplantagen vielfach angepflanzt. Morus alba findet sich hiernach in ber Provinz Brandenburg ziemlich häufig, Morus nigra ist seltener. Die Hauptanwendung des Maulbeerbaums ist die Benutung ber Blätter zur Fütterung ber Seibenraupe, indessen werben bie vielen Früchte ber Maulbeerbäume als frisches Obst und eingemacht gern ge= Die Pfirsich kommt auch nur in ben mittleren und westlichen Provinzen vor und verlangt, um zu reifen, in der Regel eine sorgfältige Pflege ber Gärtner; boch giebt es jett, selbst in ber Provinz Brandenburg, auf bem Lande bei den Gutsbesitzern schon mehrfache Anlagen, in benen Pftrsiche im reicheren Mage gebeihen.

Bei ben Betrachtungen über bas Obst, welches im preuß. Staate gewonnen wird, barf ber Wein, wenngleich er schon besonders behandelt ist, doch eben als besonderes Obst nicht übergangen werden. Während am Rhein und an der Mosel die Weinderge auch zur Traubenkur benutzt werden, wird der Wein, um als Traube genossen zu werden, mit Ausschluß jedoch fast der ganzen Provinzen Preußen und Bommern, in den Gärten der mittleren und westlichen Provinzen allgemein angedaut. Es werden Trauben von vorzüglicher Güte gewonnen, und manche Gegenden, wie Gründerg, Naumburg, Potsdam, machen durch Versendung frischer Weintrauben ein gutes Geschäft. Ueberhaupt wirst es für Besitzer von Weingärten oft eine bessere Rente ab, wenn der Wein, um als Traube verzehrt zu werden, gezogen wird, als wenn er zur Kelter benutzt wird.

Die Gartenkultur, welcher ber größeste Theil ber Obstzucht ans heimfällt, ist überhaupt im preuß. Staate weit vorgeschritten. Außer dem Obst werden eine Menge Gartenfrüchte und Gemüse, Blumen aller Arten und in den Aunstgärtnereien exotische und fremde Gewächse glücklich gezogen. Berlin hat einen besonderen Ruf in Bezug auf Gartenkultur im Freien und in Treibhäusern; in Erfurt und Umgegend ist nächst Bamberg die bedeutendste Gartenkultur in ganz Deutschland. Die Treisbereien und Kulturen in den königlichen Gärten dei Potsbam, in Sansssouci, auf der Pfaueninsel haben europäischen Ruf; die botanischen Gärten in Berlin, Bonn, Breslau, Greisswald, Königsberg, Halle wirken sehr vortheilhaft ein auf Beförderung der Kunstgärtneret, die sich immer mehr verbreitet. Ananas werden in Schlesien, Provinz Brans

denburg, Sachsen zc. in den Treibhäusern auf großen Gütern, bei Runft = und Handelsgärtnern sehr viel gezogen. Die Landesbaumschule in Potsbam, die Gärtnerlehranstalt, der Gartenbauverein heben diese Bestrebungen für Gartenkultur im ganzen Lande außerordentlich. — Außer feinen Früchten, Blumen fernster Zonen, Acclimatisation frember Gemüse, Blumen und Zierpflanzen, wie benn bie Georgine (Dahlia variabilis) von A. v. Humboldt als einfache Blume aus Amerika nach Europa gebracht wurde und besonders auch in den Garten des preug. Staats zur schönsten Zierpflanze geworben ift, veredeln die größeren Garten auch die Rultur der gewöhnlichen Gemuse und ähnlicher Gewächse. werben in umzäunten Gärten, aber vielfach jetzt auch schon auf freiem Felde gebaut; namentlich in der Umgebung der größeren Städte ist das Feld oft in Gärten verwandelt; aber auch fast in jedem Dorfe ist bei ben einzelnen Gehöften jett schon Garten= und Gemüse=Rultur. biesen Gärten und auf denjenigen Theilen des freien Feldes, die zur Garten-Aultur benutt werden, tritt ber Spaten an die Stelle des Pfluges; in den Gärten an den Häusern in Stadt und Land wird der Spaten angewandt; auf bem freien Felbe, wo neben bem Getreibe, Gemuse- und Gartenkultur sich verbreitet, ist Bebauung des Bodens mit Pflug oder Spaten vereinigt, sind beide neben einander auf den verschiedenen Feld= ftüden.

Es gehört zu diesen Gartenkulturen der Anbau von Erbsen, Bohnen, feinen und gewöhnlichen Kohlarten mannigfacher Verschiebenheit (Blumenkohl, Grünkohl, Weißkohl, Kohlrabi, Rosenkohl 2c.), Spinat, Gurten, Rurbis, Melonen, Sellerie, Salat, Spargel, Rettig u. Rabies, Zwiebeln vielerlei Art, mehrfachen Suppenkräutern, Peterfilie 2c., Rüben mancherlei Art, insbesondere auch der teltower Riben, Mohrrüben u. weißen Rüben, Wohn und einer Menge anderer Pflanzen. Fast rings um Berlin ist diese Gartenkultur allgemein; der Sellerie Berlins geht nach Ham= burg und hat weithin Absatz. Sbenso die schmackafte kleine teltower Rübe, die nur auf einem kleinen Terrain in ihrer Gigenthumlichkeit ge= beiht. Die kleinen Inseln von einem ober wenigen Morgen, welche burch die netartige Flugbildung der Spree in ber Niederlausit, Reg.-Bez. Frankfurt im Spreewalde entstehen, sind neben Wiesenbau kleine Fruchtgarten, welche Meerrettig, Zwiebeln, Gurken und ähnliche Früchte nach Berlin und weithin versenden. Der Anbau von Spargel hat sich durch diese gartenähnlichen Kulturen überall und ganz außerordentlich verbreitet. Erfurt und seine Umgegend hat in weiter Ausbehnung fast nur Gartenkultur und versendet vielerlei dieser Gemächse und Früchte, insbesondere auch die Brunnenkresse, welche bort in einer Duelle und in Gräben von besonderer Temperatur des Wassers gezogen wird.

#### 12) Balb= und Holzkultur.

Es gehört die Holzzucht zu den wichtigsten Produktionen des preuß. Staats, wie schon aus dem großen Raume hervorgeht, den die Wälder einnehmen. Von den 5082,57 geograph. O.M. des preuß. Staats, ohne Hohenzollern und Jadegebiet, welche nach den neueren Ermittelungen von Bessel und Enke à 21,566,028 Morg. pro O.M. im Ganzen 109,610,847 magdb. Mrg. umfassen, sind 23,571,881 magdb. Mrg. Wald, d. i. 21,51 Prct. der ganzen Monarchie, mehr als der fünste Theil der ganzen Oberssäche. Dieser Wald vertheilt sich nach den Provinzen sehr werschieden, und wenn man nach den Procentsätzen rechnet, so ist am meisten Wald der Obersläche in der Rheinprovinz. Es vertheilt sich nämlich die positive Zahl der 23,571,881 magdb. Mrg. Wald nach den Provinzen folgendergestalt:

```
1. Rheinproving: 3,117,210 mgbb. Wrg. = 29,67 Prct. der ganz. Prov.
                            = 27,57
2. Brandenburg: 4,364,635
                            = 25,98 =
             2,061,469
3. Westphalen:
                            = 24,51
4. Schlesien:
             3,920,304
                            =20,26
5. Westpreußen: 2,061,281
                           = 18,37
6. Posen:
            2,124,824
7. Pommern: 2,182,629
                           = 17,55
                           = 14,95 =
8. Sachsen:
           1,485,592
                            = 14,80 =
9. Oftpreußen:
             2,253,937
```

Es ist hiernach eine irrige Vorstellung, wenn man annimmt, daß Ost= preußen die waldreichste Provinz sei; Ostpreußen hat nach dem Procentsat von allen Provinzen sogar am wenigsten Wald; den meisten Wald im Ver= hältniß ihrer Oberstäche hat die Rheinprovinz. Nach ihr solgt gleich Branden= burg, dann Westphalen, dann Schlesien. Theils bestimmt die natürliche Be= schaffenheit des Bodens einer Provinz, welches Land nothwendig Waldland verbleiben muß, wie denn am Rhein die Ardennen, die Eisel, das Hohe Veen, der Hunsrlick immer Waldgebiete sein werden; Aehnliches gilt von Schlesien u. vom Teutodurger Walde in Westphalen; in der Provinz Branbendurg sind viele Sandgegenden eben nur zur Waldkultur geeignet, und es geht dis zu den Zeiten der Semnonen hinauf, daß die Sandgebiete zwischen den See'n und Flüssen in der ebenen Mark Wald waren.

Allerdings hat in neuester Zeit in vielen Gegenden Ausrodung der Waldungen stattgefunden; doch beweisen die oben angegebenen Zahlen, daß es an Waldungen im preuß. Staat noch gar nicht fehlt, und es ist ein Zeugniß für die Alugheit der Bevölkerungen, wenn sie sich den von der Natur gegebenen Wald zur Holzkultur möglichst erhalten, da sie in

unseren klimatischen und socialen Verhältnissen ves Holzes nicht entbeheren können. In neuester Zeit wird in den königlichen und größeren Privatsorsten allgemein dahin gewirkt, durch geeignete Forstkulturen die Waldungen in ihrer Ausdehnung möglichst zu erhalten; auch ist für den preuß. Staat der Uebersluß an Holz noch immer ein erheblicher Exportartikel, so daß für Holz andere Produkte südlicher Länder und Fabrika waaren eingetauscht werden können. Der Holzexport hat vorzüglich zwei Stellen, an denen er von größester Bedeutung ist: Memel im Osten und den Rhein im Westen, denen sich in den mittleren Provinzen nicht unerheblicher Export auf der Oder und der Elbe anschließt.

Die hohenzollernschen Lande, eine bewaldete Berggegend, haben auf 456120 magdb. Mrg. Gesammtfläche 133676 Mrg. Wald, d. i. 29,81 Prct. der Oberfläche, ungefähr wie die Rheinprovinz.

Man unterscheibet bei ber Walbkultur:

Nabelholz (Coniseren) von Laubholz; bei beiden verdient das Unterholz noch eine besondere Betrachtung. Bei dem Nadelholz untersscheiden die Botaniker im preuß. Staat als die gewöhnlichsten und versbreitetsten 7 oder 8 verschiedene Arten, von denen jedoch 2 oder 3 nur als Strauch, als Unterholz vorkommen; hierzu treten noch mehrere Coniseren, welche aber nur als angepflanzte Kulturgewächse vorkommen. Die 5 wichtigsten Bäume oder baumartigen Coniseren sind:

- 1) Pinus sylvestris, die Kiefer; sie ist die verbreitetste der Nadelshölzer, der Hauptbestandtheil der Nadelholzwaldungen in Preußen, Pommern, Posen, Brandenburg, auch Schlesien; sie kommt auch in den übrigen Provinzen: Sachsen, Westphalen und Rhein vielsach vor, kann jesoch für diese nicht in gleicher Weise als das beherrschende Nadelholz bezeichnet werden.
- 2) Abies pectinata, die Ebeltanne; sie ist gleichfalls in den östlichen Provinzen sehr häufig, mehr noch in den mittleren und westlichen.
- 3) Picen vulgaris (Link), die Rothtanne auch wohl Fichte genannt, das Fichtelgebirge bedeckend, geht gleichfalls durch den preuß. Staat, ist aber doch häufiger in Sachsen (Thüringen), Schlesien, Westphalen, häufig auch in Brandenburg.
- 4) Larix europasa, die Lärche; in der Provinz Preußen kommt sie selten vor, auch in Pommern nur wenig, dagegen sindet sie sich in den übrigen Provinzen und steigt auch auf die Berge, schon in Bahern selbst bis 6000 Fuß hoch.
- 5) Pinus Mughus, die Zwergtiefer; sie kommt im schlesischen Gebirge, dis auf den Kamm zur Schneekoppe vor.

Als Strauch oder Unterholz für Navelwaldung sind anzusühren mehrere Wachholderarten:

6) Juniperus communis. 7) Juniperus sabina (von officinellem Gesbrauch). Auch kommt, wenn auch selten, 8) Taxus baccata, ber Eibensbaum, bisweilen wild vor; in der Regel ist er nur angepflanzt.

Bei dem Nadelholz sind noch zu erwähnen, als hierher gehörige Pflanzen, die aber nur angebaut vorkommen:

Die Weihmuthskiefer (Pinus Strobus) aus Nordamerika; chpressensartige Pflanzen, als Juniperus virginiana, der Lebensbaum (Thuja occidentalis), ferner die Lebensbaum-Chpresse (Cupressus Thyoides) und die Eiben-Chpresse (Taxodium distichum); endlich der Buchsbaum (Buxus sempervirens).

Als Unterholz für die Nadelwaldungen sind außer dem gewöhnlichen Wachholder, bisweilen die Hagebutte und andere Rosaceen, auch der Schlehdorn (Prunus spinosa), der Weißdorn (Crataegus Oxyacanthu) zu bezeichnen, doch gehören die letzten drei Pflanzenarten häufiger noch dem Unterholz des Laubwaldes an.

Die Waldungen von Laubholz kommen mehr in den westlichen und süblichen Provinzen vor, als in den nördlichen, wenngleich sie auch in diesen nicht sehlen. Sie sind, mit Ausschluß der eigentlichen Gesbirgsgegenden, vorherrschend am Rhein, in Westphalen, mit Abrechnung des Paderbornschen, wo mehr das Nadelholz herrscht, fast in ganz Sachsen, mehrsach in Schlesien und Posen, weniger in Brandenburg, kommen aber in Pommern vor, namentlich auf Rügen in größeren Buchwaldunzen, und wenngleich in Preußen das Nadelholz vorwiegt, sind doch auch Laubholzwaldungen dort bei Danzig, bei Rastenburg, im Ermlande und in den südlicheren Theilen des Reg.-Bez. Gumbinnen, von Tilsit und Ragnit ab nach Süden hin. Die Bänme, welche als Laubholz vorkomemen, sind:

Die Eiche (Quercus). Für die Ebene charakteristisch ist die Stielsober Sommereiche (Quercus pedunculatu); für die höher gelegenen Hüsgel die Steins öber Wintereiche (Quercus robur). Der Baum bildet Sichenwald, der meist eine lichte Stellung hat und daher eine allgemeine Begrasung zuläßt. Die Eiche kommt zwar fort auf sandigem Boben, liebt aber mehr Lehmboben.

Die Birke (Betula alba), auch kommt eine andere Species, pubescens, vor, hat gleichfalls einen lichten Bestand, und ihre Wälder werden noch lichter durch ihre dünnen Stämme und Aeste und durch die spärliche Belaubung. Sie kommt auf magerem Kiesboben, auch auf Moorgrund vor und gedeiht auf schlechterem Boden noch, als die Eiche. Die Birke

geht bis in den hohen Norden. Birkenwald kommt wohl in allen Provinzen des preuß. Staats vor, ist aber doch selten große Hauptwaldung.

Die Buche, und zwar die Rothbuche (Fagus sylvatica) bildet große Waldungen und beherrscht die Begetation durch eine große Beschattung, welche diesem Baum eigenthümlich ist.

Diese 3 Baumarten geben ben Hauptcharakter ber Laubholzwalduns gen im preuß. Staat ab; häufiger sind Sichen- und Buchwaldungen, als Birkenwald.

Es kommen aber noch sehr viel andere Bäume vor, welche die Laubwaldungen, die der schönste Schmuck der Landschaft im preuß. Staat sind, bilden. Hierher gehört für den Wald zunächst die Weißbuche, auch Hainbuche (Carpinus Betulus); die Rüster (Ulmus campestris und essus); die Erle oder Else (Alnus glutinosa und incana) mehr in den feuchten Theilen der Wälder; die Esche (fraxinus excelsior).

Theils in den Wäldern, theils an den Wegen, am Ufer der Flüsse, Bäche, an Sümpfen und auf freiem Felde kommen vor:

Pappeln (19 Species); sehr viele Arten, vielleicht 40, von Wei= ben als Baum und Strauch; die Linde (Tilia); 4 Arten von Aborn (Acer); die Roßkastanie (Aesculus Hippocastanum); die Akazie (Robinia Pseudo-Acacia); bie Eberesche (Sorbus aucuparia). hier zu nennen die im Walde und auf dem Felde vorkommenden wilden Aepfel und Birnen, Pomaceen (Pyrus malus und communis); mehrere Prunus-Arten, ale: spinosa, die Schlehe, auch domostica; ber Faulbaum (Prunus Padus); auch Rirschlorbeer (Prunus Laurocerasus), jeboch selten. Manche bieser Baumarten, wie namentlich Prunus Padus, erwachsen bisweilen zu großen Bäumen, während sie in ber Regel als kleine Bäume ober Sträucher vorkommen. Auch die Vogelkirsche ist hier zu nennen (Cerasus avium). Fast nur strauchartig kommen vor: bie Mispel (Mespilus), die Quitte (Cydonia); beides sind jedoch mehr Rulturpflanzen in Gärten, wogegen wild als oft große und ausgebreitete Sträucher und zum Theil banmartig vorkommen: der Hollunder (Sambucus nigra); die Haselnuß (Corylus avellana).

Die zuletzt genannten beiden Pflanzen bilden das Unterholz in den Landwäldern, zu denen als Unterholz noch treten: Dornen (Crataegus); Flieder; Rosarten und mehrere andere strauchartige Gewächse, die zum Theil aus der Gartenkultur in Wald- und Feldslur sich versetzen.

Das Laubholz hat außer der Anwendung als Brennmaterial, als Rutz- und Bauholz, zu dem es, wie das Nadelholz, verwandt werden kann, noch mancherlei Anwendungen für das bürgerliche Leben. Die Eiche und besonders die kleine erst anwachsende Eiche giebt in ihrer Rinde den Gerbestoff für die Lederbereitung: Weiden dienen zu Faschisnen und Korbgestechten. Vom Faulbaum (Prunus Padus) wird die beste Kohle zur Pulversabrikation gewonnen; Holzgeräth mancherlei Art, Löfsel, Quirle u. s. w. u. s. w. werden aus Sträuchern und kleinem Holze bereitet; die stärkeren Zweige und Schößlinge dienen zu Stöcken, für Umzäunungen und anderen Gebrauch.

Wie wichtig aber diese Nebenbenutzungen des Laubholzes sind, wie ähnliche, wohl noch erheblichere Nebenbenutzungen bei den Nadelwaldungen durch Rohlenbereitung, Theer 2c. entstehen, so bleibt doch die wichtigste Nutzung des Holzes aller Art, dessen Verbrauch als Brennmaterial, als Bauholz, insbesondere Schiffsbauholz, als Nutholz, zu gewerblichem Betrieb und zu Holzgeräthen. Bretter und Schiffsbauholz geht von Wemel nach Rio de Janeiro. Während sehr viel Holz zu allen diesen Zwecken im Inlande verdraucht wird, ist, wie schon erwähnt, auch die Aussuhr dieses Artikels von großer Wichtigkeit. Seit dem Bestehen des Zollvereins läßt sich zwar nicht mehr mit Genauigkeit ermitteln, wie viel von diesem Artikel der preuß. Staat allein an das Ausland abgiebt; ins bessen lassen sich doch aus den Exportlisten des Zollvereins einige Schlisse ziehen auf die Verhältnisse des preuß. Staats.

Der Zolltarif hat eine große Menge von Unterabtheilungen bei dem Holz, dessen Rebennutzungen als Borke, Kohle, Asche, ferner eigene Tariffätze für hölzernes Hausgeräth u. hölzerne Waaren. Wir können auf diese Unterscheidungen, deren Motive und die Quantitäten selbst, welche nach den einzelnen Objekten von Holz und Holzwaaren ein- und ausgeführt werden, hier nicht näher eingehen und verweisen auf die ofsiciellen Nachweisungen, welche jährlich gebruckt und von bem königlichen Finanz-Ministerio vertheilt werben. Der Handel und Verkehr mit Holz, Borke, Roble, Asche, Holzwaaren ist ein ungemein verwickelter, viel verzweigter, ber sehr viel Menschen beschäftigt und auf eine Menge von Lebens- und Erwerbs-Verhältnissen Einfluß hat. Um indessen unsere Rechnung eini= germaßen zu rechtfertigen, geben wir die höchst mäßigen Preise an, welche für die wichtigsten Objekte zum Grunde gelegt sind: eine Rlafter Brennholz 2 Thir., Blöde ober Balken von hartem Holz ein Stück 8 Thlr., Blöcke oder Balken von weichem Holz ein Stück 3 Thlr., die Schiffslast Bohlen, Bretter, Latten, Faßholz 2c. 35 Thir., Die Schiffslast Eichen, Ulmen, Eschen zc. 50 Thlr., die Schiffslast Buchen, Fichten, Tannen 2c. 30 Thir., die Schiffslaft Sägewaaren von weichem Holz 35 Thir., die Schiffslast Sägewaaren von hartem Holz 40 Thir., der Ctr. Holz in geschnittenen Fourniren 10 Thlr., der Ctr. Holzborke und Gerberlohe 4 Thir., der Ctr. Holzkohlen & Thir., der Etr. Holzasche

4 Thir., der Etr. hölzerne Hausgeräthe 10 Thir., der Etr. feine Holzswaaren 80 Thir., der Etr. gepolsterte Möbel 80 Thir., der Etr. grobe Böttcherwaaren 8 Thir., der Etr. grobe Maschinen von Holz 10 Thir.

Rechnet man nun nach diesen Preisen, wie viel 1855 ber beutsche Zollverein für Holz und Holzwaaren, die er dem Auslande abgab, beszog, und zieht davon ab, wie viel er dem Auslande für Holz und Holzwaaren für Einfuhr bezahlte, so erhält man einen Gewinn von 8,480,460 Thlrn. Nimmt man nur die Summen für die an preuß. Zollstätten einsund ausgesührten Quantitäten, so erhält man 7,518,699 Thlr. — Diese Summe kann allerdings nicht ganz für Preußen in Anspruch genommen werden; denn namentlich im Westen des Staats ist viel Holz und sind viel Holzwaaren, die auf dem Rhein und sonst ausgesührt werden, Produite und Waaren des süblichen zollvereinten Deutschland, Badens, des Schwarzwaldes, Würtembergs 2c.; auf 5—6,000,000 Thlr. wird aber immerhin der Gewinn des preuß. Staats allein veranschlagt werden tönnen.

Trennt man bei dem Holzgeschäft das Rohprodukt, Holz, Borke, Kohle, Asche, von dem Holzgerath und der hölzernen Waare, so ist der Gewinn am Rohprodukt im Zollverein 3,807,120 Thlr., und der Gewinn an Holzwaaren ist 4,673,340 Thlr., macht zusammen 8,480,460 Thlr.; und rechnet man in gleicher Weise und nach gleichen Sätzen Einssuhr und Aussuhr an den Zollstätten des preuß. Staats, so ist nach diesen Quantitäten der Gewinn an Rohprodukten 5,217,823 Thlr., und an Holzwaaren 2,300,876 Thlr.; macht zusammen 7,518,699 Thlr.

Man versteht im gewöhnlichen Leben unter Holzhandel nur den Bertrieb des Holzes selbst in seiner natürlichen Form als Blöcke und Baumstämme oder durch Sägemühlen und sonst zu Brettern zc. zugesrichtetes Holz oder auch geschlagenes Klafterholz als Brennmaterial.

Letteres ist im preuß. Staat kein erhebliches Objekt des Berkehrs mit dem Auslande. Es berechnet sich zwar an preuß. Zollstätten eine Mehraussuhr von 82,838 Thlrn. im Jahre 1855, indessen ist diese Summe in den verschiedenen Jahren sehr schwankend, es kommt auch Mehreinsuhr vor; meistens ist Brennholzaussuhr nur Grenzverkehr, doch versenden besonders die kleineren pommerschen Häsen, Koldergermünde, Rügenwaldere. Brennholz zur See nach Schweden, und es entstehen namentslich die 82,838 Thlr. zum größeren Theil erweislich aus diesem Berkehr.

Der wichtigste Theil bes Holzhandels für den preuß. Staat besteht in dem Absat von Banholz, Schiffsbauholz und Nutholz. Dieser Hans del hat hauptsächlich zwei, sehr in sich verschiedene Beschaffenheiten nach Lokalität und Objekt. Dieser Holzhandel ist etwas Anderes in Memel,

Preußen, in den mittleren Provinzen und — am Rhein. Memel war von Alters her ein Haupthandelsplatz für Holz und versorgte England mit Schiffsbauholz; zwar hat biefer Berkehr burch Beränderung in ber Rollgesetzgebung Englands, welche bie Einfuhr von Holz aus Kanaba unverhältnigmäßig begunftigte, längere Zeit gelitten, hebt fich aber in neuerer Zeit wieder bedeutend. Ans den preuß. Provinzen, aber viel auch aus Rufland, kommen Blode und Balten von hartem und weichem Holz nach Memel und werben auf den vielen dort befindlichen Gägemühlen zu Brettern und Latten vorbereitet. Schon von unbearbeiteten Blöcken oder Balken zeigt sich besonders im Often bes Staates, in Me= mel, Danzig und nenerlich auch in Stettin und auf der Elbe im Jahre 1855 eine Mehrausfuhr im Werthe von 354,707 Thlrn. Biel wichtiger aber ist, was an Bohlen, Brettern, Latten, Fagholz, Stangen ausgeführt wird; der nach Abzug der Einfuhr sich berechnende Gewinn stellt sich auf 2,147,425 Thir. Dies ist bas Hauptholzgeschäft in Memel, ferner auch in Danzig, auf der Ober und der Elbe. Anders ist es am Rhein. Hier sind es, wie es der Zolltarif bezeichnet, Eichen-, Ulmen-, Eschen=, Kirsch=, Birn=, Aepfel= und Kornelholz, welches leicht bearbeitet, als Latten 2c. ober noch unbearbeitet ben Rhein hinunter geht. Nach ber bortigen Aussuhr berechnet sich ein Gewinn von 1,577,200 Thlrn.; allerdings gehört hiervon viel ben füdbeutschen Staaten an, und nicht allein der preuß. Rheinprovinz, wenngleich diese einen großen Antheil an der Gumme hat. Der Zolltarif unterscheibet für den Holzhandel ferner noch Fichten=, Tannen=, Lärchen=, Buchen= und anderes weiches Der Gewinn ist für 1855 berechnet auf 737,190 Thir. Auch diese Aussuhr ist vorzugsweise am Rhein; viel aber davon gehört den sübdeutschen Staaten an. Endlich werben im Tarif noch unterschieden Sägewaaren von weichem und von hartem Holz, insbesondere Faßholz und anderes vorgearbeitetes Ruphold. Der Gewinn berechnet sich nach der Mehrausfuhr von 1855 auf 287,650 Thir. Man wird hiernach ungefähr den Gewinn im Holzhandel für Memel, Beichsel, Ober, Elbe, auf 2-21 Mill. Thir. aus Blöden ober Balten, aus Bohlen, Brettern, Latten der Waldungen der mittleren und östlichen Provinzen veranschlagen können und bas Rohprodukt Holz aus Laubwaldungen und auch aus bem Tannen-, Lärchen- und anberem weichen Holze für Westphalen und Rheinland auf 1—1½ Mill. Thir. Gewinn.

Von den Nebenprodukten: Borke, Kohle und Holzasche werden von Kohlen und Asche in den Zollverein mehr Quantitäten eingeführt, als ausgeführt; von der Holzborke und Gerberlohe zeigt sich ein Ueberschuß durch die Mehraussuhr an prenß. Zollstätten von 138,936 Thirn. Er ist an sich nicht bedeutend und in vielen Gegenden des preuß. Staats ist

entschieben Mangel an diesem Objekt. Die Aussuhrlisten zeigen, daß nach Hamburg 28,321, nach Holland 25,025, nach Frankreich 22,945 Ctr. Borke und Lohe ausgegangen sind; während die Gerbereien in Malmedh großen Zuschusses aus Luxemburg bedürfen und die Gerber im ganzen Staate über Vertheuerung und Mangel an Vorke und Lohe klagen. Das Rohprodukt geht zum Theil ins Ausland, wenn es dort Absat hat und gut bezahlt wird, und sucht sich den Absat nicht im Inlande, wenn dieser bielleicht wegen weiten Transportes u. s. w. nicht so einträglich ist.

Bon den Holzwaaren besteht der Hauptgewinn im preuß. Staat in den seinen Holzwaaren; der Gewinn berechnet sich auf 1,617,840 Thlr. Weniger wichtig sind die anderen Objekte: Hausgeräth 183,540 Thlr., gepolsterte Möbel 193,040 Thlr., grobe Böttcherwaaren 326,936 Thlr. Bon den seinen Holzgeräthen trifft das meiste wohl auf die Industrie des Schwarzwaldes und Odenwaldes, doch nimmt auch der Harz, Thüzringen und Schlesien daran Antheil; Möbel führt Berlin viel aus; an Waschinen aus Holz ist mehr Einfuhr als Aussuhr.

Die bis hierher behandelten Rohprodukte zu beschaffen, ist die eigentliche Aufgabe der Landwirthschaft, welcher die Forstwirthschaft hinzutritt. Nach den Aufnahmen von 1855 war die Vertheilung des Grund und Bodens im Ganzen und nach den einzelnen Provinzen des Staats in positiver und Verhältnißzahl der einzelnen Kulturarten zu der Gesammtsstäche seber Provinz folgende:

|                      | Garten, Weinberge | <b>,</b>   |           | Beständige |  |
|----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--|
|                      | Obstplantagen.    | Ader.      | Biefen.   | Beibe.     |  |
| Preußen              | 328,388           | 11,236,897 | 2,506,571 | 2,152,478  |  |
|                      | 1,29              | 44,28      | 9,87      | 8,47       |  |
| Posen                | 168,079           | 5,996,512  | 825,302   | 815,533    |  |
| rı                   | 1,45              | 51,86      | 7,14      | 7,05       |  |
| Brandenburg          | 166,883           | 6,596,244  | 1,331,534 | 1,027,900  |  |
|                      | 1,06              | 41,66      | 8,41      | 6,49       |  |
| Pommern              | 95,450            | 5,607,784  | 974,759   | 1,642,264  |  |
| •                    | 0,77              | 45,09      | 7,84      | 13,20      |  |
| Schlesien            | 206,151           | 6,817,857  | 900,528   | 311,862    |  |
|                      | 1,29              | 42,62      | 5,68      | 1,95       |  |
| Sachsen              | 107,752           | 5,143,346  | 656,354   | 573,100    |  |
| •                    | 1,08              | 51,78      | 6,61      | 5,77       |  |
| Westphalen           | 128,999           | 3,157,301  | 557,083   | 927,109    |  |
|                      | 1,63              | 39,79      | 7,02      | 11,68      |  |
| Rheinprovinz         | 244,547           | 4,391,949  | 790,057   | 1,193,442  |  |
| , , ,                | 2,33              | 41,80      | 7,52      | 11,36      |  |
| hohenzollernsche Lar | ibe 4,739         | 176,852    | 42,843    | 32,163     |  |
|                      | 1,04              | 38,77      | 9,89      | 7,05       |  |
| Summe                | 1,450,988         | 49,124,742 | 8,585,031 | 8,675,851  |  |
| •                    | 1,82              | 44,63      | 7,90      | 7,86       |  |

|                        | <b>Bel</b> i.               | Undultivirtes<br>Land.      | Gefammts<br>Oberfläche.                     | •  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Preußen                | 4,315,218<br>16,99          | 4,865,876<br>19,15          | 25,405,428<br>100,∞                         |    |
| Posen                  | 2,124,824<br>18,97          | 1,633,670<br><b>14</b> ,18  | 11,563,920<br><b>100</b>                    |    |
| Brandenburg            | 4,364,635<br><b>27</b> ,57  | 2,345,288<br>1 <b>4,</b> 81 | 15,832,484<br>1 <b>00</b>                   |    |
| Pronunern              | 2,182,629<br>17,55          | 1,934,674<br>15,55          | 12,437,560<br>100                           |    |
| Schlesien              | 3,920,304<br>24,51          | 3,839,684<br>24,00          | 15,996,386<br><b>100</b>                    |    |
| Sachsen                | 1,485,592<br>14,95          | 1,967,815<br><b>19</b> ,81  | 9,9 <b>33,9</b> 59<br><b>1<del>0</del>0</b> |    |
| Westphalen             | 2,061,469<br><b>25,</b> 98  | 1,103,474<br>13,00          | 7,935,4 <b>3</b> 5                          |    |
| Aheinprovinz           | 3,117,210<br>29,67          | 768,470<br>7,32             | 10,505,675<br>100-                          | •• |
| hohenzollernsche Lande |                             | 65,847<br>14,44             | 456,120<br>100                              |    |
| Summe                  | 23,705,557<br><b>21</b> ,64 | 18,524,798<br><b>16</b> ,88 | 110,066,967<br><b>100</b> ,00               |    |

Es geht aus dieser Darstellung hervor, daß noch nicht die Hälfte des preuß. Staats eigentliches Ackerland ist; selbst mit Hinzunahme der Wiesen und der Weiden sind doch nur 60,01 Prct., sehr genau f des ganzen Areals der Landwirthschaft zugewiesen. Nimmt man die unerhebslichen Gärten zc. hinzu, so erhält man doch nur ein Areal von 61,60 Prct. der Gesammt-Oberstäche. Der Wald nimmt über f des Landes (21,54 Prct.) ein. Die Angabe des unkultivirten Landes ist nicht von den Resgierungen in positiver Zahl angegeben, sondern nur die Flächen, welche Acker, Wiese, Weide, Wald und Gärten sind. Die Summe dieser positiven Zahlen abgezogen van der Gesammt-Oberstäche des Staats oder der Provinz, ergiebt das nicht bebaute Land.

Vergleicht man die Ergebnisse nach den verschiedenen Provinzen, so kann es nicht auffallen, daß die Rheinprovinz die größeste Verhältnißzahl in Bezug auf Gärten 2c. ergiebt, da die Weinberge zu dieser mit gehören. Eigentliches Ackerland haben am meisten die Provinzen Posen und Sachsen; Posen, weil die Weide und großentheils fruchtbare Ebene so viel als möglich zum Ackerland benutt wird. Die Landwirthschaft wird ganz besonders in neuester Zeit in der Provinz Posen gefördert. In Sachsen liegen die ganze Altmark, das Magdeburgsche und Halberstädtsiche, unzweiselhaft ausgesuchte Kornländer. Der Reg. Bez. Merseburg hat die goldene Aue; der Ackerdau ist hier siberall mit großer Sorgfalt

betrieben. — An Wiesen zeigt bie größeste Berhältnißzahl die Provinz Preußen, welches ben vielfachen Wafferverhältnissen zuzuschreiben sein dürfte. Die Rieberungen am Niemen, an der Weichsel und Nogat, auch am Pregel sind bekannt. Der Berhältnißzahl nach folgt, von Hohen= zollern abgesehen, sogleich bie Provinz Brandenburg, beren hydrographis schaltnisse viel Wiesengrund herbeiführen. — Weibeland erscheint in Pommern am bedeutendsten. — Vom Walde ift früher schon gesproden. — Daß 16 — 17 Pret. ber Oberfläche unkultivirtes Land find, kann wohl nicht auffallen, denn es gehört dahin aller Raum, welcher von Städten, Dörfern, überhaupt Gebäuden eingenommen wird, ferner alle Wege, Ströme, Flusse, Kanale, See'n, auch Felsen und hohe Berge, bie keiner Kultur unterworfen werben. Die letzteren, bas Riesengebirge, die vielen Striche, welche im stiblichen Schlesien dem Bergbau allein überwiesen sind, die dichte Befetzung der Provinz mit Häusern, möchten erflaren, weshalb Schlesien in ber Berhältnißzahl am meiften unkulti= virtes Land zeigt. Sehr merkwürdig allerdings bleibt es, daß die Rheinproving im Procentsatz noch nicht den britten Theil von Schlesien erreicht. Die Berge am Rhein sind aber allerdings auch nicht so hoch, als die schlesischen, bis zu ben bochsten Kammen wenigstens mit Walb bewachfen, und für alle kleinere Berge tritt hier die Weinkultur ein, welche in Schlesien bei weitem nicht ber in der Rheinprovinz gleich kommt.

Rur im Rheinland und in Westphalen beruhen die hier mitgetheilsten Zahlen auf den Kataster-Vermessungen, in den übrigen Provinzen nicht; die Zahlen sind indessen amtlich von den Regierungen und den Kreislandräthen angegeben. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß hier noch Rectisicationen mancherlei Art vorkommen können. Indessen sind die Zahlen nun schon 1849, 1852 und 1855 einberichtet und wers den daher zur allgemeinen Orientirung über die Verhältnisse immerhin schon jest als Anhalt genommen werden können.

Einen Einblick in die landwirthschaftlichen Verhältnisse bes Staats ersgiedt serner die Vertheilung der ländlichen Besitzungen nach ihrer verschiedes nen Größe. Es werden angegeben die Anzahl der Güter, welche über 600 Mrg. groß sind, mit dem Flächenraum, den sie im Ganzen einnehs men; ebenso die Güter von 300—600; von 30—300; von 5—30 und unter 5 mgdb. Mrg. Die Resultate dieser Angaden sind nun im ganzen Staate in Folge der Aufnahme von 1855 solgende: Nach Abzug des unbedauten Landes gehört der Lands u. Forstwirthschaft an in 2,070,157 verschiedenen Gütern aller Art ein Areal von 91,542,169 mgdb. Mrg., also im Durchschnitt 1 dieser Güter 44,12 mgdb. Mrg. groß. Von diessen nach Größe und Beschaffenheit sehr verschiedenen Gütern und Bes

sitzungen sind mit Einschluß der Forsten Grundgüter von mehr als 600 Mrg. 17,675 mit einer Fläche von 39,200,308 Mrg., d. h. im Durchschnitt für jedes Gut 2,218 Mrg.; Güter von 300 - 600 Mrg. sind im Staate 14,481 mit einer Gesammtfläche von 5,992,242 mgbb. Mrg., also jedes im Durchschnitt 414 Mrg.; Güter von 30 — 300 Mrg. sind gezählt worben 387,741 mit einer Fläche von 35,796,201 mgbb. Mirg., b. h. im Durchschnitt auf jedes 92 Mrg.; Güter von 5 - 30 Mrg. sind gezählt 598,134 mit einer Fläche von 8,316,927 Mrg., also im Durchschnitt 14 Mrg.; Güter unter 5 Mrg. sind gezählt 1,052,126 mit einer Fläche von 2,236,491 Mrg., also im Durchschnitt für jebes Gut 2,18 Mrg. Das Areal ber größeren Güter nimmt von der im ganzen Staate land= und forstwirthschaftlich bebauten Fläche 42,80 Prct. ein; die Güter von 300-600 Merg. umfassen 6,56 Prct.; die Güter von 30 bis 300 Mrg. 39,10 Prct.; die Güter von 5-30 Mrg. 9,00 Prct.; die Güter unter 5 Mrg. 2,44 Prct. Es ist nach Lage ber eingereichten Rotizen nicht niöglich, die Forsten besonders auszuscheiden. . Sie find immer mit enthalten in ben Ergebnissen ber Durchschnittsberechnungen. kleinere Forsten gehören Gemeinen und ordnen sich daher bei den Gütern kleineren Umfanges mit ein; aubere Privatwaldungen sind oft sehr groß, ebenso die königlichen Forsten. Mancher Oberförster hat ein Revier von 20=, 30=, 40,000 Mrg. und mehr. Diese Forstreviere sind bann als für sich bestehende, besondere Grundgüter zu betrachten, und man wird beswegen nur immer beachten muffen, daß wenn ber Durchschnitt z. B. der großen Güter sich auf je 2,500, 2,800 mgdb. Mrg. berechnet, ber Durchschnitt ber reinen eigentlichen Land güter sich etwas geringer als resp. 2,500 ober 2,800 mgbb. Mrg. stellt, eben wegen ber zur Gesammtsumme hinzu gerechneten, bisweilen sehr bebeutenben Forst= länbereien.

In Betreff ber eigentlichen Landgüter ist es nun für ein vorzugsweis Ackerdau treibendes Land nicht günstig, wenn die großen Güter
ganz sehlen; benn nur auf diesen sind große landwirthschaftliche Berbesserungen, viele andere Fortschritte rationeller Landwirthschaft, Anwendung großer Kapitalsummen für Zwecke der Agrifultur auszussihren möglich. Es wäre aber ebenso wenig ein glückliches Berhältniß, wenn Landbesitz mittlerer Größe sehlte; der ganze Bauernstand gehört in diese Kategorie, ebenso solche Besitzungen, wie sie in den mittleren Provinzen des
preuß. Staats etwa als Lehnschulzengüter bezeichnet werden. Die kleineren Kapitalien, deren sich viel in einem vorwärts schreitenden Lande
bei Einzelnen ansammeln, sinden in solchen Gütern ihre Anwendung auf
bie Landwirthschaft. Der Eigenthümer kennt seine kleineren Flächen
ganz genau; es entwickelt sich ein mehr patriarchalisches Verhältniß, bei

welchem alle Mittel kleinen Kapitals und menschlichen Fleißes zur Anwendung kommen. Auch die noch kleineren Besitzungen von 5 - 30 Mrg. find für fleißige Landleute schon ein sehr willkommener Besit; in ben westlichen Provinzen des preuß. Staats kann sich eine Familie, die 10 Mrg. Land besitzt, bei Fleiß und Sparsamkeit, wie der Landrath v. Hauer für den Areis Solingen in der statiftischen Beschreibung deffelben speciell beweist, von der Bebauung berselben schon selbstständig ernähren. In Bezug auf noch kleineres Besiththum ist in neuester Zeit in Schriften und Reben viel Furcht ausgesprochen vor zu großer Zersplitterung des Bobens, und es ift wie sprichwörtlich geworden, daß die Gesetzebung das Pulverisi= ren bes Aders verhindern möge. Die oben angegebenen Durchschnitts= berechnungen zeigen, daß im Allgemeinen im preuß. Staate von einem solchen Pulverisiren des Grundes und Bodens wohl noch nicht die Rede Der Durchschnitt ergiebt, daß auch auf ben kleinsten Besitzer sein kann. noch etwas über 2 Morgen Land kommen. Wenn man nun bedenkt, welchen Bortheil für die ganze fittliche Entwickelung der Nation es baben muß, wenn auch der fleißige Tagelöhner die Möglichkeit hat, durch Ordnung und Sparsamkeit dahin zu kommen, einen kleinen Besit als Eigenthum sich zu erwerben; wenn man erwägt, wie ein solcher kleiner Eigenthumer, beffen Besit seine Thatigkeit nicht ganz in Anspruch nimmt, Zeit und Gelegenheit finden wird, durch Lohnarbeit auf den größeren Gütern neben ber Bestellung seines kleinen Acters Gelb zu erwerben und seinen Unterhalt sich zu schaffen; wenn man baran benkt, baß es für Schäfer, Hirten, kleine Handwerker wie Schmiede, Weber 2c. höchst wünschenswerth ift, zu ihrem Lohne ein kleines Stud Land zu besitzen: so ift es im Ganzen als günstig zu bezeichnen, daß im preuß. Staat auch für solche Berhältniffe hinreichend kleines Besitzthum vorhanden ift. Es ist nicht zu besorgen, daß deshalb die Spatenkultur den Pflug verbrängen werbe. Filr kleine Befitzungen in den Städten und auch auf bem Lande ist es gewiß ganz gut, wenn ein kleiner Theil ber Landbaufläche ber gartenähnlichen Kultur zufällt. Dies sind aber im preuß. Staat, auch in ber Boraussetzung, baß alle kleine Landbesitzun= gen von 5 Mrg. und barunter nur mit bem Spaten bebaut würden, boch noch nicht 21 Brct., während bie großen Güter von 600 Mrg. und mehr, allerdings mit Einschluß der größeren Forsten, mehr als 42 Prct. der bebauten Fläche einnehmen.

Die Berthellung des Grundes und Bodens scheint hiernach für den preuß. Staat im Ganzen sehr günstig. Die Berhältnisse stellen sich ins dessen sehr verschieden nach den einzelnen Provinzen und Gegenden. Es ist klar, daß in einer sehr kultivirten fruchtbaren Gegend 600 Werg, mehr werth sein, und mehr Ertrag liefern werden, als in einer

unkultivirten, sehr unfruchtbaren Gegend ein Landgut von vielleicht 1200 Morgen.

Hiernach wird es zweckmäßig sein, die oben betrachteten Berhältnisse noch nach den einzelnen Provinzen in kurzer Uebersicht zu besprechen.

Die Provinz Preußen hat 3943 Güter von 600 Morgen und barüber, welche umfassen 8,618,918 Mrg., im Durchschnitt jedes Gut 2186 Mrg., also etwas kleiner als ber Durchschnitt für ben Staat fich berechnet. Güter von 300-600 Mrg. sind 4241 mit 1,817,857 Mrg. Fläche, macht pro Gut 429 Mrg.; biese also sind größer als ber Durchschnitt bes Staats ergiebt. Gliter von 30-300 Mrg. find 83,477 mit 9,310,843 Merg. Fläche, giebt im Durchschnitt 112 Merg., auch größer als der Gesammtburchschnitt bes Staats. Güter von 5-30 Merg. sind 42,554 mit einer Fläche von 672,414 Morgen, im Durchschnitt 16 Morgen und hiernach auch größer als ber Durchschnitt bes Staats. Giter unter 5 Mrg. endlich sind 46,418 gezählt worben, mit einer Größe von 119,550 Mrg., macht im Durchschnitt 2,00 Mrg., mithin auch größer als ber Durchschnitt bes Staats. Die ganz großen Güter ergeben einen etwas kleineren Onrchschnitt an Flächenraum als im gan= zen Staat. Alle übrige Rategorieen zeigen aber im Durchschnitt eine größere Fläche als nach bem Durchschnitt bes Staats. Nach bem nörblichen Klima, ber noch nicht bichten Bevölkerung ber Provinz ist es sehr erklärlich, daß die Güter der Bauern, kleinen Besitzer 2c. etwas größer sein mussen in der Provinz Preußen, als etwa im Westen des Staats. So, wie in biesem, kann von einem sehr kleinen Flächenraum der Eigen= thümer in ber Provinz Preußen in gleicher Art nicht leben und bestehen. Wenn man mit ber Anzahl aller Güter in ber Provinz Preußen, nämlich 180,633, in die ganze Fläche des kultivirten Landes von 20,589,552 bivibirt, so giebt ber Durchschnitt für ein Gut 113,71 mgbb. Mrg., während derselbe Durchschnitt für den ganzen Staat 44,20 mgbb. Mrg. ergiebt.

Achnlich liegen die Verhältnisse in der Provinz Posen, doch ist der allgemeine Durchschnitt, der sich bei 102,141 Gütern mit 9,980,250 mgdb. Mrg. auf 97,22 mgdb. Mrg. berechnet, etwas kleiner als in der Provinz Preußen. Große Güter von mehr als 600 Mrg. sind 2630 mit einer Fläche von 5,556,469 Mrg., also durchschnittlich 2113, d. h. die Güter sind etwas kleiner als in der Provinz Preußen, etwas kleiner auch als der Durchschnitt des Staats ergiebt; aber es sind ihrer sehr viele, ihre Fläche ist 55,95 Prct., während sie in der Provinz Preußen nur 41,22 Prct. ist, und im ganzen Staat 42,22 Prct. Güter von 300 bis 600 Mrg., mittlere Landgüter, Lehnschulzengüter 20.: sind in der

Provinz Posen 1086 mit 460,354 Mrg. Land, dies sind nur 4,64 Prct. der bedauten Fläche, der Ourchschuitt ist für jedes Gut 424 Mrg. uns gefähr wie in Preußen, aber man sieht wohl, daß diese Art ländlichen Besitzes und ländlicher Kultur in der Provinz Posen noch nicht allgemein verdreitet ist. Bauergster von 30—300 Mrg. sind in dieser Provinz 45,457; sie nehmen mit 3,348,993 Mrg. 33,78 Prct. der Kulturssläche ein, also weniger als in Preußen, weniger auch als der Ourchschnitt des Staats ergiedt. Ein solches Bauergut hat im Posensschen im Ourchschnitt nur 74 Mrg. Noch unbedeutender ist der Landsbesitz von 5—30 Mrg. und unter 5 Mrg. Es sind gezählt 31,118 Güter von 5—30 Mrg. mit 505,924 Mrg. im Ganzen, jedes Gut durchschnittlich 16 Mrg. und ganz kleine Güter unter 5 Mrg. sind gezählt worden 21,850 mit einer Fläche von 58,810 mgdb. Mrg., im Ourchschnitt 2,00 mgdb. Mrg. jedes Gut, im Ganzen wie in der Provinz Preußen 0,80 Prct. der Kultursläche.

Die Tendenz der landwirthschaftlichen Bestrebungen in der Provinz Posen ist die Bemühung rationeller Landwirthe, ein größeres Gut zu erwerben, welches aber nicht eine übermäßige Ausbehnung hat.

Die Provinz Brandenburg hat viele große Güter. 2263 find gezählt worden von 600 Mrg. und darüber, diese umfassen 6,596,717 Mrg.; sie sind 48,91 Prct. der Kulturfläche, also mehr als der Durchschnitt im Staate, weniger als in der Provinz Posen, aber der Durchschnitt eines jeden Gutes berechnet sich auf 2,915 mgbb. Mrg., b. i. mehr als in irgend einer Provinz des preuß. Staats sich als Durch= schuitt für die großen Güter herausrechnet. Güter von 300-600 Mrg. sind 2,085 gezählt worben, mit einer Fläche von 813,601 Mrg. ift 6,00 Prct. ber Aulturfläche; die burchschnittliche Größe berechnet sich auf 390 mgbb. Mrg., also kleiner als ber Durchschnitt des Staats, als ber Durchschnitt in Preußen und Posen. Es scheint nicht an Neigung zu fehlen in der Provinz Brandenburg zum Erwerb solcher mittleren Güter. Bauergüter von 30-300 Mrg. sind in der Provinz Brandenburg gezählt worden 48,646 mit einer Fläche von 5,283,593 Merg., burchschnittlich ist banach jedes Bauergut 109 mgbb. Merg. groß, b. h. größer als ber Durchschnitt bes Staats, als bas Bauergut in Posen, aber etwas kleiner als solche Güter in der Regel in der Provinz Preugen find; sie nehmen 39,18 Pret. ber Kulturflache ein, sehr genau wie der Durchschnitt des Staates sich berechnet. Kleinere Gitter von 5—30 Mrg. (Rossäthengüter) sind gezählt worden 45,609 mit einer Fläche von 638,482 mgbb. Mrg., b. i. 4,78 Prct. ber Kulturfläche und 14 Mrg. im Durchschnitt. Unter 5 Mrg. find gezählt 65,318 mit einer Rulturfläche von 154,803 Mrg., durchschnittlich 2,37 Mrg. für jedes, etwas mehr als der Durchschnitt des Staats ergiebt. Aber dieser kleine Besitz ist in der Provinz Brandenburg, wenn er auch unter dem Durchschnitt des Staats bleibt, doch zahlreicher und mehr Flächenraum einnehmend, als in der Provinzen Posen und Preußen; dieser kleine Besitz nimmt 1,15 Prct. der Aultursläche ein. Alle Güter zusammen genommen geden 82,20 mgdb. Mrg. für jedes einzelne Gut im Durchschnitt, also etwas weniger als in Posen und bedeutend weniger als in Preußen.

Pommern giebt, wenn man mit ber Zahl aller Guter in die Morgenzahl ber gesammten Kulturfläche ber Provinz bivibirt, auf jedes Gut 116,94 mgdb. Mrg., d. i. die größeste Durchschnittszahl in ber ganzen Monarchie. Es sind gezählt worden 2,549 Güter von 600 Mrg. und mehr mit einer Fläche von 6,491,758 Mrg. — Der Durchschnitt für jedes einzelne größere Gut ift kleiner als in der Provinz Brandenburg, nämlich 2,547, immer aber viel größer als sich ber Durchschnitt großer Gilter für ben ganzen Staat berechnet. Aber bie Gesammtfläche bieser großen Güter ist 61,81 Prct., also viel mehr als ber Durchschnitt bes Staats ergiebt (42,80 Prct.), mehr Fläche als in irgend einer anbern Provinz die großen Güter einnehmen. Mittlere Güter von 300-600 Mrg. sind 1463 mit 609,037 mgbb. Mrg. Im Durchschnitt hat demnach ein jebes dieser mittleren Güter (Lehnschulzengut 2c.) 416 mgob. Mrg., etwas mehr Größe als in Brandenburg, ungefähr wie ber Durchschnitt des Staats für diese Art von Gütern mit 414 mgdb. Mrg. sich Die Flache, welche biese Guter einnehmen, beträgt 5,00 Prct., nicht ganz wie der Durchschnitt des Staats ist (6,55). Bauergüter, b. h. Güter zwischen 30 und 300 mgdb. Mrg. sind gezählt 26,398, etwa halb so viel als in der Provinz Brandenburg. Sie umfassen 2,933,203 mgdb. Mrg., b. h. 27,93 Prct. bes kultivirten Landes, lange nicht so viel, als in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Posen, ober im Durchschnitt bes Staats das Areal der Güter von 30-300 Mrg. ausmacht. Im Durchschnitt trifft auf ein solches Bauergut eine Größe von 111 Mrg., ungefähr wie in der Provinz Preußen (112 mgdb. Wrg.), und etwas mehr als in der Provinz Brandenburg (109 mgdb. Mrg.) Güter von 5-30 mgbb. Mrg., wie etwa Kossäthen 2c. besitzen, sind in Pommern gezählt 27,409, etwa so viel als in der Provinz Posen, sehr viel weniger als in ber Provinz Brandenburg. Sie nehmen 3,00 Prct. der Kulturfläche ein, mahrend ber Durchschnitt bes Staats 9,00 Pret. ist. Berhältnismäßig sind ihrer wenige. Ihre durchschnittliche Größe berechnet sich auf 14 mgbb. Mrg., wie in Branbenburg und im Durch= schnitt bes Staats. Ganz kleine Guter von 5 Mrg. und darunter sind in Pommern 31,992, etwa halb so viel als in der Provinz Brandenburg. Sie umfassen 83,810 mgdb. Merg., find nur O,s Pret. der ganzen

Mache des kultivirten Landes, in Durchschnitt fallen auf jedes dieser Güter 2,00 mgbb. Wrg., etwas mehr als in Brandenburg oder im Durchschnitt der Monarchie.

. In Pommern ist unzweifelhaft der große Grundbesitz vorherrschend, welcher mehr als 7 der Kultursläche einnimmt.

Besentlich anders schon steht es in Schlesien. Die großen Güter von 600 mgbb. Mrg. und mehr umfassen 6,313,961 mgbb. Mrg., und find 51,98 Prct. der ganzen Kulturfläche, viel weniger also als in Pommern, etwa die Hälfte des Kulturlandes, wie ungeführ auch in ber Provinz Brandenburg ber Fall ift. Solcher Güter sind gezählt 2,932, weshalb auf jedes Gut eine burchschnittliche Größe von 2,153 mgbb. Mrg. kommt, viel weniger als in Brandenburg ober Pommern, ungefahr wie in Preußen und in der Provinz Posen, oder wie im Durchschnitt bes ganzen Staates diese Größe sich berechnet. Nicht bedeutend ift- bie Größe und Anzahl ber mittleren Güter von 300-600 mgbb. Mrg. in Schlesien. Gie umfassen 490,989 mgbb. Mrg., 4,04 Prct. ber Aulturfläche, es sind ihrer 1,157, kommt also auf ein jedes dieser Giiter im Durchschnitt 424 mgbb. Mrg., ähnlich bem Durchschnitt ber Monarchie. Gitter von 30-300 mgbb. Mrg. sind 46,232 gezählt, ungefahr so viel als in Brandenburg und Posen, sie umfassen 3,622,704 mabb. Mrg., sind 29,00 Prct. der kultivirten Fläche, im Durchschnitt jebes Gut 78 mgdb. Mrg., viel kleiner als in Pommern und Brandenburg, selbst als der Durchschnitt des Staats ergiebt. Sie sind ähnlich biefer Art von Gütern in der Provinz Posen. Die Keineren Güter aber von 5-30 mgbb. Mrg., beren beinahe 4mal so viel find als in Pom= mern, 104,588, umfassen 1,449,550 mgbb. Mrg., sie sind 11,98 Prct. ber Kulturfläche, auf jedes berselben fallen im Durchschnitt 14 mgbb. Mrg., wie auch ber Durchschnitt bes Staats ist. Ganz kleine Güter unter 5 Merg. sind in Schlefien gezählt worben 115,958, auch nahezu 4mal so viel als in Pommern, mit einer Fläche von 279,498 mgbb. Mrg., d. i. 2, Prct. der gesammten Kulturflache, jede Besitzung durchschuittlich 2,41 mgbb. Mrg. groß. — Weil in Schlesien ber kleinere Besitz schon erheblicher ist, die großen Güter aber im Durchschnitt von geringerem Umfang als in Pommern und Brandenburg sind, so stellt es sich heraus, baß, wenn man mit ber Anzahl aller Landgüter jeder Größe in bie Gesammtkulturflache bivibirt, auf jebes Gut in Schlesien fallen 44,00 mgbb. Mrg., ungefähr wie im ganzen Staat im Durchschnitt. In Pommern giebt dieselbe Rechnung für jedes Gut 116,04 mgbb. Mrg.

In der Provinz Sachsen ist die Bedeutung der großen Güter noch geringer als in Schlesien. Es sind ihrer (von 600 mgdb. Mrg. und mehr) nur 1,160, noch nicht halb so viel als in Schlesien. Sie um= fassen 2,235,293 mgbb. Mrg., und sind 28,06 Prct. dem Areal nach von der gesammten Kulturfläche der Provinz, etwa i berselben, während fie in Schlesien die volle Hälfte ber Provinz einnehmen. Jedes größere Gut hat durchschnittlich nur 1,927 mgbb. Mrg. — Mittlere Güter von 300 - 600 Mrg. sind 1450 in der Provinz Sachsen, sehr genau so viel als in Pommern; sie nehmen 582,819 mgdb. Wrg. ein, 7,20 Pret. des Kulturlandes. Der Durchschuitt für den Staat ist 6,55 Prct. — Bei dieser Art von Gütern ist keine besondere Abweichung von den Berhältnissen in den übrigen mittleren und östlichen Provinzen. Der Durchschnitt ist für ein solches Gut die Größe von 402 mgdb. Mrg., nach bem Durchschnitt des ganzen Staats ist dieselbe 414 mgdb. Mrg. gegen liegt ber Schwerpunkt in Betreff ber Vertheilung bes Landbesitzes in der Provinz Sachsen in den kleineren Gütern. Von 30-300 madb. Mrg. sind gezählt 40,014 mit 3,974,787 mgdb. Mrg. Areal, 49,00 Prct. ber Gesammtfläche, während im Durchschnitt bes Staats sie nur 39,10 Prct. betragen; — Pommerns Bauergüter nehmen nur 27,98 Prct. der Rulturfläche ein. Die Größe eines solchen Gutes ist in Sachsen im Durchschnitt 99 mgbb. Mrg.; im Durchschnitt bes Staates 92; in Bommern 111. Güter von 5-30 Mrg. sind in dieser Provinz 63,557, mit einem Areal von 921,072 mgbb. Mrg., d. h. 11,56 Prct. der Kulturfläche, jedes Gut dieser Art ist im Durchschnitt 14 mgdb. Mrg. groß, gerabe wie im Durchschnitt bes Staats. - In Pommern nehmen biese kleinen Güter nur 3,00 Prct. der gesammten Kulturfläche ein. — Die ganz kleinen Besitzungen unter 5 mgbb. Mrg. umfassen in bieser Proving 252,173 mgbb. Mrg. Es sind ihrer 105,761. Sie sind 3,10 Prct. ber Gesammtfläche, während für ben Staat der Durchschnitt nur 2,44 Prct. ift. Ein jedes dieser Guter ist im Durchschnitt 2, m mgbb. Mrg. groß. Die kleineren Güter von 300 mgbb. Mrg. abwärts umfassen in ber Provinz Sachsen 5,148,032 mgbb. Mrg., b. h. 64,62 Prct., die großen von 300 mgbb. Wrg. an aufwärts bis 600, 800, 1000, 2000 Mrg. 2c. umfassen nur 2,818,112 mgbb. Mrg., b. i. 35,88 Prct. ber Fläche; während in Pommern die großen Güter 7,100,795 mgbb. Mrg. b. h. 67,01 Prct., die kleineren 3,402,091 mgdb. Mrg., d. h. 32,00 Prct. ber gesammten Kulturfläche ber Provinz einnehmen. — In ber Provinz Sachsen ist ber Durchschnitt eines Landguts, wenn man alle Besitzungen zusammen nimmt, nur 37,50 mgdb. Mrg., während biese Durchschnittssumme für ben Staat sich berechnet auf 44,22 mgbb. Mrg.

In der Provinz Westphalen werden noch mehr, als in der Provinz Sachsen die kleineren Güter von Wichtigkeit. Güter von 600 Mrg. und mehr sind 1855 gezählt worden 676, mit einem Areal von 1,135,992 mgdb. Mrg., von der gesammten Kultursläche nur 16,68 Prct., die durch-

schnittliche Größe eines solchen Gutes berechnet sich auf 1,680 mgbb. Güter von 300 — 600 mgbb. Mrg. sind gezählt worden 1414, Mrg. welche 552,694 Merg. umfassen, 8,00 Pret. ber Rulturstäche, durchschnittlich von einer Größe von 391 mgbb. Mirg. — Die Gesammtsumme diefer Art von Gütern ist bei 8,000 Prct. ber kultivirten Fläche größer, als in ben anbern Provinzen, welches in ben vielen Kolanaten bes Reg.-Bez. Münster wohl seine Erklärung findet. — Güter von 30 — 300 Mrg. ist die beträchtliche Zahl von 46,352 mit 3,888,930 Mrg. Land, 56,20 Prct. der Gesammtfläche, mehr als in irgend einer andern Provinz; der Durchschnitt eines solchen Gutes berechnet sich auf 84 mgob. Noch kleinere Güter von 5-30 mgbb. Mrg. sind 73,250 mit einer Fläche von 1,013,071 mgdb. Mrg.; 14,88 Prct. des Areals, im Durchschnitt jedes Gut 14 Merg. groß, wie der Durchschnitt des Staats ist. 14,00 Pret. vom Areal ist sehr viel; Provinz Preußen hat nur 3,00, Posen 5,00, Brandenburg 4,78, Pommern 3,66 Prct., selbst Schlesien und Sachsen nur zwischen 11 und 12 Prct. — Ganz kleine Güter unter 5 Mrg. sind gezählt worden 115,376 mit 241,274 mgdb. Mrg.; 3,58 Prct. ber kultivirten Fläche ber Provinz, im Durchschnitt von einer Größe von 2,00 mgbb. Mrg. — Scheidet man größere Guter, als solche, die 300 mgbb. Wrg. und mehr haben, so ist in Westphalen eine Fläche von 1,688,686 mgdb. Mrg. ober 24,72 Pret. ber kultivirten Fläche Weftphalens ihnen zugehörig; — bie mittleren und kleinen Güter nehmen 5,143,275 mgdb. Mrg. ober 75,18 Prct. ein. Hieran erkennt es sich, wie viel wichtiger in Weftphalen die mittleren und kleinen Güter find, als die großen; — welches auch daraus hervorgeht, daß mit der Anzahl aller Güter in die Gesammtfläche allen Landbesitzes dividirt, auf jedes Gut nur 28,00 mgbb. Mrg. fallen.

Ebenso tritt bas Ueberwiegen ber kleineren Besitzungen in der Rheinprovinz hervor. Die Division des sämmtlichen kultivirten Areals durch die Gesammtzahl aller Besitzungen ergiedt für jede nur 12,20 mgdb. Mrg. Die Güter von 300 Mrg. und mehr sind 2,773,506 mgdb. Mrg., d. h. 28,00 Prct. der ganzen kultivirten Fläche, und Güter von weniger als 300 mgdb. Mrg. bededen 6,963,699 mgdb. Mrg., d. h. 71,52 Prct. — Ein Gut von 300 Mrg. am Rhein gehört schon zu den größeren, und stellt sich nach Preis und Ertrag ähnlich wie in Pommern ein Gut von 1000 oder 1,500 mgdb. Mrg. — Doch sind am Rhein mehrere große Güter. Es sind gezählt worden 1,431 Güter von 600 mgdb. Mrg., d. h. 1,485 mgdb. Mrg. für jedes Gut; der Raum, den diese Güter einnehmen, ist 21,00 Prct. der ganzen kultivirten Fläche. Dieser Procentsatz ist größer als in Westphalen; die Fläche, welche die großen Güter am Rhein einnehmen, ist größer als die Fläche, welche

bie großen Güter in ber Provinz Westphalen inne haben. Es sind sol= der Güter mehr als noch einmal so viel als in Westphalen; aber im Durchschnitt ift ein jedes dieser Gliter kleiner als in Westphalen, als in irgend einer der sieben anderen Provinzen der Monarchie. Güter von 300 — 600 mgbb. Mrg. sind in der Rheinprovinz 1,547 mit 647,810 mabb. Mrg., 6,4 Prct. ber Gesammtkulturfläche, jebes Gnt im Durchschnitt 419 mgbb. Mrg. Bei bieser Kategorie von Gütern ist weber eine auszeichnenbe Größe bes Durchschnitts, noch eine große Berbaltnißzahl dieser Art von Besitz gegen andere Provinzen hervorzuheben. Dagegen sind Güter von 30 - 300 Mrg. 49,475 mit 3,313,009 mgbb. Mrg., 34,03 Prct. ber Gesammtfläche, jedes Gut im Durchschnitt 67 mgbb. Mirg., b. h. kleiner als der Durchschnitt bes ganzen Staats, ber sich auf 92 herausstellt. Gitter von 5-30 Merg. sind 202,883, außer= orbentlich viel mehr, als in irgend einer Provinz. Diese Güter haben aufammen 2,630,865 mgbb. Mrg., 27,02 Prct. der Rulturfläche. burchschnittliche Größe jedes einzelnen ift 13 Mrg. Und Güter unter 5 Morgen sind in der Rheinprovinz 537,874 mit 1,019,825 mgbb. Mrg., 10,0 Pret. der ganzen Fläche. Reine Provinz hat auch nur halb so viel Land nach so kleinem Besitthum vertheilt. Die Weinkultur hat neben ber vielfachen Zertheilung bes Grundes und Bobens unzweifelhaft Antheil an biefer großen Berhältnißzahl.

In den hohenzollernschen Landen, welche hier noch erwähnt werden mögen, sind 91 Güter von 600 Mrg. und mehr mit einer Fläche von 125,504 mgdb. Mrg., 32,16 Prct. der Fläche, 1,379 mgdb. Mrg. im Durchschnitt jedes Gutes; — 38 Güter von 300—600 Mrg., mit einer Fläche von 17,081, d. i. 4,86 Prct. der Gesammtsläche, 450 mgdb. Mrg. im Durchschnitt jedes Gut; Besitzungen von 30—300 mgdb. Mrg. sind 1,690 mit 120,169 mgdb. Mrg., 30,70 Prct. der Fläche, 71 mgdb. Mrg. jedes Gut; — Besitzungen von 5—30 mgdb. Mrg. sind in den hohenzollernschen Landen 7,216 mit einem Areal von 100,471 mgdb. Mrg., d. i. 25,74 der Gesammtsläche, ein jedes Gut 14 mgdb. Mrg. im Durchschnitt; die Zahl der kleinsten Besitzungen unter 5 mgdb. Mrg. ift 11,579 mit einem Areal von 27,048; d. i. 6,80 Prct. der Gesammtsläche, jedes Gut im Durchschnitt 2,84 mgdb. Mrg.

Die kleineren Güter von 300 mgbb. Mrg. und weniger nehmen 247,688 mgbb. Mrg., b. i. 63,46 Prct.; die größeren 142,585 mgbb. Mrg., b. i. 36,54 Prct. der Fläche ein.

Die Berhältnisse liegen ähnlich wie am Rhein, boch sind nicht ganz so viel kleine Besitzungen in den hohenzollernschen Landen als am Rhein. Benn man mit der Anzahl aller Besitzungen in die Kultursläche bividirt, so erhält man einen Durchschnitt von 18,98 mgbb. Mrg., also ein etwas größeres Areal als am Rhein.

Es ordnen sich die Durchschnitte ber Größe der Güter ganz im Allsgemeinen, nach Division der Kulturstäche durch die Anzahl aller ländslichen Besitzungen, wie folgt:

Pommern 116,94, Preußen 113,71, Posen 97,22, Brandenburg 82,28, Schlesien 44,88, Sachsen 37,58, Westphalen 28,82, hohenzoll. Lande 18,93, Pheinprovinz 12,28 — Durchschnitt des Staats 44,22 mgdb. Wrg.

Man darf nicht vergessen, daß die natürliche Beschaffenheit der Provinzen, Berg und Thal, Weinkultur, auch besondere Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit, die großen Verschiedenheiten der Größe der Besithümer zum Theil herbeissihren; — außerdem aber ist es dichte Bevölkerung, große Sorge in Bestellung kleiner Räume, Eigenthümlichkeiten in Sitte, Lebensart, auch Recht und Geset, wie es sich verschieden in den einzelnen Landestheilen entwickelt und sestgestellt hat, welche bei Erklärung dieser sehr von einander abweichenden Gestaltung des Bodenbesitzes in den einzelnen Provinzen und Gebieten des preuß. Staates herbeigezogen werden müssen.

Es wird am Schlusse bieser Darstellung noch eine Betrachtung über die Größe der Landgüter folgen, wie sie aus einer wesentlich anderen Art der Auffassung von dem landwirthschaftlichen Ministerio nach andersweit eingezogenen Nachrichten von einem Theile der Monarchie zusammengestellt ist. Hier kam es nur darauf an, die Darstellung zu geben, welche aus den bei dem statistischen Bureau eingegangenen Tabellen sich herausstellt; und ist bei der Bichtigkeit dieses Gegenstandes, der für die Beurtheilung der Agrikulturverhältnisse die wesentlichsten Bedingungen enthält, versucht worden, diese Ackers und Besitzvertheilung in tabellarisscher Form zusammen zu stellen.

|                   | Preußen.                        |                      |                                   |                                                       | \$ 0 f                  | sen.                               |                          |                                                       |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ì                 | Başl<br>ber<br>Befițuns<br>gen. | Deren<br>Morgenzahl. | Prozent<br>ber<br>Total=<br>Nähe. | Eine Be-<br>fihung<br>hat im<br>Drosphat.<br>mgbb. M. | ber<br>Besitun=<br>gen. | Deren<br>Morgenzahl.<br>mgbb. Mrg. | ber<br>Total-<br>fläche. | Eine Bes<br>fitung<br>hat im<br>Droffont.<br>mgbb. M. |
| Morgen.           |                                 | mgbb. Mrg.           | 1                                 | mg55. 2C.                                             |                         | mgoo. arey.                        |                          | migoo, ac.                                            |
| v. 600 n. barüber | 3943                            | 8618918              | 41,96                             | 2186                                                  | <b>26</b> 30            | 5556469                            | 55.96                    | 2113                                                  |
| v. 800 — 600 .    | 4241                            | 1817857              | 8,85                              | 429                                                   | 1086                    | 460354                             | 4,64                     | 424                                                   |
| v. 30 — 800 .     | 83477                           | 9310813              | 45,33                             | 112                                                   | 45457                   | 3348993                            | 33,78                    | 74                                                    |
| v. 5— ao .        | 42554                           | 672414               | 3,28                              | 16                                                    | 31118                   | 505924                             | 5,09                     | 16                                                    |
| unter 5           | 46418                           | 119550               | 0,58                              | <b>2</b> ,58                                          | 21850                   | 58510                              | (),59                    | 2,68                                                  |
| Gume              | 180633                          | 20539552             | 100                               | 113,71                                                | 102141                  | 9930250                            | 100                      | 97,22                                                 |

|                       | Branbenburg.                           |                                   |                                     | 9                                        | B o m n                 | e t i                              | u.                                  |                                                      |  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Besihungen. , Worgen. | Zahl<br>ber<br><b>Befigun-</b><br>gen. | Deren<br>MorgenjahL<br>mgbb. Mrg. | Prozent<br>ber<br>Total-<br>fläche. | Fine Be- fitung hat im Drofont. mgbb. M. | her<br>Befihun-<br>gen. | Ocren<br>Worgenzahl.<br>mgbb. Wrg. | Prozent<br>der<br>Total-<br>fläche. | Eine Be-<br>fitung<br>hat in<br>Drojout.<br>mgbb. M. |  |
|                       | 9969                                   | CEOCELE                           | 40                                  | 0015                                     | 05.40                   | 6401750                            | GT or                               | 95 AF7                                               |  |
| v. 600 u. barüber     | 2263<br>2085                           | 6596717<br>813601                 | 48,91<br>6,03                       | 2915<br>390                              | 2549<br>1463            |                                    | 61,81<br>5,90                       | 2547<br>416                                          |  |
| v. <b>300</b> — 600 . | 48646                                  | 4                                 | _                                   | 109                                      | <b>26398</b>            |                                    |                                     | 111                                                  |  |
| r. 5 — 30 .           | 45609                                  | 1                                 |                                     | 14                                       | 27409                   |                                    | _                                   | 14                                                   |  |
| unter 5               | 65318                                  | ł i                               | -                                   | 2,87                                     | 31992                   |                                    |                                     | 2,62                                                 |  |
|                       |                                        |                                   |                                     |                                          | 3.00-                   | 0,010                              |                                     |                                                      |  |
| Summe                 | 163921                                 | 13487196                          | 100                                 | 82,26                                    | 89811                   | 10502886                           | 100                                 | 116,94                                               |  |
|                       | Edlesien.                              |                                   |                                     | <u> </u>                                 | <b>Ead</b>              | Zach sen. 2235293 28.06 1927       |                                     |                                                      |  |
| v. 600 u. barüber     | 2932                                   | 6313961                           | 51,98                               | 2153                                     | 1160                    | 2235293                            | 28,06                               | 1927                                                 |  |
| v, 300 — 600          | 1157                                   | 490989                            | 4,04                                | 424                                      | 1450                    |                                    | 7,82                                | 402                                                  |  |
| v. 30 — 300 .         | 46232                                  |                                   | 29,80                               | 78                                       | 40014                   | 1                                  |                                     | 99                                                   |  |
|                       | 104588                                 |                                   |                                     | 14                                       | 63557                   |                                    |                                     | 14                                                   |  |
| _                     | 115958                                 | 279498                            | 2,80                                | 2,41                                     | 105761                  | 252173                             | 3,16                                | 2,88                                                 |  |
| Summe                 | 270867                                 | 12156702                          | 100                                 | 44,86                                    | 211942                  | 7966144                            | 100                                 | 37,50                                                |  |
|                       | <b>283</b>                             | e ft p t                          | ale                                 | : n.                                     |                         | Rhein.                             |                                     |                                                      |  |
| v, 600 u, barüber     | 676                                    | 113 <b>599</b> 2                  | 16,63                               | 1680                                     | 1431                    | 2125696                            | 21,68                               | 1485                                                 |  |
| v. <b>800 600</b> .   | 1414                                   | 552694                            | 8,00                                | <b>391</b>                               | 1547                    | 647810                             | 6,65                                | 419                                                  |  |
| v. 80 — 800 .         | 46352                                  | 3888930                           | 56,92                               | 84                                       | 49475                   | 3313009                            | 34,08                               | 67                                                   |  |
| v. 5 — 80 .           | 73250                                  | 1013071                           | 14,88                               | 14                                       | 202833                  | 2630865                            | 27,02                               | 13                                                   |  |
| unter 5               | 115376                                 | 241274                            | 3,53                                | 2,09                                     | 537874                  | 1019825                            | 10,47                               | 1,90                                                 |  |
| Summe                 | 237068                                 | 6831961                           | 100                                 | 28,82                                    | 793160                  | 9737205                            | 100                                 | 12,28                                                |  |
|                       | Sobenzollern.                          |                                   |                                     | o c                                      | jm G                    | taa                                | t.                                  |                                                      |  |
| v. 600 u. barliber    | 91                                     | 125504                            | 32,16                               | 1379                                     | 17675                   | 39200308                           | 42,82                               | 2218                                                 |  |
| v. 800 — 600 .        | 38                                     | 17081                             | 4,38                                | 450                                      | 14481                   |                                    | 6,55                                | 414                                                  |  |
| b. 30 — 300 .         | 1690                                   | 120169                            | •                                   | 1                                        |                         | 35796201                           | 39,10                               | 92                                                   |  |
| v. 5 — 30             | 7216                                   | 100471                            | 25,74                               |                                          | 598134                  |                                    | 9,00                                | 14                                                   |  |
| unter 5               | 11579                                  | 27048                             | 6,93                                | _                                        | 1052126                 |                                    | 2,44                                | 2,18                                                 |  |
| Summe                 | 20614                                  | 390273                            | 100                                 | 18,98                                    | 2070157                 | 91542169                           | 100                                 | 44,93                                                |  |

Die statistischen Anfnahmen beziehen sich auf die Eintheilung ber Güter nach ihrer Größe. Der Begriff eines "Ritterguts" ist nicht unbebingt von ber Größe eines Gutes abhängig; in früherer Zeit murben in Deutschland unter Rittergütern im Allgemeinen diejenigen Land. grundstille verstanden, welche als Lehen von dem Abel besessen wurden und nach der Lehnsverfassung immer wieder in den Besitz eines Ebel-Allerdings bildet auch heute noch den größesten Theil manns famen. der Rittergüter die Anzahl berjenigen Landgüter, welche nach der frühe= ren Lehnsverfassung solche von abeligen Familien besessene Landgüter Indessen ist der Begriff des Ritterguts nach jener früheren Auffaffung im preuß. Staate nach ber neueren Gesetzgebung wesentlich geanbert. Wenn nach ber früheren Auffassung in Deutschland ein Rittergut nur in dem Besitz eines Edelmannes sein konnte, und wo ein Bürgerlicher ein Rittergut erwerben wollte, solches nur mit Allerhöchfter Genehmigung als Ausnahme geschehen konnte und meist sehr große Schwierigkeiten hatte; so ist schon burch ben § 1 des Gesetzes v. 9. Ditober 1807 Freiheit bes Güter-Berkehrs ausgesprochen, so baß, wie es wörtlich heißt, ber Ebelmann nicht bloß abelige, sonbern auch unabelige bürgerliche und bäuerliche Güter aller Art, und ber Bürger und Bauer nicht bloß bürgerliche, bäuerliche und andere unabelige, sonbern auch abelige Grundstücke erwerben und besitzen kann, ohne daß ber eine ober ber anbere zu irgend einem Gütererwerb einer besonderen Erlaubniß be= Persönliche ober Familienrechte, wie sie Privatpersonen haben, barf. follten hierburch nicht verletzt werden; es ward nur in mehreren nachfolgenden gefetlichen Bestimmungen die Möglichkeit der Auflösung solder rechtlichen Bebingungen, die den freien Güterverkehr hemmen, burch Kamilienbeschluß aller Lebenden, die Ansprüche haben, gesetzlich ausgesprochen und eingeleitet. Nur ber Begriff bes "Ritterguts" nach feiner Bebeutung im innern Staatsrecht war durch das Edikt v. 9. Okt. 1807 aufgeboben. Nach dem allgemeinen Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände v. 5. Juni 1823 und allen den ferneren Gesetzen, welche bemgemäß für die einzelnen Provinzen über die Provinzialstände erlassen find, find jest Rittergüter alle diejenigen Landbesitzungen, welche mit stänbischen Rechten ausgestattet sind und ben Ritterstand, b. h. den ersten Stand, wobei noch Bevorzugungen des Herrenstandes ic. vorkommen, in ben ständischen Versammlungen bilben. Der Besitzer eines nach ber Rit= terguts-Matrifel mit den ständischen Rechten eines Ritterguts versebenen Landguts, er sei Ebelmann ober Bürger, tritt in den Ritterstand bei ben ständischen Bersammlungen. Die Ritterguts=Qualität ift entweber eine althergebrachte ober eine neu verliehene und dann oft an gewisse Bebingungen gefnüpfte; das Rittergut tann nur das Recht zur freisstän-

bischen Bertretung ober nur bas Recht zur provinzialständischen Bertretung ober beides verleihen, die Qualität des Ritterguts giebt dem Befixer politische Rechte. Die Größe eines Landguts ist keine wesentliche Bestimmung für den Begriff bes Ritterguts, doch liegt es in der Natur ber Berhältnisse, daß viele Rittergüter größere Güter sind. Sehr wohl aber ist es benkbar und kommt es vor, daß Güter, die kleiner sind als 600 Mrg., boch bie Ritterguts - Qualität haben, mährend umgekehrt auch Güter, die größer als 600 Mrg. find, die Ritterguts-Qualität nicht besitzen. Wit Bezug auf die Bemerkungen S. 182 mag angeführt werben, daß die Zahl der Rittergster nach Rauer 12,340 beträgt, während die Anzahl der Güter von 600 Meg. und mehr 17,675 ausmacht, also mehr 5,335. Die Fläche, welche die Rittergüter einnehmen, ist nach Rauer 27,934,330 mgbb. Mrg., und die Fläche, welche die Güter von 600 Mrg. und mehr einnehmen, ist 39,200,308 mgbb. Wrg., also mehr ·11,265,978 mgbb. Mrg. Der Fall, daß ein Rittergut nicht 600 Mrg. enthalte, kommt gar nicht selten vor; bag aber Güter von 600 Mrg. und mehr die Ritterguts = Qualität nicht haben, ift, wie schon aus obigen Rahlen hervorgeht, nicht so felten. Es ift S. 105, 106, 143 u. 144 bereits ausgeführt, daß ber Umkreis der provinzialständischen Berbände nicht völlig übereinstimmt mit dem Flächenraum der Provinz für die Abministration, indessen find die Areal-Unterschiede mit Ausschluß von Braubenburg und etwa noch Pommern boch nicht sehr erheblich, weshalb es zur bestimmteren Ueberficht ber Berhältnisse bienen wirb, bie Bahl ber Rittergüter mit ihrem Areal nach bem provinzialstänbischen Berband nach Rauer's Angabe S. 451 gegenüber zu ftellen ber Bahl ber Güter von 600 Mrg. und mehr mit ihrem Areal nach ben Provinzen, wie sie für die Verwaltung abgegrenzt find.

### Preußen:

# Bofen:

### Bommern:

```
Brandenburg:
```

## Schlesien:

#### Sachsen:

### Bestphalen:

# Rheinproving:

## 3m ganzen Staate:

also mehr 5335 mit 11,265,978 mgbb. Mrg.

Die Ritterguts Dualität eines Landguts kann allerdings auch in bloß landwirthschaftlicher Beziehung von Wichtigkeit sein, indem die dem Eigenthümer hierdurch verliehenen politischen Rechte ihm die Möglichsteit geben, auf den Kreistagen, in den provinzialständischen Versammslungen die Interessen der größeren Güter, in sofern sie Rittergüter sind,

du vertreten; statistisch und in Bezug auf Lanbeskultur entscheiben sich die wichtigsten landwirthschaftlichen Fragen nach der Größe der Gitter, der Möglichkeit ihrer Theilbarkeit nach dem Kulturgrade auf denselben, den Bermögensverhältnissen und der Intelligenz des Besitzers; und der ungehinderten Anwendung der Kraft jedes Einzelnen bei freiem Eigensthum und Besitz. Gerade in diesen Beziehungen ist die Sesetzgedung im preuß. Staate seit dem Ansang dieses Jahrhunderts außerordentlich vorsgeschritten, und die ganze Gestaltung der landwirthschaftlichen Berhältnisse ist im preuß. Staate durch die Agrargesetzgebung, durch den wissensschaftlichen Fortschritt der Agronomie und der Naturwissenschaften, durch vermehrte Intelligenz, gestiegenen Wohlstand, freiere Entwickelung aller einwirkenden menschlichen Kräfte, außerordentliche Bermehrung der Komsmunikationsmittel eine wesentlich andere geworden. Der Ackerdau und das Land gewähren 1855 und 1858 und 1859 einen vielsach anderen Anblick und ein günstigeres Bild, als die 1807.

Bis zu letzterem war ber Landbesitz, wenigstens in ben mittleren und östlichen Provinzen, gewiß zu mehr als der Hälfte des kultivirten Landes im Besitz der Rittergutsbesitzer; die andere Hälfte etwa des tul= tivirten Landes war in ben Händen der Bauern und Kossäthen; — ganz kleinen Besitz gab es sehr wenig. Diese zweite Hälfte bes Landes konnte aber schon deshalb nicht so eifrig und genügend bestellt werden, als die andere, weil der Bauer und kleinere Landmann erbunterthänig und in vollständiger Abhängigkeit von bem Gutsherrn war. Dieses, dem Begriffe ber persönlichen Freiheit, welche ber Staat allen Unterthanen zu wahren die Pflicht hat, zuwider laufende Berhältniß ward aufgehoben burch das Edikt vom 9. Oktober 1807. — Dasselbe bestimmte zwar zugleich die Freiheit des Erwerbes und Ankaufs ber Güter von Jedermann, es konnten aber diese und ähnliche Bestimmungen wenig zur Ausführung kommen, weil Rechtsverhältnisse entgegenstanden. Der Bauer und kleinere Landmann war nicht freier Eigenthümer bes bis dahin von ihm bebauten Feldstücks. Er hatte bem Gutsherrn Naturaldienste zu leisten, ein, zwei, drei Tage die Woche, zur Zeit der Ernte 2c. mehr, und war also nicht Herr seiner Zeit. Er hatte ferner baare Gefälle, Natural= abgaben vielfacher Art dem Gutsherrn zu leisten. Für biese Prästatio= nen aller Art war ihm nur sein bäuerlicher Acker überlassen, von bem bas Eigenthumsrecht dem Gutsherrn zustand. Die Ansprüche auf bie Dienste und Abgaben waren hiernach ein Recht bes Gutsherrn. gehörte die Hofwehr, er hatte die Berechtigung (Servitut) der Weide auf der Brache der Aecker ber Bauern. Dagegen war er verpflichtet, ben Bauer bei Unglückfällen zu unterstützen, ihm Raff- und Leseholz und sonstige Walbberechtigungen in seiner Forst zu gewähren, ben Aufban ober die Reparatur der Gebäude des Bauern ganz oder größesten Theils aus seinen, des Grundherrn, Mitteln zu bewirken, im Falle des Unvermögens des Bauern bei Bezahlung der sandesherrlichen Abgaben und Steuern, ihn zu vertreten; auch hatten die Bauern Hütungsgerechtigkeit auf der Brache des gutsherrlichen Ackers.

Diese verwickelten Rechtsverhältnisse hinderten die Bauern in Anwendung ihrer Zeit und Kraft und ließen den Landmann, auch nachdem die Erbunterthäuigkeit aufgehört hatte, in voller Abhängigkeit und Berbindung mit der Gutsherrschaft.

Aber auch der Gutsherr war nicht so freier Herr und Eigenthüsmer, daß er etwa den Acer des Bauern einziehen konnte; es mußte der "besetzte Bauerhof" gesetzlich immer in Besitz und Bearbeitung eines Bauern verbleiben, die ganze Zusammenstellung der Rechte und Berspsichtungen des einen und des andern Theils, schon die nothwendige Gewährung der Weide auf der Brache, von Seiten des Gutsherrn auf den Aeckern der Bauern, und von Seiten der Bauern auf den Aeckern des Gutsherrn, hinderten dei allgemein bestehender Dreiselberwirthschaft die freiere Entwickelung landwirthschaftlichen Betriebes, wobei allerdings nicht zu verkennen war, daß die Lasten und Leistungen der Bauern oft sast über ihre Kraft gingen und ihnen den Muth nahmen, in Benutzung der ihnen zur Bearbeitung überlassenen Felder kräftig vorzuschreiten.

Da erschien das Edikt vom 14. September 1811, die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse betreffend, dem das Edikt zur Beförderung der Landeskultur von demselben Tage sich anreihete. Der Hauptgebanke des ersteren dieser Gesetze war: es muß davon auszgegangen werden, daß die bäuerlichen Berpflichtungen gegen den Gutssherrn nicht so weit gehen dürfen, daß der Bauer nicht im prästationssfähigen Instande in Bezug auf seine Berpflichtungen gegen den Staat verbleibt. Es heißt in dem Gesetz wörtlich in Bezug auf die Berhältnisse der Bauern und kleinen Landbesitzer: "Das Recht des Staats auf ordentliche und außerordentliche Steuern und Leistungen ist vorherrsschend, und die Leistungen an den Gutsherrn unterliegen der Einschränskung, daß die Gutsherren den Unterthanen Mittel lassen müssen, selbst bestehen und den Staat befriedigen zu können."

Es sollte nun angenommen werden, daß dies der Fall sei, wenn die Bauern, welche ihr Feld bisher erblich besaßen, den dritten Theil in Land oder Kapital, oder auch in jährlichen Renten oder Geld, als Zinsen der gesammten Absindungssumme, dem Gutsherrn entrichteten; bei bäuerlichen Besitzungen aber, welche nicht erblich besessen wurden, wie solche in fruchtbaren Gegenden, z. B. der Ukermark, als mehr reine Pachtverhältnisse bestanden, wenngleich für den Gutsherrn immer die

Berpstichtung des besetzten Bauerhoses verblieb, sollte die Hälfte in ähnslicher Art an den Gutsherrn abgetreten werden. — In der Regel waren die früheren Besitzungen dieser nicht erblichen bäuerlichen Besitzer größer, als bei den erblichen Bauern; und meist in fruchtbarer Gegend.

Das Gesetz gab hiernach zur Regulirung ber gutsberrlichen und bäuerlichen Berhältnisse für einen Compromiß zwischen Gutsberrn und Bauern die leitenden Principien an, nach denen versahren wurde, wenn nicht die genauere Berechnung der gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen vielleicht auf Seite der Bauern eine geringere Absindungssumme herausstellte, welches aber fast nie der Fall war. Die Bauern äußersten sich sprichwörtlich: "das haut aus", d. h. die gesetzlichen Bestimmunsgen treffen die billige, gerechte Ausgleichung.

Inbessen fanden die Separationen, welche in Folge dieses Gesetzes begannen, in der Aussührung große Schwierigkeit. Es lag bies in der von Alters ber bestehenden Einrichtung des Shstems in ber Landwirthschaft, in den Gemeinheiten und bem Mangel an präciserer Festsetzung der Art, wie die Dienste, die Real= und baaren Abgaben in Gelb ober auch selbst nur in bestimmte Körnerernte verwandelt werden sollten. Wie die Dreifelberwirthschaft Boraussehung war für die complicirten früheren Rechts = und Besitzverhältniffe zwischen Gutsberrn und Bauern, so bewirthschafteten auch die Banern ihren Gesammtacker nach ber Dreifelberwirthschaft und in Communion. Das gesammte Bauern= feld wurde in drei Theile getheilt für Winterung, Sommerung, Brache; und wenn auch jeder einzelne Bauer in jedem dieser Felder sein beftimmtes kleines Areal bepfligte, besäete, beackerte und die Ernte bavon zog, so war ihm boch freie Wirthschaft, b. h. die Anwendung seiner Mittel in der bestmöglichen Weise, um aus seinem Besitzthum so viel als möglich zu gewinnen, durch die Dreifelberwirthschaft des in Communion bebauten Ackerfeldes der gesammten Gemeine entzogen. Stallfatterung konnte er nicht einführen, Futterkräuter nicht anbauen, wenn die Gemeine es nicht wollte. Er mußte sich der Dreifelderwirthschaft der ganzen Gemeine fügen, die Brache mit beweiben, auch sein Bieh mit auf die Weide des Brachfeldes des Gutsherrn treiben. Wenn aber auch auf dem Ackerfelde, auf der Wiese, jeder Bauer wußte, welche Stude ihm eigentlich gehörten, so wußte dies ber Bauer nicht bei den Gemeinhütungen. Eine jebe Dorfschaft hatte in ber Regel ein größeres Stilck Land, welches unbeackert blieb und zur Gemeinhütung bestimmt war. Ein jeder Bauer zc. schickte sein Bieh, wie viel oder wenig er hatte, auf biese Gemeinhütung zur Beibe.

Schon König Friedrich II. hatte mehrere Berordnungen erlassen, bamit diese Gemeinhütungen aufgehoben würden. Es konnte unzweisel-

haft viel mehr gewonnen werden, wenn diese Gemeinhütungen aufgehosben und die einzelnen Theile berselben den verschiedenen zur Weide besrechtigten Banern zc. als freies Eigenthum überwiesen wurden. Die Berwickelung der Rechtss und Besitzverhältnisse der Bauern hatten diese Auseinandersetzungen in früherer Zeit gehindert, und die Gemeinheiten und damit zusammenhangenden Einrichtungen bestanden noch fort, als das Edist wegen Regulirung der gutsherrlichen und bänerlichen Berspältnisse 1811 erlassen war.

Da ward die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821, und die sie und andere landwirthschaftliche Verhältnisse näher regulirende Ordnung wegen Ablösung der Dienste, Natural- und Geldleistungen von Grundstücken, welche eigenthümlich, zu Erbzins- ober Erbpachtsrecht besiessen werden, unter bemselben Datum erlassen.

Diese Gesetze bestimmten nach ihrem Hauptinhalt, daß ein jeder Eigenthilmer von Land auf Theilung der Gemeinhätung, und für sich auf ein bestimmtes Stilc der bisher allgemein beweideten Grundssäche nach Maßgabe seiner bisherigen Berechtigungen antragen könne; es gab die Grundsätze an, nach denen disherige Gemeinländereien und Bewirthschaftung in Communion aufgelöst werden könnten, wie disher ungewisse und unbestimmte Rechte zu sixtren seien, und ordnete an, wie die Rechnung anzustellen sei, um disherige veränderliche und unbestimmte Erhebungen und Leistungen, Dienste und Abgaben in natura oder in Gelbe nach sesten Regeln in bestimmte Summen einer Jährlichkeit, sei es in Gelb oder in Körnern, umzuwandeln.

Nun war das Gebiet für diese landwirthschaftlichen Regulirungen besser geebnet, es konnten billige Auseinandersetzungen zwischen Gutssberrn und Bauern, und unter den Bauern selbst nach Maßgabe der erlassenen Gesetz abgeschlossen werden. — Die Separationen nahmen einen rascheren Fortgang. Schon das Edikt vom 14. September 1811, betressend die Regulirung der gutsberrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, hatte im § 59 bestimmt, daß, um die schnelle und sachverständige Aussichtung der darch das Edikt verordneten Maßregeln zu besördern und zu sichern, für jede Provinz eine besondere General-Kommission ausgestellt werden sollte, die sich ausschließlich mit diesen Gegenständen des schäftigen und vorzüglich dahin wirken solle, daß die Auseinandersetzung durch gütliche Einigung der Interessenten und in deren Ermangelung durch Kommissionen erfolge und alle Weitläufigkeiten vermieden werden.

Ju Folge dieser gesetlichen Bestimmung sind nach und nach die schon S. 103 erwähnten sieben General-Kommissionen in Berlin, Stargard, Breslau, Posen, Stendal, Merseburg, Münster entstanden, während die Geschäfte dieser Behörden zur Regulirung der gutsherrlichen

und bänerlichen Berhältnisse in der Provinz Preußen den Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerder und für den Reg.Bez. Frankfurt der Regierung zu Frankfurt, 5te Abtheilung, überwiesen sind. Letztere, die landwirthschaftliche Abtheilung der Regierung zu Frankfurt ist an die Stelle der durch Berordnung vom 27. Juni 1840 aufgehobenen früheren General-Rommission zu Soldin getreten; für die Oberlausit ist die Aussührung der Landeskultur-Gesetze auf die General-Rommission zu Breslau übergegangen; die 5te Abtheilung der Regierung zu Frankfurt ist für die Neumark, die Niederlausit und das Amt Senstenderg bestimmt. — Für die Rheinprodinz, in welcher nur selten dieher gehörige Berhältnisse, und meist untergeordneter Art, vorkommen, gehören Ablösungssachen und etwanige Auseinandersetungen nach den dort geltenden Gesetzen zum Ressort der königlichen Regierungen in der Rheinprodinz; — insbesondere der Regierung zu Koblenz\*)

Die General-Kommissionen und die Regierungen, denen diese Geschäfte übertragen sind, in Frankfurt und in ber Provinz Preußen, zu benen zwei Sprucktollegien gehören, haben die Bestimmung ber ausschließlichen Einleitung und Bearbeitung aller Geschäfte, welche bie Regulirung ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe betreffen, und zur Auseinandersetzung der Interessenten gehören in rechtlicher, technischer und abministrativer Beziehung. Sie bedienen sich zur Einleitung und Berhandlung an Ort und Stelle ber Dekonomie= u. Spezial-Rom= missarien. Alle Anfragen ber letteren entscheibet die General-Kommission. Diese ist wesentlich eine richterliche Behörde, hat jedoch auch Aber die technischen und sonst in diese Angelegenheiten fallenden Fragen zu entscheiben. Sind alle einzelne Streitfragen entschieden, so wird ein vollständiger Receß über die ganze Regulirung angefertigt, der, wenn er von den Interessenten vollzogen ist, von der General-Kommission 2c. bestätigt wird und nun das Rechtsdokument ist für alle Rechts= und Besitzverhältnisse, welche regulirt worden sind. — Das Revisions-Kollegium für Lanbeskultur-Sachen, errichtet in Gemäßheit der Allerh. Berordn. v. 22. Nvb. 1844, ist, wie hier, die vorläufigen Bemerkungen dieser Schrift S. 82 erläuternb und berichtigenb, präciser bemerkt wirb, eine den Ministerien für landwirthschaftliche Angelegenheiten und ber Justiz untergeordnete richterliche Behörde resp. zweiter und letzter Inftanz für alle Streitigkeiten und Prozesse, über welche in erster Instanz bei

<sup>\*)</sup> Bgl. Lette und v. Rönne "Die Lanbestultur-Gesetzebung bes Prensischen Staats" Bb.II. Erfte Abtheilung, S. 2—19. — Dieses sehr gründliche Werk enthält die vollständige Agrarges sehgebung und die Organisation der Behörden für diese Geschäfte. Wir verweisen auf dasselbe, da es hier nur möglich ist, diese sehr verwickelten Geschäfte im allgemeinsten Amrif darzus sellen.

den General-Kommissionen und landwirthschaftlichen Spruch - Kollegien Daffelbe ist nur Spruchbehörde, und zwar entschieben worben ift. theils zweiter Inftanz, so daß gegen seine Entscheibungen bas Rechtsmittel ber Revision und Nichtigkeitsbeschwerbe an das Ober-Tribunal noch zuläffig ift, in dem Umfange und in den Fällen, wie solches durch bie Rabinets = Ordre v. 15. Mai 1834 bestimmt worden; — theils zweiter und letter Instanz in allen übrigen und namentlich solchen Sachen, bei benen es sich um die Ablösbarkeit, um Art und Betrag ber Entschädigung oder den Abfindungsplan handelt. — Das Revisions-Kolle= gium ift in seiner Wesenheit Gerichtshof; es ist keine oberste Berwal= tung 6 - Behörde; teine Mittelinstanz zwischen bem Ministerium und ben Anseinanbersehungs - Behörden ber Provinzen; dasselbe hat in bem gewöhnlichen Sinne ber Verwaltung keine Behörben unter sich; es ist eben Gerichtshof, theils letter, theils zweiter Instanz in allen von den General-Rommissionen ober landwirthschaftlichen Spruchkollegien entschiebenen Streitigkeiten bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungs-, Ablösungs- ober Gemeinheitstheilungs-Sachen, wogegen die Beschwerde- und Aufsichts-Instanz über die Auseinandersetzungs-Behörden in den Provinzen dem landwirthschaftlichen Ministerio zusteht.

Nachbem biese verschiedenen Behörden in Thätigkeit gesetzt waren, beren Sitze und Einrichtungen zwar im Laufe ber Zeit mancherlei Beränderungen erlitten, bei benen aber fortbauernd festgehalten wurde, baß fämmtliche Auseinandersetzungen gutsherrlicher u. bäuerlicher Berhältnisse bei ihnen zusammen blieben und sie vorzugsweise richterliche Funktion zu üben hatten, die befinitiven Recesse nach Schlichtung aller vorher von ihnen zu erledigender Streitfragen und Bedenken, von ihnen abzuschließen und festzustellen waren, die nun als die neuen Rechtsfundamente für den guts= herrlichen u. bauerlichen Befit bienten, find eine große Menge von Separationen im preuß. Staat zu Stande gekommen. Dennoch blieben bis in die neueste Zeit noch auf vielen Landgutern bie Rechts- und Besitzverhältnisse mehr ober weniger in früherer Weise stehen; insbesondere aber war auch nach erfolgter Separation das freie Eigenthum und der freie Besitz der Meineren Landbesitzer fast überall in einer Rücksicht gehemmt, ber Bauer und fleinere Eigenthümer gebunden an ben größeren Gutsbesitzer. Selbst wenn die verschiedenen früheren Abhängigkeitsverhältnisse des kleineren Besitzers dahin regulirt waren, daß er in natura ober in Geld jährlich gewiffe Quantitäten ober Summen nur bem Gutsbesitzer zu zahlen hatte, so mußte er biese eben doch seinem Gutsherrn einzahlen, erhielt von diesem Exetution, wenn er im Rest blieb, ober ber Gutsherr mußte ben Reft erlassen. Die Abhängigkeit zwischen Gutsberrn und kleinem Befiger blieb stehen.

Auch dies ist geändert durch die Gesetze vom 2. März 1850. — Die Verfassungs-Urkunde für den preuß. Staat vom 31: Januar 1850 sagt Artikel 42:

"Das Recht der freien Verfügung über das Grundeigenthum unterliegt keinen anderen Beschränkungen, als denen der allgemeinen Gesetzgebung. Die Theilbarkeit des Grundeigenthums und die Ablösbarkeit der Grundlasten wird gewährleistet.

Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rechts, Liegenschaften zu erwerben und über sie zu verfügen, zulässig.

Aufgehoben ohne Entschädigung sind:

- 1. Die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizei und obrigkeitliche Gewalt, so wie die gewissen Grundstücken zustehenden Hoheitsrechte und Privilegien;
- 2. Die aus diesen Befugnissen, der Schutzherrlichkeit, der früheren Erbunterthänigkeit, der früheren Steuer= und Gewerbe-Berfasfung herstammenden Verpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleiftungen und Lasten weg, welche den bisherigen Berechtigten dafür oblagen.

Bei erblicher Ueberlassung eines Grundstücks ist nur die Uebertrasgung des vollen Eigenthums zulässig; jedoch kann auch hier ein fester ablösbarer Zins vorbehalten werden.

Die weitere Ausführung bieser Bestimmungen bleibt besonderen Gesetzen vorbehalten".

Diese lettere Bestimmung ward erledigt durch die Geset vom 2. März 1850. Der bezeichnete Artikel 42 bestand damals zu Recht seinem ganzen Inhalte nach. Er ist — viel später — durch das Geset vom 14. April 1856 abgeändert worden, und zwar dahin, daß von dem ganzen Inhalt des früheren Artikels 42 nur Folgendes stehen geblieben ist:

"Ohne Entschädigung bleiben aufgehoben, nach Maßgabe der ergangenen besonderen Gesetze:

- 1. Das mit dem Besitze gewisser Grundstücke verbundene Recht der Ausübung oder Uebertragung der richterlichen Gewalt (Titel VI der Verfassungsurkunde) und die aus diesem Rechte sließenden Exemtionen und Abgaben.
- 2. Die aus dem gerichts= und schutzherrlichen Berbande, der früheren Erbunterthänigkeit, der früheren Stener= und Gewerbe-Berfassung herstammenden Berpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleiftungen und Lasten weg, welche den bisher Berechtigten baffir oblagen".

Die Gesetze vom 2. März 1850 schließen sich an den früheren Inhalt des Artikels 42 an', auch sind in dem abändernden Gesetze vom 14. April 1856 wenigstens die wichtigsten Bestimmungen enthalten, aus welchen die Gesetze vom 2. März 1850 hervorgingen.

Die Gesetze vom 2. März 1850 sind überschrieben: "betreffend "bie Ablösung der Reallasten und die Regulirung der gutsherrlichen "und bäuerlichen Verhältnisse" und "über die Errichtung von Renten"banken."

Ihr Hauptinhalt ift:

Die aus dem Obereigenthum des Oberlehnsherrn, Guts-, Grund- u. Erbzinsherrn und sonst aus den im Artikel 42 der Berfassungsurkunde aufgehobenen Rechten fließenden kleineren Abgaben und Leistungen der Berpflichteten, wie Heimfallsrecht, Berkaufs-, Näher- und Retractrechte an Immobilien, und andere, die unter sehr verschiedenen Namen und in sehr verschiedener Art und Weise in den einzelnen Provinzen meist nur bei gewissen Ereignissen und meist in größeren Zwischenräumen, andere häusiger vorkamen, und die das Gesetz alle einzeln nennt, werden in Folge der Bestimmung der Verfassung ohne Entschädigung aufgehoben.

Alle übrige Leistungen und Abgaben ber Verpflichteten, Dienste, baare und Natural-Abgaben, seste und unbeständige, werden nach bestimmsten in dem Gesetz sehr genau sestgesetzten Verfahrungs- u. Berechnungs- axten und Preisen in eine bestimmte, seste, jährliche Geldrente verwandelt, und dadurch ablösbar. —

Diese jährliche Gelbrente wird von den Verpflichteten nicht ferner an den berechtigten Gutsherrn, sondern an den Staat eingezahlt. (Die nen exrichteten Rentenbanken.)

Der Staat (die Rentenbanken) entschädigt den berechtigten Grunds berrn durch Kapital, nämlich durch Rentenbriefe (ähnlich etwa einem Staatsschuldschein) nach dem zwanzigfachen Betrage der vollen Rente.

Der Verpflichtete hat die Wahl, die volle Rente jährlich einzuzahsten oder nur  $\frac{1}{10}$  derselben. Ein sogleich näher zu beschreibendes Amorstisations-Versahren befreit ihn bei voller Rentenzahlung in  $41\frac{1}{12}$  Jahren oder 493 Monaten, und bei Bezahlung von nur  $\frac{1}{10}$  der Rente in  $56\frac{1}{12}$  Jahren oder 673 Monaten von einer jeden Rentenzahlung.

Die Rentenbriefe werden vom Staate, d. h. von den Rentenbanken, mit 4 Prct. jährlich verzinst.

Der Ueberschuß von einem halben oder einem Procent, welchen die Rentenbanken dadurch erhalten, daß sie je nach der Wahl des Verpflichs teten entweder 35 der vollen Rente, oder diese unverkürzt, also entweder vier und ein halbes oder fünf Procent der zum zwanzigsachen Betrage der vollen Rente ausgestellten Rentenbriese einziehen, letztere aber nur mit vier Procent verzinsen, muß unvermindert zur Amortisation der Rentenbriefe verwendet werden. § 38 des Gesetzes über die Errichtung der Rentenbanken.\*)

Halbjährig muß jebe Rentenbank so viel Rentenbriefe ausloosen und den Inhabern baar auszahlen, als mit den Geldsummen, die bis dahin in der in der Anmerkung beschriebenen Weise an Amortisationssfonds gewonnen sind — zu bewirken möglich ist.

Statt der längeren Rentezahlung von  $\frac{2}{10}$  der festgestellten Rente kann der Verpflichtete den Kapitalbetrag nach dem 18fachen Betrage zur Staatskasse einzahlen (von 9 Thlr. = 162 Thlr.) — Geschieht diese Ablösung durch die Rentenbanken, so zahlen diese den Verechtigten den 20sachen Betrag in Rentenbriefen (also 200 Thlr.)

Nach einem halben Jahrhundert sind nach diesem Gesetze alle bisher in vielsacher Weise dem Grundherrn verpflichtete kleine Landbesitzer freie Eigenthümer ihres ländlichen Gutes, und ihre frühere Abhängigkeit vom Gutsherrn nach Geld- und Abgabenzahlung und Leistungen
mancherlei Art ist völlig gelöst; der Staat ist von der durch die Rentenbriefe übernommenen Schuld gänzlich befreit, und die berechtigten Grundbesitzer haben für ihre früheren jährlichen Renten, die sie von den verpflichteten Bauern sonst alljährlich, und zwar ost nur im Wege der Erekution, erhalten konnten, ost auch wohl niedergeschlagen werden mußten,
die sie also verloren, volle Entschädigung in einem Kapital erhalten,
welches 20mal die frühere jährliche Rente beträgt.

Durch biese Agrargesetzgebung, welche nach und nach in einem sast 50jährigen Zeitraum erlassen, und erst 1850 zum Abschluß gekommen ist, haben die landwirthschaftlichen Berhältnisse im preuß. Staat eine wesentliche Beränderung und Berbesserung erhalten. Die Physiognomie des Landes, wenn wir so sagen dürsen, ist eine andere geworden. Freies Eigenthum für jeden Landbesitzer ist die klare Tendenz und auszesprochene Absicht aller dieser gesetzlichen Borschriften. Freies Eigenthum giedt den höchsten Reiz zur möglichsten Anstrengung aller Kräfte, aus der Scholle so viel als möglich Produkte zu erzielen. Die Duantität der Rohprodukte aus dem Thier- und Pflanzenreich muß nothwendig sich erheblich vermehren, wie jetzt schon durch die Erfahrung klar ist; derselbe Grund und Boden ernährt 1855 mit Brod, Feldfrucht und

<sup>\*)</sup> Ist beispielsweise die volle Jahresrente eines verpflichteten bäuerlichen Grundstücks auf 10 Thle. sestigestellt; so erhält der berechtigte Gutsbesitzer einen Rentenbrief von 200 Thle., der mit 8 Thle. jährlich verzinst wird; der Berpflichtete zahlt aber ein 9 Thle., wenn er in der Rente jährlich entrichtet; der Staat gewinnt 1 Thle., d. h. h Pret. vom Lapital von 200 Thlen.; und zahlt der Berpflichtete 10 Thle., d. h. die volle Rente, so gewinnt der Staat, da er nur 8 Thle. zahlt, 2 Thle., d. h. 1 Pret von 200 Thlen. Lapital.

Bleisch 17,000,000 Menschen, der 1815 nur für 10,000,000 den Bedarf Es bestehen große Güter, mittlere, kleine; aber alle diese ver= schiebenen Arten von Gütern ganz getrennt und völlig unabhängig von Auf ben großen Gütern ist Raum für rationelle Landwirths einanber. schaft; höhere Intelligenz und große Kapitalien finden ihre großartige Anwendung, neue Spsteme und Methoden können eingeführt, Maschinen in Bewegung gesetzt, Meliorationen und Unternehmungen weitgreifender Art in das Leben gerufen, landwirthschaftliche Nebengewerbe größerer Art, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Rübenzuckersiebereien angelegt und in gewinnreichen Betrieb gesetzt werben. Auf ben mittleren und Heineren, felbftständigen Gütern wirken die kleineren Rapitalien, die fich in allen Schichten ber Nation sammeln, und die menschliche Arbeit wirkt erfolgreich auf ben kleinen Besitzungen, auf welchen jeber Eigenthümer die besonderen Bortheile siedes kleinsten Theiles seines Landstück erforscht und die Ertragsfähigkeit des Bobens in bester Weise auszubeuten trachtet. Auf den kleinen Gütern herrscht freie Wirthschaft, b. h. jeder Eigenthümer büngt, saet, erntet, wie er irgend mit seinen Rräften die Bestellung am besten bewirken kann. Die Dreifelberwirthschaft hemmt den Eigenthümer nirgend mehr, wie bei den früheren Ge= meinheiten ber Fall war; — sie besteht zum Theil noch auf größeren Gütern, wo fie vortheilhaft scheint, aber in ber Regel modificirt. Die Brache wird bestellt, und ein großer Ertrag tritt durch diese neue Bebauung bem Nationalwohlstande hinzu. Nichts hindert auf großen Gitern, aus ber Dreifelberwirthschaft in andere Shifteme überzugehen, Schlagwirthschaft, die sehr allgemein ist, Koppelwirthschaft und andere einzuführen. großen und kleinen Gittern ift ber Rartoffelbau auf großen Strecken, bie fonft faft ganz ungenutt blieben, allgemein, und eine Menge Nahrungs= ftoff wird so neu geschaffen; Hackfruchtbau vielerlei Art, Tabak, Rüben; ferner Futterkräuter, deren Anbau König Friedrich II. durch die positiv= sten Berordnungen vergeblich zu verbreiten sich bemühte, werden mehr und mehr angebaut. Wie die Kultur ber Hackfrüchte durch sorgfältigste Umarbeitung der Erde den Boden verbessert, so schafft der Anbau der Futterkräuter ber Stallfutterung immer mehr Eingang. Go ergiebt die Aderfultur nach vielen Richtungen bin ganz neue Aussicht; die Erscheis nung ber Kelbflur ift eine anbere geworden, selbst Gartenbau und Spatenkultur kommen auf kleinen Besitzungen vor; die Quantität der Rohprobutte, welche im Staate gewonnen wird, ist ungemein gestiegen unb ebenso ber Werth ber Güter. Der andauernde Fortschritt bewirkt, daß in 10 ober 15 Jahren bie Pachtsummen von 2 zu 3, ja selbst von 1 au 2 sich erhöhen; viele Güter werden nach 10, 15, 20 Jahren in ahnlicher Weise mit einem Vortheil von 30, 50 und mehr Prct. verkauft. Schubert berechnet (statistische Darstellung ber fortschreitenben Entwicklung ber Landwirthschaft und des auswärtigen Handelsverkehrs in der
Provinz Preußen in den letzten 10 Jahren. Königsberg 1857), daß der Rapitalwerth der Landgüter in der Provinz Preußen allein in 10 Jahren um nahe an 192,000,000 Thaler gestiegen sei. Allerdings haben die Eisenbahnen, die erleichterten Rommunikationen, die Fortschritte in den Naturwissenschaften, der Technik, der Bildung überhaupt, die anßersordentlich sich vermehrende Intelligenz und Thätigkeit der Landwirthe selbst, einen ungemein großen Antheil an so glänzenden Resultaten; aber dieser gesammte Fortschritt ist erst möglich geworden und konnte erst eintreten, nachdem die Agrargesetzgebung die hemmenden Schranken der freien Entwicklung fortnahm, ihren so überaus vortheilhaften Einsluß übte auf Selbstständigkeit des Besitzes und Freiheit des Eigenthums.

Die Regulirungen ber gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe nach den Gesetzen vom 2. März 1850 besorgen die schon früher angegebenen Auseinanbersetzungsbehörden; biese stellen bie Jahresrente fest, welche nach Ablösung aller Lasten ben Verpflichteten obliegt, sie bestimmen, welche Rapitalsumme ben Berechtigten in Rentenbriefen Ihre Geschäfte haben durch biese Gesetze eine neue Ausbehnung erhalten, erft jest führen ihre Arbeiten zu einem ganz befinitiven Abschluß und völliger Trennung vom Gutsherrn zu ben verpflichteten Bauern und kleineren Landwirthen. Die Erhebung der Reuten selbst, die Auslieferung der Rentenbriefe, die Sorge für die Amortisation ist besonderen Behörden anvertraut. In den Provinzen bestehen Renten= bankbirektionen in Berlin, Breslau, Königsberg, Magbeburg, Münfter, Posen, Stettin. Bei biesen werben von ben Berpflichteten die festgestellten Renten eingezahlt, fie liefern ben Berechtigten bie Rentenbriefe aus. Diese Provinzial-Rentenbanken stehen unter einer Central-Kommission für die Angelegenheiten der Rentenbanken, welche zum Ressort des Ministerii für landwirthschaftliche Angelegenheiten gehört. Lettere bat in dem königlich preußischen Staatsanzeiger vom 25. November 1858 (Nr. 275 von 1858) eine Zusammenstellung der am 1. Oktober 1858 durch die Rentenbanken erzielten Resultate bekannt gemacht. Diese sind:

Am 1. Oktober 1858 waren an Renten übernommen:

| Zu $r_0$ des Betrages der vollen Rente an voller Rente                     | 3,115,607<br>264,130 | •  | . 7<br>3 | • | 9 | <b>\$</b> f. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|---|---|--------------|
| Summe sammtlicher Renten                                                   | 3,379,737            | 3  | 10       | F | 9 | 8            |
| wozu noch treien aus der paderborn-<br>schen und eichsseldischen Tilgungs- |                      |    |          |   |   |              |
| lasse                                                                      | 123,422              | \$ | 12       | * | 3 | *            |
| sind Totalsumme                                                            | 3,503,159            | 3  | 23       | 7 |   | 2            |

Für diefe Renten haben bie Berechtigten empfangen:

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| in Rentenbriefen                      | 77,605,270 Thir. — Sgr. — Pf |
| baar (Kapitalspitzen) solche kleine   |                              |
| Summen, die über die Renten-          |                              |
| brief = Summe überschieken und        |                              |

Die ausgeloosten bis zum 1. Oktober 1858 fällig gewesenen Rentenbriefe betragen . . . . . .

3,732,690 - - - -

biese abgezogen, läßt 73,949,583 = 17 = 23 =

Man sieht hieraus, in welcher Art die durch die Ausfertigung der Rentenbriefe entstandene Schuld nach und nach sich amortisirt.

Zur Uebersicht des ganzen Geschäfts der Rentenbanken giebt die obenerwähnte Zusammenstellung noch folgende Zahlenangaben:

An Renten = Ablösungs = Kapitalien sind bis zum 1. Oktober 1858 gekündigt resp. eingezahlt:

1,466,150 Thir. 11 Sgr. 8 Pf.

Die Kapitalien, welche die Pflichtigen mit dem 18fachen Betrage der Rente baar an die Staatskasse eingezahlt und wofür die Berechtigten die Absindung in Rentenbriefen gewählt haben, betragen:

7,381,750 Whr. 15 Sgr.

Die Auseinandersetzungsbehörden hatten schon lange vor dem Erlaß dieser, die Verhältnisse der Gutsherren, Bauern und kleineren Landbessitzer befinitiv ordnenden Gesetze vom 2. März 1850 eine große Anzahl von Regulirungen, Ablösungen, Gemeinheitstheilungen durch Recesse beswirkt; ihre Geschäfte erhielten einen neuen Aufschwung, neues Leben. Wo in den Recessen noch veränderliche Abgaben, Natural Lieserungen geblieben waren, kam nun Alles zur Feststellung in bestimmter Geldssumme, zu desinitiver Ablösung, völliger Trennung des immer noch gesbiedenen Zusammenhangs zwischen Gutsherrn und kleinem Grundeigner in Bezug auf Leistungen, Abgaben, Dienste. Aber in sehr vielen Fällen waren die 1850 hin die gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse noch zu einem großen Theil in alter Art verblieben, viele Ablösungen waren nur zum Theil zu Stande gekommen. Selbst in manchen der 1815 nen

den durch unabgelöste Dienste, Abgaben und Leistungen der Berpflichteten sehr verwickelte, die freie Bewegung und die Fortschritte der Landestultur hemmende Rechts- und Besitzverhältnisse der kleineren Landbesitzer gegenüber dem größeren Gutsberrn. Die große Thätigkeit der Auseinandersetzungsbehörden, die Bedeutung der Separationen, der Ablösunzen und Regulirungen ersieht sich aus der gedrucken Zusammenstellung der von den Auseinandersetzungsbehörden im Jahre 1856 ausgesührten Regulirungen, Ablösungen und Gemeinheitstheilungen mit Hinzurechnung der Resultate aus den Borjahren die Ende 1855. Das Gesammtresultat ist:

Bei den Regulirungen und Wölösungen sind an Diensten aufge-

und es sind im Ganzen folgende Entschädigungen festgestellt worden:

in Roggenrente, welche vor dem Gesetze vom 2. März 1850 noch zu= lässig war:

In Bezug auf Gemeinheitstheilungen sind bei den Regulirungen

und Gemeinheitstheilungen separirt, resp. von allen Holz-, Streu- und Hütungs-Servituten befreit 1,342,002 Besitzer, deren Grundstlicke eine

Fläche einnehmen von 52,671,142 mgbb. Mrg.

Bei der bedeutenden Anzahl neuer Eigenthümer, welche durch diese weitgreisenden Anordnungen des Staats in der Monarchie entstanden, ward die schon früher erwähnte Besorgniß rege, daß der Landbesitz zu sehr zersplittert werden möchte. Hemmende Gesetze würden immer dem Begriffe: freies Eigenthum, freier Erwerb, freie Thätigkeit entgegentreten; in sofern indessen das Allgemeinwohl durch zu große Zersplitterung

entschieden Gesahr liese, und sich nachweisen ließe, daß wirkich die nen sich gestaltenden Berhältnisse der kleinen Landeigenthümer zu einem ländstichen Proletariat sühren können, würden sich Anordnungen in entgegenzgesetzer Richtung rechtsertigen lassen. Solche Betrachtungen haben das Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten veranlaßt, von 19 königlichen Regierungen, mit Ausschluß derer in der Rheinprovinz und zu Stralsund, in welchen die früher beschriebenen verwickelten Rechtsverhältnisse zwischen Gutsherrn und kleinen Besitzern im Allgemeinen nicht so viel vorkommen, Nachrichten einzuziehen, wie der Besitzstand in den 15 Jahren von 1837 die 1851 sich verändert hat. Die Ressukate sind dem statistischen Bureau unterm 26. Februar 1855 mitgestheilt worden.

Die Eintheilung ver Gitter ist nach einem anderen Princip gewählt, als den statistischen Tabellen zum Grunde liegt; weshalb die Zahlen in diesen verschieden angelegten Tabellen nicht übereinstimmen können. Die Besitzungen sind getheilt in I. Rittergüter; II. Andere ländliche Besitzunsgen, zu deren Bewirthschaftung ein eigenes landübliches Gespann gehalzten werden muß; III. Rleine ländliche Stellen, zu deren Bewirthschafztung fein landsibliches eigenes Gespann gehalten zu werden braucht.

Die Hauptresultate dieser Aufnahmen sind folgende:

I. Rittergüter hatte ber preuß. Staat 1837 in ben 19 Reg. Bez. nach biesen Aufnahmen 12,015 mit einer Fläche von 25,046,936 mgbb. Mrg. u. 1851 nur 11,990 mit einer Fläche von 24,950,654 mgbb. Mrg., also 1851 weniger 25 Rittergüter mit einer Fläche von 96,281 mgbb. Mrg. — Die Ritterguts-Qualität entspringt nicht aus streng landwirthschaftlichen Berhältnissen. Es kann sehr wohl sein, daß in 15 Jahren 25 Ritterguts-Besitzer es ihrem Interesse entsprechend gefunden haben, ihre Landsgüter kleineren Landbesitzern zu verkaufen. Mangel an großen Gütern, welche letztere für die Landeskultur unbedenklich sehr wünschenswerth sind, ist badurch um so weniger entstanden, als theils die Anzahl der 1851 vorbandenen Rittergüter immer noch eine ganz bedeutende ist, theils viele Güter, die nicht die Eigenschaft der Rittergüter haben, nach ihrer Größe und ihren landwirthschaftlichen Berhältnissen den Rittergütern ganz gleich stehen.

Die Ergebnisse in den einzelnen Reg.=Bez. waren folgende:

|                 | 3 a 1       | ) <b>1</b>   | De                   | ren                   |        | Wife         | 18    | 51                    |
|-----------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------|--------------|-------|-----------------------|
| Negierungs-Bez. | ber Ritte   | •            | Blage                | mehr   wenig          |        |              |       |                       |
|                 | im I        | •            |                      | Jahre                 | Bathi. | ·            | Sabl. | Bläce.                |
|                 | 1887.       | 1851.        | 1837.                | 1851,                 | જ      | Fläce.       | લ્લ   | Acarie.               |
| Danzig          | 404         | 406          | 690572 <sub>17</sub> | 686656 <sub>1</sub> 1 | 2      |              | -     | 3916                  |
| Gumbinnen       | 438         | 438          | 6207474              | 6241001               | -      | 33531        |       |                       |
| Königsberg .    | 864         | 891          | 1964292              | 1849987               | 27     |              |       | 114306                |
| Marienwerber    | 549         | 549          | 1583396              | 1670755               | -      | 87359        | -     |                       |
| Bromberg .      | 555         | 5 <b>6</b> 0 | 1673831              | 1658038               | 5      | -            | -     | 15793                 |
| Bosen           | 1009        | 1006         | 3274351              | 3229721               |        | g-1-E        | 3     | 44630                 |
| Köslin          | 902         | 892          | 2680830              | 2664881               | -      |              | 10    | 15949                 |
| Stettin         | 627         | 627          | 1539201              | 1559546‡              | -      | 20345        | -     | -                     |
| Botsbann .      | 815         | 816          | 1946331              | 1974637               | 3      | 26306        | -     |                       |
| Frankfurt .     | 679         | 681          | 1945177              | 1933302               | 2      | -            |       | . 11875               |
| Magbeburg .     | 421         | 417          | 747263               | 787602                | -      | 40339        | 4     | -                     |
| Merseburg .     | <b>593</b>  | 587          | 588175               | 532823                | -      | -            | 6     | <b>5353</b>           |
| Erfurt          | 233         | 228          | 112366               | 112536                | _      | 170          | 5     | -                     |
| Breslau         | 1431        | 1419         | 2028789              | 2004669               | _      |              | 12    | 24120                 |
| Liegnit         | 1059        | 1054         | 1692340,5            | 16505631              | _      |              | 5     | 4177611               |
| Oppeln          | 1000        | 985          | 15764341             | 1549946               | -      |              | 15    | 264881                |
| Münfter         | 151         | 150          | 129469               | 142751                | -      | 13282        | 3     | _                     |
| Minben          | , <b>96</b> | 97           | 133103               | 141031                | 1      | <b>792</b> 8 | -     | -                     |
| Arnsberg .      | 189         | 187          | 168268               | 177110                |        | 8843         | 2     | -                     |
|                 | 12015       | 11990        | 25046936             | 24950654              | 38     | 207924       | 63    | 304206 <sub>1</sub> 3 |
| ·               | 2           | 5            | 96                   | 2813                  |        | <b>— 25</b>  | _     |                       |
|                 |             |              | •                    |                       |        |              | 962   | 813                   |

Es ist in keinem der hier aufgeführten Reg.=Bez. der Acker 2c. der Rittergüter unverändert geblieben; oft vorgekommen, daß die Anzahl der Güter sich vermehrt, das Areal im Ganzen sich vermindert hat, und umgekehrt. Man kann wohl nicht sagen, daß der Bestand der Ritters güter in diesen 15 Jahren sich erheblich vermindert hätte.

Auch die durchschnittlichen Größen sind nicht gerade wesentlich verändert.

Sie waren:

| Regierunge-Bezirte.    | 1887.         | 1951,           |               | h <b>ján</b> itt war<br>5 1 |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
|                        | mgbb. Morgen. | mgbs. Morgen.   | größer.       | fleiner.                    |
|                        |               |                 |               | •                           |
| Danzig                 | 1709,84       | 1691,27         | -             | 18,07                       |
| Gumbinnen'             | 1417,98       | 1424,89         | 7,66          | _                           |
| Königsberg             | 2273,49       | 2076,30         |               | 197,19                      |
| Marienwerber           | 2884,15       | 3043,27         | 159,12        | _                           |
| Bromberg               | 3015,91       | <b>296</b> 0,78 |               | 55,18                       |
| Posen                  | 3245,14       | 3210,46         |               | 34,69                       |
| <b>R</b> 86lin         | 2972,10       | 2987,53         | 15,48         |                             |
| Stettin                | 2454,87       | 2487,81         | 32.44         |                             |
| Botsbam                | 2390,50       | 2419,90         | <b>29</b> ,81 |                             |
| Frankfurt              | 2864,77       | 2838,93         |               | 25,86                       |
| Magdeburg              | 1774,97       | 1888,78         | 113,76        |                             |
| Merfeburg              | 907,55        | 907,70          | 0,15          | _                           |
| Erfurt                 | 482,26        | 493,56          | 11,82         | _                           |
| Bredlan                | 1417,74       | 1412,78         |               | 5,01                        |
| Liegnit                | 1598,00       | 1566,00         |               | 32,66                       |
| Oppeln                 | 1576,48       | 1573,55         | •=            | 2,88                        |
| Münster                | 857,41        | 951,67          | 94,26         | _                           |
| Minden                 | 1386,49       | 1453,98         | 67,44         | _                           |
| Arnsberg               | 890,81        | 947,11          | 56,90         | _                           |
| Durchschnitt d. Staats | 2084,61       | 2080,96         |               | 3,68                        |

Der Durchschnitt bes Staats zeigt es recht beutlich, wie wenig burch die Veränderung des Besitzes der Begriff eines Rittergutes nach dem Maßstade der Größe sich verändert hat. Denn es ist doch wirklich gleichgültig, ob ein Rittergut in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes 3,00 mgdb. Mrg. größer oder kleiner ist. Auch die Durchschnitte der Reg.-Bez. zeigen keine erhebliche Beränderung; in 11 Reg.-Bez. ist der Durchschnitt sogar größer geworden, und nur in 8 der hier behandelten 19 Reg.-Bez. kleiner.

Daß sich die mittlere Größe der Rittergüter nach dieser Aufnahme des landwirthschaftlichen Ninisterii zum Theil größer, zum Theil kleiner berechnet, als der Durchschnitt nach den statistischen Tabellen, wie er früher mitgetheilt ist, hat einfach darin seinen Grund, daß bei letzteren die Forsten mit gerechnet sind, die hier fehlen, in sofern sie als Forsten sitt bestehen und nicht etwa zu einem bestimmten Gute gehö-

ren; daß nach den statistischen Tabellen die Durchschnitte für die Propingen, nicht für die Reg.-Bez. berechnet sind, daß ganz andere Einheisten zum Grunde liegen, nämlich bei den statistischen Tabellen: alle Güter von 600 mgdb. Mrg. und mehr, und bei den Notizen aus dem landwirthschaftlichen Ministerio "das Rittergut". Biele derselben sind kleisner als 600 Mrg., das Gesammt-Areal aller Güter von mehr als 600 Mrg. ist ein ganz anderes, als das Areal der Rittergüter; die Anzahl der Rittergüter eine andere, als die Anzahl der Güter von mehr als 600 mgdb. Mrg. Dividendus und Divisor verändern sich erheblich.

Uebrigens muß erwähnt werden, daß viele königliche Regierungen die Angaben für 1837 nicht für so sicher erklären, als die für 1851. — Das Totalbild, die Ueberzeugung, daß sehr wesentliche Beränderungen in dem Besitzstand der Rittergüter durch die Agrargesetzgebung in der Zeit von 1837 — 1851 nicht hervortreten, dürfte sich hierdurch jedoch nicht ändern.

Diese Tabellen geben endlich noch die Morgenzahl der größesten und der kleinsten Rittergüter in jedem Reg.=Bez.; die Zahlen sind:

| Regierungs-Bezirte. | <b>G</b> röße fl | e Güter.      | Rleinf    | e Gäter.   |
|---------------------|------------------|---------------|-----------|------------|
|                     | 1 8 8 7.         | 1851.         | 1 8 3 7.  | 1851       |
| Danzig              | 12925            | 12925         | <b>30</b> | 30         |
| Gumbinnen           | 17011            | 17011         | 55        | 55         |
| Königsberg          | 44139            | 25968         | 43        | 43         |
| Marienwerber        | 72904.           | 72904         | 120       | 80         |
| Bromberg            | 47159            | 48062         | 295       | <b>295</b> |
| Posen               | 57600            | 57600         | 101       | 101        |
| Köslin              | 16765            | 16765         | 50        | 45         |
| Stettin             | 32000            | <b>3200</b> 0 | <b>36</b> | <b>36</b>  |
| Potsbam             | 30830            | 30830         | 53        | 53         |
| Frankfurt           | 50000            | 56466         | 13        | 13         |
| Magbeburg           | 8992             | 8992          | 4         | 4          |
| Merseburg           | 25186            | 25186         | 2         | 2          |
| Erfurt              | 3033             | 3033          | 60        | 60         |
| Breslau             | 43676            | 44676         | 31        | 1          |
| Liegnit             | 44000            | 40418         | 15        | 15         |
| Oppeln              | 37220            | 37220         | 38        | 10         |
| Minster             | 3439             | 4924          | 115       | 115        |
| Minben              | 15359            | 15752         | 141       | 150        |
| Arnsberg            | 6741             | 7188          | 145       | 145        |
| im Staate           | 72904            | 72904         | 2         | 1          |

Unverändert erscheinen mit demselben Areal unter den größesten Rittergütern dieselben Rittergüter 1837 und 1851 in den Reg.-Bez.

Danzig, Sumbinnen, Marienwerder, Posen, Köslin, Stettin, Potsbam, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Breslau, Oppeln. Größer sind 1851 die größesten Güter geworden in den Reg. Bez. Bromberg, Franksurt, Minster, Minden, Arnsberg; kleiner in den Reg. Bez. Königsberg, Liegnitz. Daß die großen Kittergüter verkleinert worden wären, beweissen diese Zahlen nicht; allein fast möchte im Reg. Bez. Königsberg die Zahl der Fläche des größesten Gutes dergleichen andeuten.

Als biefelben kleinsten Rittergüter erscheinen nach dem Areal die Güter in den Reg. Bez. Danzig, Gumbinnen, Königsberg, Bromberg, Bosen, Stettin, Potsdam, Frankfurt, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Liegnitz, Münster, Arnsberg; die kleinsten Rittergüter sind 1851 kleiner als 1837 in den Reg. Bez. Marienwerder, Köslin, Breslau, Oppeln;— und etwas größer im Reg. Bez. Minden. Die Ritterguts Dualität ist unabhängig von der Größe des Landguts; es kann sehr wohl der Fall vorkommen, daß ein Rittergutsbesitzer Acker und Feld verkauft, und bei Haus und ganz kleiner Besitzung die Eigenschaft des Rittergutsbessitzes sich erhält, wie die Reg. Bez. Magdeburg, Merseburg, Breslau, solche Fälle in ausgezeichnetem Grade zeigen. Andrerseits sind unter den Rittergütern auch sehr große Besitzungen; die Reg. Bez. Marienswerder, Posen, Bromberg, Frankfurt, Potsdam, Breslau, Liegnitz, Opspeln, Stettin zeigen Latifundien von großer Ausbehnung.

il. Andere ländliche Besthungen, zu deren Bewirthschaftung ein eignes landübliches Gespann gehalten werden muß, umfassen mehr Areal, als die Rittergüter. Nach den hier zum Grund liegenden Aufnahmen waren es 36,249,193½ mgdb. Mrg.; also gegen das Areal der Rittergüter 1851 mehr 11,298,539½ mgdb. Mrg. Während von 1837
zu 1851 die Anzahl der Rittergüter sich um 25 mit 96,281½ mgdb. Mrg.
vermindert hat, ist die Anzahl dieser Art von Gütern um 4,214 mit
einem Areal von 517,189½ mgdb. Mrg. gewachsen. Es sind solcher Güter etwa 30mal so viel in der Monarchie als Rittergüter. Die genaueren Angaben nach den einzelnen Reg.-Bez., von denen Angaben vorliegen, waren für 1837 und 1851 folgende:

| Regierungs-Bez.                           | Bahl<br>ber Rittergüter<br>im Jahre |                | Deren<br>Flächenraum<br>im Jahre |                                              | Alfo 1851<br>mehr weniger. |                   |       |        |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|--------|--|
|                                           | 1887,                               | 1851.          | 1837.                            | 1851.                                        | Zabl.                      | Fläce.            | Babl. | Fläce. |  |
| Danzig Gumbinnen                          | 9283<br>32391                       | 10449<br>33328 | 1345933 <del>1</del><br>3526286  | 1366944 <del>1</del><br>3552622 <del>1</del> |                            | +21010;<br>26336; |       |        |  |
| <b>A</b> bnigsberg<br><b>Marienwerber</b> | 27811                               | 29673<br>19513 | 3828484<br>2125810               | 3905703 <del>1</del><br>2516874              |                            | 77219             |       |        |  |

|                 | 3 a    | 6 T           | Fläche    | ntaum             | MIJO 1854  |             |         |                    |  |
|-----------------|--------|---------------|-----------|-------------------|------------|-------------|---------|--------------------|--|
| Reg. Bez.       | im 30  | ibre          | im I      | apre              | m          | e þ r       | meniger |                    |  |
| •               | 1887.  | 1851,         | 1837.     | 1851.             | Zahl.      | Fläche.     | Zahl.   | Fläce.             |  |
| Duame have      | 14959  | 15153         | 1671419   | 1657584           | 194        |             |         | 13835              |  |
| Bromberg.       | 32706  | 33166         |           | 2234280           | 460        | -           | · ·     | 17741              |  |
| Bosen<br>Kössin | 10128  | 10240         | 1476042   | 1430549           |            | ***         | -       | 454924             |  |
| Stettin         | 11093  | 11182         |           | 1737291           | 89         | 95867       | l — ;   | . — •              |  |
| Botsbam .       | 21010  | 20691         | 3339398   | 3308315           | <b>-</b> } |             | 319     | 31083              |  |
| Frankfurt .     | 29073  | 292 <b>22</b> | 2594219   | 2574861           | 149        |             | -       | 19358              |  |
| Magbeburg       | 19107  | 19244         |           | 22048564          | 137        | 77259       |         |                    |  |
| Merseburg.      | 19735  | 19221         | 1464473   | 1463560           |            |             | 514     | 913                |  |
| Erfurt          | 7677   | 7557          | 365288    | 357194            |            | ·           | 120     | 8094               |  |
| Breslau .       | 18681  | 18119         |           | 1347917           | -          |             | 562     |                    |  |
| Liegnit         | 21399  | 21438         |           |                   |            |             | -       | 50102              |  |
| Oppeln          | 22396  | 22355         |           |                   | -          |             | 41      | 52369 <sub>T</sub> |  |
| Münster .       | 13513  | 13375         |           | 1665693           | - :        | 128606      | 138     |                    |  |
| Minden .        | 11109  | 10866         |           | 1072883           |            | 23054       | 243     |                    |  |
| Arnsberg .      | 14416  | 14876         | 1348036   | 1340251           | 460        | <del></del> |         | 7785               |  |
|                 | 355454 | 339668        | 357320043 | <b>36249193</b> 6 | 6151       | 840417      | 1937    | 323227             |  |
|                 | +4     | 214           | + 51      | 7189              |            | + 4214      |         |                    |  |
|                 | ·      |               |           |                   |            |             | + 517   | 1891               |  |

Es zeigt sich auch in diesen Zahlen bei keinem Reg. Bez. eine solche Differenz, daß man etwa sagen könnte: diese mittleren Güter verkleiner ten sich in einem so auffallenden Grade, daß eine Zersplitterung dersels ben sichtbar würde. Es ist in manchen Reg. Bez. die Anzahl dieser Güter geringer, das Areal derselben aber größer geworden; in anderen ist die Anzahl größer, das Areal geringer geworden. Es richtet sich, so scheint es, der Besitz ganz nach den Krästen der Eigenthümer. Diese tritt auch hervor nach den durchschnittlichen Größen dieser Güter. Diese waren:

| Regierungs-Bezirte. | 1837. 16 | 1851,  | Der Durchschnitt war<br>1851 |          |  |  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------|----------|--|--|
|                     |          |        | größer.                      | Heiner.  |  |  |
| Danzig              | 144,99   | 130,82 |                              | 14,17    |  |  |
| Gumbinnen           | 108,88   | 106,80 |                              | 2,28     |  |  |
| Königsberg          | 137,66   | 131,64 | -                            | 6,04     |  |  |
| Marienwerder        | 112,08   | 128,98 | <b>16,9</b> 0                |          |  |  |
| Bromberg            | 111,78   | 109,20 | <u> </u>                     | 2,34     |  |  |
| Bosen               | 68,96    | 65,87  |                              | 1,49     |  |  |
| Röslin              | 145,74   | 139,70 |                              | 6,04     |  |  |
| Stettin             | 147,97   | 155,86 | 7,39                         | Redemple |  |  |
| Votsbam             | 158,94   | 159,84 | 0,90                         |          |  |  |

| Regierungs-Bezirke.    | 1837.         | 1 8 5 1.      | Der Durchschuitt war<br>1 8 5 1 |             |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
|                        | mgbb. Morgen. | mgbb. Morgen. | größer.                         | tleiner.    |
| Frankfurt              | 89,23         | 88,11         |                                 | ],12        |
| Magdeburg              | 111,85        | 114,57        | 3,22                            |             |
| Merseburg              | 74,21         | 76,14         | 1,93                            |             |
| Erfuit                 | 47,58         | 47,97         | ·                               | 0,81        |
| Breslau                | 76,25         | 74,89         |                                 | <b>1,86</b> |
| Liegnit                | <b>66,</b> 60 | 64,14         |                                 | 2,46        |
| Oppeln                 | <b>53</b> ,10 | 50,85         |                                 | 2,85        |
| Dänster                | 113,75        | 124,54        | 10,79                           |             |
| Minden                 | 94,50         | 98,74         | 4,24                            | ***         |
| Arnsberg               | 93,54         | 99,00         |                                 | 3,42        |
| Durchschnitt im Staate | 100,52        | 100,79        | 0,27                            |             |

Hier tritt noch eine geringere Beränderung ein, als bei den Ritters gütern. Im Durchschnitt des Staats sind diese mittleren Güter sogar etwas größer geworden, wenngleich die berechnete Differenz so außersordentlich gering ist, daß im Ganzen angenommen werden kann, die Berstältnisse seien sich gleich geblieben. Bei 7 Regierungen ist die jezige Durchschnittszahl größer; bei 12 ist sie kleiner. Daß aber bei dieser Art von Gütern der Besitz durchschnittlich zu klein geworden sei, läßt sich gewiß nicht sagen. Die Größe der Güter, zu deren Bewirthschaftung ein landsbliches eigenes Gespann gehalten werden muß, ist übrigens nach den verschiedenen Provinzen ungemein verschieden.

In Schlesien ist die Haltung eines Gespanns schon nöthig für Güter, die halb so groß sind, als die Güter in Preußen, für welche ein Gespann nothig ist.

Als größter Flächeninhalt einer Besitzung und als geringster sind in den Tabellen des landwirthschaftlichen Ministerii angegeben:

| Regierungs-Bezirte. | <b>⊕</b> rõ§e¶ | Größefte Gater. |          | e Gliter. |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|
|                     | 1887.          | 1851.           | 1 8 3 7, | 1951      |
| Danzig              | 3604           | 3604            | 3        | 1         |
| Gumbinnen           | 10624          | 10624           | 8        | 8         |
| Rönigsberg          | <b>5498</b>    | 6666            | 8        | 8         |
| Marienwerber        | 4080           | 4080            | 5        | 5         |
| Bromberg            | 8288           | 8288            | 18       | · 20      |
| Bosen               | <b>3098</b>    | 3098            | 11       | 12.       |
| Röslin              | 1900           | 3000            | 12       | 12        |
| Stettin             | <b>7468</b>    | 7443            | 12       | 11        |

| Regierungs-Bezirte. | <b>⊘</b> rößeβt | efte Guter. Rieinste G |         |        |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------|--------|
|                     | 1887.           | 1851.                  | 1837.   | 185    |
| Botsbam             | 7855            | 7855                   | 3       | 5      |
| Frankfurt           | 4039            | 4341                   | 3       | 4      |
| Magbeburg           | 3111            | 3200                   | 5       | 5      |
| Merseburg           | · <b>296</b> 5  | 3126                   | 6       | 6      |
| Erfurt              | 1010            | 1009                   | 5       | 2      |
| Breslau             | 1000            | 1000                   | 1 2     | ₹<br>1 |
| Liegnit             | 861             | 1232                   | 1,      | 1      |
| Oppeln              | 1275            | 1275                   | 4 -     | 1      |
| Münster             | 1413            | 1413                   | 4       | 4      |
| Minben              | 3598            | 3703                   | 3       | 6      |
| Arnsberg            | 3568            | 4509                   | 5       | 4      |
| Im Staate           | 10624           | 10624                  | 1.<br>2 | ł      |

Daß schon Güter von ½ Mrg. Gespann halten, kann nur als Ausnahme betrachtet werden, wenn Fuhren oder gewerbliche Anlagen auf
einem so kleinen Besitz die Haltung eines Gespanns nöthig machen.
Hervorzuheben aber ist, daß die größeren dieser Güter, ihrer landwirths
schaftlichen Bedeutung nach, unzweiselhaft vielen Rittergütern gleich stes
hen. Im Reg.=Bez. Gumbinnen hat das größeste dieser Güter 10624
mgbb. Mrg., d. h. doppelt und drei Mal so viel als oft schon sehr bes
beutende Rittergüter Fläche haben.

III. Kleine ländliche Stellen, zu veren Bewirthschaftung kein landsübliches eigenes Gespann gehalten zu werden braucht, umfassen sehr viel weniger Areal als die Rittergüter oder die Gespann haltenden Eigensthümer. Die Rittergüter nahmen 1851 eine Fläche von 24,950,654; mgdb. Mrg. ein in den hier in Rede stehenden 19 Reg. Bez.; die Gesspann haltenden Güter 36,249,193% mgdb. Mrg., — diese kleinsten Güster 4,830,670% mgdb. Mrg. — Ihre Anzahl ist natürlich sehr viel größer, als die Anzahl der Rittergüter, auch größer als die Anzahl der Gespann haltenden Güter, wenn gleich dieser kleinsten Güter doch nicht eine sehr viel größere Anzahl aufgesührt ist, als die Zahl der Gespann haltenden Güter beträgt. — Rittergüter waren nach diesen Listen 1851 in den in Rede stehenden 19 Reg. Bez. der Monarchie 11990; Gespann haltende Güter sind gezählt 359,668; — der kleinsten Güter waren 556,104. —

Die Anzahl dieser Güter hat sich von 1837 — 1851 sehr vermehrt, und der Umfang ihres Flächenraums ist gestiegen.

Es waren:

|              | Ba                | -      | Fläche     | nraum                 |       | Mjo 1851             | 51 war  |        |  |
|--------------|-------------------|--------|------------|-----------------------|-------|----------------------|---------|--------|--|
| RegBej.      | im I              | ahre   | im I       | im Jahre              |       | hr .                 | meniger |        |  |
|              | 1837.             | 1851.  | 1887.      | 1851.                 | Babl  | Fläche.              | Zabl    | Fläce. |  |
| Danzig .     | 6 <del>6</del> 14 | 8923   | 41103}     | 54356                 | 2309  | 132524               | -       | _      |  |
| Gumbinuen    | 14518             | 23617  | 802181     | 1361261               | i e   | 55908                | _       | ·      |  |
| Königsberg   | 14716             | 18507  | 885954     | 113755                |       | 251593               | _       |        |  |
| Marienwerder | 11465             | 19392  | 95378      | 141019                |       | 45641                | _       | _      |  |
| Bromberg .   | 9918              | 14134  | 94266      | 130146                |       | 35880                | _       |        |  |
| Bosen        | 18032             | 24675  | 255809     | 3181591               |       | 62350}               | ~       |        |  |
| Köslin       | 7308              | 11411  | 68301}     | 143068                |       | 747661               |         |        |  |
| Stettin .    | 12302             | 16701  | 112528}    | 174169                |       | 61640 <u>+</u>       |         |        |  |
| Botsbam .    | 19108             | 26199  | 911114     | 1470513               |       | 55940                |         |        |  |
| Krankfurt .  | 25613             | 31529  | 1726524    | 2133281               |       | 40676±               | _       | -      |  |
| Magbeburg    | 20530             | 25411  | 923621     | 1239913               |       | 31629                |         |        |  |
| Merseburg    | 25974             | 29744  | 289856     | 313344                |       | 23488                | _       |        |  |
| Erfurt       | 28403             | 32263  | 182760     | 192849                |       | 10089                |         |        |  |
| Breslan .    | 58977             | 63314  | 360926     | 443391                |       | 82465                |         |        |  |
| Liegnity .   | 52420             | 56215  | 231040     | 308315 <sub>1.7</sub> |       | 77275                |         |        |  |
| Sppeln .     | 40089             | 45178  | 3294421    | 3949654               |       | 65523 <sub>1</sub> 5 |         |        |  |
| Milnster .   | 26419             | 28349  | 369111     | 417539                | 1930  | 48428                |         |        |  |
| Minben       | 24229             | 28525  | 312171     | 343558                | 4296  | 31387                |         |        |  |
| Arnsberg .   | 42710             | 52017  | 67 1589    | 721537                | 9307  | 49948                | -       | _      |  |
| 3m Staate    | 459345            | 556104 | 3939222-5- | 4830670-չչ            | 96759 | 891448               | -       |        |  |
| •            | + 9               |        | + 89       |                       |       | . `                  | •       | •      |  |

Hiernach ist in allen diesen Reg.=Bez. die Anzahl der kleinsten Besitzungen gestiegen, eben so hat sich überall das Areal vergrößert.

Das Areal der Rittergüter hat sich vermindert

Das Areal der Gespann haltenden Besitzungen hat sich vermehrt um 517,189 m. M.

Das Areal ber kleinsten

Besitzungen um . . . . 891,448 = =

find 1,408,637 mgbb. Mrg.

b. h. 60,85 D.=M. bisher untultivirt gebliebenes Land neu in Kultur genommen worden sei. Dies ist jedenfalls eine sehr erfreuliche Thatsache. Es ist früher nachgewiesen, wie viel Land noch unkultivirt im preuß. Staate vorhanden ist. Die Populationen steigen zur Machtstärstung des Staats außerordentlich. Es muß mehr Rohprodukt an Gestreibe, Kartoffeln zc. gewonnen werden. Der Reiz des Eigenthums, die wohlthätige Agrargesetzgebung, welche auf freies Eigenthum, Erleichtes rung des Besitzerwerbes zielt, schafft vielen fleißigen Menschen Gelegen-

heit, ein kleines Stud Land zu erwerben, um Getreibe und Kartoffeln barauf zu erbauen. Der beutsche Fleiß ist sprichwörtlich in Europa; es liegt tief in bem Charafter und ber Reigung ber Einwohner bes preuß. Staats, burch Erwerb kleinen Besitzes und tuchtige Beaderung besselben selbstständig Wohlstand zu erwerben. Die Agrargesetzgebung, Principien ächter Humanität folgend, hat nur zur Geltung gebracht, wonach ber innerfte Sinn und Trieb ber Bevölkerung strebte (vgl. Lette, die Bertheilung bes Grundeigenthums im Zusammenhange mit ber Geschichte, Gesetzebung und ben Boltszuständen, S. 176). Allerdings sind Miß= bräuche möglich. Wenn in einer Gegend, in welcher Holzbiebstahl häufig ift, Menschen der untersten Schichten der Gesellschaft sich auf Blößen im Walbe niederlassen, um besser Holz stehlen zu können, so ist solche Ansiebelung nicht wünschenswerth. Daß bergleichen nicht geschehe, und möglichst verhindert werde, ist aber Sache der ländlichen Polizei, die, wenn sie gut organisirt ift, bergleichen Uebergriff und Unsitte verbin= bern wird. Gegen die Wohlthat des kleinen Besitzes, ber Möglichkeit, kleinere Landstücke zu freiem Eigenthum zu erwerben, kann ein folcher Mißbrauch nicht geltenb gemacht werben. An sich liegt ein solcher Migbrauch nicht in den Dismembrationen, dem Erwerb freien Eigen= thums filr ben kleinen Landbewohner. Und daß der kleine Besitz immer noch hinreicht, mit Gulfe anderer Arbeit, eine Familie zu ernähren, geht aus ber burchschnittlichen Größe solcher Besitzungen bervor. Durchschnitte waren:

| Regierungs=Bezirke.        | 1837.          | 1851,        | <b>A</b> lso 1851     |                  |  |  |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------|--|--|
| ocegierungs-Degitte.       | 1 5 6 7.       | 1 8 8 1,     | mehr.                 | var<br>  weniger |  |  |
| Donaio                     | 6,22           | 6,00         |                       | 0.0              |  |  |
| Danzig                     | <b>5</b> ,58   |              | 0,24                  | 0,18             |  |  |
| Gumbinnen                  | •              | <b>5</b> ,77 |                       | _                |  |  |
| Königsberg                 | 6,02           | 6,15         | <b>0</b> ,13          |                  |  |  |
| Marienwerber               | 8,32           | 7,27         |                       | 1,05             |  |  |
| Bromberg                   | 9,50           | 9,21         |                       | 0,29             |  |  |
| Posen                      | 14,19          | 12,89        |                       | 1,20             |  |  |
| Röslin                     | 9,35           | 12,54        | 3,19                  | _                |  |  |
| Stettin                    | 9,15           | - 10,48      | 1,28                  | _                |  |  |
| Botsdam                    | 4,77           | 5,61         | 0,84                  | _                |  |  |
| Frankfurt                  | 6,74           | 6,76         | 0,02                  |                  |  |  |
| Magdeburg                  | <b>6</b> 50 عر | 4,88         | 0,86                  | _                |  |  |
| Merseburg                  | 77,16          | 10,58        |                       | 0,63             |  |  |
| Erfurt                     | 6,48           | 5,98         |                       | 0,45             |  |  |
| Breslau                    | 6,12           | 7,00         | €,,98                 | 0,               |  |  |
| Liegnit                    | 4,41           | 5,48         | 1,07                  |                  |  |  |
| Oppeln                     | 5,22           | 8,74         | 0,52                  |                  |  |  |
| Münfter                    | 13,97          | 14,73        | 0,78                  |                  |  |  |
| Minden                     | 12,8           | 12,04        | <b>U</b> , ( <b>V</b> | <b>A</b>         |  |  |
| Arnsberg                   | •              | •            |                       | 0,54             |  |  |
|                            | 15,72          | 13,87        | ·                     | 1,85             |  |  |
| n b. 19. RegBez. im Staate | 8,58           | 8,69         | 0,11                  |                  |  |  |

Die burchschnittliche Größe dieser kleinsten Güter ist in der Zeit von 1837 — 1851 sogar gestiegen. In 11 Reg. Bez. stieg der Durchsschnitt, in 8 nur ging er zurück; er stieg, wo er 1837, wie es scheint, sür eine Fantilie zu gering geworden war, in den Reg. Bez. Liegnitz, Magdeburg, Oppeln, Breslau, Potsdam, Franksurt, Stettin, Köslin, Königsberg, Gumbinnen, Münster; er siel, wo eine Berringerung noch möglich war, ohne daß der kleine Besitzer die nöthigsten Existenzmittel neden anderem Erwerd verloren hätte, in Danzig, Marienwerder, Possen, Bromberg, Merseburg, Erfurt, Minden, Arnsberg.

Der größeste und der geringste Flächeninhalt einer Besitzung war in den Jahren 1837 n. 1851 bei biesen kleinsten Besitzungen folgender:

|                                                 |             | gester<br>Liner Besthung. | Geringster<br>Flächeninhalt einer Besitzung |                               |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Regierungs-Bezirfe.                             | 1887.       | 1851,                     | 1 8 8 7.                                    | 1 8 3 1.                      |  |  |
|                                                 | mgbb. Werg. | mgdb. Mrg.                | D01.                                        | €.≠%.                         |  |  |
| Danzig                                          | 186         | 151                       | 6                                           | 4                             |  |  |
| Sumbinuen                                       | 36          | 36                        | 2                                           | 2                             |  |  |
| Königsberg                                      | 66          | 66                        | 112                                         | 3                             |  |  |
| Marienwerder                                    | 200         | 200                       | 1                                           | 2                             |  |  |
| Bromberg                                        | 80          | 80                        | 1                                           | 1                             |  |  |
| Bosen                                           | 98          | · 48                      | 4 ,                                         | 4                             |  |  |
| Röslin                                          | 192         | 192                       | 10                                          | 10                            |  |  |
| Stettin                                         | 126         | 119                       | 5                                           | 5                             |  |  |
| Botsban                                         | 137         | 161                       | 2                                           | 2                             |  |  |
| Frankfurt                                       | 178         | 152                       | 1                                           | 1                             |  |  |
| Magdeburg                                       | 29          | <b>28</b>                 | 5                                           | 2                             |  |  |
| Merseburg                                       | 119         | 119                       | 6                                           | 2                             |  |  |
| Erfurt                                          | 49          | 50                        | 9                                           | 5 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> |  |  |
| Breslau                                         | 298         | 155                       | 2                                           | 2                             |  |  |
| Liegnit                                         | 150         | 310                       | 1                                           | · 1                           |  |  |
| Oppeln                                          | 74          | 74                        | 2                                           | 2                             |  |  |
| Münster                                         | 190         | 190                       | 3                                           | 3                             |  |  |
| Minden                                          | 642         | 287                       | 3                                           | 3                             |  |  |
| Arnsberg                                        | 400         | 424                       | 1                                           | 1                             |  |  |
| Im Durchschnitt biefer<br>19 Regierungs-Bezirke | 642         | 424                       | 1                                           | 1                             |  |  |

Daß von einer, zwei, zehn D.=R. eine Familie durch Ackerbestel= lung sich nicht erhalten kann, ist klar. Die kleinsten Besitzungen kön= nen nur Gärten sein; daß aber dem kleinsten Tagelöhner und Einlieger vergönnt sein möge, ein ganz kleines Stück als Garten zu benutzen, ist ihm doch wohl zu gönnen, und ist vortheilhaft für die ethischen, die sittslichen Verhältnisse der Nation. Die größesten Besitzungen dieser kleinen Landeigenthümer erreichen auch 1851 eine Größe von mehr als 400 Mrg., und selbst die kleinste von 28 Mrg. im Reg.=Bez. Magdeburg unter diesen größesten Besitzungen der kleinen Landeigenthümer dürste (zumal wenn man an den dort häusigen Andau der Zuckerrübe denkt) die Familie des Eigenthümers sehr wohl erhalten können.

Alle hier angeführte Zahlenverhältnisse scheinen boch ben Beweis zu liefern, daß die Agrargesetzgebung und die angeblich dadurch herbeige= führte Zersplitterung bes Grundes und Bobens ber Nation keine Gefahr bringt, ihren Wohlstand sogar vermehrt. Mögliche Mißbräuche muffen verhindert werden; der Mißbrauch liegt aber nicht in der Größe der Güter, und daß diese allzu sehr vermindert werde; dem Mißbrauch ist nicht baburch abzuhelfen, bag bas Gefetz einen Flächenraum bestimmt, bis zu welchem ber Besitz nur gehen könnte. Ein ganz kleiner Besitz kann bem freien Eigenthümer wenigstens einen sehr willkommenen Neben= erwerb gewähren. Dem Mißbrauch ist nur baburch abzuhelfen, baß an Stelle ber früheren Berbindung zwischen Gutsherrn und kleinem Landeigenthümer eine wohldurchdachte zweckmäßige Gemeineordnung tritt, welche bem Einfluß der Gutsherrschaft behülflich ist, oder diesen früheren Einfluß ersett. Dem Mißbrauch kann ferner abgeholfen werben durch Fortschritt in Bilbung, Sitte, Ordnung in den niederen Schichten ber Bevölkerung. Dann wird ber kleine Eigenthümer selbst Sorge tragen, daß sein Gut nicht zersplittert werde, nach seinem Tobe in tüchtige Die mitgetheilten Zahlen dürften beweisen, daß in biesen Hand komme. Beziehungen dem Fortschritt in der Nation wohl zu vertrauen ist. ist nachgewiesen, daß, wo es nöthig schien, der Durchschnitt der Größe der kleinsten Besitzungen mehrfach sogar von 1837 zu 1851 gestiegen ist.

Es scheint ohne Gefahr, daß die Theilbarkeit des Bodens, bei sonst weiser und gerechter Regierung und guten Polizeigesetzen im Innern des Landes, zum Wohl der Nation gar wohl gewährleistet werden kann.

Für die Erzeugung von Rohprodukten, welche der Landwirthschaft angehören, die Frage, welche in diesem Abschnitt dis hierher zu behandeln war, scheint die bestehende Agrargesetzgebung nur vortheilhaft eingewirkt zu haben.

### c) Mineralreich.

Die schon früher S. 29 — 43 in kurzer Uebersicht gegebene oro= graphische Beschreibung bes preuß. Staats läßt schon an sich erwarten, daß werthvolle Produkte des Mineralreichs im preuß. Staate sich finden Mit der geognostischen Formation, der in verschiedenen weit von einander gelegenen Zeiten erfolgten Bilbung ber Erboberfläche und Hebung ber Gebirgsmassen ist es vielfach im Zusammenhang, welche Metalle, brennbare Materialien, werthvolle Produkte des Steinreichs in den verschiedenen Gegenden ber Erbe sich finden. Herr v. Dechen hebt hervor, daß von den vier verschiedenen Shstemen von Bergformationen, welche bas nördliche und südliche Deutschland burchziehen, bas nieberlandische Shstem (bie Berge in ber Rheinprovinz) ber altesten Aufrich= tung ber Felsmassen und Bergschichten angehören; bann folgt bas Rheinspftem (Schwarzwald, Obenwald, Spessart bis zum basaltischen Bogels= berge und der Paderborner Hochfläche); dann die Sudeten (Schlesien, Thüringer Wald und Harz); endlich bas Alpenspstem, welches aber für ben preuß. Staat nicht von Wichtigkeit wird. Die Höhe ber Gebirge folgt dieser Ordnung, je neuer die Hebung, um so beträcktlicher die Höhe der Gebirge, um so geringer ist die Einwirkung zerstörender Ursachen, um so karzer ber Zeitraum ihrer Thätigkeit (siehe v. Dechen in v. Biebahn's Statistik des zollvereinten und nörblichen Deutschlands S. 617).

Das Vorkommen-nutbarer Mineralien ist nun zwar theils an die regelmäßige Entwickelung der verschiedenen Formationen geknüpft, theils hängt dasselbe mit Störungen und Einwirkungen zusammen, welche die Gesteinsmassen lange nach ihrer Ablagerung getroffen haben und mit dem Auftreten bestimmter eruptiver Gebirgsarten; die nutbaren Mineralien sind daher in sehr verwickelten Verhältnissen zu der geognostischen Beschaffenheit eines Landes.

Für die statistische Beschreibung der Produkte des Mineralreichs, die, so weit als möglich, durch Zahlen werden zu erläutern sein, verslassen wir daher die Nachweisung des Zusammenhangs der nutharen Mineralien mit der geognostischen Formation des Landes, verweisen für etwanige weitere Nachforschung auf v. Dechen's Beschreibung dieser Berhältnisse in der Statistis des zollvereinten und nördlichen Deutschslands von v. Viedahn und schließen uns den statistischen Darstellungen der Ministerial-Abtheilung für Bergs, Hüttens und Salinenwesen an, denen wir, wo keine bestimmte Zahlen gegeben sind, allgemeine Beschreibungen über die etwa noch vorhandenen nutharen Mineralien beisschreibungen über die etwa noch vorhandenen nutharen Mineralien beisstigen.

Für eine statistische Uebersicht ber Rohprodukte des Mineralreichs und der Schätze desselben, welche der menschlichen Gesellschaft Nutzen bringen, ist es am einfachsten, die Zahlen und Thatsachen für diese Obsiekte folgendergestalt zu theilen:

ua) Metalle, bb) brennbare Mineralien, cc) Salze und Salinen, dd) Steine, ce) Thon-, Sand- und Erbarten, und werden diesen Ab- theilungen anzureihen sein ss) die Mineralquellen.

#### aa) Metalle.

Nach ben officiellen Uebersichten ber Produktion der Bergwerke, Hütten und Salinen und sonst vorhandenen Notizen finden sich im preuß. Staate folgende Metalle:

Gold (sehr wenig), Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Kobalt, Arsenik, Zink, Nickel, Antimon, Mangan; auch sind, früher wenigstens, wenn auch sehr unbedeutend, Quecksilber-Erze gefunden.

- 1) Gold wird bergmännisch in eigenen Gruben und Werken im preuß. Staat nicht gewonnen. Im Goldbach, einem kleinen Flüßchen bei Bernkaftel im Reg.=Bez. Trier, werden bisweilen, besonders nach Ueberschwemmungen, Studchen gebiegenen Goldes gefunden. Es sind 1773 und 1776 Waschversuche gemacht (vergl. Beschreibung bes Reg. = Bez. Trier von G. Baersch, Th. I, S. 6), aber wieder eingestellt, weil die Kosten ben Ertrag bei weitem überstiegen. In Schlesien haben in frühern Jahrhunderten mehrere Goldbergwerke bestanden, von denen die Stadt Goldberg wohl ihren Namen führt. Sie sind alle längft verschwunden. In Reichenstein, woselbst ein Arsenikwerk sich befindet, wird aus ben vorhandenen seit langer Zeit da liegenden Rückständen etwas Gold dargestellt. Gold kommt übrigens in Arsenik-Erzen und in Schwefelkiesen vor, auch finden sich im Silber in der Regel Spuren von Gold; aus Schwefeltiesen und Arsenik-Erzen, so wie aus ben silberhaltigen Blei-Erzen wird auch etwas Gold im preuß. Staate dargestellt. In ber offiziellen Uebersicht der Produktion der Bergwerke, Hütten und Salinen vom Jahre 1857 ist 1' Privatwerk auf Gold angeführt im Reg.=Bez. Breslau, welches 27 Mark Gold gewonnen hat, nach dem Werth am Ursprungsorte ein Objekt von 5669 Thir. Ferner ist im Rheinischen Haupt = Bergbezirk im Reg. = Bez. Koblenz & Mark = 80 Thlr. Werth gewonnen worben, so bag bie ganze Ausbeute an Golb im preuß. Staat im Jahre 1857 betrug 5749 Thir.
- 2) Silber wird nur selten in eigentlichen Silber-Erzen gefunden, aber in nicht unbedeutender Quantität aus Blei- und Kupfer-Erzen abgetrieben. Das meiste Silber wird im sächsisch-thüringschen Haupt-

Bergbiftrikt bei Eisleben gewonnen, im Jahre 1857 nach dem Werth am Ursprungsorte ein Objekt von 391,904 Thlrn.; serner wird Silber dargestellt bei Siegen zum Betrage von 157,585 Thlrn.; in den Reg. Bez. Köln und Koblenz berechnet sich der Werth am Ursprungsorte von Silber auf 49,826 Thlr. Im Reg. Bez. Nachen ist 1857 nach der of siziellen Bergwerks Tabelle dargestellt für 189,900 Thlr. Silber. Endslich ist auch im Reg. Bez. Oppeln dei Tarnowiz eine Quantität von 1884 Mark Silber dargestellt nach dem Werth am Ursprungsorte von 25,389 Thlrn. Im Ganzen sind im preuß. Staate 1857 dargestellt 58,998 Mark Silber nach dem Werth am Ursprungsorte ein Objekt von 814,604 Thlrn.

- 3) Rupfer wird aus mannichfachen Erzen bargestellt, am häufigften aus Aupferkies, einer Verbindung von Schwefelkupfer und Schwefeleisen; gebiegenes Rupfer findet sich nur sehr selten im preuß. Staate und gelangt fast mehr zufällig zur technischen Verwendung. Das meiste Aupfer wird im preuß. Staat im sächsisch = thuringschen Haupt = Berg= biftrikt gewonnen und zwar bei Eisleben. Der Werth am Ursprungsorte von allem im sächsisch-thüringschen Bezirk gewonnenen Kupfer war 990,613 Thir. für 24,639 Ctr. im Jahre 1857. Ferner ist ein nicht unerheblicher Gewinn von Aupfer im rheinischen Haupt-Bergbistrikt in ben Reg.=Bez. Arnsberg und Koblenz bei Siegen und Saarbrücken, 1857 ein Quantum von 7268 Ctrn. zusammen, nach dem Werth am Ursprungs= orte 289,114 Thir. Endlich wird etwas Rupfer in Schlesien gewonnen, und zwar waren es 1857 39 Ctr., Werth 1559 Thir. Das Kupfer wird hier im Reg.=Bez. Liegnitz, im Bergbistrift Walbenburg bargestellt. Der ganze Ertrag von Kupfer war im Jahre 1857 — 31,946 Ctr. im Werthe von 1,281,286 Thirn.
- 4) Blei findet sich in der Natur nicht ohne Beimischung. Fast immer ist es der Bleiglanz (Schweselblei), der zur Ausbringung des Bleies benntzt wird; derselbe ist gewöhnlich etwas silberhaltig. Dieser Bleiglanz sindet sich oft gemengt mit Aupfererzen, Antimonerzen, Schweselsies (Verbindung von Schwesel und Eisen) und Zinkerzen. Die Bleiserze kommen im preuß. Staate in größerer Quantität im rheinischen Haupt-Bergdistrikt vor dei Siegen, Saarbricken, Düren, auch in Schlessien im Bergamts-Bezirk Tarnowig und im sächsisch-thüringschen Haupt-Bergdistrikt dei Eisleben. Es wird aus den Bleierzen, welche die Rastur darbietet, Kaufblei und Bleiglätte (das geschwolzene Bleioxyd, welches beim Darstellen des reinen Bleies abfällt und dann mehr oder weniger mit anderen Metalloryden, namentlich Kupferoxyd, noch verunreisnigt ist gewonnen. Von bleiischen Produkten ward 1857 an Kaufblei eine Quantität von 245,319 Etrn. im preuß. Staate gewonnen, ein

Werthobjekt von 1,724,043 Thkrn. Davon fallen auf den rheinischen Haupt-Bergdistrikt 242,430 Ctr., also der bei weitem überwiegende Theil, ein Werthobjekt von 1,702,293 Thkrn.; in Schlesien sind 2550 Ctr. im Werthe von 18,322 Thkrn.; bei Eisleben 329 Ctr. im Werthe von 2348 Thkrn., und endlich sind im brandenburg-preußischen Haupt-Bergdistrikt bei Bereitung grober Kupferwaaren noch 10 Ctr. Blei zum Betrag von 80 Thkrn. dargestellt worden. Kaufglätte sind 1857 in dem rheinischen Haupt-Bergdistrikt 11,243 Ctr., im Geldwerth am Ursprungs-orte von 72,788 Thkrn., und in Schlesien 9,116 Ctr. im Werthe von 71,110 Thkrn. gewonnen.

5) Eisen ist für die menschliche Gesellschaft und für ben Fortschritt ber Kulturzustände das allerwichtigste Metall, und es findet sich im preuß. Staat Eisenerz auch reichlich, namentlich ist in neuester Zeit eine große Bermehrung ber Eisenprobuktion eingetreten. Die Eisenerze, welche zur Benutzung gelangen, bestehen aus Magneteisenstein (bem gehaltreichsten, aber nicht viel vorkommenden Eisenerz); Eisenglanz und Rotheisenstein (Eisenorphe, von denen der lettere im preuß. Staate häufig ist); Brauneisenstein (Eisenorphhydrat) in mannigfachen Abanderungen nach Beimengungen und Form ist die häufigste Art, theils in den Berglanden, theils auch in der Ebene als Raseneisenerz. Ferner kommt vor Spatheisenstein (kohlensaures Eisenorpbul), wegen ber Berwenbung zur Stahlerzeugung besonders geschätt; Thoneisenstein (meistentheils auch kohlensaures Eisenorhdul) in Berbindung mit Steinkohle, bisweilen innig vermengt mit derfelben. Der Metallgehalt in den Gisenerzen selbst, wie sie die Natur liefert, ist an sich verschieben; oft kommen sie aber mit frembartigen Stoffen, Ralk u. a. so gemengt vor, daß sie bann nur wenige Procente von Gifen enthalten. Gisenerz und Eisenstein, die auch nur wenige Procente von Eisen enthalten, können boch oft in den Hochbfen zu Robeisen noch verarbeitet werben, wenn sie z. B. als Zuschlag bienen können. Es ist nun in ben officiellen Bergwerkstabellen auch bei bem Eisen wie bei ben übrigen Erzen, sowohl das Quantum wie ber Geldwerth ber Eisenerze angegeben, und zwar: 3,517,205 Ctr. im Werthe von 2,441,302 Thirn., indessen giebt dies keine Borstellung von bem Rohprodukt, bem Eisen. Das Eisenerz wird bekanntlich in Hoch= ofen in Robeisen verwandelt, welches in Ganzen und Daffeln zc. San= belswaare ist; es wird aber auch das Eisenerz unmittelbar zu Gußwaare verwandelt, welche lettere allerdings aber auch fehr viel aus Robeisen bereitet wird. Aus geeigneten Eisenerzen wird ferner Rohstahleisen ge= wonnen.

Soll eine Darftellung des Rohproduktes: Eisen gewährt werben, so wird es nothwendig sein, aus den officiellen Bergwerkstabellen die

Zahlen auszuziehen, welche sich auf Robeisen, Rohstahleisen und Gußwaaren, unmittelbar aus Erzen erzeugt, beziehen. Allerdings sind dies
wie auch bei Blei und Lupfer schon der Fall war, nicht sowohl Bergwerks- als vielmehr Hittenprodukte. Aber der Eisenstein an sich giebt
keine Borstellung von dem Metall, dem wirklichen Rohprodukt, und die
außerordentlich reiche, verwickelte, vielsach verzweigte weitere Bearbeitung des Eisens, als Eisengußwaaren, aus Roheisen bereitet, als ganz
insbesondere Schmiedeeisen, die allerverbreitetste und allerwichtigste Form
bes Eisens in der Anwendung auf das Leben, sind weitere Berarbeitungen und gehören den Fabrikwaaren und der Fabrikation an.

Run sind die Ergebnisse dieser drei Kategorieen dieses Rohprodukts: Eisen (b. h. Robeisen, Rohstahleisen und Guswaaren in Gänzen und Masseln) nach ben Bergwerkstabellen für das Jahr 1857 folgende: im brandenburg-preußischen Ober-Bergamts-Bezirk 21,715 Ctr. im Geldwerth von 63,692 Thirn., im schlesischen 2,031,608 Ctr. im Geldwerth von 4,744,102 Thirn., im sächsisch-thüringschen 121,488 Ctr. im Geldwerth von 362,546 Thirn., im westphälischen 2,717,567 Etr. im Geld= werth von 4,128,120 Thirn. und im rheinischen Ober-Bergamts-Diftrikt 2,829,455 Etr. im Geldwerth von 6,979,080 Thirn. Im Ganzen 7,721,833 Etr. im Werthe von 16,277,542 Thlrn. Die Hauptproduktion liegt im rheinischen Haupt-Bergbistrift, und zwar in ben Bergamts-Bezirken Siegen, Düren und Saarbrücken. Ihm folgt ber schlesische Haupt=Bergdistrikt, wo die reichen Eisenlager im Reg.=Bez. Oppeln, insbesondere bei Beuthen sich finden, überhaupt aber namentlich im Reg.= Bez. Oppeln. Der Total-Ertrag von 4,744,102 Thirn. Geldwerth am Ursprungsorte im schlesischen Haupt-Bergbistrikt vertheilt sich so, baß 4,181,520 Thir., d. h. 88,14 Prct. auf den Reg.=Bez. Oppeln, 507,385 Thir., b. h. 10,00 Brct. auf ben Reg. Bez. Liegnig, 55,197 Thir., b. h. 1,17 Prc. auf ben Reg.=Bez. Breslau fallen. Das flibliche Schlefien, der Reg.-Bez. Oppeln, ift das Belgien des preuß. Staats. — Beinahe ebenso bedeutend aber als die Eisenproduktion in Schlesien ist dieselbe in dem westphälischen Haupt-Bergbistrift. Von den beiben Bergamts-Bezirken Bochum und Essen fallen von der Totalsumme von 4,128,120 Thirn. auf Bochum 1,895,960 Thir., b. h. 45,93 Prct. und auf Effen 2,232,160 Thir., b. h. 54,01 Prct. Die Hauptstätten dieser Produktion liegen von Dortmund au westlich nach Essen und von da süblich bis Solingen in den Reg.-Bez. Arnsberg und Düsselborf. In Dortmund insbesondere, woselbst schon immer reiche Steinkohlenlager waren und bearbeitet wurden, hat sich seit etwa 10 Jahren Eisenstein, nach dem man schon lange suchte, so reichhaltig vorgefunden, daß gerade in dieser Gegend ein ganz neues zukunftreiches industrielles Leben erwacht ist und Unternehmungen in Bearbeitung von Eisen entstauden sind, welche nur mit dieser Industrie in England verglichen werden können. Kaum is oder if so viel Rohprodukt an Roheisen und aus Erz bereiteten Gußswaaren ist im sächsisch-thüringschen Haupt-Bergdistrikt, bei Halberstadt und Eisleben. Es werden gewonnen 121,488 Etr. im Geldwerthe 362,546 Thlr. Roch weniger ist von Eisen in dem brandenburgspreussischen Haupt-Bergdistrikt, nämlich 21,715 Etr. mit einem Werthe von 63,692 Thlrn. Hier wird nur Wieseneisenerz gefunden; ein Fundort ist im Reg.-Bez. Gumbinnen bei Johannisburg, wo ein Privatwerk ist, im Reg.-Bez. Bromberg, desgleichen im Reg.-Bez. Frankfurt bei Biez.

Bon ber Totalproduktion dieser Rohstoffe von 7,721,833 Etrn. zum Geldwerthe von 16,277,542 Thlrn., ist Roheisen in Gänzen und Masseln 6,946,422 Etr. zum Werthe von 13,629,861 Thlr., Rohstahleisen 122,571 Etr. mit einem Werth von 393,269 Thlr. und Roheisen in Gußftücken aus Hochsfen 652,840 Etr. im Werthe von 2,254,412 Thlrn. Die wichtigste Produktion ist Roheisen in Gänzen und Masseln, 83,7 Prct. der Totalsumme, dann kommt Roheisen in Gußstücken 13,9 Prct. und endlich Rohstahleisen 2,4 Prct. Letzteres wird nur in dem Vergsamts-Bezirk Siegen dergestalt, auf 6 Werken, von denen 4 im Reg. Bez. Arnsberg und 2 in den Reg. Bez. Roblenz und Köln liegen.

Wenngleich, insofern von dem Rohprodukt die Rede ist, daran festgehalten werden muß, daß als Rohprodukt des Eisens (abgesehen von den eigentlichen Erzen), Roheisen, Rohstahleisen und Roheisen in Gußsstücken aus Hochöfen das Quantum sind, aus welchem alle weitere Ruhanwendungen des Eisens hervorgehen; so sind doch viele Bearbeiztungen des Eisens (abgesehen von der weiteren technischen Behandlung sür Schlosserarbeit, Maschinendan u. s. w.) in einem so nahen Zusammenhange mit dem ersten Rohprodukt: Roheisen, daß sie hier unmöglich übergangen werden können, auch in den officiellen Bergwerkstabellen hier immer sofort mit erwähnt werden.

Robeisen braucht man im Leben unmittelbar wenig zur sofortigen Anwendung; man braucht Schmiedes und Stabeisen, chemisch noch eine etwas aubere Substanz durch Vereinigung mit Kohle, als das bloße Robeisen. Der Schmied, der Schlosser, der Maschinenbauer, Gewerdztreibende und Fabrikanten in Eisen gebrauchen Schmiedes oder Stabseisen; die Eisenbahnschienen sind von Schmiedes oder Stabeisen. Wenn Eisenerz in Hochösen in Gußstücken als Robeisen bereitet wird, so wers den Eisenguswaaren aus Flammösen, Rupolösen u. s. w. dargestellt, die in den verschiedensten Formen, Größen ihre sofortige Anwendung im Leben sinden. Eisenblech, Eisendraht sind unmittelbare Produkte aus weichem Eisen, Stabeisen, die nachher vielsach für das bürgerliche Leben

verarbeitet und angewandt werden. Gleiches gilt vom Eisenbraht. Rohstahleisen wird zu wirklichem Stahl bearbeitet. Wan macht aber auch
Stahl aus Roheisen und bereitet aus Rohstahleisen und Roheisen: Rohstahl, Gußstahl und raffinirten Stahl.

Hiernach enthalten die Bergwerkstabellen außer dem Roheisen in Gänzen und Masseln, dem Rohstahleisen und dem Roheisen in Gußstüden als fernere Darstellung vom Eisen, wie es im Leben nachber angewandt wird: Eisengußwaaren aus Flammösen und Aupolösen 2c.,
Schmiedeeisen (theils gepuddelt, theils gefrischt), und zwar Stabeisen
(einschließlich Eisenbahnschienen), Schwarzblech (Sturzbleche, Dampstessen
bleche u. s. w.), Weißblech (verzinnt und verbleit), Eisenbraht, Stahl,
und zwar Rohstahl (ordinairer Cementstahl u. dergl. auch Puddelstahl),
Gußstahl und raffinirter Stahl (Reckstahl); und es ist nothwendig, diese
ersten Berarbeitungen des Rohprodukts: Eisen, noch zu übersehen, da
daran erst die außerordentliche Bedeutung der Eisenproduktion erkannt
wird, und der Werth dieser Arten von Eisen und Stahl bei weitem
das übertrifft, was oben als Werth für Roheisen, Rohstahleisen und
Roheisen in Gußstücken angegeben war. Letztere drei Produkte waren in
ihren Hauptsummen:

```
Roheisen . . . 6,946,422 Etr. im Werth von 13,629,861 Thlr., Rohstahleisen . . . 122,571 = = = 393,269 = 393,269 = 2,254,412 = in Summe also 7,721,833 = = 16,277,542
```

```
Dagegen wurden im ganzen Staate producirt 1857:
  Eisengußwaaren
(and Flammösen, Aupolösen x.) . . . 1,869,733 Ctr. = 8,343,412 Thir.
  Schmiebeeisen
(theils gepubbelt, theils gefrischt), und zwar:
    Stabeisen (einschl. Eisenbahnschienen) 5,494,100 = = 27,802,500 =
  Schwarzblech
                                              = 4,337,588
                               617,127 =
(Sturgbleche, Dampflesselbleche ic.) . . . .
                               44,768 ==
                                                     562,072
  Belfblech (verzinnt und verbleit) . .
                                 342,852 = 2,385,740
  Eisenbraht......
  Stahl, und zwar:
    Rohstahl (ordinairer Cementstahl u.
                                 278,118 = 1,735,825 =
       bergl and Bubbelftahl) . . .
                               111,586 = 1,708,226
  Gußstahl
                               59,454 =
                                                     506,732 =
  Raffinirter Stahl (Rechapi).
```

in Summe 8,817,738 Ctr. = 47,382,095 Thir.

Nach den Werthangaben sind diese Produktionen der Eisenhütten nahezu dreimal so groß, als die Gesammtproduktion in Roheisen und Rohstahleisen. Auf dem Stabeisen, dem am allermeisten angewandten Eisen, liegt der Schwerpunkt in der ganzen Eisenproduktion.

Bon ben Eisengußwaaren aus Flammöfen, Aupolöfen 2c. von zusammen 1,869,733 Ctrn. im Werthe von .8,343,412 Thlrn. fallen auf den brandenburg-preußischen Haupt-

|     | Bergbistrift      | • | • | • | • | • | • | 589,660 | Ctr. |    | 3,046,860 | Thir. |
|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|------|----|-----------|-------|
| ben | schlesischen .    | • | • | • | • | • | • | 240,252 | =    | =  | 1,219,117 | =     |
|     | fächfisch-thüring |   |   |   |   |   | • | 113,937 | =    | == | 569,394   | •     |
| ben | westphälischen    | • | • | • |   | • | • | 478,258 | =    | =  | 1,759,565 | t     |
| ben | rheinischen .     | • | • | • | • | • | • | 447,626 | =    | =  | 1,748,476 | =     |

Es ist interessant genug, daß der brandenburg-preußische Haupt-Bergdistrikt, an Erzeugung von Roheisen verhältnißmäßig arm, die grössesten Summen zeigt bei den Eisengußwaaren. Auf Berlin allein tressen 390,606 Etr. im Werthe von 1,944,457 Thlru.; auf die Reg.-Bez. der Provinz Preußen tressen 56,323 Etr. im Werthe von 419,140 Thlru. und von letzteren auf den Reg.-Bez. Königsberg 38,350 Ctr. im Werthe von 353,274 Thlru.

Stabeisen wurde producirt im brandenburg - preußischen Haupt-

Hier zeigt sich, daß die Rheinprovinz am meisten Stabeisen produscirt; in diesem zeigt der Reg. Bez. Aachen im Bergamts-Bezirk Düren die größeste Summe, nämlich 907,373 Ctr. im Werthe von 4,421,139 Thirn. Ihm folgt der Haupt-Bergdistrikt Westphalen, in welchem im Reg. Bez. Arnsberg 996,343 Ctr. zum Betrage von 5,484,922 Thirn. gewonnen sind. Dann folgt Schlesien, woselbst im Reg. Bez. Oppeln allein der Gewinn 1857 betrug 1,062,098 Ctr. im Werthe 5,741,292 Thalern.

Auch selbst im brandenburg-preußischen Haupt-Bergdistrikt ist noch mehr-Stabeisen gemacht, als in bem sächsisch=thüringschen.

```
Schwarzbleche (Sturzbleche, Dampstesselbleche u. s. w.) wurden fabricirt:

im brandenb.=preuß. Haupt=Bergoistrift 65,227 Etr. = 526,925 Thsr.

im schlesischen = 36,797 = 283,147 = 11,883 = 86,096 = 195,377 = 1,378,070 = 195,377 = 2,063,350 = 2,063,350 =
```

Rheinprovinz und Westphalen liefern die größesten Quantitäten von Schwarzblech. Diese allein liefern

617,127 Etr. = 4,337,588 Thir.

Summe

Weißblech (verzinnt und verbleit)

der westphälische Haupt-Bergdistrikt . 7,859 Ctr. = 110,026 Thlr. der rheinische . . 36,908 = 452,046 .

Eisenbraht wurde fabricirt:

```
im schlesischen Haupt-Bergdistrikt . 8,680 Etr. = 74,120 Thir. im sächs.=thürgsch. = 5,830 = 5,830 = im westphälischen = 193,898 = 1,381,655 = im rheinischen = 139,744 = 924,135 = 342,852 Etr. = 2,385,740 Thir.
```

Der westphälische Haupt-Bergbistrikt, die Eisenwerke in der Grafschaft Mark, liefern den meisten Eisendraht; nicht viel weniger der rheisnische Haupt-Bergdistrikt.

Rohstahl (ordinairer Cementstahl u. bergl. auch Pubbelstahl) lie-ferten:

```
ber brandenb. preuß Haupt-Bergdistrikt 2,740 Ctr. = 24,080 Thsr. der schlessische 2,660 = 13,300 = 13,300 = 13,300 = 13,805 = 43,133 = 1,077,492 = 1,077,492 = 1,077,492 = 1,077,492 = 1,077,820 = 1,077,820 = 1,735,825 Thsr.
```

# Gußstahl lieferten nur:

| ber | brandenb.=preuß. | Haupt=P   | Bergbistrift | 3,537   | Ctr. | = | 88,550    | Thir. |
|-----|------------------|-----------|--------------|---------|------|---|-----------|-------|
| ber | westphälische    | =         | *            | 107,241 | =    | = | 1,600,000 | •     |
| ber | rheinische       | <b>\$</b> | =            | 808     | 2    | = | 19,676    |       |
|     |                  |           | Summe -      | 111,586 | Ctr. |   | 1,708,226 | Thir. |

### Raffinirten Stahl (Recftahl) lieferten:

```
ber schlesische Haupt-Bergbistrift . . 12,875 Ctr. = 127,605 Thir.
                                      52
                                                     572
ber sächs.=thürgsche =
                                  34,330
                                           = 231.823
der westphälische
                                           = 146,732
                             . . 12,197
ber rheinische
                          Summe 59,454 Ctr. = 506,732 Thir.
```

## Stahl überhaupt lieferten also:

```
der brandenb.-preuß. Haupt-Bergdistrikt
                                    6,277 Ctr. = 112,630 Thir.
                                  15,535 = 140,905
ber schlesische
                                   5.857 = 43,705
ber sächs.-thüringsch.
                                 325,409 \cdot = 2,909,315
der westphälische
                                  96,080 =
                                              = 744,228
ber rheinische
```

Summe 449,158 Ctr. = 3,950,783 Thir.

Der meiste Stahl wird wohl aus Robeisen bereitet, wie schon baraus hervorgeht, daß Rohstahleisen im Ganzen 1857 nur 122,571 Ctr. geliefert sind, während Stahl überhaupt 449,158 Ctr. gewonnen sind. Der meiste Stahl ist allerdings Rohstahl und Gußstahl zu ziemlich gleiden Theilen. Raffinirter Stahl ist etwa nur die Hälfte wie Gußstahl ober Rohstahl, aber es ist ein Zeichen großer industrieller Thätigkeit, daß boch mehr als für 500,000 Thir. raffinirter Stahl bereitet wird. An Stahl überhaupt haben ber westphälische und rheinische Haupt-Bergbistrift für 3,653,543 Thir., die drei übrigen nur für 297,240 Thir. geliefert; mehr als 12mal so viel wird in den westlichen Provinzen geliefert als in den mittleren und öftlichen.

Kaßt man die aus Robeisen und Rohstahleisen und aus fernerer, erster Bearbeitung von Stabeisen gelieferten, hier erwähnten Eisenprodutte, nämlich Eisengußwaaren, Schmiede= oder Stabeisen, Schwarz= und Weißblech, Eisenbraht und Stahl aller Art zusammen, so lieferten dem Geldwerthe nach der westphälische Haupt = Bergdistrikt für 16,678,715 Thir., der rheinische für 16,206,684 Thir., der schlesische für 7,812,972 Thir., der brandenburg-preußische für 5,619,678 Thir., der sächsisch thüringsche für 1,064,046 Thir. — Es zeigt sich klar, daß abgesehen noch von eigentlichen Eisenwaaren, wie Anker, Sensen 2c. 2c., bei ber weiteren Bearbeitung bes Robeisens die wichtigsten Distrifte Rheinland und Weftphalen sind. Der schlesische Haupt-Bergdistrift liefert nur etwa halb so viel als der westphälische ober rheinische, und bas Hauptobjekt in Schlesien von ben hier erwähnten Gisenprodukten ist Schmiedeeisen. Der brandenburg preußische Haupt-Bergbistrikt steht gegen Schlesien nicht sehr erheblich zurück, welches seinen Hauptgrund hat in den Eisengußwaaren; doch liefert dieser Bezirk auch recht viel Stabeisen.

- 6) Kobalt. Die Kobalterze kommen als Kobaltglanz, eine Bersbindung von Schwefel, Kobalt und Arsenikkobalt mehrsach vor; sie sind bes Oxpbes wegen, welches eine sehr geschätzte blaue Farbe, die Smalte, liefert, wichtig. Kobalterz wird im preuß. Staate nur im Bergamts-bezirk Siegen gewonnen; sür 1857 eine Quantität von 45 Ctr. zum Werthe von 2349 Thirn. Smalte (Waschblau), das erste Fabrikat aus dem Kobalt, zwar ein Hüttenprodukt, aber doch dassenige, welches als Produkt vom Kobalt in den Handel kommt, wird in den Haupt-Bergs distrikten Sachsen-Thüringen und Westphalen gewonnen; im ersteren 220, im letzteren 1,306, zusammen also 1526 Centner im Jahre 1857 im Werthe von resp. 3695 und 15,240 Thirn., zusammen 18,935 Thir.
- 7) Arsenikerze beschränken sich, wie sie die Natur giebt, auf Arssenikties, eine Berbindung von Arsenikeisen und Schweseleisen, und auf Arsenikalies, eine Berbindung von Arsenik und Eisen. Auch in Silbers, Kupfers, Kobalts und Nickelerzen kommt Arsenik vor. Im preuß. Staat wird Arsenikerz nur in Schlesien zur weiteren Bearbeitung gewonnen; 20,518 Ctr. im Jahre 1857, im Werthe von 5046 Thlrn. Arseniksfabrikate, d. h. vorzüglich weißes Arsenik (arsenige Säure), eine Bersbindung des metallischen Arseniks mit Sauerstoff, sind von den Gisthützten in Schlesien 1857 producirt 4131 Tonnen im Werth von 16,688 Thalern.
- 8) Zink. Das wichtigste Zinkerz ist der Galmei (kohlensaures Zinkorph), und das wichtigste Borkommen desselben in dem Muschelkalk von Oberschlessen im Kreise Benthen. Hier ist die merkwürdige ScharslepsGrube, ein offen zu Tage liegendes Bergwerk, wie alle ähnliche Galmeigruben daselhst; und es ziehen sich einzelne Lagerstätten des Galmei nördlich dis Tarnowitz und siehen sich und westlich von Benthen durch diese Gegend. Ferner sindet sich im preuß. Staate Galmei in der Rheinsprovinz; besonders wichtig ist der Galmei, welcher an der Grenze des Kreises Nachen in dem Preußen und Belgien gemeinschaftlich zugehörens den neutralen Gebiete in der Gemeinde Moresnet am Altenberge liegt. Endlich sindet sich noch Galmei im preuß. Staate in dem westphälischen HauptsBergdistrikt. Zinkerz ist gewonnen 1857:

im schlesischen Haupt-Bergbistrikt 3,667,305 Etr. = 2,704,744 Thlr. im westphälischen = 138,414 • = 46,138 = 572,070 = 301,173 = Summe 4.377,789 Etr. = 3,052,055 Thlr.

Die Zahlen zeigen überzeugend, wie außerordentlich überwiegend die Galmeiproduktion in Schlesien ist, und da Galmei sich in Europa im Berhältniß in nur wenigen Stätten sindet, so tritt schon aus dieser Galmeiproduktion die außerordentliche Wichtigkeit dieses Produktes für den preuß. Staat hervor. Allerdings wird auch der Galmei unmittelbar verwandt, und namentlich dadurch, daß man Kupfer mit Galmei und Kohle cementirt, Messing gewonnen. Indessen ist doch die gewöhnlichere Bereitung des Messings aus Zink und Kupfer, und nicht aus Galmei mit Kupfer und Kohle; überhaupt hat Zink, das eigentliche Metall im Galmei, die meiste Auwendung im Leben, theils zur Messingsabrikation, theils zum Dachbecken u. s. w.

Nun werben aus bem Galmei zunächst dargestellt Zink und Zinksweiß (das Oxyd des Zinks, ein Ersatz des Bleiweißes), vorzüglich wichstig als Farbe des Anstreichens. Es sind gewonnen 1857:

Zinkweiß.

im schlesischen Haupt-Bergbistrikt . . . 5,024 Ctr. = 50,240 Thlr.

im westphälischen \* . . . 1,440 \* = 14,400 \*

Summe 6,464 Ctr. = 64,640 Thlr.

Die Zinkplatten werben in großen Walzwerken mehrfach zu Zinkblech verarbeitet, welches letztere besonders bei Dachbeckung und Beschlägen Anwendung findet. Die Bergwerkstabellen ergeben vom Zinkblech für die verschiedenen Haupt Bergdistrikte pro 1857 folgende Resultate:

```
brandenb.=preuß. Haupt=Bergdistrist 4,244 Ctr. = 42,847 Thsr.
schlessischer = 111,326 = 1,110,548 = 33,757 = 351,136 = Summe 149,327 Ctr. = 1,504,531 Thsr.
```

9) Nickel, ein fast silberweißes, glänzendes, dehnbares Metall, uns gefähr so schwer als Kupfer, sindet sich in der Natur fast nur mit Arssenik, seltener mit Antimon und Schwefel verbunden, gewöhnlich begleistet von Arsenik-Kobalt. Im preuß. Staate werden nur Nickelerze im

sächsisch-thüringschen Haupt-Bergbistrift, im Bergamts-Bezirk Eisleben gefunden, 1857 eine Quantität von 272 Strn., Werth 999 Thlr., und im Bergamts Bezirk Siegen im rheinischen Haupt Bergbistrift 22 Str., Geldwerth 156 Thlr., zusammen 294 Str. im Werthe von 1155 Thlr. Die Hauptanwendung des Nickelmetalls ist zu Neusilber; die Bergwertstabellen geben an als Hüttenfabrikat: Nickelsabrikate (Nickelspeise, Würsfelnickel, Neusilber 20.)

im sächsischen saupt-Bergbistrift 315 Etr. = 17,620 Thlr. im westphälischen 300 = 63,000 im rheinischen 1200 = 138,000 · Eumme 1815 Etr. = 218,620 Thlr.

- 10) Antimon (Spießglanz) kommt nur in Berbindung mit Schwessel vor und heißt im Handel ausgesaigert: Antimonium crudum. Als Wetall hat das Antimon seine hauptsächlichste Berwendung in Schrifts gießereien zu Buchdruckerlettern; es sindet sich als Erz nach den Bergswerkstadellen nur im sächsischsthüringschen und im rheinischen HauptsBergdistrift; im sächsischsthüringschen 700 Ctr. zu 2130 Thlrn. Werth, im rheinischen 168 Ctr. zu 672 Thlrn. Werth, im Ganzen 868 Ctr., Werth 2802 Thlr. im Jahre 1857. Das daraus gewonnene Metall, das Antimon, wird für 1857 angegeben im BergamtsBezirk Eisleben 177 Ctr., Werth 1686 Thlr., und im BergamtsBezirk Bochum im westphälischen HauptsBergdistrikt 250 Ctr., Werth 3600 Thlr., im Ganzen 427 Ctr. = 5286 Thlr. Werth. Es ist einsach wie bei allen diessen Objekten vorkommend, daß das Metall einen viel höheren Werth hat, als das Erz.
- 11) Manganerze, bie als solche in chemischen Fabriken zur Darstellung von Chlor, in Glashütten 2c. gebrancht werden und sich nicht wohl durch anderes Material ersetzen lassen, kommen im preuß. Staate nur im sächsisch-thüringschen und im rheinischen Haupt-Bergdistrikte vor; der Hauptsundort ist im Bergamts-Bezirk Saarbrücken. 1857 wurden gewonnen im sächsisch-thüringschen Distrikt im Bergamts-Bezirk Eisleben 57 Etr., Werth 36 Thlr., und im rheinischen Bezirk in den Bergamts-Distrikten Siegen, Saarbrücken und Düren 22,327 Etr. zum Geldwerthe von 21,483 Thlrn.; von letzteren fallen auf den Bergamts-Bezirk Saarbrücken 21,995 Etr. zum Werthe von 21,152 Thlrn. Der Gesammts-Ertrag an Manganerzen ist hiernach 22,384 Etr. zum Werthe von 21,519 Thlrn.

12) Quecksilbererze sinden sich in den Jahren 1838 und 1839 im. rheinischen Haupt-Bergdistrikt in sehr geringen Quantitäten im Geld-werthe von nicht über 200 Thlrn. angegeben; seitdem wird auf Quecksilber nicht mehr gebaut, und findet sich seit 1840 keine Summe mehr dassir in den Bergwerkstabellen angegeben.

Es ist in der vorhergehenden Darstellung das Princip besolgt worden, die Metalle so, wie sie im gemeinen Leben als "Rohprodukt" verstanden werden, darzustellen. Die officiellen Bergwerkstadellen solzen mit Recht nicht ganz dieser Auffassung, weil es in Betress der bergmännischen Thätigkeit auf andere Unterscheidungen ankommt. Es werden nämlich getrennt zunächst die eigentlichen Bergwerke, und zwar enthalten diese 16 Objekte: Steinkohlen, Braunkohlen, Eisenerze, Zinkerze, Kupfererze, Kobalterze, Nickelerze, Arsenikerze, Antimonerze, Manzganerze, Bitriolerze, Alaunerze, Graphit, Flußspath und Dachschiefer. Wenn man von diesen 16 Erzen die 7 Objekte: Steinkohlen, Braunkohlen, Vitriol, Alaun, Graphit, Flußspath und Dachschiefer, aus denen nicht Wetalle darzestellt und die wir später behandeln werden, fortsläßt, so ergeben sich solgende Resultate für 1847 und 1857:

Grze.

| Erzeugniffe.                                            | brandenburg.<br>Haupt:Be |                 |                            | if <b>h</b> er<br>ergbiftrift. | fäckfisch-thüringscher<br>Haupt-Bergbistrift. |                 |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                         | Onantum.<br>Etr. u. Ton. | Werth.<br>Thir. | Quantum.<br>Etr. u. Ton.   | Werth.<br>Thir.                | Quantum.<br>Str. u. Ton.                      | Werth.<br>Thir. |  |
| 1) Rupfererz En.                                        | _                        |                 | 4975                       | 1630                           | 1049612                                       | 524528          |  |
| 2) Bleierz Etr.                                         |                          |                 | 20259                      | 91551                          |                                               | 576             |  |
| 3) Eisenerz Tonnen                                      | 15567                    | 3276            | 1380239                    | 690884                         | 83096                                         | 49157           |  |
| 4) Robalterz En.                                        | -                        |                 | _                          | _                              | _                                             |                 |  |
| 5) Arfenitery Cir.                                      |                          | -               | 20518                      | 5046                           |                                               |                 |  |
| 6) Zinkerz<br>(Galmei) Etr.                             | :                        |                 | 3667305                    | <b>2704</b> 744                | _                                             |                 |  |
| 7) Ricelerg Etc.                                        | -                        |                 | _                          | -                              | 272                                           | 999             |  |
| 8) Antimonerz Enc.                                      |                          |                 |                            | _                              | 700                                           | 2130            |  |
| 9) Manganerz Etr.                                       | - ,                      | •               |                            |                                | 57                                            | 36              |  |
| 1857. Summe                                             | En. 15567<br>Etr. —      | 3276            | 1380239<br>3713057         | 3493855                        | 83096<br>1051323                              | 577426          |  |
| Für 1847 ergaben fich ) folgenbe } Connen Summen ) Ctr. | 7620                     | 1737            | 684346<br>2 <b>2907</b> 21 | }1176616                       | 74843<br>609127                               | 313046          |  |

| Erzengniffe.                                                                                                                                   | wefiphäi<br>Haupt-Ber                  | • •                                    | Haupt-B                   | nif <b>her</b><br>ergbifiritt<br>jenzollern.                      | Summe<br>aller Distrikte.                          |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                | Quantum.<br>Str. a. Ten.               | Werth.<br>Thir.                        | Quantum.<br>Etr. 11. Ton. | Werth.<br>Thir.                                                   | Quantum.<br>Etr. u. Ton.                           | <b>B</b> erth.<br><b>Eh</b> lr.                                         |  |
| 1) Kupfererz Ctr. 2) Bleierz Ctr. 3) Eisenerz Tonnen 4) Kobalterz Ctr. 5) Arseniferz Ctr. 6) Zinserz Ctr. 7) Rickelerz Ctr. 8) Antimonerz Ctr. | 268<br>746733<br>—<br>—<br>138414<br>— | 1010<br>438219<br>—<br>—<br>46138<br>— |                           | 101878<br>1624612<br>1259766<br>2349<br>—<br>301173<br>156<br>672 | 608742<br>3517205<br>45<br>20518<br>4377789<br>294 | 628036<br>1717749<br>2441302<br>2349<br>5046<br>3052055<br>1155<br>2802 |  |
| 9) Manganerz Cir.                                                                                                                              | _                                      |                                        | 22327                     | 21483                                                             |                                                    | 21519                                                                   |  |
| 1857. Summe                                                                                                                                    | En. 746733  <br>Ctr. 138682            | 485367                                 | 1291570<br>1645887        | 3312089                                                           | 3517205<br>6348949                                 | 7872013                                                                 |  |
| Für 1857 ergaben sich gonnen folgende Eummen Ctr.                                                                                              | 66137<br>10922                         | 26 <del>50</del> 3                     | 631322<br>961934          | <b>}1117555</b>                                                   | 1464268<br>3872704                                 | 2635457                                                                 |  |

Der Fortschritt in den 10 Jahren von 1847 — 1857 ift außer= orbentlich; es ist ein Steigen von dem Ganzen von 2,635,457 Thirn. auf 7,872,013 Thir., b. h. von 100: 299; und zwar nach den ein= zelnen Objekten beim Kupfererz von 310,936 Thirn. auf 628,036 Thir. b. h. von 100 auf 202.; beim Bleierz von 396,577 Thirn. auf 1,717,749 Thir., b. h. von 100 zu 433; beim Eisenerz von 944,906 Thirn. auf 2,441,302 Thir., d. h. von 100 zu 258; Zinkerz von 912,421 Thirn. auf 3,052,055 Thir., d. h. wie 100 zu 335; Mangan von 10585 Thirn. auf 21,519 Thir., d. h. von 100 zu 203. Die viel unbedeutenberen Objekte: Kobalterz, Arsenikerz und Antimonerz sind gefallen in biesen 10 Jahren: Kobalt von 47,289 auf 2349 Thir. Werth, Arsenikerz von 7894 auf 5046 Thir., Antimon endlich von 4849 auf 2802 Thir. Es kommt gar wenig für den Nationalwohlstand auf diese unbedeutenben Nebenprodukte an; das Hauptgewicht liegt bei Eisen und Zink, und bie obigen Zahlen zeigen ben außerorbentlichen Fortschritt des Gewinns; auch muß barauf aufmerkfam gemacht werben, daß Bleierz außerorbentsich viel mehr producirt worden ist, als 1847.

Bergleicht man die Werthe der erzeugten Produkte nach den Haupts Bergdistrikten, so stieg der Gewinn: im brandenburg. preußischen Haupt Bergdistrikt von 1737 Thsrn. auf 3276 Thsr., b. h. wie 100:189;

im schlesischen Haupt = Bergbistrikt von 1,176,616 Thlrn. auf 3,493,855 Thlr., d. h. wie 100: 297;

im sächsisch=thüringschen Haupt=Bergdistrikt von 313,046 Thlrn. auf 577,426 Thlr., b. h. wie 100: 184;

im westphälischen Haupt-Bergbistrikt von 26,503 Thlrn. auf 485,367 Thlr., d. h. von 100 zu 1832;

im rheinischen Haupt-Bergbistrikt von 1,117,555 Thlrn. auf 3,312,089 Thlr., b. h. von 100 auf 296.

Die Hauptsteigerung liegt im westphälischen Haupt-Bergbistrikt und dies liegt am Eisen. Die 1847 im ganzen Bezirk gewonnenen Eisenserze hatten nur einen Werth von 21,865 Thlrn.; 1857 war deren Werth 438,219.; die Hauptsteigerung fängt mit 1854 an, zeigt sich aber schon in den Vorjahren 1853, 1852.

Der Eisenstein bei Dortmund war gefunden, und hiernach steigert sich die außerorbentliche Ausbeute an Eisenerz.

Auch in Schlesien ist die Produktion von Eisenerz von 1847 zu 1857 gestiegen von 313,435 Thlrn. auf 690,884 Thlr., also von 100 zu 220. Biel mächtiger aber war die Steigerung von Zinkerzen, nämslich von 773,783 Thlrn. auf 2,704,744 Thlr., v. h. von 100 : 350.

Nicht in gleichem Grabe stieg die Galmeiproduktion im rheinischen Haupt-Bergdistrikt, nämlich von 134,090 Thlrn. auf 301,173 Thlr., d. h. von 100:225. Auch die Eisenproduktion hat sich am Rhein sehr erheblich gesteigert von 554,963 Thlrn. auf 1,259,766 Thlr., d. h. wie 100:227. — Berhältnißmäßig war die bedeutendste Steigerung bei den Bleierzen, nämlich von 320,652 Thlrn. auf 1,624,612 Thlr., d. h. wie 100:507.

Die officiellen Tabellen ber 5ten Abtheilung bes Handelsministerii geben außer ben Resultaten ber Erze und ber Produktion ber Berg-werke nun auch die Resultate der Hittenprodukte. Es sind 13 Haupt-Abtheilungen: Eisen, Zink, Gold, Silber, bleissche Produkte, Kupfer, Messing, Smalte, Rickelsabrikate, Arseniksabrikate, Antimon, Alaun und Bitriol. Die beiden letzteren lassen wir zu unseren Darstellungen hier sort, da sie zu späteren Betrachtungen gehören, und bemerken, daß die einzelnen Abschnitte der officiellen Tabelle bei dem Eisen 11 Unter-Abtheilungen haben: Robeisen in Gänzen, Rohstahleisen, Robeisen in Gußktilden, Eisengußwaaren, Stabeisen, Schwarzblech, Weißblech, Eisendukt, Rohstahl, Gußstahl, raffinirter Stahl; — bei dem Zink sind 3 Unter-Abtheilungen: Rohzink, Zinkweiß, Zinkblech; — bei den bleisschen

Produkten 2: Kaufblei, Kaufglätte; — bei dem Aupfer 2: Garkupfer, grobe Aupferwaaren.

Für eine Vergleichung der Rohprodukte in Metallen lassen wir mit Bezug auf die Aussührungen bei den einzelnen Gegenständen für eine vergleichende Zusammenstellung hier fort: Eisengußwaaren, Stadeisen, Schwarzblech, Weißblech, Eisendraht, Rohstahl, Gußstahl, raffinirten Stahl, Zinkblech, Zinkweiß, grobe Aupferwaaren, weil alle diese Objekte weitere Bearbeitungen des aus der ersten Hüttenbearbeitung gewonnenen Rohstosse, des eigentlichen Metalles sind; und lassen auch fort das Messing, da es eine Metall-Komposition aus Kupfer und Zink ist. Wir werden aber der Vergleichung der eigentlichen Metalle als Rohprodukte eine vergleichende Uebersicht von Messing, den weiteren Bearbeitungen des Eisens, namentlich des Stadeisens, von Zinkblech und groben Kupferswaaren besonders folgen lassen.

Nimmt man die ersten Hüttenfabrikate der Metalle zusammen, so ergiebt sich folgende Zusammenstellung:

Süttenprobufte, unmittelbar aus Erzen.

| Erzeugniffe.                                     |                  | 3-preußischer<br>Vergbistrikt. |                          | lifcer<br>ergbistritt. | fäcfifc-thüringfcer<br>Baupt-Bergbiftrift. |                 |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|
|                                                  | Ouantum.<br>Ctr. | Werth.<br>Thir.                | Ouantum.<br>Etr.         | Werth.<br>Thir.        | Ouantum.<br>Etr.                           | Werth.<br>Thir. |  |
| 1) Gold . Mart<br>2) Silber . Mart<br>3) Kupfer  |                  | <u> </u>                       | 27<br>184                | 56 <b>69</b><br>25389  |                                            | 391904          |  |
| (Rohtupfer)                                      |                  | _                              | 39                       | 1559                   | 24639                                      | 990613          |  |
| · 4) Blei<br>(Randlei u. Ranfglätte)<br>5) Eifen |                  | 80                             | 11666                    | 89432                  | 329                                        | 2348            |  |
| a. Roheisen in<br>Gänzen .<br>b. Rohstahl=       | 7264             | 12421                          | 1862720                  | 4158386                | 79153                                      | 174176          |  |
| eisen                                            | _                |                                |                          | -                      |                                            | <u> </u>        |  |
| Bugftuden                                        | 14461            | 51271                          | 168888                   | 585719                 | 42335                                      | 188370          |  |
| 6) Robalt (Smatte) 7) Arsenit=                   | -                |                                | -                        | _                      | 220                                        | 3695            |  |
| fabrifate                                        | -                |                                | 4131                     | 16688                  | -                                          | _               |  |
| 8) Zink (Robsink)                                |                  |                                | 612841                   | 4709434                |                                            | _               |  |
| 9) Nickelfabrikate<br>10) Antimon                |                  | _                              |                          | _                      | 315<br>177                                 | 17620<br>1686   |  |
| Sumnte } Mart 1857. } Etx.                       | 21725            | 63772                          | 1871<br>1660285          | <b>}9592275</b>        | 28840<br>147168                            | {1770412        |  |
| 1847 ergaben fich fol. Mark genbe Gummen Ctr.    |                  | 83781                          | 2307<br>14 <b>27</b> 863 | }4602706               | 20001<br>115592                            | 1153447         |  |

| Erzengniffe.                                            | - • •            | älif <b>h</b> er<br>ergdi <b>f</b> trift. | Bestung.                      | nifcer<br>ergbiftrift<br>jenzollern. | Summe<br>aller Distrikte.    |                        |  |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
|                                                         | Quantum.<br>Ctr. | Werth.<br>Thir.                           | Quantum.<br>Ctr.              | Werth.<br>Thir.                      | Liuantum.<br>Etr.            | Werth.<br>This.        |  |
| 1) Gold . Mart<br>2) Silber . Mart                      |                  |                                           | 2831 <sup>1</sup>             | 80<br>39731 i                        | <b>2</b> 7 <u>↓</u><br>58998 | 574 <b>9</b><br>814604 |  |
| 3) Rupfer (Rohtupfer)                                   |                  |                                           | 7265                          | 289114                               | 31946                        | 1281286                |  |
| 4) <b>Blei</b><br>(Kaufblei u. Raufglätte)<br>5) Eifen  |                  |                                           | <b>25367</b> 3                | 1776081                              | <b>26567</b> 8               | 1867941                |  |
| a. Roheisen in<br>Gänzen<br>b. Rohstahl=                | 2517982          | 3494713                                   | 2479303                       | 5790166                              | 6 <b>94642</b> 2             | 13629861               |  |
| eisen c. Robeisen in                                    |                  |                                           | 122571                        | 393269                               | . 122571                     | 393269                 |  |
| Sukstücken  6) Kobalt (Emalte)  7) Arseniks             | 199585           |                                           | · 227581                      | 795645<br>—                          | 652840<br>1526               |                        |  |
| fabrikate 8) Zink (Rohzink)                             | 111786           | <u> </u>                                  | <br>147594                    | 1249890                              | 4131<br>87 <b>22</b> 21      | 16688<br>6872758       |  |
| 9) Nickelfabrikate<br>10) Antimon                       | 300<br>250       | 63000                                     | 1200                          |                                      |                              | 218620                 |  |
| Summe   Mart<br>1857. ) Str.                            |                  | \\ 5123 <sup>3</sup> 94                   | 28314 <del>]</del><br>3239190 |                                      | 59025;<br>8899577            | <b>27379409</b>        |  |
| 1847<br>ergaben fich fol= } Mart<br>gende Summen > Ctr. |                  | <b>578760</b>                             | 5529<br>1448275               | 3913417                              | 27837<br>31 <b>9</b> 9184    | 10332111               |  |

Ihr Betrag war 27,379,409 Thir. Werth 1857, der in relativer Bedeutung sich folgendergestalt berechnet:

Eisen (Roheisen in Gänzen, Rohstahleisen, Roheisen in Gußstücken) 16,277,542 Thlr., d. h. von der Totalsumme 59,45 Prct.;

Zink 6,872,758 Thir., d. h. von der Totalsumme 25,10 Prct.;

Blei (Kaufblei und Kaufglätte) 1,867,941 Thlr., von der Totalsumme 6,82 Prct.;

Rupfer (Rohkupfer) 1,281,286 Thir., von der Totalsumme 4,668 Procent;

Silber 814,604 Thir., von ber Totalsumme 2,90 Prct.;

Nickelfabrifate 218620 Thit., von der Totalsumme 0,00 Prct.;

Kobalt, Arseniksabrikate, Antimon und Gold haben zusammen nur einen Werth von 46,658 Thlrn., d. h. 0,17 Prct. der Totalsumme.

Eisen und Zink sind zusammen 84,55 Prct. des Metallgewinns. Zu den 27,379,409 Thirn. Totalertrag liefert der rheinische Haupt= Bergdistrikt am meisten, nämlich 10,829,556 Thir. = 39,56 Prct.; nahe gleich ist der schlesische mit 9,592,275 Thirn. = 35,08 Prct.; dann folgt ber westphälische Haupt = Bergbistrikt 5,123,394 Thir. = 18,71 Prct.; tann Sachsen=Thüringen 1,770,412 Thir. = 6,47 Prct.; endlich Branbenburg-Preußen 63,772 Thir. = 0,28 Prct.

Auch in diesen ersten Hüttenprodukten aus den metallischen Erzen ist ein außerordentlicher Fortschritt sichtbar, von 10,332,111 Thlrn. im Jahre 1847 zu 27,379,409 Thlrn. im Jahre 1857, d. h. wie 100:265.

Rohzink stieg von 2,297,279 Thlrn. auf 6,872,758 Thlr., wie 100: 299;

Eisen von 6,518,461 Thirn. auf 16,277,542 Thir., wie 100: 249; Anpfer von 737,101 Thirn. auf 1,281,286 Thir., wie 100: 174; Blei von 255,192 Thirn. auf 1,867,941 Thir., wie 100: 732; Silber von 380,666 Thirn. auf 814,604 Thir., wie 100: 214.

Bei den übrigen weniger wichtigen Objekten war bei Smalte und Arfenik 1857 weniger Ertrag, nämlich 1847 Smalte 91,450 Thlr., Arfenik 23,262 Thlr. Rickelfabrikate, die bei Renfilber eine so bedeustende Anwendung sinden, sind sehr gestiegen, von 25,700 Thlrn. auf 218,620 Thlr.; Antimon von 3000 Thlrn. auf 5286 Thlr. Gold sins det sich in der Tabelle von 1847 gar nicht besonders angegeben.

Die Quantitäten und Werthe ber weiteren Bearbeitungen in den Hütten gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor.

| ıfijoer<br><b>Aritt.</b> | <b>s</b> oupt-Be | føer<br><b>rgbif</b> ri <b>t</b> t. | fächfifc-tharingfcer<br>Deupt-Bergbiftritt. |                             |  |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--|
| erth.<br>Ehlr.           | Onantum.<br>Str. | Werth.<br>Lhlr.                     | Quantum.<br>Etr.                            | Werth.<br>Thir.             |  |
|                          |                  | 07070                               | 2000                                        | 15000                       |  |
| 63450                    | 1795             | 87850                               | 10251                                       | <b>4698</b> 82              |  |
| 32175                    |                  |                                     |                                             | -                           |  |
|                          |                  |                                     |                                             |                             |  |
| 46860                    | 240252           | 1219117                             | 113937                                      | <b>5693</b> 94              |  |
|                          |                  |                                     |                                             | •                           |  |
| 33263                    | 1128031          | 6095683                             |                                             | 359021                      |  |
| 26925                    | 36797            | 283147                              | 11883                                       | <b>\$609</b> 6              |  |
| -                        |                  | · <del></del>                       | _                                           |                             |  |
|                          | 8680             | 74120                               | 530                                         | 5830                        |  |
|                          |                  |                                     |                                             |                             |  |
| 24050                    | <b>2660</b>      | 13300                               | 5805                                        | 43133                       |  |
| 88550                    |                  |                                     | -                                           |                             |  |
|                          | 12875            | 127605                              | <b>52</b>                                   | 572                         |  |
|                          |                  |                                     |                                             |                             |  |
|                          | 5024             | 50240                               |                                             |                             |  |
| 42847                    | 111326           | 1110548                             |                                             |                             |  |
| 58150                    | 1547440          | 9061610                             | 199925                                      | 1533928                     |  |
| 41751                    | 859462           | 14490928                            | 93707                                       | 677945                      |  |
|                          | 41751            | 41751 859462                        |                                             | 41751 859462 (4490928 93707 |  |

| Erzengnisse,       |                  | äli <b>foer</b><br>ergbiftritt. | Haupt-B          | nischer<br>Levybistrikt<br>henzollern. | Summe<br>aller Distrikte. |                 |  |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
|                    | Onantum.<br>Ctr. | Werth.<br>Thir.                 | Quantum.<br>Ctr. | Werth.<br>Thir.                        | Quantum.<br>Etr.          | Werth.<br>Thir. |  |
| 1) Grobe Rupfer.   |                  |                                 |                  |                                        |                           |                 |  |
| waaren             | 1120             | 49400                           | 4659             | 226500                                 | 35698                     | 1697082         |  |
| 2) Messing         | 10614            | 404423                          | 10721            | 393433                                 | 37217                     | 1430031         |  |
| 3) Gifen. Gifen=   |                  |                                 |                  |                                        |                           |                 |  |
| guswaaren .        | 478258           | 1759565                         | 447626           | 1748476                                | 1869733                   | 8343412         |  |
| Somiebeeisen:      |                  |                                 |                  |                                        |                           |                 |  |
| a. Stabeisen .     | 1868002          | 9140084                         | 2097106          | 10274449                               | 5494100                   | 27802500        |  |
| b. Schwarzblech    | 195377           | 1378070                         | 307843           | 2063350                                | 617127                    | 4337588         |  |
| c. Beißblech .     | 7859             | 110026                          | 36909            | 452046                                 | 44768                     | 562072          |  |
| d. Eisenbraht .    | 193898           | 1381655                         | 139744           | 924135                                 | 342852                    | 2385740         |  |
| Stabl:             |                  |                                 |                  |                                        |                           | ,               |  |
| a. Robstahl .      | 183838           | 1077492                         | 83075            | 577820                                 | 278118                    | 1735825         |  |
| b. Gußstahl .      | 107241           | 1600000                         | 808              | 19676                                  | 111586                    | 1708226         |  |
| c. raffintr. Stabl | 34330            | 231823                          | 12197            | 146732                                 | <b>59454</b>              | 506732          |  |
| 4) Zink.           |                  |                                 |                  |                                        |                           |                 |  |
| a. Zintweiß .      | 1440             | 14400                           | -                |                                        | 6464                      | 64640           |  |
| b. Zinkblech .     | _                |                                 | 33757            | 351136                                 | 149327                    | 1504531         |  |
| Summe 1857         | 3081977          | 17146938                        | 3174445          | 17177753                               | 9046444                   | 52078379        |  |
| Summe 1847         | 970319           | 4792628                         | 1875349          | 10277744                               | 4:291157                  | 24180996        |  |
|                    |                  |                                 |                  |                                        | Std.50322                 |                 |  |

Stabeisen ist das Allerwichtigste, von der Totalsumme 53,30 Prct.; mit Hinzurechnung der übrigen Produktionen aus Eisen betragen diese ferneren Produkte von Eisen 47,382,095 Thir. oder 90,30 Prct. Von den übrigen Objekten der Tabelle sind grobe Kupferwaaren das meiste, denen aber Messing und Zinkblech ziemlich nahe stehen.

Auch in diesen weiteren Produktionen ist ein außerordentlicher Fortschritt; sie stiegen seit 1847 von 24,180,996 Thlrn. auf 52,078,379 Thlr., d. h. von 100 zu 215. Stadeisen stieg von 14,750,332 Thlrn. auf 27,802,500 Thlr., d. h. wie 100 zu 188, und Eisenguswaaren aus Roheisen von 3,255,375 Thlrn. auf 8,343,412 Thlr., d. h. von 100 auf 256.

Nimmt man die Resultate aller dieser Produkte zusammen, d. h. der Erze, der ersten und nachfolgenden Hüttenproduktionen von Wetalslen, so war 1847 ihr Geldwerth

37,148,564 Thir.

und 1857

88,329,801 Thir.,

also eine Steigerung von 100 zu 238, welche Zahlenverhältnisse ein sicheres Zeugniß ablegen von den außerordentlich steigenden Erfolgen der bergmännischen Thätigkeit im preuß. Staate.

### bb) Brennbare Mineralien.

Als brennbare Mineralien finden sich im preuß. Staate Schwesel, Steinkohle, Braunkohle; man kann hierher auch noch rechnen Torf und Bernstein, auch wohl Asphalt. Nicht über alle diese Stoffe geben die Bergwerkstabellen Auskunft, die wichtigsten sind unzweiselhaft Steinstohle und Braunkohle. Es soll indessen über alle oben bezeichnete Gegenstände hier das Wichtigste zusammen getragen werden:

1) Schwefel. Die Berbindung von Schwefel und Eisen (Schwefellies) ist dasjenige Mineral, aus welchem bis zum Jahre 1856 einsschließlich, im preuß. Staat eine Quantität von 300, 400, 500, auch wohl 600 Etr. Schwefel gewonnen wurde, bessen Werth in den Bergswerkstabellen durchschnittlich zu 3000, 4000 Thlun., auch manchmal böher, angegeben wird. Die Verbreitung des Schwefellicses ist in der Natur eigentlich sehr allgemein, weshalb derselbe allerdings auch in vieslen Berggegenden des preuß. Staates sich sindet, jedoch so sehr in einzelnen Stücken und sporadisch, daß es niemals lohnend geschienen hat, aus diesen vereinzelt vorkommenden Stücken Schwefel darzustellen. Dasgegen kommt im Riesengedirge Schwefelties auf mächtigen Lagern im Kreise Landshut und auch in den Kreisen Schönau und Hirschberg vor. Sben auch nur aus diesem Schwefelsties ist die 1856 Schwefel dargesstellt worden; 1857 zeigen die officiellen Tabellen aber keine Produktion von Schwefel mehr.

Der Schwefelties wirb, als solcher, in der Folge wahrscheinlich sehr wichtig werden, da man, ohne erft Schwefel aus demselben darzustellen, ihn zur unmittelbaren Bereitung von Schwefelsäure jetzt benutzt und die Schwefelsäurefabrikation wegen der in der Fabrikation immer mehr steigenden Anwendung der Schwefelsäure von äußerster Wichtigkeit ist.

2) Steinkohle. Die Steinkohle ist das allerwichtigste Mineral des preuß. Staates. Die Steinkohlen bieten den Brennstoff in der conscentrirtesten Form dar; kein anderes Brennmaterial giebt bei gleichem Gewicht so viel Wärme und einen gleichen Heizesselfekt. Die Steinkohle ist jetzt als Brennmaterial die Grundlage fast der meisten Gewerbthätigskeiten, ja sie kann durch die Dampsmaschinen in die unmittelbarste meschanische Kraft verwandelt werden. Die bedeutendsten Industrieen entwickeln sich, wo Steinkohlen lagern; Steinkohlen und Eisen haben England zu dem gemacht, was es ist; ähnliche Bedingungen liegen im preuß. Staate vor. Fast in allen Berggegenden des preuß. Staats sindet sich Steinkohle, zum Theil in sehr reichen Lagern, zum Theil von vorzügslicher Güte. Schlessen hat in seinen süblichen Gebieten große Steinkohlenlager, bei Nicolai, Pleß, in großer Menge im Beuthener Kreise, wo

die großen Eisenwerke liegen, bei Zabrze, so auch in Ratibor und Apbnick; auch behnen sie sich aus durch die Reg.=Bez. Breslau und Liegnit in den Kreisen Glat und Waldenburg. In der Provinz Sachsen ist an ber unteren Saale zwischen bem Harze und bem Erzgebirge, im Saaltreise und im Kreise Bitterfelb eine Steinkohlen-Ablagerung. In Best= phalen ist theils in Ibbenbüren, in Tecklenburg, Reg.=Bez. Münster, Steinkohle; die berühmteste Steinkohlen-Ablagerung aber ist die an ber Ruhr. Die Ruhr-Kohle ist auf bem ganzen europäischen Kontinent als vorzüglich bekannt. Sie erftreckt sich vom Rhein aus burch die Kreise Duisburg und Essen, Reg.=Bez. Düsselborf, und durch die Kreise Bodum und Dortmund, Reg.=Bez. Arnsberg, bis Hamm und Hagen. Ebenso ist ein ganz außerorbentlich reiches Borkommen von sehr guter Steinkohle in Saarbrücken und der ganzen Umgegend. Es find 1857 geförbert worden im westphälischen Haupt-Bergbistrift 18,624,200 Tonnen im Geldwerthe von 11,061,638 Thirn., im rheinischen Haupt=Bergdistrikt 12,783,388 Tonnen im Geldwerth von 7,395,815 Thirn. von gleichem Geldwerth, aber in größerer Quantität, sind geförbert in Schlesien 15,741,095 Tonnen im Geldwerthe von 4,834,752 Thlrn., bie geringste Förberung war im sächsisch-thüringschen Bergbistrikt, wo die Steinkohle eben nur stellenweis vorkommt, bei Löbejun und Wettin, 215,033 Tonnen zum Geldwerthe von 161,135 Thlrn. Die Gesammt-Produktion von Steinkohle war hiernach 1857 im preuß. Staate

- 47,363,716 Tonnen, ein Gelbbetrag von 23,453,340 Thirn.

3) Braunkohle. Die Braunkohle hat allerdings weniger Heizkraft als die Steinkohle, von der sie sich überhaupt vielsach unterscheidet; dennoch gewährt sie für den gewöhnlichen Gebrauch einen billigen Brennstoff, der gerade für den preuß. Staat noch eine sehr vermehrte Anwendung erwarten läßt. Die Berbreitung der Braunkohle ist eine andere und viel allgemeinere, als die der Steinkohle; ganz besonders ist das Tiefland von der Elbe dis zur Weichsel, mit den Einduchtungen desselben, reich an Braunkohle; außerdem sindet sie sich am Rhein, in Sachsen, Westphalen und Schlesien; der bedeutendste Gewinn ist im sächsischen Haupt-Bergdistrikt.

Es wurden im preuß. Staate 1857 gewonnen:

im sächsisch=thüringschen Haupt-Bergdistrift 13,924,044 Tonnen, im Geldwerth 2,097,049 Thir.:

im brandenburg-preußischen Bezirk 2,322,655 Tonnen, im Geldwerth 309,134 Thir.:

im rheinischen Haupt-Bergbistrift 1,295,784 Tonnen, im Geldwerth 138,676 Thir.;

im schlesischen Haupt-Bergbistrikt 688,648 Tonnen, nach dem Geld-werth 76,393 Thlr.;

endlich im westphälischen Haupt-Bergdistrikt 3,292 Tonnen, im Werthe von 950 Thirn.

Im Ganzen wurden hiernach im preuß. Staat an Braunkohle 1857 gewonnen: 18,244,423 Tonnen, ein Gelbobjekt von 2,622,202 Thsr.; allerdings etwa nur der neunte Theil von dem, was an Steinkohle gewonnen wird, aber immerhin ein Objekt von 2½ sis 3,000,000 Thsrn.

4) Torf. Der Torf gehört den jüngsten Bildungen der Erdrinde an; seine Bildung dauert gegenwärtig noch fort; die Benutung der Torfgründe (Moore, Luche, Fennen), die Austorfung derfelben und Gewinnung des Torfes als Brennmaterial, ist mit den landwirthschaftlichen Berhältnissen im engsten Zusammenhange. Die Heiztraft des Torfs ist in der Regel geringer, als selbst die der Braunkohle; doch ist dieser Heizgehalt nicht gleich, und mancher Torf hat mehr Heizkraft, als schlechte Braunkohle. Torf ist im preuß. Staat ganz außerordentlich verbreitet, und wenn Chemie und Technik erfinden, den Torf noch sesten, als bis jetzt geschieht, darzustellen, und die schon bestehenden Einrichtungen noch verbessern; so ist in diesem Materiale noch ein sehr großer Reichthum dem preuß. Staate gegeben.

Es findet sich sehr viel Torf auf der Höhe und ebenso in der Riederung. Ausgebehnte Torfmoore sind auf dem hohen Been in den Kreisen Montjoie, Eupen und Malmedy am Rhein; auf dem Brockenfelde im Harze mit einer Mächtigkeit von 11 Fuß, auch noch in anderen Berggebieten. Ausgedehnter aber noch ist die Verbreitung des Torfes in der Ebene, besonders an den Küsten. Es findet sich viel Torf in Sachsen bei Finerobe und Guten-Paaren, in Pommern, namentlich in Borpommern, sehr viel in Brandenburg und ist in dieser Provinz der Torf aus Linum von vorzüglicher Güte. Biel Torf ift in Westpreußen bei Elbing, auch in Posen, ganz besonders aber ist Ostpreußen und Litthauen reich an Torfgründen. Der Rand der Memel bei ihrem Ausflusse sind weite Torf= und Moorgründe; die Wälder Ostpreußens, die Capornsche Haibe sind voller Torfgrunde; in Westphalen ist in bem flachen Münfterlande, nach Osnabrud und nach Holland zu, ungemein viel Torf= und Moorland. Der Haarrauch entsteht nach ber Meinung Vieler aus bem Berbrennen von Begetabilien, Haibekraut zc. auf ben Torfgründen. In Zahlen aber findet sich nirgend angegeben, wieviel Torf jährlich im preuß. Staate gestochen wirb, und es ift nur festzuhalten, daß im Torf ein reichhaltiges Surrogat für etwa fehlendes Brennmaterial im preuß. Staate gegeben ift.

Bernstein. Dieses kostbare Harz ber Borwelt, welches die preußischen Oftseeküsten schon im Alterthum ben Phoniciern bekannt machte, wird theils gegraben und bann förmlich bergmännisch mit Stollen 2c. bearbeitet, theils wirft bekanntlich die Oftsee meift mit Seetang dies werthvolle Geftein aus. Das Bernstein-Regal ift jetzt ben Strand= dörfern verpachtet und brachte nach dem Haupt-Finanz-Etat von 1857 der Domainen-Berwaltung 9579 Thlr. ein; gegraben wird der Bernstein theils an der Rüste der Oftsee, Kreis Fischhausen und andere, theils auch tief im Lande, wie man ihn benn in der Provinz Posen und auch in Brandenburg in der Erde gefunden hat. Der Hauptfundort für ben aus ber Oftsee ankommenben Bernstein ist Palmnicken nördlich von Fischhausen, woselbst auch Bernstein gegraben wird. Der Bernstein ge= hört zu ben geschichtlich interessanten Rohstoffen bes preuß. Staats; er ist Beranlassung zu gewerblicher Thätigkeit für Bernsteinbreber, Drechsler, in Danzig, Königsberg und anderen Orten; er ist, besonders in früherer Zeit, für Hanbelsverbindungen sehr wichtig gewesen.

Bom pekuniären Standpunkte aus ist indessen der Bernstein jetzt nicht mehr von so großer Bedeutung, da der Geschmack am Bernstein im Orient nicht mehr so bedeutend zu sein scheint, als früher der Fall war. —

6) Asphalt. Unter den Produktionen des Bergbaues sindet sich in den Jahren 1839 und 1840 notirt, daß im Reg.=Bez. Münster resp. 250 Ctr. zu 2000 Thlrn. Werth und 1840 — 652 Ctr. zu 3520 Thlrn. Werth Asphalt gewonnen seien; weder vor noch nach dieser Zeit sindet sich eine ähnliche Angabe, so daß der im Reg.=Bez. Münster vorhanden gewesene Asphalt bereits erschöpft zu sein scheint.

Auch bei diesen brennbaren Materialien, namentlich bei Steinkohle und Braunkohle, auf welche wir unsere Betrachtungen beschränken, zeigt sich ein außerordentlicher Fortschritt des Gewinnes. Wir stellen nache einander Steinkohle und Braunkohle neben einander, nach den Ergebnissen von 1847 und 1857 und zwar nach den Resultaten der einzelnen Haupt-Bergbistrikte:

## a. Steintohle. 1847.

| im | brandenb.spreuß.   | Hpt | .=Bergbisti | r          | Tn. |     | -         | Thir. |
|----|--------------------|-----|-------------|------------|-----|-----|-----------|-------|
| im | schlesischen       | *   | =           | 6,777,930  | •   |     | 1,849,102 | 3     |
| im | sächs.=thüringsch. | =   | =           | 98,250     | 8   |     | 79,269    | s     |
| im | westphälischen     | *   | 2           | 7,197,794  | 5   | -   | 3,072,111 | 2     |
| im | rheinischen        | *   | •           | 5,071,487  | =   | =   | 2,403,614 | 5     |
|    |                    |     | Summe       | 19,145,461 | \$  | === | 7,404,096 | 5     |

#### 1857.

|                     |       |            |            |          |            | zestiegen von |
|---------------------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|                     |       |            | Tonnen.    |          | Thir.      | 100 auf       |
| im brandenbpreuß.   | Hpt.= | Bergbistr. |            | =        |            | ~             |
| im schlesischen     | *     | 2          | 15,741,095 | <b>=</b> | 4,834,752  | 261           |
| im sächsthüringsch. | =     | 2          | 215,033    | ==       | 161,135    | 203           |
| im weftphalischen   | =     | *          | 18,624,200 | *****    | 11,061,638 | <b>360</b>    |
| im rheinischen      | F     | •          | 12,783,388 | =        | 7,395,815  | <b>308</b>    |
|                     |       | Summe      | 47,363,716 | =        | 23,453,340 | 317           |

#### b. Brannfohle.

#### 1847.

| im | branbenbpreuß. H      | aupt- | Bergbistr. | 526,038   | Tn. | ==  | 76,696  | Thir. |
|----|-----------------------|-------|------------|-----------|-----|-----|---------|-------|
| im | schlefischen          | *     |            | 201,899   | =   |     | 28,426  | \$    |
| im | fächsisch-thüringsch. | \$    | •          | 5,366,339 | 5   | === | 621,260 | •     |
| im | westphälischen        | *     | *          | 720       | =   | === | 144     | *     |
| im | rheinischen           | •     | *          | 1,137,699 | 5   | =   | 120,308 | •     |
|    | ,                     |       | Summe      | 7 233 195 | Tn  |     | 846 834 | 366   |

imme 7,233,195 Ln. = 846,834 Lhir.

#### 1857.

|    |                    |          | 100         | ••         |    | ge        | fliegen von |  |
|----|--------------------|----------|-------------|------------|----|-----------|-------------|--|
|    |                    |          |             | Tonnen.    |    | Thir.     | 100 auf     |  |
| im | brandenb.=preuß. g | jaupt    | -Bergbistr. | 2,332,655  |    | 309,134   | 403         |  |
| im | schlesischen       |          | =           | 688,648    | =  | 76,393    | <b>269</b>  |  |
| im | fächfthüringschen  | <b>£</b> | *           | 13,924,044 | == | 2,097,049 | 338         |  |
| im | westphälischen     | =        | ÷           | 3,292      | =  | 950       | <b>66</b> 0 |  |
| im | rheinischen        | 3        | =           | 1,295,784  | =  | 138,676   | 115         |  |
|    |                    | •        | Summe       | 18.244.423 | == | 2.622.202 | 310         |  |

Hiernach ift bei beiben Objekten, sowohl Steinkohle wie Braunkohle, 1857 3mal so viel geförbert worden als 1847.

### cc) Salze.

Wir behandeln hier Kochsalz, Maun, Vitriol, Salpeter.

1. Rochsalz (eine Berbindung von Chlor und Natrium).

Der preuß. Staat hat 22 Salinen, die Kochsalz aus der Soole bereiten, zu denen seit 1856 ein Salzwerk auf Steinsalz hinzugetreten ist, also im Ganzen 23 Salzwerke.

Die Salinen, welche aus Soole Salz bereiten, sind:

Kolberg und Greifswald im brandenburgisch preußischen Haupt-Bergdistrift (2);

Schönebeck, Staßfurth, in Halle zwei, Dürrenberg, Kösen, Artern, Tendig, Kötschau im sächfisch-thüringschen Haupt-Bergbistrift (9);

Neusalzwerk (Rehme), Salzkotten, Gottesgabe, Sassendorf, Köuigsborn (bei Unna) im westphälischen Haupt-Bergbistrikt (5);

endlich in Werl und Westernkotten zusammen vier, Münster am Stein, Kreuznach im rheinischen Haupt-Bergbistrikt (6); sind 22.

Das Werk in Staffurth ist das 23ste Salzwerk.

Von diesen sind königlich: Kolberg, Schönebeck, zwei in Staßfurth, Halle, Dürrenberg, Kösen, Artern, Neusalzwerk, Münster am Stein (11).

Privatwerke, wohin auch die Pfännerschaft und die gewerkschaftlichen Werke gerechnet werden, sind: 1 in Greifswald, 1 in Halle (Pfännerschaft), 2 in Tendit und Kötschau (gewerkschaftlich), die Salinen in Gottesgabe, Sassendorf, Kreuznach (7).

Die 4 Werke in Werl und Westernkotten und die Saline Salzkotten sind Staats- und Privatwerke (5).

Die bebeutenbste Produktion von Salz liegt in dem sächsischethistingschen Haupt-Bergdistrikt, der mit der Provinz Sachsen übereinstimmt. Selbst abgesehen von dem überaus reichen Steinsalzwerk in Staßsurt, welches erst in neuester Zeit in Betrieb gekommen ist, wird auch aus den Salinen, die aus Soole Salz bereiten, das meiste Salz in der Provinz Sachsen producirt. Die Soole in den Salzquellen hat sehr verschiedenen Salzgehalt, die Soole in Halle, woselbst ohne Gradiswerk Salz gewonnen wird, wohl am neisten von den prenßischen Salinen; andere sind sehr arm an Salzgehalt. Nach dieser größeren Salzhaltigseit vorzüglich richtet sich der größere oder geringere Ertrag an Salz aus den Salinen; und zum Theil auch der verschiedene Werth am Ursprungsorte. Das Vild der Salzgewinnung im preuß. Staat wird statistisch am klarsten, wenn die Erträge eines Jahres aus den verschiedenen Salinen im Vergleich zur Totalgewinnung einzeln angeführt werden.

Auf den 22 Salinen des preuß. Staats (excl. des Gewinnes aus Steinsalz in Staßfurth und des Gewinnes an schwarzem und gelbem Salz, von dem weiter unten die Rede sein wird), wurden 1857 an Kochsalz gewonnen:

70,577 Lasten, jebe zu 4000 Pfund, sind 282,308,000 Pfund. Der Werth am Ursprungsorte wird für diese 70,577 Lstn. in den ofsiciellen Bergwerktstabellen berechnet auf 1,704,141 Thir.

Bon diesen 70,577 Lstn. sind im brandenburg. preußischen Haupt-Bergdistrikt gewonnen 1935 Lstn. zum Werthe von 45,418 Thirn., und zwar 1565 Lstn. zum Werthe von 34,018 Thirn. in Kolberg und 370 Lstn. zu 11,400 Thirn Werth in Greifswald. Dieser Salzgewinn ist hiernach sehr unerheblich; nach dem berechneten Werthe alles gewonnenen Salzes sind es von diesem nur 2,67 Prct., nach der Lastenzahl sind es 2,74 Prct.

In dem sächsisch-thüringschen Haupt-Bergdistrift sind das gegen gewonnen 52,832 Lstn., nach dem Geldwerthe am Ursprungsorte berechnet auf 1,260,029 Thlr.; dies sind 73,94 Prct. des Totalgewinnes nach dem Geldwerthe, nach der Lastenzahl aber 74,96 Prct. — Die besteutendste Saline in diesem Haupt-Bergdistrift ist Schönebeck, welches 22,100 Lstn. zum Geldwerthe von 473,881 Thlrn. lieferte; dann solgen die Salinen zu Artern und Dürrenberg, Artern gab 12,161 Lstn. zum Geldwerthe von 260,329 Thlrn. am Ursprungsorte, und Dürrenberg, wo die Quelle 713 Fuß tief liegt, 9269 Lstn., Geldwerth am Ursprungssorte berechnet zu 269,929 Thlrn. Dann kommen die Salinen in Halle; die des Staats lieferte 3538 Lstn. zu 75,236 Thlrn. Geldwerth, die der Pfännerschaft 2291 Lstn. zu 96,212 Thlrn. Werth. Ziemlich gleich stehen die Salinen zu Staßfurth und zu Kösen, jene lieferte 1458 Lstn. zu 35,991 Thlrn., Kösen 1425 Lstn. zu 30,674 Thlrn. Die beiden Salinen zu Teudig und Kötschau lieferten nur 590 Lstn. zu 17,777 Thlrn.

Die 5 Salinen im westphälischen Haupt-Bergbistrikt gewansnen zusammen nur 9879 Lstn. im Werthe von 230,479 Thlrn., d. h. 14,00 Prct. der Lasten und 13,52 Prct. des Geldwerthes der Gesammt-Produktion im preuß. Staat. Die bedeutendste Saline in diesem Haupt-Bergdistrikt ist Königsborn, welches 4000 Lstn. lieserte zu 86,510 Thlrn. Werth am Ursprungsorte, dann folgt Neusalzwerk (Rehme) mit 2500 Lstn. und 53,251 Thlr. Werth, dann Sassendorf mit 1823 Lstn. und 50,291 Thlrn. Werth, dann Salzkotten mit 1194 Lstn. und 25,827 Thlrn. Werth; endlich Gottesgabe mit 362 Lstn. und 14,600 Thlrn. Werth.

Im rheinischen Haupt-Bergbistrikt haben die bort befindlichen 6 Salinen nur 5931 Lstn. geliefert, im Werthe von 168,215 Thlrn. ober 8,40 Prct. der Lasten und 9,87 Prct. des Geldwerthes von der Gesammt-Produktion im Staate. Die wichtigsten Salinen in diesem Haupt-Bergdistrikt sind die 4 in Werl und Westernkotten, welche zusammen 4961 Lstn. zum Werthe von 132,986 Thlrn. lieferten, dann folgt Kreuznach mit 718 Lstn. und 29,786 Thlr. Werth, endlich Münster am Stein mit 257 Lstn. und 5443 Thlr. Werth. Schlesien hat gar kein Salz; die übrigen 4 Haupt-Bergdistrikte ordnen sich nach der Lastenzahl des Salzgewinnes wie folgt: der sächssische khüringsche, der westphälische, der rheinische, der brandenburg.-preußische resp. mit 74,96, 14,00, 8,40 und 2,74 Prc. von der Gesammtsumme der Lastenzahl und 73,94, 13,52, 9,87 und 2,07 Prct. von der Gesammtssumme des Geldwerthes.

Außer dem hier erwähnten aus Salinen gewonnenen Rochsalz wird auf manchen Salinen noch unmittelbar aus der Soole einiges schwarze und gelbe Salz, welches unreiner ist, gewonnen, nämlich in Greifswald 30 Lstn., 540 Thr. Werth, in Staßfurth 10 Lstn., 220 Thr. Werth, in Kösen 24 Lstn., 473 Thlr. Werth, in Halle 15 Lstn., 180 Thlr. Werth, in Teudig-Rötschan 38 Lstn., 1633 Thlr. Werth, zusammen schwarzes und gelbes Salz 117 Lstn., 3046 Thlr. Werth\*).

Dieser Salzproduktion von Kochsalz und schwarzem und gelbem Salz tritt aber nun noch das Steinfalz hinzu. Es ist ein reicher Schatz, der in der neuesten Zeit in Staßsurth aufgefunden ist. Erst seit 1856 zeigen die Vergwerkstabellen einen Ertrag aus dieser Steinfalzgeswinnung in Staßfurth; 1856 nur 387 Lstn. zu 2816 Thlrn. Werth und 1857 schon 6281 Lstn. zum Vetrage von 46,329 Thlrn. Das Steinsalz in Staßfurth ist sehr rein und von einer mehr als 100 Juß überssteigenden Mächtigkeit nachgewiesen. Die Ausdehnung des Lagers unter der Erde ist noch wenig bekannt, doch ist im Mai 1858 süblich von Staßfurth im Anhaltinischen durch ein Bohrloch ebenfalls Steinsalz erreicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die weitere Ausbentung des Steinsalzlagers dei Staßfurth, da ein Sieden und Abdampfen der Soole hier nicht nöthig ist, vielmehr das aus der Erde genommene Steinsalzsofort gemahlen und in den Verkehr gebracht wird, in der Folge die Hauptproduktion des Kochsalzes im preuß. Staate werden wird.

Für jett war 1857 die Totalproduktion von Salz im preuß. Staat folgende:

- 1. Kochfalz (weißes) 70,577 Lftn., 1,704,141 Thir. Werth;
- 2. schwarzes und gelbes Salz 117 Litn. zum Werth von 3046 Thirn.;
- 3. Steinsalz 6281 Lstn. mit 46,329 Thirn. Werth; zusammen 76,975 Lstn. und 1,753,516 Thir. Werth.

Noch ist anzuführen, daß an Vieh- und Gewerbesalz, welches ben Landwirthen und Fabrikanten zu wohlfeileren Preisen überlassen wird, aus weißem Kochsalz (also aus ben oben berechneten 70,577 Lftn.) auf

Dies sind die Angaben aus den officiellen Bergwerkstabellen. Da die Loften der Unterhaltung einer Saline nicht mit angegeben find, so ist aus diesen Zahlen kein Schluß zu ziehen, ob und in wie fern eine Saline mit Bortheil besteht ober nicht.

den Salinen 1857 bereitet ist: in Schönebeck 735, Staffurth 87, Halle 165, Dürrenberg 903, Kösen 158, Artern 353, Neusalzwerk 124, Salzstotten 50, Königsborn 81, Sassendorf 1704, Werl und Westernkotten 20 Lstn., zusammen 4380 Lstn.

Das Salz ist im preuß. Staate Regal und wird verkauft die Tonne zu 12 Thlrn.; es sind eingenommen nach dem Haupt-Finanz-Etat pro 1857 für verkaustes Salz 8,740,493 Thlr.; es sind demnach verkauft worden 728,374 Tonnen oder, à 400 Pfd., 291,349,600 Pfd., giebt eine Berzehrung bei 17,202,831 Menschen auf den Kopf von 16,94 Pfd. Auf den Salinen und dem Salzwerk in Staßfurth sind gewonnen nach obiger Berechnung 76,975 Lin., nach den Bergwerkstadellen zu 4000 Pfd., giebt an Pfunden 307,900,000. Hiernach gewinnt der preuß. Staat in seinen Salinen mehr Salz, als er gebraucht. Da indessen nach Staatsverträgen aus den preuß. Salinen an benachbarte deutsche Staaten Salz in nicht unbedeutender Quantität zu bestimmten Preisen abgesliefert werden muß, so kauft die Salz-Berwaltung noch alljährlich einiges ausländische Salz ein, namentlich auch aus Liverpool, welches im Seeverkehr in den Ostseedäsen eingeht.

Nimmt man in runder Summe 300,000,000 Pfd. Salz als das Bedarfs-Quantum an Kochfalz für den preuß. Staat an, so ist erst in neuester Zeit, durch das Steinsalz in Staßfurth das günstige Ergebniß erreicht, daß der preuß. Staat sein volles Bedarfsquantum selbst erzielt.

Es war nämlich ber Gewinn an Kochsalz im preuß. Staate am Ursprungsorte:

```
55,160 Litn., b. h. 220,640,000 Pfb.
                                      1,336,155 Thir. Werth
1850
     57,319
                    229,276,000
                                      1,438,347
1851
                                  =
                 = = 237,208,000 =
                                      1,433,451
     59,302
1852
                 = = 245,112,000 =
     61,278
                                      1,438,011
1853
                 = 245,076,000 =
                                      1,473,657
1854
     61,269
                 = 245,356,000 =
                                     1,489,380
1855
     61,339
                 255,268,000
1856
     63,817
                                      1,545,837
                                      1,753,516
                    s 307,900,000
1857
      76,975
```

Unter den zuletzt genannten 76,975 Lstn. sind 6281 Lstn. Steinsalz aus Staffurth, b. h. 25,124,000 Pfb.

Da für Fabrikation und Landwirthschaft eine sehr große Erweiterung der Anwendung des Salzes möglich und wünschenswerth ist, so tritt auch nach dieser Zusammenstellung und Betrachtung die außerordentliche Bedeutung der Auffindung des Steinsalzes in Staßfurth für die Bedürfnisse und Berhältnisse des preuß. Staats deutlich hervor.

#### 2. Mann.

Der Alaun ist ein schwefelsaures wasserhaltiges Doppelsalz von Thonerde und Kali, oder von Thonerde und Ammoniak, oder Thonerde und Kali und Ammoniak zusammen, jetzt die gewöhnlichste Art, welches in den Gewerben und besonders in den Färbereien in großer Wenge verbraucht wird.

Bur Darstellung des Alauns liefert der in der Natur sehr verbreitete Schwefelkies im Alaunschiefer, Alaunthon, in ber Steinkohle und Braunkohle das vorzüglichste Material; dieses findet sich im preuß. Staat in mehreren Berggegenden, ja in allen unsern Haupt-Bergbistritten, am bedeutenbsten in dem sächsisch-thüringschen Haupt-Bergdistrift, insbesondere in der Gegend von Eisleben, in Schlesien und im brandenburgisch-preußischen Haupt-Bergbistrift bei Freienwalde und Muskau; auch der Reg.=Bez. Posen hat Alaunerz (Schwefelkies in Braunkohle). Allerdings wird der Alaun gegenwärtig auch in chemischen Fabrikaten bargestellt, wobei die Schwefelfäure und die Thonerbe aus verschiedenen Materialien und nicht in dem natürlichen Zusammenvorkommen bezogen Man bereitet den Alaun in diesen Fabriken unmittelbar aus Thon (kieselsaure Thonerbe) und Schwefelsäure mit Zusat von Ammoniak und Kalisalzen. Dergleichen Fabrikationen sind mehrfach im preuß. Staat vorhanden. Der Alaun wird aber außerbem auch aus ben Materialien und Erzen bargestellt, welche als Natur = Probutte im preuß. Staate sich vorfinben.

Alaunerze wurden im preuß. Staate 1857 gewonnen:

|    | •                |           | •     |              | t ber<br>ion. |      |             |       |
|----|------------------|-----------|-------|--------------|---------------|------|-------------|-------|
| im | brandenburg.=pre | ußischen  | Haupt | Bergbistrift | 13,360        | Tn.  | 1622        | Thir. |
| im | schlesischen     | •         | =     | =            | 22,500        | =    | 1688        | 5     |
| im | fächsthüringsch. | \$        | >     | =            | 34,665        | 3    | 4694        | E     |
| im | westphälischen   | <b>s</b>  | ز     | 3            | 12,900        | =    | <b>26</b> 0 | ;     |
| im | rheinischen      | <i>\$</i> | 2     | 3            | 37,664        | Ctr. | 2088        | 3     |
|    |                  |           |       | Summe        | 83,425        | Tn.  | 10352       | Thir. |
|    |                  |           |       |              | 37,664        | Ctr. |             |       |

Dies ist die Produktion von Alaunerzen aus den Bergwerken.

In den Hütten ist 1857 an Maun bargestellt:

|    |                    |          |              | ;           |     |        |       |
|----|--------------------|----------|--------------|-------------|-----|--------|-------|
|    |                    |          |              | Probuttion. |     | Berth. |       |
| im | branbenburg.=preuf | . Haupt- | Bergbistrift | 6000 C      | tr. | 20,000 | Thir. |
| im | schlesischen       | F        | =            | 5300        | 3   | 20,449 | =     |

|                           | Onantum ber |       |            |            |      |         |       |  |  |
|---------------------------|-------------|-------|------------|------------|------|---------|-------|--|--|
|                           |             |       |            | Probuttion | n.   | Werth.  |       |  |  |
| im sächsisch-thüringscher | 1 Haup      | t=Be: | rgbistrift | 10,019     | Ctr. | 36,738  | Thir. |  |  |
| im westphälischen         | <i>3</i>    |       | 3          | 1,402      | =    | 3,964   | 5     |  |  |
| im rheinischen            | =           | -     | =          | 47,910     | i.   | 186,449 | 3     |  |  |
|                           |             |       | -          |            |      |         |       |  |  |

Summe 70,631 Ctr. 267,600 Thir.

Dem Geldwerthe nach ist also das Produkt der Alaun-Hütten, fast 26 mal so viel werth als das Alaunerz.

In mancher Beziehung ähnliche Verhältnisse als beim Alaun kommen vor bei dem

#### 3. Bitriol.

Bitriol heißen im weitesten Sinne alle Salze, welche aus Berbinbung ber Schweselsäure mit einer metallischen Grundlage bestehen, also alle löslichen schwefelsauren Metallorybe. Es werden hiernach unterschie-Eisenvitriol (grüner Vitriol, Rupfermasser), schwefelsaures Gisen= Diefer wird am häufigsten bereitet, ift auch am wohlfeilsten. orpbul. Zweitens: Rupfervitriol (blauer Bitriol, chprischer Bitriol), schwefelsau= res Rupferoxpb. Er ist schon erheblich theurer als ber grüne Bitriol, wird allerdings in den Fabriken und Färbereien auch stark gebraucht, indessen doch nicht in solcher Menge wie der Eisenvitriol. Drittens: ber Zinkvitriol (weißer Bitriol, goßlarscher Bitriol, weißes Kupferwaffer, Galizenstein), schwefelsaures Zinkorpt. Dieser weiße Vitriol wird mehr= fach in Gewerben, zum medicinischen Gebrauch, auch zu Firnissen ange-Biertens kommt im Handel noch vor gemischter Bitriol (Doppel=Bitriol, bahreuther, falzburger, Abler=Bitriol), ein Gemenge aus schwefelsaurem Eisenorhdul, schwefelsaurem Aupferorpd und schwefel-Der gemischte Vitriol ist ein Fabrikat, welches die saurem Zinkorpb. Bitriolwerke meistentheils als Nebenprodukt gewinnen.

Die Bitriole werben meist auf Hemischem Wege, unabhängig von den in der Natur vorhandenen Erzen, welche die geeigneten Substanzen zur Darstellung von Vitriolen enthalten, auf Hütten und in Gemischen Fabriken bereitet. Es bestehen eigene Vitriolfabriken, die das nöthige Material und die betreffenden Rohprodukte ankaufen und Vitriole der verschiedenen Arten daraus darstellen. Aupfervitriol wird bei Scheidung des Silbers vom Aupfer auf den Hütten 2c. als Nebenprodukt geswonnen.

Die officiellen Bergwerkstabellen geben aber auch Bitriolerze an (Schwefelkies, Kupferkies, Zinkbleube u. s. w.), aus benen unmittelbar

Bitriol auf den Hütten bereitet wird, und unterscheiden von diesen Erzen, als Bergwerksprodukten, die Bitriole, die auf den Hütten dargestellt werden. Letztere werden getrennt, Eisenvitriol, Rupfervitriol und gesmischter Bitriol angegeben. Weißer Bitriol wird auf den Hütten im preuß. Staat nicht bereitet; was davon gebraucht wird, kommt vorzügslich aus Goslar. Die Bitriolerze werden in den officiellen Tabellen nur in einer Summe angegeben, nicht getrennt nach den verschiedenen Arten von. Vitriol.

Nach ben Bergwerkstabellen wurden 1857 im preuß. Staat gewonnen an

### . Bitriolerzen:

| im schle | sischen Hau | ipt=Be | ergbistrift | 47,474  | Ctr. | 4,012  | Thir. | Werth |
|----------|-------------|--------|-------------|---------|------|--------|-------|-------|
| im säch  | sethürgsch. | E      | 3           | 14,363  | *    | 271    | =     | =     |
| im rhei  | nischen     | =      | E           | 150,648 | =    | 27,705 | 3     | =     |
|          |             |        | Summe       | 212,485 | Ctr. | 31,988 | Thir. | Werth |

Sehr viel anders stellt sich, und sehr viel höher im Werthe ist, was nach den officiellen Tabellen 1857 an Vitriolen auf den Hütten dargesstellt ist; — nämlich:

#### Eisenvitriol:

| im brandenb.=preuß.   | Haupt- | Bergbistrikt | <b>6,000</b> | Ctr. | 9,000  | Thir. | Werth |  |  |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|------|--------|-------|-------|--|--|
| im schlesischen       | =      | =            | 11,174       | 3    | 17,268 | *     | :     |  |  |
| im sächs.=thüringsch. | ` نز   | =            | 2,700        | =    | 5,180  | =     | 3     |  |  |
| im rheinischen        | *      | e            | 24,079       | 5    | 17,127 | =     | *     |  |  |
|                       | -      | Summe        | 43,953       | Ctr. | 48,575 | Thir. | Werth |  |  |
|                       |        |              |              |      |        |       |       |  |  |

### Rupfervitriol:

|                     |      | Summe          | 2675 | Øtr. | 34,162 | Thir  | Merth |
|---------------------|------|----------------|------|------|--------|-------|-------|
| im rheinischen      | =    | 3              | 372  | =    | 1,771  | 2     | \$    |
| im sächsthüringsch. | =    | <b>s</b>       | 303  | =    | 4,391  | 3     | =     |
| im brandenbpreuß.   | Haup | t-Bergdistrift | 2000 | Etr. | 28,000 | Thir. | Werth |

# Gemischter Bitriol.

| im | brandenbpreuß. | Haupt- | Bergbistrift | <b>500</b> | Ctr. | 1500 9 | Thir. | Werth    |
|----|----------------|--------|--------------|------------|------|--------|-------|----------|
| im | schlesischen   | =      | \$           | 278        | \$   | 1430   | 3     | <i>*</i> |

Summe 778 Ctr. 2930 Thir. Werth

Hiernach wurden auf den Hütten Vitriole aller Art gewonnen: 47,406 Ctr., im Werth 85,667 Thlr.

Eisenvitriol ist die bedeutendste Quantität, auch dem Werthe nach das größeste Objekt unter den Vitriolen. Recht bedeutend ist doch aber auch was an Aupfervitriol, der sehr viel theurer ist, dem Werthe nach gewonnen wird. Bon letzterem fallen auf ein Privatwerk in Berlin, (Dr. Kunheim), welches außerdem auch viel Eisenvitriol und auch gesmischten Vitriol darstellt, 2000 Etr. Aupfervitriol zum Betrage von 28,000 Thlr. — Außerdem wird im Mansfeldschen (sächsischsthüringsscher Haupt-Vergdistrikt) eine ziemliche Quantität Aupfervitriol gewonsnen, doch aber nur z oder z dessenliche Quantität Aupfervitriol gewonsnen, boch aber nur z oder z dessenlichen was in Verlin bereitet wird. — Gemischter Vitriol wird verhältnißmäßig wenig dargestellt, im Ganzen noch nicht voll 3000 Thlr. werth.

#### 4. Salpeter

wird im prenß. Staat unmittelbar aus ber Natur als Rohprodukt jett gar nicht mehr dargestellt, da berselbe aus südlichen Ländern in großen Duantitäten wohlseil bezogen werden kann. — Früher, etwa bis 1810, gab es im preuß. Staat viel Salpeterplantagen, in denen Salpeter (salpetersaures Rali) in zusammengehäuften Erdmassen, denen sticktoffhaltige organische Stoffe beigemischt waren, erzeugt wurde. Auch in den Biehsställen, Kellern und Scheunen auf dem Lande in der Nähe der Wohnzgebände erzeugte sich Salpeter, und nach dem Salpeterregal hatten die privilegirten Salpetersieder das Recht, hier überall nach Salpetererde zu suchen.

Alle diese Einrichtungen, welche mehrfach zur äußersten Bedrückung ber Landbewohner gereichten, haben völlig aufgehört, wie auch die Salveterplantagen überall eingegangen sind.

Dagegen entwickelt sich in Bezug auf Salpeter in neuester Zeit eine Fabrikation in mehreren großartigen Unternehmungen. Der Chilisalpeter, welcher nicht reiner Salpeter ist, diesen aber mit anderen Substanzen enthält, wird außerordentlich wohlseil aus Amerika bezogen, und es sind num mehrere Unternehmungen in das Leben-getreten, in großartigen Fabrikanstalten aus Chilisalpeter den reinen Salpeter darzustellen. Wennsgleich dies nun eine Fabrikation ist und Salpeter nicht zu den Rohprodukten gehört, die als solche im preuß. Staat gewonnen werden, so schien es doch nöthig, diesen neu entstehenden Industriezweig hier zu erwähnen.

#### dd) Steine.

Ebelsteine, zu Gegenständen der Kunst geeignet, kommen in den verschiedenen Berggegenden bes preuß. Staats einzeln vor, wenngleich die Arten von Edelsteinen, welche sich finden, und der Werth derselben unerheblich ist.

Chrhsopras, ein zum Quarz gehörenber Ebelstein von apfelgrüner Farbe, in bas Grasgrun übergehend, zu Schmuckfteinen anwendbar, jest jedoch weniger beliebt, findet fich in Schlesien. König Friedrich II. ließ Ringe und Dosen davon arbeiten, auch Sanssouci damit schmücken, trug ihn als Ring, auch an einem Krückstock, ben seine Gemahlin an König Friedrich Wilhelm III. vermachte (vgl. Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte. S. 54. Bb. III. u. Bb. I. S. 422 und v. Hahnke, Leben der Königin Elisabeth Christine, S. 443 u. 444); er wollte diesen einheimischen Edelstein, ber sich fast nur in Schlesien findet, möglichst zur Anerkennung bringen. Friedrich II. ließ ihn auf dem Kosemützer Berge bei Silberberg graben, woselbst er sich noch findet. Von den Rieseln, bie man zu ben Cbelfteinen rechnet, werben ferner in Schlesien gefunden: Carniol, Achat, selbst Onyx, Chalcebon, Jaspis, auch Amethyst, besonders aber Bergkrystall. Auch wird angeführt (vergl. Meißner, Beschreibung von Schlesien), daß von Edelsteinen auch Topas und Gra= naten sich hier und ba in Schlesien finden. In ben officiellen Berg-Bergwerkstabellen werden diese Edelsteine nirgend angeführt, sie werden nirgend eigentlich bergmännisch gefördert, sondern finden sich einzeln als ausgesuchte Stücke mehr zufällig. Außer Schlesien ist bekannt, daß in Virkenfeld sehr viele Achate vorhanden sind, und in Idar, woselbst Dosen und ähnliche Schmucksachen aus Achat gearbeitet werben, ein Haupt-Fabrikations= und Handels= Ort dieser Art von Industrie ist. Diese Achate bes Fürstenthums Birkenfeld finden sich denn auch wohl in den angrenzenden preuß. Gebieten, wenngleich in neuester Zeit wegen des starten Berbrauchs dieser Achate in Birkenfeld und der Umgegend der Borrath berselben sehr abgenommen haben soll.

Weniger zu Ringen und feinen Schmucksachen, als vielmehr zu größeren Arbeiten, wie Baseu, Grabbenkmälern, auch Platten und größesten Säulen werben verbraucht und sind im preuß. Staat vorhanden: Serpentin, Alabaster, Marmor und Flußspath.

Serpentin, ein weiches aus Talt- und Kieselerbe gebildetes Gestein, mit schlangenförmiger Zeichnung, kommt in Schlesien bei Frankenstein vor. Er wird wohl zu Tauf- und Grabsteinen benutzt, als Mörser, auch zu feineren Sachen, Tintenfässern, Pettschaften, 20.

Alabaster, der reinste und feinste Gpps, der sich schleifen und poliren läßt, findet sich in dem sächsisch zhüringschen Haupt-Bergdistrift.

Marmor, ein feinkörniger, politurfähiger weißer oder gefärbter Kalkstein, in den verschiedensten Farben vorkommend, sindet sich in Sachsen bei Sachsa, in Westphalen bei Attendorn, an mehreren Orten in Schlesien, woselbst der bedeutendste Bruch vom schönften Marmor in Priedorn ist.

Flußspath (Fluor-Calcium; sonst flußspathsaure Kalkerde), ein Mineral, welches bisweilen als Schmucktein benutt wird, aber eine viel größere Berwendung hat auf den Hütten als Zuschlag beim Schmelzen, wird besouders im sächsisch schüringschen Haupt Bergdistrift im Bergamts Bezirk Eisleben gefunden und bergmännisch bearbeitet. Es sind in diesem Haupt Bergdistrift in den Reg. Bez. Merseburg und Ersturt 4 Werke sür Flußspath vorhanden, welche 1857 nach den Bergswerkstadellen 79,991 Ctr., nach dem Geldwerthe am Ursprungsorte für 14,892 Thir. Flußspath gewannen.

Der Bernstein, ber auch zur Fertigung von Schmucksachen benutzt wird, ist schon S. 352 besprochen und gehört nicht zu den eigentlichen Edelsteinen.

Biel wichtiger aber, als diese ausgewählteren Steine, sind diesenigen, welche im bürgerlichen Leben zu Bauten und ähnlichen Zwecken allgemeine Anwendung sinden. Der preuß. Staat ist im Allgemeinen reichlich mit diesen für die baulichen Verhältnisse so wichtigen Rohprobukten versehen. Die officiellen Vergwerkstadellen haben vom Jahre 1848 an keine Angaben mehr über die Produkte des Steinbruchbetriebes, und wohl mit Recht, da nach unseren Gesehen Kalk, zum Theil auch Gyps, Bruchs und ähnliche Steine, den Eigenthümern des Grundes und Vodens gehören und der Fiskus über sie keine Regalität aussibt. Es solgt hieraus, daß alle früher in dieser Beziehung eingeforderten Nachsrichten höchst unsicher aussallen mußten. Dennoch scheint es uns angemessen, die Resultate der Produkte des Steinbruchbetriebes nach den officiellen Angaben des Jahres 1847 hier kurz zu erwähnen; doch besschränken wir uns auf die Angaben des Geldwerthes am Ursprungsorte, zumal die Quanta in den allerverschiedenssten Maßen angegeben werden.

Nach dieser officiellen Tabelle wurde 1847 gewonnen:

1. Ralkstein und Ralk.

| im | brandenburgprenfischen | Haupt=! | Bergdistrift | für | 216,251 | Thir.    |
|----|------------------------|---------|--------------|-----|---------|----------|
| im | schleftschen           | £       |              | E   | 116,393 | =        |
| im | fächsisch=thüringschen | =       | =            | •   | 79,226  | \$       |
| im | westphälischen         | 3       | s            | =   | 121,908 | *        |
| im | rheinischen            | 2       | 3            | :   | 37,700  | <b>:</b> |

Gewiß ist bei weitem mehr Kalt und Kalkstein, als hier angegeben, im preuß. Staat, auch selbst schon 1847, gewonnen worden, indessen sind doch die Zahlen, wie sie hier liegen, nicht ohne Interesse; sie zeisgen, wie überwiegend der Kalkgewinn in dem brandenburgisch-preußischen Haupt-Bergdistrikt ist, und hier sind es wiederum die Rübersdorfer Berge, von so außerordentlicher Wichtigkeit für die Bau-Berhältnisse Berlins, welche das allermeiste an Ertrag gegeben haben, denn von den 571,478 Thirn. Gesammtgewinn sielen 1847 auf den Reg.-Bez. Potsdam, d. h. Rüdersdorf, 205,721 Thir.; in Ost- und Westpreußen sindet man hauptsächlich nur Lesetalt auf den Feldern.

#### 2. **Gpps:**

| im | brandenburg.=preußischen | Haupt-& | ergbistrikt | für | 12,789 | Thir.       |   |
|----|--------------------------|---------|-------------|-----|--------|-------------|---|
| im | schlesischen             | =       | =           | E   | 30,285 | =           |   |
| im | sächsisch=thüringschen   | 3       | 3           | 3   | 39,467 | =           |   |
| im | westphälischen           | =       | 3           | =   | 2,167  | 2           |   |
| im | rheinischen              | =       | =           | =   | 469    | *           |   |
|    |                          |         | -           |     |        | <del></del> | _ |

zusammen für 85,177 Thir.

Der Gewinn an Ghps ist sichtlich ein viel geringerer, als der Gewinn an Kalk. Die Provinzen Westphalen und Rhein haben sehr wenig Ghps, Sachsen und Schlesien den meisten. Er ist aber auch nicht unbebeutend in der Provinz Brandenburg an zwei Orten in Rüdersdorf, und besonders in Sperenberg bei Zossen, und wenn die Wasser-Kommunistation erst noch mehr erleichtert ist von dort, kann dieses Naturprodukt noch von viel größerer Wichtigkeit werden, da in den östlichen Provinzen, mit Ausnahme etwa nur von Posen, woselbst in neuerer Zeit etwas Ghps gefunden sein soll, das ganze übrige Land durchaus arm an Ghps ist, während dieser in neuerer Zeit als Dungmittel große Bedeutung gewonnen hat.

Noch ist hier anzuführen, daß bei Frankenstein in Schlesien, bei dem Dorfe Baumgarten, sich Magnesit (kohlensaure Talkerde) sindet, von ganz vorzüglicher Güte und großer Ausdehnung. Es ist wichtig zur Darstellung des Bittersalzes und einer reinen Kohlensäure.

3. Bau-, Werk-, Sand- und Bruchsteine: im schlesischen Haupt-Bergdistrikt für 59,834 Thle. im sächs.-thürgsch. = 130,123 = 130,123 = 243,929 = im rheinischen = 16,125 =

zusammen für 450,011 Thir.

He ift offenbar, daß die hier angegebenen Zahlen bei weitem nicht hinreichen, das Objekt "Steine aller Art" irgend zu veranschaulichen. Es sind eigenklich allerdings nur größere Bau-, Sand- und Bruchsteine in der Ueberschrift bezeichnet und mögen die bergmännisch und in grösserer Unternehmung kunstgemäß betriebenen Steinbrüche 1847 wohl unsgefähr ein solches Objekt gewesen sein, als die Tabelle darstellt. Die erratischen Blöcke (vom standinavischen Gebirge herstammend) in den Feldern siberall zerstreut, in den nordöstlichen Theilen der Monarchie diesweilen von außerordentlicher Größe, wichtig für die Gebäude auf dem Lande, stür die Pflasterung der Straßen und Chaussen, sind nicht erwähnt. Es giebt deren außerordentlich viel. Die Provinz Preußen, die bei obigen Angaben gar nicht vorkommt, auch Pommern, haben am Strande, und Preußen auch in der Mitte des Landes, sehr viele Felder, die mit diesen Steinen angestüllt sind.

4. Dachschiefer. Es ist schon bei ber orographischen Beschreisbung bes preuß. Staats hervorgehoben, daß ein Schiefergebirge durch die Rheinprovinz zieht. In den schlesischen Gebirgen, mehr noch im sächsisch-thüringschen Haupt-Bergdistrift findet sich auch Dachschiefer. Der Dachschiefer wird zur Anwendung bei Bauten als Dachbedeckung immer bergmännisch bearbeitet, und finden sich darüber auch in den neuesten Bergwerkstabellen Angaben.

Die Tabelle von 1847 ergiebt:

zusammen für 88,939 Thir.

Die Tabelle von 1857 zeigt:

im sächsisch=thüringschen Haupt=Bergdistrift für 5,800 Thlr. im rheinischen = 114,861 .

zusammen für 120,661 Thir.

wobei zu bemerken ist, daß für Schlesien 1857 nichts angegeben wird. Im Allgemeinen ist die Steigerung in diesem Objekt erheblich in dem Zeitraum von 1847 zu 1857, nämlich von 88,939 zu 120,661, d. i. wie 100 zu 135,67.

5. Mühlsteine. Mühlsteine sind bekanntlich für das bürgerliche Gewerbe zur Verwandlung des Getreides in Mehl und zu vielen

anderen Zwecken von der äußersten Wichtigkeit. Es wird mit Mühlsteinen ein großer Handel getrieben. Es ist ein reiches Geschenk, welches die Natur einigen Gegenden burch Mühlsteine gab. Die besten sind biejenigen, welche aus ber Lava in vnlkanischen Gegenden bargestellt werben. Im preuß. Staate gehören die schon von den Romern benutten Mühlsteine aus ber Lava von Nieder-Mendig und Mahen, Reg.-Bez. Koblenz, zu ben vorzüglichen; aber auch andere Steine, namentlich feste große Sandsteine, die im Königreich Sachsen, bei Pirna, reichlich gefunden werben, liefern gute Mühlsteine. Es werben aus Frankreich von la Ferté-sous-Jouarre viel solcher Mühlsteine nach Deutschland eingeführt; doch zeigen bie Eingangs= und Ausgangs=Listen bes Zollvereins, daß der Eingang sich auf etwa 500 Stück beschränkt, wogegen auch 300 und niehr ausgeführt werden. Der preuß. Staat scheint hinlänglich mit diesem werthvollen Material versehen zu sein, da nach ber Bergwerkstabelle von 1847 gewonnen wurden 3724 Stüd;

im schlesischen Haupt=Bergbistrikt für 1,246 Thlr. im westphälischen 2,020 = im rheinischen 54,104 =

zusammen für 57,370 Thir.

Die neueren Tabellen liefern keine Angaben über die Produktion von Mühlsteinen.

6. Traß und Traßsteine. Bultanischer Tuff, Traß und Traßsteine, welche zur Chaussirung der Wege, zu Wasserbauten und ähnslichen Zwecken in den Gegenden, in welchen sie gefunden werden, eine vielfache Anwendung finden, viele Menschen beschäftigen und dem bürsgerlichen Leben äußerst nüglich werden, sinden sich im preuß. Staate nur in der Rheinprovinz im Reg.-Bez. Koblenz. Ihr Werth wird in der Bergwerkstabelle von 1847 berechnet auf 31,861 Thlr.; in den Tabellen späterer Jahre sinden sich keine Angaben über den Gewinn an Traßsteinen.

Der Gesammtbetrag von Kalksteinen und Kalk, Ghps, Bau-, Sand-Werk- und Bruchstein, Dachschiefer, Mühlsteinen, Traß und Traßsteinen ist für 1847 angegeben auf 1,284,836 Thir. Der Werth bes wirklichen Objekts, da nur ein kleiner Theil durch die Bergwerkstabellen angegeben werden kann, ist unzweifelhaft ein sehr viel höherer.

Es mag hier noch ein Mineralprodukt angeführt werden, das in den Bergwerkstabellen zwar nicht bei den Steinen angegeben wird, aber bei den Bergwerksprodukten sich fortbauernd angeführt sindet: Graphit oder Reißblei, mineralische Kohle, das Mineral, welches zu Bleististen, Graphittiegeln benutt wirb. Daffelbe wird im preuß. Staate nur in Schlesien gewonnen. 1847 betrug ber Gewinn 1408 Ctr., 716 Thir. Werth, 1857 nur 816 Ctr. für 413 Thir. Werth.

### ee) Thons, Sands und Erdarten.

Vicle berselben sind sür die Landwirthschaft und für das bürgersliche Gewerbe von der äußersten Wichtigkeit. Dadurch, daß man in den östlichen Provinzen zu mergeln angesangen hat, ist in viclen Landwirthsschaften eine ganz neue Produktionskraft in den Erdboden gekommen. Der Sand ist ungemein kulturfähig, wenn ihm Mergel und Dungkraft beigegeben wird. Ziegelerde ist für die Bau-Verhältnisse von der allersänßersten Wichtigkeit, große Kapitalien werden zur Fertigung von Mauersund Ziegelsteinen angewandt; ohne dieses Naturprodukt wären alle bauslichen Verhältnisse gehemmt; Sand ist nöthig zur Glasbereitung, Thon zu den Töpfereien, Porzellanerde zu allen Fabrikaten aus Porzellan und Fahence; die Walkererde ist für die Tuchmacherei, die verschiedenen Farbeerden sind für die Färberei und mancherlei Technik nicht ohne Wichtigkeit. Die officiellen Tabellen enthalten über diese Produkte nichts. Es kann nur einiges Allgemeine darüber bemerkt werden.

Porzellanerde findet sich bei Halle, in Schlesien und am Rhein bei Trier. Walkererde in Schlesien und Sachsen. Sand aller Art und auch von vorzüglicher Qualität zur Glasbereitung findet sich eigentlich in allen Provinzen, vorzüglich jedoch in der Provinz Brandenburg, in Pommern, Schlesien, Preußen und Posen; auch Thon und Lehm ist überall, Thon von besonderer Güte in Schlesien bei Bunzlau; Ziegelerde und Mergel ist gleichfalls überall in der Monarchie. Bon den Farbeerden sindet sich Ocker im Harz und kommt deshalb auch in einigen Theilen des preuß. Sachsens vor. Die sogenannte rothe Erde, bei Alaundereitung als Nebenprodukt vorkommend, zum Küchenroth auch zum Anstrich hölzerner Häuser, wie in Schweden viel geschieht, anwendbar, wurde bei Freienwalde sonst gewonnen. Kreide ist auf der Insel Rügen.

### ff) Mineral= und andere Beilquellen.

Die Mineralquellen gehören nach unseren Landesgesetzen den Eigensthümern des Grundes und Bodens, auf dem sie sich sinden. Sie wersden zum Trinken und Baden gebraucht, disweilen bloß sür den einen Zweck, sehr oft sür beide. Großes Geschäft wird mit Versendung der Trinkwasser getrieben. Dieser Natursonds giebt durch die Kurorte, da wo solche Quellen und geeignete Wasser sich sinden, der ganzen Gegend reiche Erwerbsmittel.

Man kann bei diesen Quellen unterscheiden: Schweselquellen und die aus schweselsauren Verbindungen entstehenden Bitterwasser; dann die viel häufigeren Sauerwasser oder Säuerlinge und die mehr zu Bas bekuren, doch auch zum Trinken geeigneten Soolquellen.

Der preuß. Staat ist reich an Mineralquellen, insbesondere ist es die Rheinprovinz und Schlesien, welche die meisten Mineralquellen has ben; doch sinden sich Mineralwasser und Bäder auch in Sachsen und Westphalen, unbedeutendere auch in anderen Provinzen.

In der Rheinprovinz sind die Heilquellen zu Aachen und Burtscheid, Schweselthermen, wohl die berühmtesten Heilquellen und Bäder seit uralter Zeit. Sehr wirksam sind die Soolquellen zu Kreuznach (Münster am Stein). Außerdem sinden sich eine große Menge von Säuerlingen befonders in den Reg. Bez. Koblenz und Trier in den Gegenden früherer vulkanischer Gebirge. Herr v. Dechen führt an, daß mehr als 500 solcher Säuerlinge gezählt würden. Es sinden sich solche bei Mahen, Obermendig, Andernach, Mühlheim, Borler, Rothenbach, Godesberg, Neuendorf und viele andere.

In Schlesien ist die wichtigste Schwefelquelle Warmbrunn, außerstem ist Landeck eine Schwefeltherme. Sehr bekannte und wohlthätige Mineralquellen sind zu Salzbrunn, Reinerz, Altwasser, Charlottenbrunn, Flinsberg; ferner gehört die Mineralquelle von Cudowa zu den alkalischerdigen Eisenquellen, für gewisse Krankheiten wegen ihres Reichthums an kohlensaurem Natron und Erden, sowie wegen ihres ausgezeichneten Gehaltes an kohlensaurem Eisen und freier Kohlensäure von besonderer Wirksamkeit. Außer den hier bezeichneten Mineralquellen giedt es noch eine Menge anderer in Schlesien, wie Kunzendorf, Königshütte, Heinsrichsbrunn und viele andere (vgl. Osann, physikalischemedicinische Darstellung der vorzüglichsten Heilquellen Europa's, Ilr Theil).

Auch die Provinz Westphalen hat einige sehr wichtige Mineralquellen. Die neueste und vielleicht jett berühmteste Babeanstalt ist Rehme (Dehnhausen), ein Soolbad, ausgezeichnet durch das Bohrloch von 2000 Fuß, das tiefste auf der Erde. Aelter ist in Westphalen die früher mehr noch berühmte Quelle zu Oriburg, erdig-salinische Eisenquelle; in der Nähe von Oriburg ist die Saater Schweselquelle. Ferner sinden sich noch Mineralquellen, wenn auch von geringerer Bedeutung, zu Fiestel, Schwelm, Holzhausen.

Die Provinz Sachsen hat Soolbäber in Halle, Elmen bei Salze, Kösen, Artern, Süllborf, und an mehreren anderen Salinen = und Salz-Orten. Wittekind bei Halle ist vielleicht jetzt am besuchtesten. Zu Lauchstädt ist eine bekannte Eisenquelle, eine solche ist auch zu Bibra; Schweselquellen sinden sich zu Langensalza und Tennstädt,

andere Mineralquellen sind bei Quedlinburg, Morsleben, Hornhausen und einigen anderen Orten, die aber doch mehr nur von lokalem Interesse sind.

In der Provinz Brandenburg ist in Freienwalde ein Mineralbab und Gesundbrunnen, auch sindet sich eine besondere Schwefelquelle in der Nähe von Freienwalde. Ebenso sind eisenhaltige Mineralquellen zu Neustadt=Eberswalde.

Wichtiger sind die Mineralquellen und Bäber in Muskau, woselbst vorzügliche Moorbäber gegeben werden. Auch sind die Mineralquellen zu Gleißen nicht unwichtig. Es kommen noch einige andere, aber ganz unwichtige, besonders eisenhaltige Mineralquellen in der Provinz Brandenburg vor, zu denen auch der Gesundbrunnen (Louisenbrunnen) bei Berlin gehört.

In der Provinz Pommern sind eigentlich nur die Soolquelle zu Greifswald und Kolberg zu nennen, die auch medicinisch benutzt werden. Bei Polzin ist das Louisenbad, eine erdig-salinische Eisenquelle. Einige Mineralquellen sind auch in Borpommern.

In der Provinz Posen sind keine bedeutendere Mineralquellen bestannt.

In der Provinz Preußen ist ein Mineralbad zu Bansen bei Rössel,zu Thuren bei Gumbinnen, zu Ottlau bei Marienwerder, die aber sämmts lich ganz unbedeutend sind.

Die hohenzollernschen Lande haben mehrere sehr wichtige Heilquellen, nämlich: Imnau, stahl- und bittersalzhaltiger Säuerling, Hechingen und Stetten, heilkräftige Schwefelquellen.

Außer diesen Mineralquellen aller Art im preuß. Staate ist hier noch hervorzuheben, daß besonders in neuerer Zeit die Seebäder an der Ostseeküste wichtig geworden sind. Es sind zu nennen: Misbroh, Swinemünde, Heringsborf, Kolbergermünde, Zoppot bei Danzig, Cranz Kreis Fischhausen.

Wenn man veranschlagt, wieviel an Geldwerth die Landwirthschaft ber menschlichen Gesellschaft geben muß, so ist der Werth der Rohprodukte im Ganzen von Seiten der Landwirthschaft natürlich immer bei weitem mehr, als was durch die Bergwerksproduktion gewonnen wird. Rechnet man sür den preuß. Staat nur 30 Pfd. Fleisch auf den Kopf und 4 Schffl. Getreide, so erfordern diese Nahrungsmittel allein, das Pfd. Fleisch nur zu 3 Sgr., das Getreide nur zu 1 Thir. angenommen, sür 120,419,817 Thir. Rohprodukt an Fleisch und Getreide. Kartosseln kofteten nach dem Durchschnitt des Jahres 1857 zwischen 1442 Sgr. (in Schlessen) und 2824 Sgr. (in der Rheinprovinz) der Schffl. Nimmt man 15 Sgr. als Durchschnitt und nur 8 Schffl. Verzehrung pro Kopf,

so ergiebt dies 68,811,324 Thir. Kartoffeln, welche obigen 120,419,817 Thir. hinzutreten, giebt zusammen 189,231,141 Thir. Und hier ist nicht gerechnet bei dem Thierreich Wolle, Häute und Felle, Fische, Federvieh aller Art, Wild, Talg, Milch, Butter, Käse, Honig und eine Meuge anderer aus dem Thierreich kommender Objekte; — bei dem Pstanzeureich ist nicht gerechnet: Holz, Erbsen, Linsen, Bohnen, Rüben, Gemüse aller Art, Tabak, Wein und eine große Menge anderer Objekte. Es ist nicht gerechnet, daß 4 Schffl. Getreide pro Kopf, wenn man das Futter für das Bieh mit in Anschlag bringt, gewiß viel zu wenig ist; es ist nicht gerechnet, bei Thier- und Pstanzeureich, daß die Preise wahrscheinlich zu gering genommen sind, weshalb es schwerlich unterschät ist, wenn man etwa sagt, die Landwirthschaft muß im preuß. Staate sür 400 his 500 Millionen Thaler Werth an Rohprodukten jährlich beschaffen, um das inländische Bedürfniß zu beden und das, was an Ueberstuß an das Ausland abgegeben wird.

Die officielle Bergwerkstabelle für 1857 giebt an Ertrag aus den eigentlichen Bergwerken, also an Kohlen und Erzen für 34,125,861 Thlr., an Produkten der Hütten 79,811,055 Thlr., aus den Salinen für 1,753,516 Thlr., sind zusammen für 115,690,432 Thlr. Schon diese Summe ist vielleicht nur der dritte oder vierte Theil desseu, was die Landwirthschaft gewähren muß; aber man kann eigentlich so nicht rechnen; denn was die Hütten liefern, ist nicht mehr das, was die Ratur als Rohprodukt giebt; es ist schon ein Fabrikat. Steinkohlen, Braunskohlen, Erze, Graphit, Flußspath und Dachschiefer ergeben nach der Bergwerkstabelle aber nur 34,125,861 Thlr., wozu der Ertrag aus den Salinen mit 1,753,516 Thlrn. hinzutritt, macht 35,879,377 Thlr., das ist kaum der 11te, 12te die 15te Theil von dem, was die Landwirthsschaft zu produciren hat.

Allerdings sind indessen 35,879,377 Thir., oder wenn man die Hitztenprodukte mit hinzurechnet, 115,690,432 Thir. schon ein sehr erhebliches Objekt für den Volkswohlstand, als Zahl an sich. Man muß ins dessen hinzurechnen den Werth der Steine. Der Ertrag der Steinbrücke ist 1847 berechnet auf: Kalksteine und Kalk 571,478 Thir., Ghps 85,177 Thir., Bans, Sands, Werks und Bruchsteine 450,011 Thir., Mühlsteine 57,370 Thir., Traßs und Traßsteine 31,861 Thir. (wobei Dachschiefer und Flußspath, die in der Vergwerkstabelle bei den Vergwerke enthalsten, hier nicht mit aufgenommen sind), giebt zusammen 1,195,897 Thir. Da hier eine große Menge von Steinen, wie früher ausgeführt ist, gar nicht in Rechnung gebracht sind, so wird man immerhin den Werth dessen, was an Steinen aller Art verdraucht wird, auf 2,000,000 Thir. rechnen können. Thon und Erdarten lassen sich auch nicht einmal

schätzungsweise nach ihrem Werthe angeben, ebenso wenig ber Werth ber Mineralquellen.

Rohlen, Erze, Salinen, Steine, Erbarten, Mineralquellen werden immer auf 42 bis 44,000,000 veranschlagt werden können. Mit Hinzunehme der ersten Produkte der Hitten nach den officiellen Bergwerkstabellen wird man immer auf 170 bis 180,000,000 Thlr. Werth kommen, was im preuß. Staat durch die Bergwerke und die erste Bearbeistung der Erze in den Hütten an Werthen gewonnen wird; hochgerechnet vielleicht & dessen, was die Landwirthschaft zu liefern hat.

Die wahre Bebeutung bes Bergbaues ist aber in ganz anderer Weise zu schäten, als nach dem Werth der von der Natur gegebenen Rohprodukte; das Eisen giebt den Pflug und giebt das Schwert; von Eisen und von Metall sind die Menge von Maschinen, Utenstlien aller Art, ohne welche Fabriken, Gewerbe, bürgerlicher Berkehr und bürger-liches Leben nicht bestehen und sich entwickeln können; Feuerungs-Material, wie besonders die Steinkohle liefert, macht erst große Industrieen möglich; ohne Steine wären keine Hänze, ohne Eisen keine Eisenbahnen, ohne Gold und Silber leine Münze, ohne Kupser und Messing keine Pfannen und Seräthe. Der Ansang und der Ausschwung aller Eivilisation ist im innigsten Zusammenhang mit dem Bergbau und der bergmännischen Industrie. Man hat gesagt, das Eisen ist uns so nöttig, als das Brot; unzweiselhaft ist, daß, wie England und Belgien beweisen, Eisen und Steinkohle, wenn die Natur sie schenkte, erst den wahren Fortschritt in dem Wohlstande der Völler herbeisühren.

Um die relative Bedeutung der einzelnen bergmännischen Produktionen zu übersehen, scheint es am besten, die Geldwerthe der mineralischen Produkte, wie solche zuerst zur weiteren Bearbeitung und Benutung in das Verkehrsleben übergehen, unter einander zu stellen und ihr Procent-Verhältniß gegen einander zu berechnen. Es wird eine ähnliche Ansicht in Bezug auf die Mineralprodukte befolgt, als der Behandlung der Metalle zum Grunde lag. Es sind nach der Bergwerkstabelle 1867 gewonnen:

- 1) Steinkohle für 23,453,340 Thir., b. i. 41,06 Prct.;
- 2) Eisen (Robeisen in Gänzen, Rohstahleisen, Robeisen in Gußstücken) für 16,277,542 Thir., b. i. 28,40 Prct.;
- 3) Rohzink für 6,872,758 Thir., d. i. 12,00 Prct.;
- 4) Brauntoble für 2,622,202 Thir., b. i. 4,50 Prct.;
- 5) Meiische Produkte für 1,867,941 Thir., d. i. 3,27 Prct.;
- 6) Salz fikr 1,753,516 Thir., d. i. 3,07 Prct.;
- 7) Meffing für 1,480,031 Thir., b. i. 2,51 Prct.;
- 8) Garkupfer für 1,281,286 Thir., b. i. 2,24 Prct.;

- 9) Silber für 814,604 Thir., b. i. 1,40 Prct.;
- 10) Alaun für 267,600 Thir., b. i. 0,47 Prct.;
- 11) Nickel für 218,620 Thir., b. i. 0,38 Prct.;
- 12) Dachschiefer für 120,661 Thir., b. i. 0,21 Prct.;
- 13) Bitriol für 85,667 Thir., d. i. 0,16 Prct.;
- 14) Smalte für 18,935 Thir., b. i. 0,08 Prct.;
- 15) Arsenik für 16,688 Thir., b. i. 0,00 Prct.;
- 16) Flußspath für 14,892 Thir., b. i. 0,00 Prct.;
- 17) Gold für 5,749 Thir., d. i. 0,01 Prct.;
- 18) Antimon für 5,286 Thlr., d. i. 0,01 Prct.;
- 19) Graphit für 413 Thlr., d. i. 0,0007 Pret.

Man kann gegen diese Darstellung einwenden, daß Halbsabrikat und Rohprodukt hier zusammen vorkommen; Messing besteht aus 2 Metaken; Smalte, Nickel, Arsenik sind Fabrikate; bei bleisschen Produkten sind Kausblei und Bleiglätte zusammengenommen; bei Rupfer hingegen sind nur Garkupfer und nicht grobe Aupserwaaren gerechnet. Es ließ sich indessen nach Lage ber Tabellen Rohprodukt und Halbsabrikat nicht überall scharf trennen und kam überhaupt nur darauf an, zu zeigen, daß Steinkohle und Braunkohle 45,64 Prct., also beinahe die Hälfte aller dieser Produktionen sind; Eisen ist sast zu, Aohzink etwa z, Steinkohle, Braunkohle, Eisen, Zink, Salz nehmen 89,28 Prct. ein; die übrigen 14 Produkte umfassen nur 10,77 Prct. und von diesen nehmen die 4 Objekte: Blei, Kupfer, Silber, Messing 9,48 Prct. weg; die übrigen 10 Objekte: Graphit, Flußspath, Dachschiefer, Gold, Smalte, Nickel, Arsenik, Antimon, Alaun, Bitriol umfassen nur 1,28 Prct., von denen Alaun alsein beinahe z Prct. erreicht, alse übrigen sind weit unter z Prct.

Es scheint hiernach, da man, um die metallischen und mineralischen Produktionen zu vergleichen, nach sehr verschiedenen Ansichten rechnen kann und es kaft nie möglich sein wird, Rohprodukte und im Wege einer Fabrikation, auf Hitten 2c. dargestellte Objekte scharf von einsander zu trennen, zweckmäßig, die einzelnen Objekte des Bergs, Hittensund Salinenwesens, wie sie in den officiellen Tadellen aufgesihrt sind, unter einander darzustellen und gleichzeitig die Beträge von 1847 zu vergleichen, um an den Zahlen zugleich den außerordentlichen Fortschritt im Bergbau und in der Hitten-Industrie darzulegen. Es sinden sich auch bei einer solchen Insammenstellung noch einige Zweisel und Bedenken in minder wichtigen Objekten. Die Tadellen von 1847 und 1857 sind in den angegebenen Objekten nicht ganz mit einander übereinstimmend. Absgesehen davon, daß in der Tadelle von 1847 die Steinbrüche mit aufgenommen sind, welche in der Tadelle von 1857, mit Ausschluß des Dachschiefers und des Flußspaths, gänzlich sehlen, daß ferner Gold 1847

ganz sehlt, wogegen Schwesel 1857 sehlt, sind auch bei den Hüttenprodukten die Unterabtheilungen bei Eisen, bei den bleiischen Produkten, bei Zink 1857 etwas anders gestellt als 1847; indessen werden sich die Ansgaben von 1847 im Ganzen doch bei den Abtheilungen, wie sie die officielle Tabelle von 1857 enthält, einordnen lassen. Die Abweichungen in der Bezeichnung der Objekte sollen in der Bergleichungstabelle angessihrt werden. Ebenso sollen mit Ausschluß der Steinbrücke, nämlich Kalksteine und Kalk, Spps, Baus, Sands, Werks und Bruchsteine, Mühlssteine, Traß und Traßsteine, diesenigen mineralischen Produkte oder Hütstenfabrikate, welche 1847 aufgesührt sind und 1857 sehlen, oder umgeskehrt, angegeben werden.

Wir heben nur hervor, daß mit Beachtung dieser Bemerkungen die nachfolgende Tabelle strenge nach den Angaben der officiellen Bergwerks-, Hutten = und Salinen = Tabellen angefertigt ist. Zur Bermeibung eines Migverständnisses, und mit Verweisung auf die Anmerkung S. 356 fügen wir hinzu, daß die Zahlen und Ergebniffe ber Tabellen sich nur auf den Betrag, die Quantität und ben Geldwerth ber Produkte am Ursprungs= orte beziehen. Die finanzielle und abministrative Frage, ob ein Bergwerk, eine Saline 2c. mit Bortheil betrieben wird ober nicht, ist eine ganz andere. Wir haben Salinen, die aus einer sehr schwachen Soole Salz bereiten. Für die Einrichtungen sind große Rosten nöthig, die Kom= munikationen zur Versendung des Salzes sind vielleicht kostbar, überhaupt liegen vielleicht alle Fabrikations= und Absatz-Verhältnisse sehr ungunftig, so daß es finanziell und administrativ nur gerathen ist, solche Werke eingeben zu lassen. Kösen ift eingegangen; die Saline lieferte 1857 noch 1425 Litn. im Werth von 30,674 Thirn. Aber diese 1425 Litn. in Rösen zu beschaffen, kostete vielleicht mehr, als 30,674 Thir. Schönebeck, das 22,100 Lstn. 1857 lieferte, kann die 1425 Lstn., welche bisher Rösen gab, wohlfeiler schaffen, und es ist besser, Rösen eingehen zu lassen, und die Fabrikation in Schönebeck zu steigern. Auch das Staatswerk in Rolberg geht ein. Es kommt alle Jahr vor, daß unzwedmäßig angelegte Berg- und Hüttenwerke eingehen, mahrend andere neu entstehen. - Die Resultate der Bergwerkstabellen, die wir nun folgen lassen, berühren diese Fragen gar nicht, sondern stellen nur die Geldresultate der Rohprodukte am Ursprungsorte neben einander. Diese positiven Angaben werben immer sichere Bergleichungspunkte gewähren.

| Benennung.                        | Berth ber Brobutte.   |                      |            |                         |                                                  |  |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ber<br>Brobulte.                  | 1 8                   | 4 7.                 | 185        | 1857.                   |                                                  |  |
| probuite.                         | Thir.                 | Thir.                | Thir.      | Thir.                   | Bon 1817 zu 1<br>gestiegen ober<br>fallen b. 100 |  |
| I. Bergwerke.                     | اطنائنا نهيه بيه وسهد |                      |            |                         |                                                  |  |
|                                   |                       | 5 40 4 000           |            | 09 459 940              | 917                                              |  |
| 1) Steinkohlen<br>2) Braunkohlen  |                       | 7,404,096<br>846,834 | ~          | 23,453,340<br>2,622,202 |                                                  |  |
| 2) Braunkohlen<br>3) Eisenerze    |                       | 944,906              |            | 2,441,302               |                                                  |  |
| 4) Zinkerze                       |                       | 912,421              |            | 3,052,055               | _                                                |  |
| 5) Bleierze                       |                       | 396,577              |            | 1,717,749               |                                                  |  |
| 6) Rupfererze                     |                       | 310,936              |            | 628,036                 |                                                  |  |
| 7) Robalterze                     |                       | 47,289               |            | 2,349                   |                                                  |  |
| 8) Ridelerze                      |                       |                      |            | 1,155                   |                                                  |  |
| 9) Arsenikerze                    |                       | 7,894                |            | 5,046                   |                                                  |  |
| 10) Antimonerze<br>11) Manganerze |                       | 4,849<br>10,585      |            | 2.802<br>21.519         |                                                  |  |
| 11) Manganerze<br>12) Bitriolerze |                       | 4,992                |            | 31,988                  |                                                  |  |
| 13) Alaunerze                     |                       | 12,646               |            | 10,352                  |                                                  |  |
| 14) Graphit                       |                       | 716                  |            | 413                     |                                                  |  |
| 15) Flußspath                     |                       | 3,758                |            | 14,892                  |                                                  |  |
| 16) Dachschiefer                  |                       | 88,939               |            | 120,661                 | 136                                              |  |
| Summe I.                          |                       | 10.997,438           |            | 34,125,861              | 310                                              |  |
| II. Hütten.                       |                       |                      |            |                         |                                                  |  |
| 1) Gifen                          |                       |                      |            |                         | l                                                |  |
| a. Roheisen in                    |                       |                      |            |                         |                                                  |  |
| Gänzen                            | •                     | 4,534,077            |            | 13,629,861              | 301                                              |  |
| b. Rohstahl=                      |                       | 200 080              |            | 393,269                 | 109                                              |  |
| eisen<br>c. Roheisen in           |                       | 360.958              |            | 030,203                 | 105                                              |  |
| Sugftuden                         |                       | 1,624,326            |            | 2,254,412               | 139                                              |  |
| d. Gifenguß=                      |                       |                      |            | -,                      |                                                  |  |
| waaren                            |                       | 3,255,375            |            | 8,343,412               | 256                                              |  |
| Schmiebeeisen:                    |                       |                      |            |                         | ]                                                |  |
| e. Stabeisen                      |                       | 14550 200            | ,          |                         | 100                                              |  |
| f. Schwarzblech                   |                       | 14,750,332           | 4,337,588) | 27,802,500              | 1                                                |  |
| g. Weißblech                      |                       | 2,059,989            | 562,072    | 4,899,660               | 238                                              |  |
| b. Eisenbraht                     |                       | 996,148              |            | 2,885,740               | 239                                              |  |
| Stahl:                            |                       |                      |            | •                       |                                                  |  |
| i. Robstahl                       |                       | 1                    | 1.735,825  |                         | į ·                                              |  |
| k. Gußstahl                       |                       | 973,172              | 1,708.226  | 3 <b>,950,7</b> 83      | 406                                              |  |
| l. raffintr. Stabil               |                       | )                    | 506,732)   | 3,000,00                |                                                  |  |
| 2) Zint.                          |                       |                      |            |                         | 1                                                |  |
| Summe Zink                        |                       | 2,457,550            |            | 8,441,949               |                                                  |  |
| a. Rohzint                        |                       | 2,297,279            |            | 6,872,758               |                                                  |  |
| b. Zinkbled)<br>c. Zinkweiß       |                       | 160,271              | 1          | 1,504,531               |                                                  |  |
| o. Dimmerk                        |                       |                      | '          | 64,640                  | · —                                              |  |

| Benennug<br>ber<br>Probukte.                                                                                                                  | 1847.   1857. |                                                                        |       |                                                                           |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                               | Thir.         | Thir.                                                                  | Thir. | Thir.                                                                     | Bon 1947 zu 1957<br>gestiegen ober ge-<br>fallen v. 100 auf |  |
| 3) Gold<br>4) Sither<br>5) bleiische Pro-<br>butte                                                                                            |               | <br>380,666                                                            |       | 5,749<br>814,604                                                          | _                                                           |  |
| Summe Blei a. Raufblei                                                                                                                        | 149,882       | 276,280                                                                |       | 1,967,941                                                                 | 676                                                         |  |
| b. gewalzte<br>Bleiplatten                                                                                                                    | 21,088        | 170,970                                                                |       | 1,724,043                                                                 | 1008                                                        |  |
| c. Raufglätte<br>6) Rupfer                                                                                                                    | ) 21,000      | 105,310                                                                |       | 143,898                                                                   | 137                                                         |  |
| Summe Aupser<br>a. Garkupfer                                                                                                                  |               | 1,933,274<br><b>737,101</b>                                            |       | 2,978,368<br>1,281,286                                                    |                                                             |  |
| b. grobe Kupfer-<br>waaren<br>7) Messing<br>8) Smalte<br>9) Ridelfabrisate<br>10) Arseniksabrisate<br>11) Antimon<br>12) Alaun<br>13) Bitrios | •             | 1,196,173<br>768,448<br>91,450<br>25,700<br>23,262<br>3,000<br>236,556 | •     | 1,697,082<br>1,430,031<br>18,935<br>218,620<br>16,688<br>5,286<br>267,600 | 189<br>21<br>851<br>72<br>176                               |  |
| Summe Bitriol a. Rupfervitriol b. Eisenvitriol c. gemischter                                                                                  |               | 106,958<br>44,741<br>34,288                                            |       | 95,667<br>34,162<br>48,575                                                | _                                                           |  |
| Bitriol                                                                                                                                       |               | 27,929<br>1,799                                                        |       | <b>2,930</b>                                                              | 11 _                                                        |  |
| Summe II.                                                                                                                                     |               | 34,858,420                                                             |       | 79.811.055                                                                | 229                                                         |  |
| III. Galinen.  1) Rochfalz                                                                                                                    |               |                                                                        |       |                                                                           |                                                             |  |
| (weißes) 2) schwarzes und                                                                                                                     | ŧ             | 1,389,506                                                              |       | 1,704,141                                                                 | 123                                                         |  |
| gelbes Salz   3) Steinfalz   4) Düngerghps                                                                                                    |               | 3,846<br>10,637                                                        |       | 3.046<br>46,3 <b>29</b><br>—                                              | <b>79</b>                                                   |  |
| Summe III.                                                                                                                                    |               | 1,403,989                                                              |       | 1,753,516                                                                 | 125                                                         |  |
| Total-Summe                                                                                                                                   |               | 47,259,847                                                             |       | 115,690,432                                                               | 245                                                         |  |

Die Gesammtsumme aller bieser mineralischen Produkte ist hiernach in 10 Jahren im Geldwerthe von 47,259,847 auf 115,690,432 Thaler gestiegen, d. h. wie 100 zu 245. Am meisten sind die rohen Erze gestiegen, von 10,997,438 auf 34,125,861 Thir., d. h. wie 100 zu 310; kleinere Objekte, wie Vitriolerz, Flußspath, wenn auch die Steigerung noch höher erscheint, geben eben wegen ihrer Geringfügigkeit nicht den Ausschlag, diesen geben Steinkohlen, Braunkohlen, Eisens, Zinks und Bleierze. Es ist bereits oben angeführt, daß in diesem Zeitraume Eisenstein dei Dortmund neu gefunden ist; in Steinkohle, Eisen und Zink besteht der mineralogische Reichthum des preuß. Staats.

Bei den Hüttenprodukten ist mehr als 3 mal so viel Roheisen in Gänzen producirt 1857 gegen 1847. Stabeisen ist beinahe noch ein= mal so viel producirt, Stahl aller Art noch einmal so viel 1857 als 1847; die Hüttenprodukte in Eisen und Stahl zusammen genommen sind in diesem 10jährigen Zeitraume gestiegen von 28,553,477 Thirn. auf 63,659,637 Thir., d. h. wie 100 zu 223. Zink im Ganzen genommen ist gestiegen von 2,457,550 Thirn. auf 8,441,929 Thir., d. h. wie 100 zu 344; es ist dabei interessant, daß ganz besonders Zinkblech von 160,271 Thirn. auf 1,504,531 Thir., d. h. von 100 zu 939 gestiegen ist. Zinkwalzwerke, kostbar in der Anlage und große Fortschritte im Maschinenwesen voraussetzend, sind erst in neuerer Zeit in Schlesien in einem großen Maßstabe eingerichtet worben. Die Beschaffung von Rohzink hat sich nahezu verdreifacht. Auch bet den bleiischen Produkten ist ein sehr großer Fortschritt sichtbar; im Ganzen sogar das Sechs- bis Siebenfache, genauer von 276,280 auf 1,867,941 Thir., wie 100 zu 676. Der größeste Fortschritt liegt in der Darstellung des Kaufbleies, weni= ger in ber Raufglätte, wenngleich auch biese namhaft gestiegen ist. Rupfer tritt eine Vermehrung ein von 1,933,274 auf 2,978,368 Thlr., d. h. wie 100 zu 154; sie erreicht also nicht die Höhe der Bermehrung bei den bleiischen Produkten. Die größeste Steigerung ist beim Garkupfer eingetreten. Stark ist auch bie Vermehrung bes Messings. fehr namhafte Steigerung zeigt sich ferner bei ben Nickelfabrikaten, wenngleich das Objekt im Ganzen nicht so sehr erheblich ist; bie vermehrte Anwendung von Neufilber mag zu dieser gesteigerten Hüttenproduktion Beranlassung gegeben haben. Endlich soll boch auch nicht übergangen werben, daß der Gewinn an Silber in dem bezeichneten 10jährigen Zeitraume von 380,666 auf 814,604 Thir., d. h. von 100 zu 214 gestiegen ist.

Weniger, als die Bergwerks- und als die Hüttenproduktion ist der Gewinn an Salz gestiegen. Weißes Kochsalz aus den Salinen ist von 1,389,506 auf 1,704,141 Thlr. gestiegen, d. h. von 100 zu 123; die

sehr namhafte Quantität Steinsalz in Staßfurth, welche 1857 doch schon 46,329 Thir. werth war, wird diese Erzeugnisse von Salz in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch bedeutend erhöhen.

Es ist früher versucht worben, nachzuweisen, wie sehr die Land= wirthschaft im preuß. Staat voranschreitet. Sie liefert unzweifelhaft im Durchschnitt jedem Einzelnen der Bevölkerung, wie sehr diese sich vermehrt, auch jett eben so viel Nahrungsstoff, als vor zehn Jahren. Möglich sogar, daß fie mehr giebt, als früher ber Fall war; Bestimm= tes läßt sich darüber, namentlich in Bezug auf Getreibe und ähnliche Pflanzen, nicht gut nachweisen. Kaum aber ist anzunehmen, daß, wie sehr sie fortschreitet, sie boch in gleichem Grabe, als die Bergwerks= u. Hütten-Industrie, der Nation mehr Werthe liefert; denn fehlen auch bei der bergmännischen und ihr verwandten Produktion bestimmte Angaben über Steine, Erben und Mineralquellen, so ist boch bei den andern, in bestimmten Zahlen angegebenen, oben angeführten Mineral=Produkten eine Steigerung um 2½ mal so viel, als solche 1847 betrug, ziemlich sicher oben nachgewiesen. Ift es richtig, daß die gewerbliche und fabrikative Thätigkeit der Nation im unmittelbarften Zusammenhang ift mit ben Produkten des Mineralreichs, daß diese in Maschinen, Werkzeugen aller Art, in Instrumenten und Hülfen ber Industrie die größesten Hebel für den Fortschritt der Gewerbe und Fabriken sind, so enthält die mitgetheilte Vergleichungstabelle einen Fingerzeig, in welch' einem außer= ordentlichen Fortschritt Gewerbe und Fabriken im preuß. Staat sich befinden, die vielleicht noch rascher selbst zu Wohlstand führen, als die Landwirthschaft. Ja man darf wohl hinzufügen, daß diese vermehrte Probuktion aus bem Mineralreich ein wesentliches Moment ist auch für den Fortschritt des Handels, denn erst durch die Gisenbahn=Ber= binbungen im preuß. Staat hat derselbe einen solchen Aufschwung in der neueren Zeit erfahren; Dampfschiffe auf ben Meeren treten hinzu, unb Eisenbahnen und Dampfschiffe sind nicht möglich ohne Eisen; — bie steigenbe Probuktion von Eisen und Metallen ist Bedingung für biese so höcht wichtigen Berbesserungen und Erweiterungen ber Kommunika= tions-Mittel, welche jest in so außerordentlichem Grade alle Verkehrsmittel und alle Verbindungen ber früheren Zeit übertreffen.

## B. Berarbeitete Produtte.

Gewerbe= und Fabrikwaaren.

Die Rohprodukte, welche die Natur giebt, sei es, daß sie im Inlande gewonnen werden, oder von dem Auslande zu uns kommen, werben durch menschliche Bearbeitung veredelt oder überhaupt so verwandelt, wie sie nachher für die Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens gebraucht Es geschieht diese Bearbeitung durch Handwerker in werden können. ben gewöhnlichen Gewerben, ferner in Fabriken. Es laffen sich zwar genaue Unterscheidungen zwischen Handwerk und Gewerbe auf der einen und Fabrik auf ber anbern Seite nicht bestimmt feststellen; ein bisher handwerksmäßig betriebenes Gewerbe geht bei einem größeren Betriebe oft in eine Fabrit über, umgekehrt werben zurückgehenbe einzelne Fabriten später zum handwerksmäßigen Betriebe. Man sagt wohl, ein Hand= werk ist: in welchem ber Meister selbst mitarbeitet, in welchem bie Hand die hauptfächlichste Arbeit verrichtet und sich nur einfacher Instrumente bebient; in der Fabrik dagegen arbeitet der Eigenthümer und Herr derfelben nicht selbst mit, es werden Raturkräfte, wie Wasser und Dampf, angewandt und eine Menge Arbeiter beschäftigt, welche die einzelnen Arbeiten nach besonderer Anweisung verrichten, ohne daß sie bas Rohprobukt selbst von seinem ersten unbearbeiteten Zustande an bis zu seiner Fertigstellung als Waare mit der Hand allein in die verschiedenen veränderten Zustände verwandeln. Die Arbeitstheilung hat ihre hauptsächlichste Anwendung bei ben Fabriken und bei diesen in einem viel hoheren Grabe als jemals bei bem Handwerk. Unbezweifelt sind die hier angegebenen mehrfachen Unterscheidungen wirklich vorhanden, bies schließt aber nicht aus, bag bei biesem ober jenem einzelnen bürgerlichen Geschäft folches aus bem handwerksmäßigen Betrieb in die Fabrikation übergeht und umgekehrt; es schließt nicht aus, daß ein und basselbe Geschäft theils als Fabrit, theils als Handwerk betrieben wird; es giebt Färber, die lediglich in die Kategorie der Handwerker gehören, und Färbereien, die große Fabrikanstalten sind. Daffelbe gilt von den Gerbern und ben großen Gerbereien, von Töpfern und großen Fabrikanten für Defen und Töpferwaaren u. bergl. m. Früher war in vielen Länbern und so namentlich im preuß. Staat ein entschiedenes Rriterion in ben Gesetzen gegeben, welche Geschäfte Handwerke, welche Fabriken seien, ba jene zunftmäßig betrieben wurden und diese nicht. Bei bem Hand= werk hatte man den Meister, die Gesellen und Lehrlinge, bei den Fabriken den Herrn und die Arbeiter. Auch diese Unterscheidung ift nach Einführung ber Gewerbefreiheit nicht mehr ganz stichhaltig, ba viel

handwerksmäßiger Betrieb, 3. B. bei bem Posamentirer, bem Busmacher uub den Puymacherinnen und ähnlichen Geschäften ohne Zunftverhältniß, ohne korporative Bereinigung, von Personen auf eigene Rech= nung getrieben wirb, die nicht Meister heißen und die Gehülfen annehmen, ohne daß diese in die Rategorie von Gesellen ober Lehrlingen ge= bracht werben können. Diefer Unficherheit in ben unterscheibenben Merkmalen ungeachtet, ist boch im gewöhnlichen Leben und bürgerlichen Berkehr ber Unterschied zwischen Handwerk und Fabrik nicht aufgegeben; in der Mehrzahl der Fälle weiß Jedermann, welches Geschäft als Handwerk und welches als Fabrik zu bezeichnen sei; man hält baran fest, daß im Handwerk Meister, Gesellen und Lehrlinge thätig seien und daß die Meister Korporationen unter sich bilden ober doch bilden kön= nen, wenn auch Gewerbefreiheit eingeführt ift. Im preuß. Staat hat bie Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 und bie Berordnung, be= treffend die Errichtung von Gewerberäthen und verschiedene Abanderun= gen ber allgemeinen Gewerbeordnung vom 9. Februar 1849 auch biese Unterscheidung im Allgemeinen stehen lassen, wenngleich, wie aus ber Natur der Sache hervorgeht und in den obigen Ausführungen gleichfalls angebeutet ist, manche Bestimmungen gleichzeitig für Fabrikherren und Meister als Arbeitgeber und andere für Gesellen, Lehrlinge und Arbeiter als Arbeitnehmende gleichmäßig erlassen sind. Nach ber Ge= staltung der Verhältnisse des Lebens ist der Unterschied sehr wohl bei= zubehalten; man barf nur nicht vergessen, daß ein Uebergang aus Hand= werk in Fabrik und umgekehrt, theils im einzelnen Geschäft, theils in ganzen Kategorieen gewerblicher Thätigkeit möglich ist und sich thatsächlich täglich vollzieht.

So haben benn auch die dis jetzt vorgeschriebenen statistischen Aufenahmen zwei wesentlich verschiedene Tabellen, die eine für die Handwerster und mechanischen Künstler, sowie ähnliche Beschäftigungen; die ans dere für Fabriken und Fabrikations-Anstalten. Wir wollen die gewerbsliche und sabrikative Thätigkeit in der Nation zunächst nach diesen Tabellen schlien schildern, mit der Einschränkung jedoch, daß wir diesenigen Zahslen, welche sich in diesen Tabellen auf Handelsgewerbe beziehen, für den späteren Abschnitt über die Handels-Berhältnisse ausschließen, sür den späteren Abschnitt über die Handels-Berhältnisse ausschließen und daß wir serner nicht mit aufnehmen alle diesenisgen in der Gewordetabelle mit enthaltenen Beschäftigungen der Mensschen, welche andere Thätigkeiten betreffen, als Berarbeitung der Rohsprodukte und verwandte Beschäftigungen, wie Landwirthschaft, Staatsund Kommunaldienst, Gesinde, Almosenempfänger, Kentiers und Angasben ähnlicher Berhältnisse.

Die vollständige officielle Tabelle ber Handwerker und mechanischen Künstler enthält folgende 12 Rategorieen:

Mechanische Künstler und Handwerker; Anstalten und Unternehmungen zum literarischen Berkehr gehörig; Handelsgewerbe; Schiffsfahrt; Frachts, Stadts und Reiseskuhrwerk; Gasts und SchanksWirthsschaft; CivilsBeamte in Staatsbiensten; KommunalsBeamte; Rentiers, Pensionaire und alle ohne bestimmtes Gewerbe lebende selbstständige Personen, und seit 1855 auch in besonderer Kolonne die AlmosensEmspfänger; ländliche ErwerbssBerhältnisse; Handarbeiter, als: Tagelöhsner, Holzhauer, Chausses u. EisenbahnsArbeiter, Nähterinnen, Wäschesrinnen u. dgl.; Gesinde.

Bon biesen 12 Kategorieen versparen wir die Zahlen und Darstellungen über: Handelsgewerbe, Schiffsahrt, Fracht-, Stadt- u. Reises Fuhrwerk, Gast- und Schank-Wirthschaft bis zu dem Abschnitt über den Handel, werden Einiges über die Angaben der Civil- und Kommunal-Beamten, der Rentiers, Pensionaire, der Handarbeiter und des Gesindes bei den Fragen über die Verwaltung, ebenso die Notizen über den literarischen Verlehr dei der geistigen und sittlichen Kultur erwähnen, haben die Materialien über die ländlichen Erwerds-Verhältnisse bereits früher benutzt und verweisen überhaupt den geneigten Leser für speciellere Forsschungen über diese persönlichen Verhältnisse der Einwohner des Staats auf die ausssührlichen Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preuß. Staat Theil 5. S. 823 u. ff. Hier werden wir nur ausnehmen und in kurzen Uebersichten zusammenstellen, was sich auf die mechanischen Künstler und Handwerker bezieht.

## Sanbwerter und mechanische Runftler.

Es fehlen in der amtlichen Tabelle die Weber, da diese in der Fabriken-Tabelle bei den Webstühlen erwähnt sind. Wir nehmen ihre Anzahl aber hier mit auf, da sie geradezu das am stärksten besetzte Gewerbe sind. Dagegen lassen wir von den speciellen Angaben in der Tabelle sür Handwerker u. mechanische Künstler fort: Auktionatoren, Sprachmeister, Tanzlehrer, umherziehende Schauspieler.

Es beziehen sich bemnach unsere Betrachtungen auf folgende 87 Gewerbe:

Weber, Bäcker, Ruchenbäcker u. Konditoren, Fleischer ober Schlächster, Seisensieder u. Lichtzieher, Gerber, Schuster, Handschuhmacher, Kürschner, Riemer u. Sattler, Seiler u. Reepschläger, Segelmacher, Spriken- u. Sprikenschlauchmacher, Schneiber, Posamentirer u. Knopfsmacher, Pukmacher u. Pukmacherinnen, Golds Silbers u. Seibensticker, Tapezierer, Hutmacher, Tuchscherer u. Tuchbereiter, Färber, Bleicher u.

Kalanderer, Zimmerleute u. Schiffbauer, Brunnenbauer, Tischler, Rad= n. Stellmacher, Wagenbauer, Böttcher, Drechsler, Verfertiger feiner Holzwaaren u. Spielsachen, Berfertiger grober Holzwaaren, Kammmacher, Bürstenbinder u. Pinselmacher, Korbwaarenmacher, Maurer, Ziegel= u. Schieferbecker, Steinmetzen u. Steinhauer, Steinsetzer u. Pflasterer, Schornsteinfeger, Töpfer, Glaser, Bilder= Blumen= u. Porzellan=Maler, Zimmer- Schilber- 2c. Maler, Lacirer, Bildhauer u. Kupferstecher, Grobschmiebe, Schlosser, Gürtler, Maschinenbauer in Holz und Mühlenbauer, Blatt- Geschirr- Spulen- u. Krapenmacher, Rupferschmiebe, Roth= Gelb- u. Glockengießer, Zinngießer, Klempner, Nabler, Mechanici für mathematische Instrumente, Mechanici für musikalische Instrumente, Uhrmacher, Gold- u. Silber-Arbeiter, Graveure, Gold- u. Silberschläger, Barbiere, Friseure, Gartner, Fischer, Buchbinder, Wappen- u. Goldbortenmacher, Sonnen= u. Regenschirmmacher, Tabakspinner u. Cigarrenmacher, Gppsfiguren-Berfertiger, Wachslichtbereiter u. Wachsbleicher, Wattenmacher, Verfertiger von Decken u. Matten, Wollfam= mer u. Spinner u. Strumpfstricker, Leingarnspinner, Verfertiger von Zündwaaren, Berfertiger von Produkten aus Getreide, Berfertiger von Oblaten u. Siegellack, Scharfrichter u. Abbeder, Fleden= u. Bettfebern= Reiniger, Eisen- u. Bleigießer, Biehhalter, Kahnführer, Topfbinder u. Resselflicker, Besenbinder u. Strohdachdeder, Roaksbrenner u. Rohlen= glüher, Biehkastrirer u. Maulwurfsjäger.

In biesen 87 Handwerken, mechanischen Künsten und Gewerben sind gezählt worden 1855, Meister und Gehülfen zusammengenommen, 1,212,900 Menschen. Da von biesen 652,135 Meister sind, und man die Meister wohl sammtlich als Familienväter bezeichnen kann, um so mehr, als die Zahl derjenigen Meister, welche nicht verheirathet sind, gewiß vollkommen ausgeglichen wird durch die Anzahl der verheiratheten Gesellen, beren bei manchen Gewerben, wie Maurern, Zimmerleuten unb anberen, viele sind, so wird man schätzungsweise etwa 5mal 652,135, b. i. 3,260,675 und die Zahl der Gesellen und Lehrlinge von 560,765 also zusammen 3,821,440 als benjenigen Theil ber Nation bezeichnen tonnen, ber aus Gewerbtreibenben und ihren Angehörigen in den bezeich= neten 87 Gewerben besteht. Bergleicht man die Anzahl von 1,212,900 Gewerbtreibenden mit der Gesammtbevölkerung des Staats, so kommt Einer dieser Gewerbtreibenden auf 14,18 Einwohner des Staats. ist aber nicht in allen Provinzen gleich; es kommt Einer bieser Gewerb= treibenden auf 11,08 in ber Provinz Westphalen, zu der die höchstindustriereiche Grafschaft Mark im Reg.=Bez. Arnsberg und ber Reg.=Bez. Minden mit der großen Gewerbthätigkeit in Bielefeld und Umgegend gehört; auf 11,21 in ber Rheinprovinz mit Einschluß der hohenzollernschlesien; auf 12,12 in der Provinz Sachsen; 12,17 in der Provinz Schlesien; auf 13,27 in der Provinz Brandenburg; dagegen erst auf 19,54 in der Provinz Pommern; auf 26,52 in der Provinz Preußen; auf 26,65 in der Provinz Posen. Diese Verhältnißzahlen geben ein sicheres Vild über die größere oder geringere Gewerbthätigkeit in den hier in Rede stehenden Gewerben und Künsten in den verschiedenen Provinzen der Monarchie.

Von den 1,212,900 Personen, welche die kleineren Gewerbe betreis ben, ist die größeste Zahl die der Weber. Es sind Meister und Gessellen und Lehrlinge zusammen 1855 gezählt worden:

in Seibe und Halbseide 32,562, in Baumwolle und Halbbaumwolle 74,459, in Leinen und Halbleinen 52,155, in Wolle und Halb= wolle 33,619, in Strumpfweberei und Strumpfwirkerei 2,635, in Band= weberei 14,789, in allen andern nicht besonders genannten Geweben 2162; zusammen also 212,381 Weber, b. h. Einer auf 81 Einwohner bes Staats; bann kommen bie Schuh- und Pantoffelmacher, 141,507, b. h. 1 von 122 E.; ihnen folgen die Schneiber, 108,554, d. h. 1 von 158 E.; es folgen die Tischler und Stuhlmacher, deren gezählt sind 76,609, d. h. 1 von 225; dann kommen die Maurer, 75,662, d. h. 1 von 227 E. In der Berhältnißzahl ihnen gleich, in der positiven so= gar noch etwas größer, werben in der Tabelle aufgeführt die Leinen= garnspinner, 75,699, d. h. 1 von 227 E.; es ist aber hierbei anzufüh= ren, daß diese Leinengarnspinner fast sämmtlich in Schlesien und West= phalen wohnen, in Schlesien 55,597, in Westphalen 18,764, sind zusammen 74,361, d. h. von 75,699 == 98,28 Prct.; die übrigen 1838, b. h. 1,77 Prct., wohnen in den andern Provinzen zerstreut. Diese Garnspinner, welche meist auf bem Lande Flachs mit ber Hand spinnen und von biesem Spinnen hauptsächlich leben, bilben unter sich eine Gemeinschaft. In Westphalen in der Gegend von Bielefeld hat man ganze Spinnerbörfer; sie können, als einem bestimmten Fabrikzweige zugebörig, für allgemeine Betrachtung kaum in eine ganz gleiche Kategorie mit den übrigen hier in Rede stehenden Gewerben genommen werden, die in der Regel in allen Provinzen vorkommen. Nach den Maurern und Garnspinnern ist das am meisten besetzte Gewerbe das der Grobschmiebe, 63,402, d. h. 1 von 271 E. Sehr bedeutend besetzte Gewerbe sind ferner: Zimmerleute, 54,230, b. h. 1 von 317 E.; Schlos= ser, Sporer, Feilenhauer, 43,611, b. h. 1 von 394 E.; Bader, 42,788, b. h. 1 von 402 E.; Schlächter ober Fleischer, 29,543, b. h. 1 von 582 E.; Rade= und Stellmacher, 26,659, d. h. 1 von 645 E.; Böttcher 21,877, b. h. 1 von 786 E.

Wehr als 4, genauer 80,10 Prct., nämlich 972,522 von 1,212,900 Personen, die zu den hier in Rede stehenden 87 Gewerben gehören, sallen auf die hier erwähnten sehr stark besetzten 13 Gewerbe: Weber, Schuhmacher, Schneiber, Tischler, Maurer, Garnspinner, Grobschmiede, Zimmerleute, Schlosser, Bäcker, Fleischer, Stellmacher und Böttcher.

Zwischen 10- und 20,000 Menschen beschäftigen folgende Gewerbe: Riemer (auch Sattler und Beutler), 15,523, d. h. 1 von 1108 E.; Gärtner, 10,534, d. h. 1 von 1636 E.; Töpfer (Ofenfabrikanten), 10,420, d. h. 1 von 1651 E.; Fischer, 10,069, d. h. 1 von 1708 E.

Es muß aber angefishrt werden, daß Gärtner und Fischer noch mehr vorhanden sind, als hier angegeben worden, da hier nur diejenigen Personen aufgeführt stehen, welche ihr Geschäft gewerbsweise betreiben. Ebenso gehören größere Töpfereien und Fabriken für irdene Gefäße nicht zu den Töpfern, die hier aufgeführt sind. Diese werden in der Fabrikentabelle erwähnt werden.

Gewerbe, die zwischen 5= und 10,000 Menschen beschäftigen, sind: Zimmer- und Schilder-Maler, 9874, d. h. 1 von 1726 E.; Drechs- ler, 9764. d. h. 1 von 1762 E.; Gerber, 9727, d. h. 1 von 1769 E. (ungerechnet sind hier die großen Gerbereien, die zu den Fabriken zähelen); Barbiere, 9253, d. h. 1 von 1859 E.; Putymacher und Putymascherinnen, 9168, d. h. 1 von 1876; Kürschner, 8315, d. h. 1 von 2069 E.; Färber, 7636, d. h. 1 von 2253 E. (ohne die großen fabrikmäßig betriebenen Färbereien); Klempner, 7086, d. h. 1 von 2429 E.; Glaser (auch Glasschleiser), 7075, d. h. 1 von 2431 E.; Kordwaarensmacher, 6865, d. h. 1 von 2506 E.; Buchbinder und Futteralmacher, 6674, d. h. 1 von 2578 E.; Seiler und Reepschläger, 6590, d. h. 1 von 2610 E.; Woll-Kämmer u. Spinner, auch Strumpfstricker, 6551, d. h. 1 von 2626 E.; Ziegels und Schieferbecker, 6372, d. h. 1 von 2789 E.; Berfertiger grober Holzwaaren, 5421, d. h. 1 von 3173 E.

Gewerbe, welche zwischen 3- und 5000 Menschen beschäftigen, sind: Ruchenbäcker und Konditoren, 4741, d. h. 1 von 3629 E.; Kleinsund Groß-Uhrmacher, 4544, d. h. 1 von 3786 E.; Tabakspinner und Eigarrenmacher, 4183, d. h. 1 von 4115 E.; Bleicher, Kalanderer, 3559, d. h. 1 von 4834 E.; Rupferschmiede, 3344, d. h. 1 von 5144 E. Schornsteinfeger, 3212, d. h. 1 von 5356 E.

Gewerbe, die zwischen 1000 und 3000 Menschen beschäftigen, sind: Gold- u. Silber-Arbeiter (Bijoutiers), 2984, d. h. 1 von 5765 E.; Handschuhmacher, 2500, d. h. 1 von 6881 E.; Tapezierer u. Decorateure, 2375, d. h.

1 von 7243 E.; Hutmacher, Filzmacher, 2343, d. h. 1 von 7342 E.; Tuchscheerer, Tuchbereiter (Handwerker, welche auf besonderen Maschinen und Vorrichtungen bas bereits fertig gewebte Tuch scheeren und weiter appretiren; die Tuchmacher sind Weber des wollenen Garns, welches Gewebe bann von ben Walkmühlen gewalkt wird und so an die Tuchscheerer, Tuchbereiter kommt), 2218, b. h. 1 von 7756 E.; Steinsetzer ober Pflasterer, 2216, b. h. 1 von 7763 E.; Posamentirer und Anopfmacher, 2035, d. h. 1 von 8453 E.; Seifensieder und Lichtzieher, 2023, b. h. 1 von 8504 E.; Maschinenbauer in Holz (Mühlenbauer), 1794, b. h. 1 von 9589 E.; Nabler und Siebmacher, 1743, b. h. 1 von 9870 E.; Bürstenbinder und Pinselmacher, 4735, b. h. 1 von 9979 E.; Gürtler (Bronceure), 1684, b. h. 1 von 10,215 E.; Bilber-, Blumenund Porzellan-Maler, 1479, b. h. 1 von 11,631 E.; Haarkammacher, 1470, b. h. 1 von 11,703 E.; Mechanici für musikalische Instrumente, 1459, d. h. 1 von 11,719 E.; Gold- Silber- und Seidensticker, 1367, b. h. 1 von 12,584 E.; Roth= Gelb= und Glockengießer, 1220, b. h. 1 von 14,101 E.; Berfertiger von Produkten aus Getreibe, 1193, b. h. 1 von 14,420 E.; Scharfrichter u. Abbecker, 1141, b. h. 1 von 14,946 E.; Bilbhauer und Aupferstecher, 1128, d. h. 1 von 15,251 E.; Wagenbauer, 1060, b. h. 1 von 16,229 E.; Brunnenbauer, 1001, b. h. 1 von 17,186 E.

Gewerbe, welche unter 1000 Menschen beschäftigen, sind:

Besenbinder und Strohdachdeder, 931, d. h. 1 von 18,478 E.; Lackirer aller Art, 881, d. h. 1 von 19,526 E.; Mechanici für mathematische Instrumente, 867, d. h. 1 von 19,842 E.; Wattenmacher, 807, b. h. 1 von 21,317 E.; Zinngießer, 787, d. h. 1 von 21,859 E.; Friseure u. Tourenmacher, 702, b. h. 1 von 24,505 E.; Blatt- Geschirr-Spulen- u. Krazenmacher, 670, d. h. 1 von 25,676 E.; Sonnen- u. Regenschirmmacher, 573, b. h. 1 von 30,022 E.; Steinschneiber u. Graveure 507, d. h. 1 von 33,931 E.; Berfertiger von Zündwaaren, 433, b. h. 1 von 39,729 E.; Segelmacher, 260, b. h. 1 von 66,165 E.; Spossiguren-Berfertiger, 253, b. h. 1 von 67,995 E.; Gisen- u. Bleigießer, 215, b. h. 1 von 80,013 E.; Berfertiger von Decken u. Matten, 184, b. h. 1 von 93,494 E.; Atrappen = u. Golbbortenmacher, 180, b. h. 1 von 95,571 E.; Wachslichtbereiter, Wachsbleicher, 177, b. h. 1 von 97,191 E.; Biehkastrirer, Maulwurfsjäger, 165, b. h. 1 von 104,260 E.; Sprigen- und Sprigenschlauchmacher, 165, d. h. 1 von 104,260 E.; Berfertiger von Oblaten, Siegellack, 160, b. h. 1 von 107,518 E.; Koaksbrenner, Kohlenglüher, 125, d. h. 1 von 137,623 E.; Berfertiger feiner Holz- u. Spielwaaren, 118, d. h. 1 von 145,787 E.; Rahnführer, 103, b. h. 1 von 167,018 E., (bies sind nicht Schiffer,

welche Waaren transportiren, sonbern Leute, welche auf Nachen Personen von einem Ufer zum andern fahren. Bon den in der Tabelle aufsgesührten 103 wohnen 96 im Kreise Neuwied, Reg. Bez. Koblenz, zur Uebersahrt einzelner Personen über den Rhein und 7 in Magdeburg zu solcher Fahrt auf der Elbe. Sie könnten allerdings wie die Fuhrleute bei den Handels gewerben erwähnt werden; da sie aber nicht Waaren befördern, mehr nur zum Vergnügen einzelner Reisenden dienen, übersdies ihrer sehr wenige sind, so sind sie hier bei der Gewerbetabelle, in welcher sie bei den officiellen statistischen Aufnahmen angesührt stehen, in dieser Reihe von Gewerbtreibenden beibehalten worden); Topsbinder u. Kesselssider 90, d. h. 1 von 191,143 E.; Golds u. Silberschläger 54, d. h. 1 von 318,571 E.; Fleckens u. Bettsedernskeiniger 19, d. h. 1 von 905,412 E.; Viehhalter 15, d. h. 1 von 1,146,855 E.

Schon diese Darstellung wird zeigen, welch' ein bedeutender Theil der Nation die eigentlichen Handwerker und Gewerbtreibenden sind, und gleichzeitig wird aus ben angegebenen Zahlen hervorgehen, welches bie wichtigsten, am meisten mit Menschen besetzten Gewerbe sind. Gewerbe, welche man im gewöhnlichen Leben für sehr bedeutende hält, erscheinen nach ber Zahl als wirklich nicht erheblich, wie Zinngießer, Lactirer u. a. m.; bei manchen ber unbebeutenderen Gewerbe tritt allerdings der Fall ein, daß sie in neuester Zeit mehr zu den Fabrikationen gehören, bei manchen bringt die Sitte eine große Beränderung hervor, wie z. B. die Friseure jett zu den ganz geringen Gewerben gehören, die unter der Regierung König Friedrichs II. fast wie die Schneider zu den allerzahlreichsten Gewerbtreibenden gezählt werden mußten. benjenigen Gewerben, die noch nicht 1000 Menschen beschäftigen, viele, die nicht in die Kategorie wie Drechsler, Tischler u. f. w. gehö= ren, sondern besondere kleine gewerbliche Beschäftigungen besorgen, wie Roaksbrenner, Kahnführer, Biehhalter, u. f. w., die nach den Anträgen ber einzelnen Regierungen nach und nach in die Gewerbetabelle gekom= men sind; umgekehrt erscheinen manche Gewerbe nach gewöhnlicher Lebensansicht für sehr unbedeutend, die nach der Anzahl der Mitglieder berfelben in der That sehr bedeutend sind, z. B. selbst Riemer, Rade= und Stellmacher, Böttcher u. bgl. m.

Man kann nach den Waaren und Arbeiten, welche die verschiedenen Gewerbtreibenden besorgen, sie etwa in folgende 7 Abtheilungen bringen:

Handwerke zur Beschaffung von Nahrungsmitteln,

Handwerke, die mit den zur Bekleidung gehörigen Sachen zu thun haben,

Bauhandwerker, Handwerker in Metall, Handwerker in Holz, Mechanische Künstler und ähnliche Geschäfte, Andere meist kleine Gewerbe.

Von diesen 7 Kategorieen sind diejenigen Handwerker, die für Bestleidung arbeiten, theils nach der Anzahl der verschiedenen Gewerbe, theils nach der Anzahl der bei denselben beschäftigten Personen bei weistem die zahlreichsten. Von den 87 im Ganzen hier erwähnten Gewersten gehören 23 in diese Kategorie, nämlich:

Leinengarnspinner, Wollkämmer, Wattenmacher, Weber, Schneiber, Posamentirer, Pukmacher, Golds Silbers u. Seidensticker, Tuchscheerer, Bleicher, Calanderer, Regenschirmmacher, Friseure, Barbierer, Kammsmacher, Färber, Schuhmacher, Gerber, Handschuhmacher, Kürschner, Riemer, Hutmacher, Fleckens u. BettsedernsReiniger. Sie beschäftigen 622,091 Personen, d. h. 51,8 Prct. aller hier erwähnten Gewerbtreisbenden.

Nach ihnen folgen die Bauhandwerker. Ihrer sind nur 12, nämlich: Maurer, Zimmerleute, Ziegel u. Schieferdecker, Schornsteinfeger, Steinmetzen, Steinsetzer, Brunnenbauer, Mühlenbauer, Tapezierer, Glasser, Töpfer, Zimmer u. Schilder-Maler. Sie beschäftigen 180,500 Personen, d. h. 14,88 Prct. der Gesammtsumme.

Dann kommen die Arbeiter in Holz, die besonders des stark besetze ten Gewerbes der Tischler wegen sich gleichfalls hoch berechnen. Es sind ihrer 9, nämlich:

Tischler, Rades u. Stellmacher, Wagenbauer, Böttcher, Verfertiger feiner Holzwaaren, Verfertiger grober Holzwaaren, Drechsler, Bürstensbinder, Korbmacher. Sie beschäftigen im Ganzen 150,108 Personen, d. h. 12,37 Prct. der Gesammtsumme.

Ihnen folgen die Arbeiter in Metall, unter denen die stark besetzen Schmiede und Schlosser sind, während Zinngießer, Eisen= u. Bleisgießer, Nadler, Blatt= u. Geschirrmacher, und selbst Roth= Gelb= u. Glockengießer sehr unbedeutende Gewerbe sind, auch Gürtler sind wenig. Die 10 Gewerbe sind:

Grobschmiede, Schlosser, Gürtler, Blatt= Geschirr= 2c. Macher, Kupferschmiede, Roth= Gelb= u. Glockengießer, Zinngießer, Klempner, Nadler, Eisen= u. Bleigießer. Sie beschäftigen 123,762 Menschen, d. h. 10,2 Prct. der Gesammtsumme.

Dann erst kommen die Gewerbe für Nahrungsmittel. Ihrer sind nur 6, nämlich:

Bäcker, Kuchenbäcker, Fleischer, Fischer, Gärtner, Verfertiger von Produkten aus Getreide 2c. Sie beschäftigen 98,868 Personen, d. h. 8,16 Prct. der Gesammtsumme.

Dann kommen die mechanischen Künstler, 11 an der Zahl, nämlich: Mechanici für mathematische Instrumente, Mechanici für musikalische Instrumente, Uhrmacher, Golds u. SilbersArbeiter, Steinschneider, Golds u. Silberschläger, Buchbinder, Atrappens u. Goldbortenmacher, Berfertiger von Sppssiguren, Bildhauer, Bilders Blumens u. PorzelslansMaler. Sie beschäftigen 20,129 Menschen, d. h. 1,66 Prct. der Gesammtsumme.

Endlich kommen die anderen Gewerbe, die nicht mehr zu scheiden und meist nur unbedeutend sind, 16 an der Zahl:

Seiler u. Reepschläger, Tabaksspinner u. Cigarrenmacher, Seisensieder, Scharfrichter, Besenbinder, Segelmacher, Spritzenmacher, Lacirer, Wachs-lichtbereiter, Verfertiger von Zündwaaren, Verfertiger von Oblaten 2c., Viehhalter, Kahnführer, Topfbinder, Koaksbrenner, Viehkastrirer. Sie beschäftigen im Ganzen 17,442 Menschen, d. h. 1,44 Prct. der Gesammtssumme.

Die hier für den ganzen Staat hervortretende Verschiedenheit nach der Anzahl der Gewerbtreibenden, je nachdem solche für die 7 angegesbenen verschiedenen Kategorieen arbeiten, ist in den Provinzen ähnlich wie im Staat.

Wenn für den Staat nachgewiesen ist, daß mehr als die Hälfte 51,3 Prct. denjenigen Gewerden angehören, welche für die Bekleidung arbeiten, so berechnet sich diese Verhältnißzahl statt 51,8 in Schlesien 62,32, in Westphalen 57,75, am Rhein 52,71, in Vrandenburg 46,22, in Sachsen 46,17, in Posen 45,01, in Preußen 38,25, in Pommern 37,72. — Daß Schlesien und Westphalen bei dieser inneren Vertheilung der Gewerde nach ihren verschiedenen Kategorieen so hohe Procentsätze zeigen, liegt an der Leinen-Judustrie und namentlich an der Zahl der Leinen-garnspinner, die sehr bedeutend sind und nur in diesen Provinzen vorstommen. Dieses Spinnergewerde sehlt am Rhein, wo sonst auch viel Weber sind, aber mehr in Baumwolle, Wolle und Seide, und alle Spinnerei der Fabrikation anheimfällt.

Die viel geringere Zahl ber Bau-Handwerker ist im Durchschnitt bes Staats 14,88 Prct. aller Gewerbtreibenben und dieser Procentsatz differirt im Ganzen boch wenig in den verschiedenen Provinzen. Er ist am stärksten in dem gewerbreichen Sachsen, wo viel gebaut wird, am geringsten in Westphalen; die Procentsätze selbst sind: Sachsen 21,118, Pommern 19,119, Preußen 17,000, Brandenburg 16,54, Posen 13,111, Rheinsprovinz 12,700, Schlesien 12,511, Westphalen 11,641. Daß Preußen und Pommern bei dieser Vertheilung der verschiedenen Kategorieen von Geswerben in sich einen verhältnißmäßig ziemlich hohen Procentsatz zeigen,

liegt an der Rhederei und dem Schiffbau in den Ostseehäfen, der in den übrigen Provinzen nicht in ähnlicher Art vorkommt.

Nächst den Bau-Handwerkern ist die stärkste Zahl dieser Kategostieen der Handwerker, nach dem Procentsatz, die für die Arbeiter in Holz, im Durchschnitt des Staats 12,37. Sie ist nach den Provinzen: Preußen 15,96, Pommern 15,96, Posen 13,93, Brandenburg 13,26, Rheinsprovinz 12,64, Sachsen 12,52, Westphalen 12,32, Schlesien 8,87.

Sehr wenig differiren in der inneren Vertheilung der Gewerbtreisbenden die Zahlen in Bezug auf die Handwerker in Metall. Der Durchschnitt des Staats ist 10,20 aller Gewerbtreibenden; die Verhältnißzahl ist in Preußen 13,64, in Posen 13,81, in Pommern 12,25, am Rhein 10,98, in Brandenburg 10,35, in Westphalen 10,28, in Sachsen 8,54, in Schlesien 7,77.

Die Handwerker, welche die gewöhnlichen Nahrungsmittel zubereiten, Bäcker, Schlächter 2c. sind im Durchschnitt des Staats von allen Gewerbtreibenden 8,15 Prct. In den Provinzen ist das Verhältniß die= ser Gewerbtreibenden zu der Gesammtzahl der Handwerker in der Provinz Pommern 11,93, Preußen 11,91, Posen 11,57, Brandenburg 8,46, Sachsen 8,41, Rheinprovinz 7,97, Schlesien 6,28, Westphalen 5,59 Prct. sind im Ganzen nicht sehr erhebliche Differenzen; boch ist es einfach, daß wo die Bevölkerung sehr dicht wohnt, derselbe Bäcker und Schläch= ter mehr Personen wird versorgen können, als wo die Menschen zer= ftreut wohnen. In solchen Gegenden wird es also verhältnismäßig mehr Bäcker und Schlächter geben muffen, die aber freilich nicht so viel Ein= nahme haben werden, als die Bäcker und Schlächter in bicht bewohnten Gegenden. Die Unterschiede würden noch bedeutender hervortreten, wenn nicht in den weniger dicht bewohnten Gegenden der größere Theil der Bevölkerung auf dem Lande wohnte, wo im Dorfe in den Backöfen der Gemeinde oder des Einzelnen gebacken wird und jeder Hauswirth sein Bieh sich selber schlachtet.

Sehr wenig differiren die Verhältnißzahlen der Abtheilung mechasnische Künstler und nur Brandenburg wegen Berlin zeigt eine etwas größere Verhältnißzahl. Der Durchschnitt für den ganzen Staat ist 1,66 Prct. aller Gewerbtreibenden, in Brandenburg ist die Verhältnißzahl 3,31, für die übrigen Provinzen ist sie in Sachsen 1,63, in Pommern 1,55, in der Rheinprovinz 1,50, in Preußen 1,40, in Westphalen 1,32, in Posen 1,20, in Schlesien 1,15.

Endlich ist für die übrigen kleinen Gewerbe für den ganzen Staat der Durchschnitt 1,44; er ist in Brandenburg 1,86, in Posen 1,67, in Preußen 1,86, in Sachsen 1,60, in der Rheinprovinz 1,50, in Pommern 1,40, in Schlesien 1,10, in Westphalen 1,05.

Es ift wohl zu bemerken, daß diese Berechnung der Berhältnißzahlen nur andeuten soll, wie die Gewerbtreibenden nach der Natur der
Sache sich in der Regel in sich vertheilen. Diese Vertheilung bleibt
sich im Ganzen ziemlich gleich, es mögen in einer Gegend viel oder wenig Gewerdtreibende im Allgemeinen sein und es solgt nicht, daß wenn
z. B. in der Provinz Preußen eine größere Verhältnißzahl (15,00) für
die Handwerker in Holz sich berechnet, als in der Rheinprovinz (12,64),
deßhalb in der Rheinprovinz weniger Handwerker in Holz arbeiteten, als
in Preußen, es ist gerade das Gegentheil der Fall, denn es sind solcher Arbeiter in der Rheinprovinz 34,343 und in der Provinz Preußen nur
15,876. Es ist schon früher berechnet und angedeutet, wie sehr viel
stärker die Anzahl der Gewerbtreibenden am Rhein, in Westphalen, Sachsen, Schlesien und Brandenburg ist, als in Pommern, Posen und
Preußen.

In positiver Zahl sind diese Gewerbtreibenden nach ben verschiedenen Provinzen:

Rheinsand 271,788, Schlesien 261,575, Brandenburg 169,861, Sachsen 153,537, Westphalen 138,466, Preußen 99,441, Pommern 65,968, Posen 52,264, sind zusammen 1,212,900.

Dieselbe Ordnung, welche sich hier für die Provinzen im Ganzen ergiebt, tritt ganz in ähnlicher Weise hervor, wenn man die Handwerke nach den Kategorieen, die oben angenommen sind, provinzenweise ordnet; die kleinen Abweichungen, welche sich in dieser Ordnung finden, erklären sich sehr einfach aus besonderen Gründen.

Handwerker für Bekleibung und was dazu gehört, sind 1855 gezählt worden:

in der Rheinprovinz 143,273, in Schlesien 163,000, in Brandenburg 78,518, in Sachsen 70895, in Westphalen 79,963, in Preußen 38,034, in Pommern 24,884, in Posen 23,524.

Die kleinen Beränderungen in der Reihenfolge erklären sich durch die Leinen-Industrie und insbesondere durch die Garnspinner, deren sehr viel in Schlesien und Westphalen sind, in den übrigen Provinzen aber sast nicht vorkommen.

Bauhandwerker find:

in der Rheinprovinz 34,523, in Schlesien 32,717, in Brandenburg 28,094, in Sachsen 32,450, in Westphalen 16,118, in Preußen 16,989, in Pommern 12,655, in Posen 6,954.

Hier ist fast nur hervorzuheben, daß Sachsen mehr Bauhandwerker hat als Brandenburg, wenngleich in Berlin sehr viel gebaut wird und die Provinz Brandenburg 2,254,305 Einwohner 1855 hatte, während in Sachsen nur 1,861,535 gezählt wurden. Der Grund dieser Erscheis

nung läßt sich nur in der größeren Gewerbthätigkeit und Verkehrsrührigkeit in der Provinz Sachsen sinden, daß Preußen etwas mehr Bauhandwerker hat als Westphalen, welches sonst vor Preußen steht, hat
vielleicht in der Rhederei seinen Grund. Westphalen hat Zimmerleute
und Schiffbauer nur 5,088, Preußen 5,699.

Handwerker in Holz sind gezählt worden:

in der Rheinprovinz 34,343, in Schlesien 23,286, in Brandenburg 22,517, in Sachsen 19,216, in Westphalen 17,061, in Preußen 15,876, in Pommern 10,527, in Posen 7,282.

Diese Reihenfolge stimmt ganz genau mit ber Ordnung ber Provinzen nach ben Gewerben überhaupt.

Handwerker in Metall sind 1855 gezählt worben:

in der Rheinprovinz 29,842, in Schlesien 20,325, in Brandenburg 17,581, in Sachsen 13,110, in Westphalen 14,304, in Preußen 13,566, in Pommern 8,080, in Posen 6,954.

Hier tritt nur die sehr kleine Differenz gegen die allgemeine Ordsnung nach den Gewerben bei Westphalen und Preußen ein, die etwas höher stehen als in Sachsen; bei Westphalen erklärt sich dies sehr eins sach aus der großen Industrie in Metallwaaren in der Grafschaft Mark. Preußen ist an sich viel größer und hat sehr viel mehr Einwohner als Sachsen, weshalb schon in Preußen mehr Grobschmiede auf dem Lande sein müssen als in Sachsen; in Preußen sind 9,622, in Sachsen 6,711 gezählt worden.

Gewerbtreibende für Nahrungsmittel sind gezählt worden:

in der Rheinprovinz 21,666, in Schlesien 16,410, in Brandenburg 14,371, in Sachsen 12,918, in Westphalen 7,745, in Preußen 11,839, in Pommern 7,873, in Posen 6046.

Da in Westphalen die Bevölkerung sehr viel dichter wohnt als in der sehr viel größeren Provinz Preußen und auch Pommern, erklärt sich wohl, daß in den beiden letzteren Provinzen mehr Bäcker und Schläch= ter 2c. wohnen als in Westphalen.

Gewerbe, die zu den mechanischen Künsten zählen, waren 1855: in der Rheinprovinz 4,067, in Schlesien 2,982, in Brandenburg 5,624, in Sachsen 2,495, in Westphalen 1,829, in Preußen 1,481, in Pommern 1,023, in Posen 628.

Daß Brandenburg außer der Reihe weit überwiegt, liegt an Berlin, woselbst viel Mechaniker und Künstler ähnlicher Art zusammen leben.

Von den anderen Gewerbtreibenden sind 1855 gezählt worden: in der Rheinprovinz 4,074, in Schlesien 2,865, in Brandenburg 3,156, in Sachsen 2,453, in Westphalen 1,446, in Preußen 1,656, in Pommern 926, in Posen 876.

Daß Brandenburg mehr dieser Gewerbtreibenden hat als Schlesien, erklärt sich schon aus dem Gewerbe der Tabakspinner und Cigarrenmacher,

beren in Brandenburg 1,152, in Schlesien nur 521 gezählt sind. Daß Preußen mehr dieser Gewerbe hat als Westphalen, liegt wesentlich in dem Gewerbe der Seiler und Reepschläger, deren in Preußen wegen der Rhederei und der Schiffsahrtsverhältnisse 935, in Westphalen nur 523 gezählt sind.

Es kann noch von Interesse sein, wenigstens von den wichtigsten, am zahlreichsten besetzten, einzelnen Gewerben hervorzuheben, wie sich dieselben nach den einzelnen Provinzen vertheilen.

Die Anzahl der Weber ist im ganzen Staat 212,381. Von dies sen fallen auf:

bie Rheinprovinz auf 77,132, auf Schlesien 50,756, auf Westphalen 30,566, auf Brandenburg 26,818, auf Sachsen 20,820, auf Pommern 2,886, auf Posen 1,902, auf Preußen 1,501.

Es ist schon interessant zu sehen, wie außerordentlich gering Pommern, Posen und Preußen gegen die übrigen Provinzen abstechen, in Preußen insbesondere wird, wie später bei den Webstühlen noch näher wird ausgeführt werden, das meiste Gewebe als Nebenbeschäftigung auf dem Lande geliesert, nicht von eigentlichen Gewerbtreibenden wie in den mittleren und westlichen Provinzen im außerordentlichen Grade viel mehr der Fall ist. Es läßt sich aber auch schon aus der Zahl der Weber ein Schluß ziehen, welche Arten von Geweben in den verschiedenen Provinzen die vorherrschenden sind. In der Rheinprovinz mit Einschluß der hohenzollernschen Lande sind gezählt worden:

Weber in Seide und Halbseide 28,108, in Baumwolle und Halbbaumwolle 16,972, in Wolle und Halbwolle 12,330, in Bandweberei (besonders in Seide) 12,035, in Leinen und Halbleinen 5233, in Strumpfweberei und Strumpfwirkerei 1,502, in anderen nicht genannten Geweben 952.

Hier zeigt sich, wie außerorbentlich die Seibenweberei vorherrscht, zu welcher die Bandweberei fast ganz hinzugerechnet werden muß (Crefeld, Bierssen, Elberseld 2c.). Hier folgt die Weberei in Baumwolle u. Halbsbaumwolle (Gladbach, Elberseld, Lennep, Düsseldorf), dann kommt ihr ziemslich nahe die Weberei in Wolle (Lennep, Elberseld, Gladbach); verhältnißmäßig sehr unerheblich ist gegen diese Webereien die Industrie in Leinswand, sie zertheilt sich durch alle Kreise, doch ist sie in den mehr nördslicheren Kreisen Geldern, Kleve, Kempen und Duisburg am bedeutensten. Biel geringer ist die Strumpsweberei u. Strumpswirkerei, doch ist sie am Rhein stärker als in irgend einer Provinz der Monarchie; sie hat ihren Hauptsitz in den Kreisen Solingen und Crefeld, auch Kempen, Lennep und Geldern. Ebenso ist die Weberei in den nicht genannten Geweben geringsügig gegen die andere Weberei, dennoch am Rhein am bedeutends

sten in der ganzen Monarchie; sie hat ihre Hauptsitze in den Kreisen Elberfeld, Solingen und Lennep.

Ueberhaupt ist es der Reg.=Bez. Düsseldorf am Rhein, welcher der wesentliche Sitz aller dieser Webereien ist. Nur in der Wollenweberei und der dazu gehörigen Tuchsabrikation übertrifft ihn der Reg.=Bez. Aachen; Reg.=Bez. Cöln hat noch etwas stärkere Weberei in Seide, Baumwolle, Leinwand; die Reg.=Bez. Koblenz und Trier haben fast nur Weberei in Leinwand, ganz unbedeutend in Baumwolle und Wolle.

Wesentlich anders stehen die Verhältnisse der Weberei in Schlessien. Es sind 1855 in Schlesien gezählt worden:

Weber in Seibe und Halbseide 132, in Baumwolle und Halbbaumwolle 28,118, in Leinen und Halbseinen 18,084, in Wolle und Halbwolle 3,722, Strumpsweberei und Strumpswirferei 229, Bandweberei 157, in anderen nicht genannten Geweben 314. Die Industrie in Seide, die Strumpsweberei, Bandweberei, in den nicht besonders genannten Geweben, erscheint unerheblich, besonders die Weberei in Seide. In Schlesien liegt der Schwerpunkt der Weberei in Baumwolle und Leinwand, und es ist merkwürdig genug, daß die Baumwollen-Weberei, die uralte und in Schlesien immer noch von allen Provinzen am meisten blühende Leinwand-Industrie, doch noch überwiegt; bedeutend ist auch die Wollenweberei, aber doch nur etwa der dritte oder vierte Theil von dem, was am Rhein gearbeitet wird.

In Westphalen sind gezählt worden:

Weber in Seide und Halbseide 857, in Baumwolle und Halbbaums wolle 15,128, in Leinen und Halbseinen 10,850, in Wolle und Halbseinen 891, in Strumpfweberei und Strumpfwirkerei 268, in Bandwesberei 2,351, in anderen nicht genannten Geweben 221.

Die nicht sehr erhebliche Zahl von Arbeitern in Seide, Wolle, Strumpsweberei und allen nicht genannten Geweben, ist zu einem grossen Theil im Zusammenhang mit der Industrie im Rheinlande; die Bandweberei hat hauptsächlich ihren Sitz im Kreise Hagen und übershaupt im Reg. Bez. Arnsberg; die Hauptzahl der Weber ist in Baumswolle (Reg. Bez. Münster) und Leinwand (Reg. Bez. Minden), Bielesseld, Herford, überhaupt das alte Ravensberg und Fürstenthum Minden sind heut noch ein Hauptsitz der Leinwandweberei im preuß. Staate.

In der Provinz Brandenburg sind gezählt:

Weber in Seibe und Halbseide 3,392, in Baumwolle und Halbbaumswolle 4,076, in Leinen und Halbseinen 6,473, in Wolle und Halbwolle 12,021, in Strumpfweberei und Strumpfwirkerei 347, in Bandweberei 90 in allen anderen nicht genannten Geweben 419.

Die Hauptweberei in der Provinz Brandenburg ist Wolle; die Wollenweberei hier eine uralte Industrie, die dis zu der Zeit der Slasven zurückeht, und in neuester Zeit in Luckenwalde, Berlin, Franksurt, ganz besonders in Guben und den Städten der Nieder-Lausis in hoher Blüthe steht. Leinwand geht durch die ganze Provinz, ist jedoch bei weitem nicht ähnlich der Leinen-Industrie in Schlesien oder Westphalen. Nicht so start als Leinwand ist die Zahl der Baumwollen-Weber; sehr wichtig aber ist die Seiden-Industrie, die vorzugsweise in Berlin ihren Sit hat; unerheblich ist Strumps und Bandweberei. Die Anzahl der Weber in allen andern nicht genannten Geweben ist in der Provinz Brandenburg ziemlich start, es deutet dies wohl auf die Berzweigung vielerlei Arten von Geweben, welche besonders Verlin hervorrust. Wolle und Seide sind für die Provinz Brandenburg die Rohstoffe, welche für die Weberei besonders wichtig sind.

In der Provinz Sachsen sind 20,820 Weber. Bon diesen weben 73 in Seide und Halbseide, welches also hier eine ganz unerhebliche Industrie ist. Die Hauptweberei ist in der Provinz Sachsen in Baumwolle und Halbbaumwolle, 9,553 Weber; von diesen sind 391 im Reg.s Bez. Magbeburg, 1,663 im Reg. Bez. Merseburg, die sich jedoch in kleinen Summen fast durch sämmtliche landräthliche Kreise verbreiten. Der Hauptsitz der Baumwollenweberei ist der Reg.=Bez. Erfurt. In diesem find gezählt worden 7,499 Weber; einzelne finden sich in allen Kreisen, boch ist Nordhausen, Mühlhausen und das Heiligenstädtische der eigent-Es sind im Kreise Worbis gezählt liche Sitz tieser Gewerbsamkeit. 2,469, im Kreise Nordhausen 2,035, im Kreise Heiligenstadt 1,289, im Kreise Mühlhausen 691. Das sind 6,584 in diesen 4 Kreisen. Außerbem hat noch der getrennt liegende Kreis Schleusingen 649. Die übris gen 266 zerstreuen sich durch die übrigen Kreise. Die Unternehmer dieser großartigen Industrie sitzen in Mühlhausen und Nordhansen.

Auch die Leinwandweberei ist nicht unerheblich. Es sind gezählt worden 7,509 Leinwandweber in der Provinz Sachsen. Sie vertheilen sich aber ziemlich gleichartig durch die drei Reg.-Bez.: Magdeburg 3,190, Werseburg 1,917, Erfurt 2,402; sie sind in allen Kreisen, am meisten noch in Aschersleben und Halberstadt, Reg.-Bez. Magdeburg und in dem Heiligenstädtischen, in Nordhausen und Mühlhausen.

Weber in Wolle und Halbwolle sind gezählt worden 3,121. Davon fallen auf Reg.=Bez. Magdeburg 1,055, und sind von diesen im Kreise Jerichow I. (mit der Stadt Burg) 385, im Kreise Aschersleben 290, im Kreise Kalbe 230. Der Reg.=Bez. Merseburg hat 513 Weber in Wolle und Halbwolle, von denen 233 im Kreise Zeitz sind. Der Reg.=Bez. Erfurt hat 1,555 Weber in Wolle, von denen 646 im Kreise Mihlhausen, 626 im Kreise Heiligenstadt und 110 im Kreise Langensalza sind. Gegen diese Anzahl von Webern sind Strumpsweber 239, Bandweber 153 und Weber in andern nicht genannten Geweben 170 in der Provinz Sachsen ganz unerhebliche Zahlen.

Gar nicht zu vergleichen ist gegen die Anzahl der Weber in den bisher besprochenen Provinzen die Anzahl der Weber in den Provinzen Pommern, Posen und Preußen. Es sind gezählt worden in Pommern 2,886, in Posen 1,902, in Preußen 1,501. Weber in Seide kommen gar nicht vor. Am bedeutendsten sind noch die Leinwandweber in Pommern 2,042, in Posen 1,206, in Preußen 758. Weniger wichtig aber doch auch noch hervorzuheben sind die Weber in Wolle, in Pommern 661, in Posen 370, in Preußen 501. Es wird später gezeigt werden, daß in diesen Provinzen, insbesondere in Preußen, die Gewebe größessten Theils als Nebenbeschäftigung auf dem Lande gesertigt werden. Wenige Weberei wird in diesen Provinzen als Gewerbe betrieben.

Nach den Webern ist das am meisten besetzte Gewerbe, das der Schuhmacher. Bon ben im Ganzen gezählten 141,507 Meistern, Gehülfen und Lehrlingen fallen auf die Rheinprovinz 26,823, auf Schlesien 26,028, auf Brandenburg 20,408, auf Sachsen 19,821, auf Preußen 16,387, auf Westphalen 11,654, auf Posen 10,257, auf Pommern 10,129. Da Pommern, Posen, auch Westphalen ungefähr halb so viel Einwohner haben, als die Provinz Preußen, so stehen diese und überhaupt die Zahlen in den Provinzen für die Schuhmacher in ziemlich gleichen Verhältnissen mit ben Bevölkerungen ber Provinzen und nur Brandenburg und Sachsen haben eine etwas stärkere Anzahl von Schuhmachern, als ihnen nach dem Berhältniß der Bevölkerung zukommen Dies liegt wohl in Branbenburg an Berlin und wohl auch an Calau, welches Stiefelwerk weithin versendet, und ebenso in Sachsen an Erfurt, woselbst viel Schuhe auch für den auswärtigen Absatz gearbeitet werben. In einer Stadt, in der keine besonderen Berhältnisse in Bezug auf die Schuhmacherei eintreten, z. B. Frankfurt a/D., komm auf 59,28 Einwohner 1 Schuhmacher; in Erfurt stellt sich bie Rechnung schon so, baß auf 44,67 E. 1 Schuhmacher kommt; in Calau aber auf 9,80 E. schon Einer.

Nach den Schuhmachern ist das am bedeutendsten besetzte Gewerbe das der Schneider. Von der Gesammtsumme von 108,554 fallen auf die Rheinprovinz 21,910, Provinz Brandenburg 17,968, Schlesien 16,761, Sachsen 13,621, Westphalen 12,024, Preußen 11,906, Pommern 7,770, Posen 6,594. Setzt man die Gesammtbevölkerung des preuß. Staats gleich 100, so sallen nach den Provinzen in runden Summen auf Rheinsprovinz 18, Schlesien 18, Preußen 16, Brandenburg 13, Sachsen 11,

Weftphalen 9, Posen 8, Pommern 7. — Theilt man nun aber bie Gesammtzahl ber Schneider in ber Monarchie von 108,554 nach ben Zahlen, welche an Schneidern auf jede Provinz fallen, fo fallen, die Gesammtzahl zu 100 angenommen, auf Rheinprovinz 20, Schlesien 15, Preußen 11, Brandenburg 17, Sachsen 13, Westphalen 11, Posen 6, Pommern 7. Hier stehen die Verhältnißzahlen doch mehrfach anders, als sie sich nach den Bevölkerungs-Berhältnissen ordnen. Mehr als nach diesen an Schneidern auf sie fallen mußten, haben die Provinzen: Rhein, Brandenburg, Sachsen, Westphalen, gleichviel Pommern, weniger als sie nach ben Bevölkerungen haben müßten, haben Schlesien, Preußen, Bosen. Die Schneider arbeiten fast nur für die Bevölkerung des Inlandes; nur bei Berlin möchte es, und vielleicht nicht in geringem Grade, vorkom= men, daß fertige Kleider von Schneibern in das Ausland geschickt wer-In wohlhabenden Provinzen werden die Bevölkerungen mehr auf Aleidung wenden, mehr Schneiber haben, als in ärmeren Gegenben. Die berechneten Zahlen-Berhältnisse sprechen günstig für die Provinzen Rhein, Brandenburg, Sachsen und Westphalen.

Tischler und Stuhlmacher sind in der Monarchie 76,609. Bon diesen fallen 18,133 auf die Rheinprovinz (23,7 Prct.), Brandenburg 12,657 (16,5 Prct.), Schlesien 11,397 (14,9 Prct.), Westphalen 8,625 (11,2 Prct.), Sachsen 8,490 (11,2 Prct.), Preußen 8,093 (10,5 Prct.), Bommern 5,699 (7,4 Prct.), Posen 3,515 (4,5 Prct.). Mehr als nach den Bevölkerungs-Verhältnissen vorhanden sein müßten, haben Rheinprovinz, Brandenburg, Westphalen, Sachsen, auch Pommern. Weniger haben Schlesien, Preußen, Posen. — Verlin hat sehr viel dieser Gewerbtreibenden. Während im ganzen Staat ein Tischler kommt auf 285 Personen, in der Rheinprovinz auf 165 Einer, in der ganzen Provinz Brandenburg auf 178 Einer; sind in Verlin Tischler, Meister und Geshülsen, 6277, d. h. Einer von 71 Einwohnern. — Theise bedarf Berlin selbst sehr vieler Tischlerarbeiten, theise sendet Verlin Tischlerwaaren in das Ausland.

Nach den Tischlern sind die Leinengarnspinner die bedeutenbste Zahl, 75,699. Von diesen fallen 55,597 auf Schlesien, 18,764 auf Westphalen. Es sind die Personen, welche gewerdsweise den Flachs mit der Hand zu Garn spinnen, und eben nur in den bezeichneten beiden Provinzen von Bedeutung. In Sachsen (Heiligenstadt) wohnen 688; in den übrigen 5 Provinzen, Brandenburg, Preußen, Posen, Rheinland und Pommern sehr wenige, im Ganzen 650, nämlich in Preußen 269, in Brandenburg 189, Rheinprovinz 128, Posen 61, Pommern 3!

Fast ebensoviel als Leinengarnspinner sind 1855 in der Monarchie ge= zählt worden, Maurer 75,662, d. h. im Durchschnitt der Monarchie kommt auf 227 Menschen 1 Maurer. Dies stellt sich jedoch sehr verschieden in den Provinzen. Die meisten Maurer hat die Provinz Sachsen 15,494, d. h. 1 auf 120 Menschen, dann folgt die Provinz Branbenburg 10,994 Maurer, d. h. 1 auf 205 E. In der Rheinprovinz sind gezählt worden 14,431 Maurer, d. h. auf 207 Menschen einer. Schlesien hat 14,918 Maurer, d. h. 1 auf 213 E. Diese 4 Provinzen haben mehr Maurer als für ben Durchschnitt bes Staates sich berechnen; ber Wohlstand, die Gewerbsthätigkeit und Rührigkeit in diesen Provinzen, die stärkere Bevölkerung und die dadurch herbeigeführte Nothwendigkeit vieler Wohnungen, die Menge von Fabriken und dazu gehörigen Baulichkeiten, führen diese größeren Zahlen von Maurern herbei. niger als für ben Durchschnitt bes Staats sich berechnet, hat zunächst die Provinz Westphalen 6,666, d. h. 1 auf 229. Die Vergleichung gegen die Bevölkerung ist beinahe gleich der Durchschnittszahl für den Staat 229 gegen 227. Westphalen hat in den Reg. Bez. Arnsberg und Minden eine sehr lebhafte Industrie, insbesondere ist die Industrie des Reg.= Bez. Arnsberg in metallischer Fabrikation 2c. so gestaltet, und es lebt in viesem Bezirk eine so dichte Bevölkerung, daß in diesem Theile der Provinz der Maurer gewiß viele sind; 3,398 nämlich, d. h. 1 auf 186 E.; im Reg.-Bez. Münster bagegen ist nach ber Bauart auf bem Lande in ben Kolonaten, auf ben großen Wohnungs = und Wirthschafts-Gebäuben wenig bauliche Veränderung, auch hat der Bezirk keine solche industrielle Thätigkeit als Arnsberg. Im Reg.-Bez. Münster sind nur 1,489 Manrer gezählt worden, d. h. 1 auf 291 E. Im Reg. Bez. Minden, dessen Industrie hauptsächlich in Weberei besteht, sind 1,779 Maurer, d. h. 1 auf 260 E. In der Prooinz Pommern sind 4,762 Maurer, d. h. 1 auf 271 E., viel geringer aber noch stehen die Verhältnisse in Preußen und in Posen. In Preußen 5,251 Maurer, b. h. 1 auf 443 E., in Posen sogar nur 2,445, b. h. 1 auf 570 E.

Grobschmiebe aller Art sind in der Monarchie 63,402, b. h. auf je 271 E. 1. Westphalen hat 7,373 = 1 auf 207 E., Schlesien 12,861 = 1 auf 247, Pommern hat 4,773 = 1 auf 270, wogegen auf mehr Einwohner als der Durchschnitt des Staats sich berechnet 1 Grobschmied kommt, in Sachsen 6,711 = 1 auf 277, in der Rheinprovinz 10,611 = 1 auf 281, in Preußen 9,122, in Posen 4,816, so daß für jede dieser Provinzen auf 289 E. 1 Grobschmied fällt. Provinz Brandenburg hat nur 7,135 = 1 auf 316. Die Vergleichung zwischen Bevölkerung und Grobschmieden zeigt in den Provinzen nicht so große Differenzen als bei den übrigen bisher behandelten Gewerben hervorgetreten sind; der

Grund bavon liegt wohl darin, daß soie Arbeiten des Grobschmiedes in der Regel nicht eine Industrie sind, welche auch nach außen hin ihre Waaren absett. Der Grobschmied arbeitet für Pferd und Wagen in bewohnten Orten. Bei dichten Bevölkerungen mag im Ganzen für mehr Einwohner 1 Schmied genügen, wenngleich Lebensgewohnheiten, Lebensssitte in manchen Provinzen und Gegenden andere Zahlenverhältnisse hersbeiführen können.

Zimmerleute und Schiffbauer sind gezählt worden 54,230, b. h. im Durchschnitt des Staats auf je 317 E. 1. Provinz Sachssen hat 10,073, b. h. auf 185 E. 1, Brandenburg hat 8,851, b. h. auf 255 E. 1, Pommern hat 4,952, b. h. auf 260 E. 1, Schlessen hat 10,619, b. h. auf 300 E. 1, ebenso Westphalen 5,088, d. h. auf 300 E. 1.; tagegen hat Rheinprovinz 7,096, b. h. auf 420 E. 1, Preußen 5,699, b. h. auf 463 E. 1, Posen 1,852, d. h. auf 752 E. 1.

Daß Sachsen so viel Zimmerleute zeigt, wie ähnliches bei ben Maurern hervorgetreten ist, liegt wohl unzweifelhaft an der großen Berkehrsrührigkeit in dieser Provinz. Bei den übrigen Landestheilen sind
die Verhältnisse der Schiffsahrt nicht zu übersehen, da Zimmerleute und
Schiffbauer zusammengefaßt sind, weshalb auch besonders Pommern wegen Stettin und der übrigen Häfen an der Ostseeküste, eine verhältnißmäßig große Anzahl dieser Gewerbtreibenden zeigt.

Schlosser sind gezählt worden 43,611, d. h. im Durchschnitt bes Staats auf 394 E. 1. Bei biesem Gewerbe aber zeigen sich bie großesten Verschiedenheiten in den Provinzen. Mehr als nach dem Durch= schnitt bes Staats hat in einem ganz außerordentlichen Berhältniß bie Rheinprovinz, nämlich 15,665, d. h. auf je 190 E. 1; Westphalen hat 5,581, b. h. auf 274 E. 1; Brandenburg hat 6,645, d. h. auf je 344 E. 1; wogegen weniger als nach bem Durchschnitt bes Staats fallen, auf Sachsen 3,976, b. h. auf 468 E. 1; Pommern 2,286, b. h. auf 564 E. 1; Schlesten 5,195, b. h. auf 613 E. 1; Preußen 2,860, b. h. auf 922 E. 1; Posen 1,503, b. h. auf 927 E. 1. — Daß mehr als 10mal so viel Schlosser in der Rheinprovinz leben als in Posen, daß überhaupt so große Differenzen in den Provinzen her= vortreten, liegt barin, daß das Schlossergewerbe schon mehr ber eigentlichen Industrie sich nähert, und daß in manchen Districten und Gegenden Messer und Klingen, Scheeren und Schlösser und ähnliche Arbeiten als ein eigentlicher Industriezweig für einen weithin gehenden Absatz arbeitet. Dies wird recht deutlich an der Rheinprovinz, während im Allgemeinen eine außerorbentliche hohe Durchschnittszahl sich hier zeigt, tritt eine solche noch viel stärker hervor, wenn man kleinere Territorial=Distrikte nimmt, in benen Schlosser= und ähnliche Eisen= und Stahlarbeiten für ben Absatz burch ben Handel, für Versendung in alle Welt gearbeitet werben. Der Reg.=Bez. Düsseldorf hat 10,528 Schlosser b. h. auf je 96 E. 1. — Der kleine Kreis Solingen, 5,85 DN. groß, mit 74,297 E., recht eigentlich der Sitz dieser Arten von Metallarbeiten, welche bei den Pflanzern in den Zuckerplantagen Amerikas, wie für die eisernen Waffen der Bewohner des mittleren Afrikas, wie alle ReisesBeschreibungen beweisen, ihren Absatz finden, hat 5,611 Schlosser, d. h. 1 auf 13,24 E.!

Bäcker sind 42,788 in ber Monarchie, b. h. auf 402 E. 1. — Auf weniger Menschen also mehr Bäcker als nach bem allgemeinen Durchsschnitt sein müßten, haben Rheinprovinz 12,001, b. h. auf je 249 E. schon 1, Westphalen 4,800, b. h. auf 318 E. 1, Sachsen 5,458, b. h. auf 341 E. 1; weniger als nach dem Durchschnitt sein müßten, haben Brandenburg 5,415, b. h. auf 416 E. 1, Schlesien 6,582, b. h. auf 484 E. 1, Pommern 2,617, b. h. auf 493 E. 1, Posen 2,393, b. h. auf 582 E. 1, Preußen 3,522, b. h. auf 749 E. 1. — Dichte Bevölsterung, engeres Zusammenwohnen, überwiegende städtische Bevölsterung, Wohlstand der Gegend führen offenbar die Verschiedenheiten in den Vershältnißzahlen herbei. In der Provinz Posen sind die vielen kleinen Städte mit polnischer und zum Theil jüdischer Bevölkerung von Einstuß und erklären hauptsächlich wohl, weshalb Posen verhältnißmäßig mehr Bäcker hat als Preußen.

Ganz ähnliches zeigt sich bei ben Schlächtern. Es sind gezählt worden 29,543, d. h. im Durchschnitt des Staats für je 582 E. 1. Mehr als diesen Durchschnitt hatten: Sachsen 4,059, d. h. auf je 459 E. 1, Schlesien 6,838, d. h. auf je 465 E. 1, Rheinprovinz 5,529, d. h. auf je 540 E. 1, Brandenburg 3,974, d. h. auf je 567 E. 1. — Wesniger dagegen als nach dem Durchschnitt des Staats hatten: Posen 2,135, d. h. 1 von 652 E., Westphalen 2,144, d. h. auf 712 E. 1, Preußen 3,360, d. h. auf 785 E. 1, Pommern 1,504, d. h. auf je 857 E. 1.

Es würde zu weit führen, diese Vergleichungen bei allen 87 hier in Rede stehenden Gewerben durchzusühren. Fast überall zeigt die Rhein-provinz die stärksten Zahlen; nach ihr in der Regel Vrandenburg wegen Berlin; auch Sachsen und Schlesien zeigen bei vielen Gewerben starke Summen. Gerber, Färber, Korbmacher, Glaser u. Glasschleiser, auch Putmacher u. Putmacherinnen hat die Rheinprovinz am meisten, nach ihr sogleich Vrandenburg; bei manchen seineren Arbeiten Orechsler, Rlempner, Buchbinder hat Vrandenburg wegen Verlin mehr als die Rheinprovinz. Bei wenigen Gewerben sind in den östlichen Provinzen starke Zahlen, Fischer sind am meisten in Preußen und Pommern; Kürschener in Schlesien, Posen und Preußen. Auch bei den vielen kleinen Geswerben, deren keines in der Monarchie mehr als 5000 Arbeiter hat,

treten Rheinland und Brandenburg am stärksten hervor. Sine blühende Gewerbsamkeit ruft eine Menge kleinerer Gewerbe von selbst hervor. Mehr künstlerische Beschäftigungen, wie Uhrmacher, Juweliere, Mechanici, kommen nur fort in großen Städten, oder wenn, wie am Rhein in vielen Städten, die Wohlhabenheit der Einwohner und die Kunstfertigkeit der Gewerbtreibenden für solche Geschäfte den nöthigen Absatz sichert.

Es ist versucht worden, unter Zusammenziehung der kleineren 54 Gewerbe eine übersichtliche Darstellung der hier in Rede stehenden 87 Gewerbe nach den Zahlen der Gewerbe-Tabelle von 1855 in der nachsfolgenden kleinen Tabelle zusammen zu stellen.

|                                         | Ryes                  | agen.    | 98 0  | en.           | Branbe | nbura | 98 s m     | mern,          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|-------|---------------|--------|-------|------------|----------------|
| (1) a m a n 1                           |                       | 1 auf    | 7     | 1 auf         |        | 1 auf | 7          | 1 auf          |
| Gewerl                                  | 3abl.                 | Ginw.    | Зарг. | Einw.         | Zahl.  | Einw. | Zahl.      | Einw.          |
|                                         | , N. 4                | 1        | 2-4   |               |        |       |            |                |
| 4 000 t a 11 au                         | - Art   1501          | 1757     | 1902  | <b>732</b>    | 26818  | 84    | 2886       | 447            |
| 1. Weber aller                          |                       |          | 10257 |               |        |       | 10129      |                |
| 2. Schuhmache                           | 1 - 0 - 0             |          |       |               |        |       |            |                |
| 3. Schneider 2                          | ••                    |          | 0032  | 411           | 11300  | 120   |            | 100            |
| 4. Tischler, S                          | 111911110°   8093     | 326      | 3515  | 396           | 12657  | 178   | 5699       | 226            |
| cher 2c.                                |                       |          |       | 22830         |        | 11928 |            |                |
| 5. Leinengarns                          | 5952                  |          |       |               |        |       |            |                |
| 6. Maurer                               |                       | 710      | 2110  | 0,10          | 10003  |       |            |                |
| 7. Grobschmiel                          | 9122                  | 289      | 4816  | 289           | 7135   | 316   | 4773       | 270            |
| Art<br>8. Zimmerleut                    |                       | 200      | 4010  | 200           | 1100   |       | 1          | 2.0            |
|                                         | ε, Θωιη» <b>569</b> 9 | 463      | 1852  | 752           | ·8851  | 255   | 4952       | 260            |
| bauer                                   |                       |          |       |               |        | _     |            |                |
| 9. Schlosser 20                         | 3522                  | 2        |       |               |        |       |            | 493            |
| 10. Bäder                               |                       |          |       |               |        |       |            |                |
| 11. Schlächter                          |                       | 100      | 2100  | 052           | 35/4   | 007   | 1004       | 307            |
| 12. Rabe- und                           | 3351                  | 787      | 1856  | 750           | 3351   | 673   | 2179       | 592            |
| macher                                  |                       | 101      | 1000  | 100           | 3331   | 0.0   | 21.0       | 032            |
| 13. Groß- und                           | 2514                  | 1049     | 1168  | 1192          | 2560   | 881   | 1430       | 901            |
| böttcher                                |                       |          |       |               |        |       | _          | _              |
| 14. Riemer, Sa                          |                       |          |       |               |        | )     | _          | _              |
| 15. Gärtner all                         |                       | 3031     | 050   | 2004          | 13//   | 1140  | 7/1        | 2191           |
| 16. Töpfer, Of                          | 2397                  | 1100     | 1057  | 1318          | 2204   | 1023  | 906        | 1423           |
| kanten                                  | 3590                  |          |       |               |        | 1382  |            |                |
| 17. Fischer                             |                       |          | _     | •             |        |       | _          | 1              |
| 18. Zimmer=120                          |                       | i        |       |               |        |       |            |                |
| 19. Drecheler a                         |                       |          |       |               |        |       |            |                |
| 20. Gerber alle                         | 557                   |          |       |               |        |       |            |                |
| 21. Barbierer                           |                       | 47.34    | 044   | 2040          | 1079   | 101/  | 403        | 9102           |
| 22. Putmacher                           |                       | 3113     | 494   | 3022          | 1491   | 1512  | 711        | 1813           |
| macherinner<br>23. Kürschner            | 1397                  |          | l.    |               | B      |       |            |                |
|                                         |                       | 1        |       |               |        |       |            |                |
| 24. Färber alle                         | 801                   |          |       |               |        |       |            |                |
| 25. Klempner                            |                       | I .      |       | 3505          | -      | 1     |            |                |
| 26. Glaser, Gla<br>27. Korbwaaren       |                       | 1        |       |               | _      | _     |            | 5135           |
| 28. Buchbinder                          |                       |          |       |               |        | 1341  |            | _              |
| 29. Seiler und                          |                       | 4300     | 200   | 0401          | 1001   | 1041  | 1 001      | 3011           |
|                                         | 935                   | 2820     | 372   | 3744          | 1012   | 2228  | 446        | 2868           |
| schläger<br>30. Wollfämme               |                       | 2020     | 3/2   | 0/44          | 1012   | 2220  | 330        | 4000           |
| Spinner                                 |                       | 24414    | 29    | 16983         | 196    | 12120 | 80         | 16112          |
| 31. Ziegel- u. C                        |                       | 6424 I.4 | 02    | 10300         | 100    | 12120 | 60         | 10112          |
| beder                                   |                       | 17696    | 236   | 5901          | 645    | 3495  | 161        | 8006           |
| 32. Steinmegen                          |                       | 11000    | 200   | 0301          | 030    | 9130  | 101        | OVVV           |
| Steinhauer                              |                       | 41853    | 18    | 77369         | 199    | 11991 | 68         | 18955          |
| 33. Berfertiger                         |                       | 1000     |       | 11003         | 100    | 14931 | <b>U</b> O | 10200          |
| Holzwaaren                              | 920                   | 11079    | 110   | 11703         | 549    | 4106  | 180        | 7161           |
|                                         |                       |          |       |               |        |       |            | خت سند سند سند |
|                                         | Summe   94372         |          | 19102 |               | 153554 |       | 62650      |                |
| *************************************** | ewerbe 5069           |          |       |               |        |       |            |                |
| Ueb                                     | erhaupt  99441        | 26,52    | 52264 | <b>26</b> ,65 | 169861 | 13,27 | 65968      | 19,54          |

| 861         | fien.    | Sad    | fen.  | Betphalen. |       | Rheinland.   |           | Summe.        |       |
|-------------|----------|--------|-------|------------|-------|--------------|-----------|---------------|-------|
|             | 1 auf    |        | 1 auf |            | 1 auf |              | 1 auf     |               | 1 auf |
| Zahl.       | Einw.    | Zahl.  | Einw. | Babl.      | Einw. | Zahl.        | Einw.     | Zahl.         | Einw. |
|             | 00       | 120000 | 00    | 20566      | E ()  | <b>55120</b> | 20        | 919901        | 07    |
| 50756       |          |        |       |            |       |              |           | 212381        | 81    |
| 260:28      |          |        | 94    | 11654      | l '   | 26823        |           | 141507        | 122   |
| 16761       | 190      | 13621  | 137   | 12024      | 127   | 21910        | 136       | 108554        | 158   |
| 11397       | 279      | 8490   | 219   | 8625       | 177   | 18133        | 165       | 76609         | 225   |
| 55597       | 57       | 688    | 2706  | 18764      | 81    | 128          | 23307     | 75699         | 227   |
| 14918       | 213      | 15494  | 120   | 6666       | 229   | 14431        | 207       | <b>75662</b>  | 227   |
| 12861       | 247      | 6711   | 277   | 7373       | 207   | 10611        | 281       | 63402         | 271   |
|             |          |        |       |            |       |              |           | <b>7</b> .000 |       |
| 10619       |          |        |       |            |       |              | 420       | 54230         | 317   |
| 5195        | <b>`</b> |        |       |            | 274   |              | 190       | 43611         | 394   |
| 6582        | 484      | 5458   |       | 4800       |       | 12001        | 249       | 42758         | ' 402 |
| <b>6838</b> | 465      | 4059   | 459   | 2144       | 712   | 5529         | 540       | 29543         | 582   |
| 5101        | 624      | 3705   | 502   | 2244       | 681   | 4872         | 614       | 26659         | 645   |
| 3530        | 902      | 3740   | 498   | 1762       | 867   | 5173         | 577       | 21877         | 786   |
| 3103        |          |        |       |            |       | 2154         | 1385      | 15523         | 1108  |
| 1414        | 1        | -      |       | •          |       | 2632         |           | 10534         | 1636  |
| 1945        | 1636     | 973    | 1913  | 146        | 10461 | 792          | 3767      | 10420         | 1651  |
| 288         | 1 - 1    |        |       | -          |       |              |           | 10069         | 1708  |
| <b>808</b>  |          |        |       |            |       | :            | 841       | 9974          | 1726  |
| 1160        |          |        |       |            |       | 1883         | 1584      | 9764          | 1762  |
|             | 2065     |        |       |            | 1680  |              | 1105      | 9727          | 1769  |
| 1541        |          |        |       | <b>684</b> |       |              | 1233      | 9253          | 1859  |
| 1215        | 2619     | 1952   | 704   | 004        | 2200  | 2913         | 1 20.30.3 | 3230          | K003  |
| 1326        | 2400     | 953    | 1953  | 1233       | 1239  | 2113         | 1412      | 9168          | 1876  |
| 1669        |          |        |       |            | 3799  | 756          | 3945      | 8315          | 2069  |
| 875         |          |        |       |            | 1 1   | 2399         | 1244      | 7636          | 2253  |
| 983         |          |        |       | _          | 2876  |              | 2154      | 7086          | 2429  |
| <b>769</b>  |          |        | 1649  |            |       |              | 1986      | 7075          | 2431  |
| 1305        |          |        |       |            | 1     |              |           | 6865          | 2506  |
| 980         | )        |        | 2229  |            |       | 1341         | 2225      | 6674          | 2578  |
| 1187        |          | 1261   | 1476  | 523        | 2920  | 854          | 3493      | 6590          | 2610  |
| 446         | 7136     | 4904   | 379   | 219        | 6928  | 526          | 5672      | 6551          | 2626  |
| 882         | 3608     | 1637   | 1137  | 455        | 3357  | 2207         | 1352      | 6372          | 2700  |
| 875         | 3637     | 976    | 1907  | 1310       | 1166  | 2671         | 1117      | 6169          | 2789  |
| 281         | 11326    | 418    |       |            |       |              |           |               | 3173  |
| 249235      | 12,77    | 144294 |       | 132771     |       | 255430       |           |               | 15,07 |
| 12340       | 258      | 9243   | 201   | 5695       |       |              |           | 71192         | 242   |
| 261575      | 12,17    | 153537 | 12,12 | 138466     | 11,03 | 271788       | 10,98     | 1212900       | 14,18 |

Es ist noch nothwendig, bei diesem handwerksmäßigen Gewerbebetrieb auf das Verhältniß der Meister zu den Gesellen und Lehrlingen aufmerksam zu machen; letztere (Gesellen und Lehrlinge) find bis jetzt in ben officiellen Tabellen immer nur zusammen angegeben. Nun hatte ber preuß. Staat im Jahre 1846 in ben hier in Rebe stehenben 87 Ge= werben 615,858 Meister, d. h. es kam auf je 26,16 Einw. Ein Meister; im Jahre 1855 sind in denselben Gewerben gezählt 652,135 M., d. h. es kam auf je 26,20 E. Ein Meister. Die Bergleichung zwischen ber Gin= wohnerzahl und den Meistern kann zutreffend als ein Maaßstab für die Anzahl der Kunden der Meifter im Durchschnitt angenommen werden. Wenn nun 1846 burchschnittlich etwas weniger Menschen auf einen Meister kamen als 1855, so hatte bemnach im Durchschnitte im letteren Jahre jeder Meister etwas mehr Kunden als 1846, und wenn die Gewerbtreibenden 1848 mit großer Zuversicht aussprachen, daß die Zunftverfassung wieder eingeführt werden musse, um die zu große Konkurrenz ber Meister bei der Gewerbefreiheit abzuhalten, so bewiesen die statistischen Resultate gerade umgekehrt, daß bei Bestehen der Gewerbefreiheit sich die Meister nicht in übermäßigem Grabe vermehrt haben. Ein jeder hatte 1855 im Durchschnitt mehr Kunden als 1846. Was sich bebeutend vermehrt hat, ist die Zahl der Gehülfen und Lehrlinge; diese betrug 1846 = 509,873 und 1855 = 560,765; 100 Meister hatten 1846 nur 82,79 Gehülfen und Lehrlinge, 1855 aber 86,80 Gehülfen. Hatte aber 1855 burchschnittlich ber Meister mehr Gehülfen als 1846, so folgt im Allgemeinen sehr bestimmt, daß bie Geschäfte ber Meister im Allgemeinen sich milssen vermehrt und erweitert haben, denn die Größe bes Geschäfts eines Gewerbmeisters erkennt sich boch unzweifelhaft an der Anzahl von Gesellen, die er beschäftigen kann.

Der Zustand der Gewerdmeister muß sich hiernach in den 87 Geswerben im Laufe von 10 Jahren verbessert haben; ihre Aufgabe wird sein, die Lage der Gehülfen und Lehrlinge möglichst zu verbessern, denn deren Anzahl hat sich zum Bortheil der Gewerdmeister stärker vermehrt, als die Bevölkerung. Es kam 1846 1 Gewerdsgehülse und Lehrling in den hier in Rede stehenden 87 Gewerden auf 31,00 Menschen, und 1855 schon auf 30,00 Menschen. Die große Bermehrung der Gesellen und Lehrlinge bringt hervor, daß Gewerdtreibende überhaupt, Meister, Gehülsen und Lehrlinge zusammen, 1846 waren 1,175,731, d. h. auf 14,01 Menschen kam 1 Gewerdtreibender; 1855 war die Totalsumme 1,212,900, d. h. auf je 14,00 Menschen kam 1 Gewerdtreibender. Die Anzahl der Gewerdtreibenden überhaupt ist in den 10 Jahren etwas mehr gestiegen als die Bevölkerung, und konnte dies, weil der Wohlstand im Allgemeinen, wie aus dem Berzehrungsquantum sast aller

Berzehrungsgegenstände auf den Kopf hervorgeht, gestiegen ist, also 1855 für die Gewerbssachen im Ganzen etwas mehr bezahlt wird, als 1846; aber das Steigen der Gewerbtreibenden überhaupt liegt ganz allein bei den Gehülfen und Lehrlingen, und keinesweges bei den Meistern.

Es lassen sich diese Vergleichungen für die Gesammtsumme der 87 hier in Rede stehenden Gewerbe nicht weiter als dis 1846 zurücksühren, weil in den früheren Gewerbetabellen mehrere Gewerbe von Bedeutung, wie Fischer, Gärtner, Barbiere und andere nicht angegeben wurden, indessen läßt sich an einzelnen bedeutenderen Gewerben dasselbe darthun;

1822 waren Schneibermeister im preuß. Staate 49,298, b. h. auf 237 Einw. kam Einer; 1855 gab es 70,907 Schneibermeister, b. h. erst auf 243 Menschen kam Einer.

Dagegen waren 1822 Gehülfen 18,959, b. h. auf 615 Einw. Einer; 1855 bagegen 37,647, b. h. schon auf 457 Menschen Einer. Nur ber Gehülfen und Lehrlinge wegen ist die Gesammtzahl der Schneider im preuß. Staate von zusammen 68,257, im Jahre 1822 zu 108,554, im Jahre 1855 so gestiegen, daß von Schneidern überhaupt 1822 sich auf 171 Menschen Einer, und 1855 sich auf 158 Menschen Einer berechnet.

Bei ben Bäckern kamen 1822 auf 594 Einw. 1 Meister und 1855 erst auf 682; bei ben Fleischern 1822 auf 784 == 1 Meister, 1855 erst auf 891; bei ben Maurern kam 1822 schon auf 1255 Menschen 1 Meister, 1855 erst auf 2898; bei ben Zimmerleuten 1822 1 Meister auf 1143 Menschen, und 1855 erst auf 2885. Dagegen haben sich bei diesen und anderen Gewerben die Gehülsen in hohem Grabe vermehrt; bei wenigen der größeren Gewerbe kommt es allerdings auch vor, daß 1855 sich auf weniger Menschen 1 Meister berechnet als 1822, nämlich bei Tischlern, Schlossen und Schuhmachern, aber auch bei diesen ist eine außerordentlich größere Vermehrung der Handwerksgehülsen.

Auch jett noch 1855 ist die Anzahl der Gehülfen im Ganzen kleiner als die der Meister. Bei den 87 hier in Rede stehenden Gewerben sind gegen 652,135 Meister nur gezählt worden 560,765 Gehülfen; es ist schon oben angeführt worden, daß auf 100 Meister nur 86,20 Ge-hülfen kommen.

Bon den 87 Gewerben sind bei 56 mehr Meister als Gehülsen, nach der Meisterzahl geordnet, folgende: Weber 106,960 M., 105,421 G.; Schuhmacher 90,328 M., 51,179 G.; Schneider 70,907 M., 37,647 G.; Leinengarnspinner 52,787 M., 22,912 G.; Tischler 45,572 M., 31,037 G.; Grobschmiede 38,097 M., 25,305 G.; Bäcker 25,229 M., 17,559 G.; Schlösser 22,238 M., 21,373 G.; Schlächter 19,318 M., 10,225 G.; Stellmacher 18,669 M., 7990 G.; Böttcher 15,197 M., 6680 G.; Riemer 9441 M., 6082 G.; Gärtner 7198 M., 3336 G.; Fischer

7192 M., 2877 G.; Drecheler 6520 M., 3244 G., Barbirer 6417 M., 2836 G., Putmacher 2c. 5327 M., 3841 G.; Maler 5240 M., 4734 G.; Glaser 5086 M., 1989 G.; Korbmacher 5026 M., 1839 G.; Gerber 5008 M., 4719 G.; Kürschner 4816 M., 3499 G.; Verfertiger grober Holzwaaren 4690 M., 731 G.; Färber 4130 M., 3506 G.; Seiler 3895 M., 2695 G.; Buchbinder 3550 M., 3124 G.; Uhrmacher 3019 M., 1525 G.; Juweliere 1674 M., 1310 G.; Hutmacher 1285 M., 1058 G.; Handschuhmacher 1278 M., 1222 G.; Tapezierer 1267 M., 1108 G.; Seifensieder 1229 M., 794 G.; Posamentirer 1194 M., 841 G.; Nabler 1163 M., 580 G.; Bilber - 2c. Maler 995 M., 484 G.; Bürstenbinder 964 M., 771 G.; Kammmacher 831 M., 639 G.; Verfertiger von Getreideprodukten 767 M., 426 G.; Scharfrichter 752 M., 389 G.; Brunnenbauer 548 M., 453 G.; Wattenmacher 525 M., 282 G.; Zinngießer 478 M., 309 G.; Spulenmacher 475 M., 195 G.; Frifeure 433 M., 269 G.; Schirmmacher 396 M., 177 G.; Graveure 352 M., 155 G.; Deckenmacher 138 M., 46 G.; Biehkastrirer 134 M., 31 G.; Wachelichtbereiter 118 M., 59 G.; Oblaten - 2c. Macher 118 M., 42 G.; Kahnführer 93 M., 10 G.; Verfertiger feiner Holzwaaren 86 M., 32 G.; Koaksbrenner 84 M., 41 G.; Topfbinder 81 M., 9 G.; Federund Flecken=Reiniger 17 M., 2 G.; Biehhalter 15 M., kein G.

Bei allen diesen Gewerben müssen demnach viele Meister allein arbeiten, ohne sich Gesellen zu halten. Bei ben meisten berselben ift die Differenz zwischen der Zahl der Meister und der Gehülfen nur gering, so bei den Webern, Schlossern, Handschuhmachern, Kürschnern, Hutmachern und anderen, so daß man für diese im Durchschnitt wird annehmen können, daß 1 Meister mit 1 Gehülfen arbeitet, allerdings aber auch einige Meister vorhanden sind, die ohne Gesellen arbeiten. Sehr bebeutend ist z. B. bei ben Schuhmachern die Zahl ber Meister gegen die Gehülfen verschieden, 100 M. haben nur 56,66 G.; bei ben Schneibern haben 100 M. nur 53,00 G; bei ben Grobschmieben kommen 66,42 G. auf 100 M.; bei ben Bäckern auf 100 M. == 69,40 G.; bei ben Schlächtern nur 52,93 G. auf 100 M.; bei ben Tischlern 68,12 G. auf 100 M. 2c. 2c. Schuhmacher und Schneiber haben wenig Kapital und Verlag nöthig, um sich zu etabliren, hieraus erklärt sich wohl, wenn man an die vielen kleinen Städte und das platte Land des Staates benkt, daß viele dieser Gewerbtreibenden ohne Gehülfen arbeiten. liegt das Verhältniß der Verschiedenheiten zwischen Meistern und Gehülfen bei diesen Gewerben großentheils in der Natur des Gewerbes selbst, so daß mit nicht sehr erheblichen Abweichungen ähnliche Differenzen zwischen Meistern und Gehülfen sich in allen Provinzen herausstellen, mögen diese sehr wohlhabend sein, ober in weniger entwickelten

Zuständen sich befinden. Beispielsweise sind in der Rheinprovinz bei den Schneidern 14,040 M. und 7870 G., also auf 100 M. = 56,05 G., und in der Provinz Preußen 7750 M. und 4156 G., d. h. auf 100 M. = 53,03 G. Bei den Grobschmieden sind in der Provinz Preußen 5988 M. und 3134 G., ein Verhältniß von 100 auf 53,18; in der Rheinprovinz 7000 M. gegen 3611 G., also ein Verhältniß von 100 zu 51,59. Bei den Schuhmachern zeigt sich eine größere Differenz: in Preußen sind 9759 M., 6628 G., d. h. 100 zu 67,92; in der Rheinprovinz 18,690 M., 8133 G., d. h. 100 zu 43,52; in der Provinz Posen sind 6822 M., 3435 G.; ein Verhältniß von 100 zu 50,55. In der wohlhabenden Rheinprovinz sind viele Schuhmacher, die ganz allein schon ihr gutes Brod haben.

Gewerbe, die mehr Gesellen haben als Meister, sind 31, nämlich nach der Meisterzahl geordnet: Zimmerleute 5964 M., 48,266 G.; Maurer 5936 M., 69,726 G.; Töpfer 5030 M., 5390 G.; Klempner 3475 M., 3611 G.; Wollfämmer 2682 M., 3869 G.; Schieferbecker 2497 M., 3875 G.; Ruchenbäcker 2c. 2234 M., 2507 G.; Steinhauer 1835 M., 4334 G.; Rupferschmiede 1488 M., 1856 G.; Schornsteinfeger 1417 M., 1795 G.; Bleicher, Kalanderer 1344 Mt., 2215 G.; Tabakspinner 1185 M., 2998 G.; Tuchscheerer 2c. 948 M., 1270 G.; Steinsetzer 782 M., 1434 G.; Gürtler 774 M., 910 G.; Maschinenbauer in Holz 752 M., 1042 G.; Mechanici für musikalische Instrumente 659 M., 800 G.; Gelbgießer 543 M., 677 G.; Bildhauer 542 M., 586 G.; Seibenstücker 2c. 527 M., 840 G.; Besenbinder 2c. 443 M., 488 G.; Mechanici für mathematische Instrumente 378 M., 489 G.; Wagenbauer 368 M., 692 G.; Lakirer 359 M., 522 G.; Bündwaaren=Berfertiger 189 M., 244 G.; Gipsfiguren-Berfertiger 125 M., 128 G.; Segelmacher 92 M., 168 G.; Sprigen = 2c. Macher 76 M., 89 G.; Eisen = und Bleigießer 41 M., 174 G.; Goldschläger ~ 23 M., 31 G.; Atrappenmacher 80 M., 100 G.

Leberzahl ber Gehülfen zeigt. Bei ben Zimmerleuten kommen auf 100 M. 809 G., bei ben Maurern auf 100 M. 1175 G. — Bei biesen Gewerben zeigt sich aber in ben Provinzen eine Eigenthümlichkeit. Maurer sind in Preußen 363 M., 5589 G., also auf 100 M. = 1540 G.; in Posen sind 203 M. mit 2242 G., b. h. auf 100 M. = 1104 G.; in Brandenburg sind 402 M. und 10,592 G., b. i. auf 100 M. = 2635 G.; in Pommern sind 210 M. und 4552 G., b. i. auf 100 M. = 2168 M.; in Schlesien sind 442 M. und 14,476 G., b. h. auf 100 M. = 3275 G.; in Sachsen sind 489 M. und 15,005 G., b. h. 100 zu 3069; in Westphalen sind 916 M. und 5750 G., b. h.

es kommen auf 100 M. nur 628 G.; in der Rheinprovinz sind 2911 M. und 11,520 G., d. h. auf 100 M. kommen 395 G.

Zimmerleute sind in Preußen 510 Dt. und 5189 G., auf 100 M. also 1017 G.; in Posen sind 204 M., 1648 G.; auf 100 M. also 808 G.; in Brandenburg sind 442 M., 8409 G., also auf 100 M. = 1903 G.; in Pommern 327 M., 4625 G., d. h. auf 100 M. = 1414 G.; in Schlesien sind 347 M., 10,272 G., d. h. auf 100 M. = 2672 G.; in Sachsen sind 481 M., 9592 G., d. h. auf 100 M. = 1994 G.; in Westphalen 1316 M. und nur 3772 G., b. h. auf 100 M. = 287 G.; in der Rheinprovinz sind 2337 M. und 4759 G., b. h. auf 100 M. nur 204 G. — Die Meister bei den Maurern und Zimmerleuten sind in den mittleren und östlichen Provinzen größere Unternehmer, welche im mittleren Durchschnitt ein jeder 20 bis 30 Ge= hülfen beschäftigen, nur in Posen stellt sich die Zahl auf etwa 11. In Westphalen und Rheinland bagegen beschäftigt ber Meister im Durchschnitt nur bei ben Maurern 4-6, bei ben Zimmerleuten nur 2-3 Gehülfen. Ganz und gar nicht folgt baraus, daß im Rheinland und in Westphalen weniger Maurer und Zimmerleute sind, als in den östlichen Provinzen, wenn man Meister und Gesellen zusammen nimmt. schon früher mitgetheilte Tabelle zeigt, daß im Rheinlande und Bestphalen auf resp. 207 und 220 Einwohner 1 Maurer kommt, wogegen in Preußen und Posen auf je 443 ober 570 Menschen erft 1 Maurer sich berechnet; aber die Vertheilung des Geschäfts ist eine wesentlich andere. Man möchte sagen, mehr als in den mittleren und östlichen Provinzen theilt bei ben Maurern und Zimmerleuten der Meister seinen Bewinn mit ben Gehülfen.

Die gegebene Darstellung über die Berhältnisse der Handwerker wird übrigens im Allgemeinen wohl die Ueberzeugung hervorrusen und nachweisen, daß die gewöhnlichen Gewerbe im preuß. Staate vollauf besetzt und in Blüthe sind. Es werden eine große Menge Menschen in diesen Handwerken beschäftigt, und wenn ein altes Sprichwort sagt: Handwerk hat einen goldenen Boden, so möchten die mitgetheilten Zahlen diesen Sat auch insofern bestätigen, als die Arbeiterzahlen steigen, aber nicht so, daß die Meister an Kunden verlieren, vielmehr so, daß sie mehr, als früher, Gesellen beschäftigen und diese also auch besser, als früher der Fall war, von ihrem Gewinn werden bezahlen können.

## Fabriken.

Nach höherer Borschrift wird die offizielle Tabelle über die Fabrikations-Anstalten und Fabrik-Unternehmungen im preuß. Staate nach folgenden 6 Haupt-Kategorien aufgenommen: 1) Gespinnste, 2) Gewebe, 3) Mühlen, 4) Dampfmaschinen, 5) Fabriken in Metall und überhaupt dem Bergbau angehörige Unternehmungen, 6) andere Fabrikate.

1) Die Dampfmaschinen sind ein Zeichen für den Stand der Fabrikationen und werden zu den verschiedenartigsten Unternehmungen verwandt. Es scheint daher zweckmäßig, diese zuerst zu behandeln.

Es war 1855 die Anzahl aller Dampfmaschinen im preuß. Staate 4085 mit 161,774 Pferbefraft. Rechnet man die Pferdefraft gleich 7 Menschenkräften, so ersetzen die 4085 Dampfmaschinen 1,132,418 Menschenkräfte, und dies ist noch zu wenig gerechnet, ba die Dampfmaschine Tag und Nacht arbeiten kann. Es werben bie Dampfmaschinen in den officiellen Tabellen nach den Zwecken vertheilt, für welche fie verwandt werden, und unter diesen sind zwei, bei benen die Dampstraft niemals durch Menschenkraft würde ersett werben können: für die Schifffahrt und für bie Eisenbahnen. Für bie Schifffahrt find für 1855 im preuß. Staate angegeben 122 Dampfmaschinen mit 10,887 Pferbefraft, und für die Gisenbahnen 913 mit 88,922 Pferdekraft. — Zieht man diese Summe von der Totalzahl der Dampfmaschinen mit ihren Pferdekräften ab, so bleiben 3050 Dampfmaschinen mit 61,965 Pferbekraft, b. h. im Durchschnitt jebe Dampfmaschine zu 20,8 Pferbekraft bei ben Fabriken. — Die Dampfmaschinen für die Gisenbahnen haben im Durchschnitt 97,4 und die Dampfmaschinen für die Schifffahrt 89,2 Pferdetraft. — Für beide Zwecke sind also die Dampfmaschinen von viel größerer Kraft, als die in den Fabriken benutten Maschinen.

1

Es ist ein ganz außerordentlicher Aufschwung in diesen Zeichen der Fabrikation, den Dampfmaschinen, eingetreten; denn 1849 wurden siberhaupt gezählt 1964 Opfm. mit 67,149 Pftr. — Rechnet man von diesen nun die bei der Schiffsahrt und den Eisenbahnen 1849 verwandten 519 Opfm. mit 37,666½ Pftr. ab, so bleiben als bei Fabrikationen verwendet nur 1445 Opfm. mit 29,482½ Pftr., während Ende 1855 = 3050 solcher Dampfmaschinen mit 61,965 Pftr. gezählt wurden. In dem Zeitraume von 6 Jahren haben sich also die bei der Fabrikation verwendeten Dampfmaschinen um 1605 mit 32,482½ Pftr. vermehrt.

Nach ben verschiedenen Gattungen von Fabriken und anderen Zwecken, sür welche die Dampsmaschinen im preuß. Staate angewandt werden, sind sür das Jahr 1855 im preuß. Staate angegeben: sür Waschinen-Spinnerei 314 Opfm. mit 5155 Pfkr.; für Weberei 71 D. mit 1170 Pfkr.; für Walkerei 58 Opfm. mit 604 Pfkr.; für Waschinensabriken 201 Opfm. mit 2048 Pfkr.; für Getreidemühlen 337 Opfm. mit 3566 Pfkr.; für Schneidemühlen 82 Opfm. mit 1040 Pfkr.; für sonstige Mühlen 97 Opfm. mit 1262 Pfkr.; für den Bergbau 569 Opfm. mit 24,748 Pfkr.; für die

Schiffsahrt 122 Opfm. mit 10,887 Pffr.; für die metallische Fabrikation aller Art 421 Opfm. mit 13,955½ Pfkr.; für die Eisenbahnen 913 Opfm. mit 88,922 Pfkr.; für alle übrige hier nicht genannte Zwecke 900 Opfm. mit 8416 Pfkr.

Rechnet man nach ben Pferdekräften, so wird allerdings am meisten Dampffraft angewendet bei ben Gisenbahnen, 88,922 Pffr. auf 913 Dampfmaschinen. Es ist auch gegen 1849 bei dieser Anwendung der Dampstraft der meiste Fortschritt, von 28,347 Pftr. (bei 429 Opfm.) auf 88,922, d. h. von 100 zu 373. — Dann folgt die Anwendung der Dampftraft bei bem Bergbau, 24,748 Pftr. auf nur 569 Maschinen, also jebe Maschine zu 42,97 Pftr.; im Jahre 1849 wurden im Staate für den Bergbau gezählt 332 Opfm. mit 13,695 Pffr.; der Fortschritt in den letzteren ist wie 100 zu 181. — Demnach ist 1855 die bedeutenoste Zahl der angewandten Dampfkraft bei der metallischen Fabrikation aller Art 13,955½ Pfkr. für 421 Opfm. — 1849 wurden für diesen Zweck verwandt 192 Opfm. mit 52984 Pftr.; der Fortschritt nach der Zahl der Pferdekraft ist wie 100 zu 263. — Nun erst folgen die Zahlen der angewandten Dampf= traft für die Schifffahrt, 122 Opfm. mit 10,887 Pftr.; auch hier ist ein Fortschritt gegen 1849, doch nicht so bebeutend, als bei den bisher erwähnten Anwendungen der Dampffraft. Es sind nämlich 1849 gezählt worden für die Schifffahrt 90 Opfm. mit 9319 Pffr. — Bei letterer also ein Fortschritt von 100 zu 117.

Interessant ist es, daß bieser Zahl nach der Fabrikentabelle von 1855 sogleich nach ber Pferbekraft bie Zahl ber Dampfmaschinen folgt, für alle nicht besonders genannten Zwecke. Die Kraft des Dampfes hat vor der Kraft des Wassers und des Windes voraus, daß sie überall hingebracht und so stark ober schwach gemacht werden kann, als ber Zweck es erfordert. Bei steigender fabrikativer Thätigkeit merden daher Dampfmaschinen überall und auch nach kleiner Kraft angewandt, wo irgend das Bedürfniß einer Fabrik solche erfordert. Nun sind solche Dampfmaschinen 1855 für Zwecke der verschiebensten Arten von Fabriken 900 mit 8416 Pftr., also im Durchschnitt jede Maschine nur mit 9,34 Pftr. — 1849 waren solcher Opfm. im Gange 369 mit 3397½ Pftr. eine Steigerung in ber Pferbekraft von 100 zu 248. — Nun kommt die angewandte Dampftraft für Maschinenspinnerei, 314 Opfm. mit 5155 Pftr. -Die Zahlen waren 1849 = 196 Opfm. mit 2757 Pffr., eine Steigerung ber letteren von 100 zu 187. — Nicht erheblich geringer ist die Pftr., welche für Getreibemühlen gebraucht wirb; 1855 sind gezählt 3566 Pffr. auf 337 Opfm., 1849 nur 95 Opfm. mit 1111 Pftr., ein Fortschritt in ber Pftr. von 100 zu 321. — Es mag hier sogleich mit angeführt werben, daß die bei anderen Mühlenwerken angewandte Dampfkraft viel

geringer ist. Für Schneibemühlen gingen 1855 nur 82 Dpfm. mit 1040 Pffr., 1849 aber nur 29 mit  $337\frac{1}{2}$  Pffr., in letterer ein Fortschritt von 100 zu 308. Für sonstige Nühlen gingen 1855 = 97 Opfm. mit 1262 Pffr., 1849 aber nur 63 mit 598 Pffr., im letteren ein Fortschritt von 100 zu 211. — Nimmt man alle Mühlenwerke zussammen, so waren sür viese im Gange 1849 = 187 Opfm. mit 2046½ Pffr. und 1855 = 516 Opfm. mit 5868 Pffr., in Bezug auf lettere ein Fortschritt von 100 zu 286. Geringer ist die angewandte Kraft bei den übrigen in der Tabelle noch angegebenen Fabrik-Anstalten. Für Waschinensadriken gingen 1849 = 91 Opfm. mit 1354 Pffr., und 1855 = 201 mit 2048 Pffr., ein Fortschritt der letteren von 100 zu 151. — Für Weberei gingen 1849 = 40 Opfm. mit 565 Pffr., und 1855 gingen 71 Opfm. mit 1170 Pffr., ein Fortschritt der letteren von 100 zu 207. — Für Wasterei endlich gingen 1849 = 38 Opfm. mit 369 Pffr., und 1855 = 58 mit 604 Pffr., in den letteren ein Fortschritt von 100 zu 164.

Diese Darstellung zeigt, wie sehr bie Dampfkraft auch im preuß. Staate für alle Zweige ber Fabrikation nach und nach thätig wirb. Sie zeigt zugleich, wie außerordentlich groß der Fortschritt in allen diesen Beziehungen nur seit den letzten 6 Jahren gewesen ist. Sicherlich würde sich noch ein viel größerer Fortschritt zeigen, wenn es möglich wäre, auf noch entfernter liegende Jahre zurückzugreifen. Indessen sind erst seit 1846 die Angaben über die Verwendungen der Dampfmaschinen so zusammengestellt, daß statistische Bergleichungen, wie oben angedeutet worden, möglich werden. Die früheren Gewerbetabellen enthalten nur allgemeinere Angaben; die früheste ist vom Jahre 1837 und giebt für ben ganzen preuß. Staat nur eine Anzahl von 423 Dampfmaschinen mit 7513 Pferbekraft. Andauernd ergab eine jete Zählung ein Steigen (vergl. Königl. preuß. Staats - Anzeiger Nro. 268 von 1857). Eine Bergleichung ber Dampfmaschinen und Pferbekräfte in 1837 und 1855 ergiebt sonach in diesen 18 Jahren eine Steigerung ber Maschinen von 100 zu 966 und ber Pferbefrafte von 100 zu 2153, welches einen ganz außerorbentlichen Aufschwung in Fabrikation und Industrie beurfunbet.

Es ist inbessen ein großer Unterschied in der Anzahl der Dampfsmaschinen nach den verschiedenen Provinzen. Rheinland hatte die meisten 1235 Opfm. mit 59,615 Pftr., dann folgt Brandenburg: 758 Opfm. mit 20,020½ Pftr.; indessen zeigt Westphalen viel weniger Maschinen: 435, aber viel mehr Pferdetraft: 31,500½; dies liegt an der großen Zahl von Dampsmaschinen und Pferdetraft, die auf Eisenbahn und Schiffsahrt in Westphalen kommen. Eine richtige Schätzung, wie viel Dampstraft für Fabrikwesen aufgewandt wird, ergiebt sich erst nach Abzug der

Dampfmaschinen, die für Schifffahrt und Gisenbahnen in Anwendung sind. Alle diese Zahlen erhellen aus der nachfolgenden kurzen Uebersicht.

| $\mathfrak{D}$ | α | m | þ | f | m | a | f | ф | ŧ | u | e | n. |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

|                                                                                                           |                                                       |                                                                               |                                                   |                                                                         | Milo obs                              | te Sotfifa                                                            | het n. Elfe                                | enbahnen                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                           | liberhaupi                                            |                                                                               | für Shifffabit<br>und Eifenbahnen                 |                                                                         |                                       |                                                                       | Auf nachstehenbe<br>Einwohnerzahl<br>Tommi |                            |
|                                                                                                           | Bahi                                                  | Pferbe-<br>fräfte                                                             | Zah!                                              | beren<br>Pferbe-<br>träfte                                              | BaH                                   | beren<br>Pferbe-<br>frafte                                            | dampf=<br>mafcine                          |                            |
| 1. Brenßen 2. Bofen 3. Branbenburg 4. Bommern 5. Schlesten 6. Sachsen 7. Westphalen 8. Rheinl. mit Hobenz | 160<br>82<br>758<br>254<br>533<br>628<br>435<br>1,235 | 5,464<br>4,619<br>20,020‡<br>9,943‡<br>16,789<br>13,622‡<br>31,500‡<br>59,615 | 61<br>55<br>218<br>114<br>152<br>97<br>126<br>212 | 4,473<br>4,400<br>13,862<br>8,730<br>9,403<br>7,990<br>22,100<br>28,851 | 27<br>549<br>140<br>381<br>531<br>309 | 991<br>219<br>6,1584<br>1,2134<br>7,386<br>5,8324<br>9,4004<br>30,764 | 9,207<br>8,353<br>3,506                    | 1,062<br>431<br>319<br>162 |

Ordnet man nun die Prodinzen, je nachdem sie mehr ober weniger Pferbekräfte durch Dampf in den Fabriken und dem Bergbau ersetzen, so ergeben die positiven Zahlen 1) Rheinprodinz, 2) Westphalen, 3) Schlessien, 4) Brandenburg, 5) Sachsen, 6) Pommern, 7) Preußen, 8) Posen. Bei der verschiedenen Dichtigkeit der Bevölkerung in den Prodinzen scheint es aber, um zu richtigen Vergleichungen zu kommen, nothwendig zu vergleichen, auf wie viel Menschen in jeder Prodinz und im Staate eine Pferdekraft der Dampsmaschinen sich berechnet.

Im ganzen Staate kommt 1 Pftr. in Dampfm. in Fabriken auf 278 Einw.: am Rhein auf 97 E.; in Westphalen auf 162 E.; in Sachsen auf 319 E.; in Brandenburg auf 366 E.; in Schlesien auf 431 E.; in Pommern auf 1062 E.; in Preußen auf 2660 E.; in Posen auf 6359 E. Die Dampsmaschinen selbst geben keinen so richtigen Anshalt, benn die vorher abgebruckte Uebersicht läßt erkennen, daß z. B. in Brandenburg 1 Opfm. etwa 11 Pftr. im Durchschnitt hat, im Rheinsland dagegen 30 Pftr. — Indessen mag der Bollständigkeit wegen noch verglichen werden, auf wie viel Menschen 1 Dampsmaschine kommt; im Staate und in den Provinzen die Zahl der Dampsm. immer ohne dies senigen angenommen, welche für Schiffsahrt und sür Eisenbahnen thättig sind.

Bon solchen, ben Fabriken und auch bem Bergbau zugehörigen Dampfmaschinen berechnet sich im Staate 1 auf 5640 E.; in ber Rheinsprovinz 1 auf 2916 E.; in Sachsen 1 auf 3506 E.; in Brandenburg 1

auf 4175 E.; in Westphalen 1 auf 4942 E.; in Schlesien 1 auf 8353 E.; in Pommern 1 auf 9207 E.; in Preußen 1 auf 26,634 E.; in Posen 1 auf 51,579 E.

Die Provinz Preußen hat im Ganzen 160 Dampfmaschinen mit 5464 Pferdefraft; eine bebeutende Zahl davon fällt auf die Eisenbahnen, nämlich 31 mit 3425 Pftr. bei ben R.=B. Königsberg und Danzig ver= zeichnet. Sie gehören natürlich ber ostpreuß. Hauptbahn an. Rahezu eben so stark ist die Anzahl der Dampsm. für die Schifffahrt, 30 mit 1048 Pffr.; nicht blos die Küftenfahrt in der Oftsee, sondern auch die innere Schifffahrt auf der Memel, der Weichsel, hat jett Dampfschiffe. Für die Fabrikation bleiben 99 Dampfm. mit 991 Pfkr. Walkerei und Weberei beschäftigen in ber Provinz Preußen keine Dampf= maschinen. Dagegen find für Getreibemühlen 35 mit 321 Pftr.; für Schneibemühlen 8 mit 94 Pffr.; für sonstige Mühlen 16 mit 175 Pffr.; im Ganzen also für Mühlenwerke 59 Dampfmaschinen mit 590 Pftr. in ber Provinz thätig. Für Maschinenfabriken geben 12 Opfm. mit 123 Pftr.; für metallische Fabrikation aller Art 6 mit 109 Pfkr.; für Maschinenspinnerei 1 mit 24 Pffr.

Es ist nicht uninteressant, daß in Preußen, woselbst besonders in Königsberg und Danzig das Fabrikwesen mehr und mehr erwacht, für alle übrigen hier nicht besonders genannten Zwecke bereits 21 Opfm. mit 145 Pftr. im Gange sind.

In der Provinz Bosen gehen im Ganzen nur 82 Opfm. mit 4619 Pftr., und hiervon fällt der bei weitem größeste Theil auf die Sisenbahnen, nämlich 55 mit 4400 Pftr. Für die Schiffsahrt, den Bergbau, für die metallische Fabrikation, für Maschinenfabriken, für Weberei geht keine einzige Dampsmaschine in der Provinz Posen. Es sind in 1855 nur angegeben 15 mit 106 Pftr. für Getreidemühlen, 3 mit 20 Pftr. für Schneidemühlen, 3 mit 27 Pftr. für sonstige Mühlen; im Ganzen für Mühlen 21 Opfm. mit 153 Pftr. Ferner gehen 3 mit 38 Pftr. sür Maschinen-Spinnerei; 1 mit 16 Pftr. sür Walkerei und 2 mit 12 Pftr. für alle sonstige nicht besonders benannte Zwecke. Diese Zahlen zeigen ganz deutlich, daß in der Provinz Posen, in welcher die Landwirthschaft sich so außerordentlich hebt, das Fabrikwesen und alle große Industrie-Unternehmungen noch wenig in Blüthe sind.

Die Provinz Brandenburg hat die bedeutende Zahl von 758 Opfm. mit 20,020½ Pffr. Von diesen fällt ein nicht unbedeutender Theil anf die Eisenbahnen, die sich ja in Berlin von allen Weltgegenden her treuzen. Es sind 218 Lokomotiven mit 13,862 Pftr. aufgeführt; für die Schifffahrt ist in Brandenburg jetzt keine Dampsmaschine thätig; bagegen sind 540 mit 6158½ Pftr. thätig sür Bergbau und Fabrikation;

für den Bergbau find 6 mit 42 Pftr. angegeben, 2 davon im Oberbarnimer Kreis bei Wriezen und Bollersdorf zu Braunkohlen und 4 im Ofthavelländischen Kreise, in welchem Linum liegt, für Torfgräberei. Wichtiger sind die Dampfmaschinen, die für die eigentliche Fabrikation bestimmt sind. Berlin allein hat zu Fabrikwesen 189 Opfm. mit 2268 3 Pffr. — In der ganzen Provinz Brandenburg sind 76 Opfm. mit 884 Pffr. für Getreidemühlen; 32 mit 450 für Schneidemühlen; 16 mit 262 Pffr. für Mühlen anberer Art; im Ganzen also für Mühlenwerke 124 Opfm. mit 1599 Pffr. — Für Maschinen=Spinnerei gehen 111 Opfm. mit 1188 Pffr.; für metallische Fabrikation 48 Opfm. mit 782 Pftr., von benen 31 mit 368 Pftr. auf Berlin fallen; für Maschinenfabriken 32 mit 262 Pfkr., von benen 21 mit 178 Pfkr. in Berlin Diese letzteren Zahlen zeigen beutlich, wie hoch getrieben in ber ganzen Provinz und besonders in Berlin der Maschinenbau und die damit verwandte metallische Fabrikation ist. Es sind ferner in der Provinz 17 Opfm. mit 231 Pffr. für Walkerei, 3 mit 15 Pffr. für We= berei im Gange. Merkwürdig ist endlich, daß für alle übrige hier nicht genannte Zwecke 199 Opfm. mit 2039 Pftr. in der Provinz arbeiten; von diesen gehören 103 mit 1165 Pffr. Berlin an. Es zeigt sich, wie die Dampffraft nach vielen Seiten hin in der verschiedensten Art in das viel verzweigte Fabrikwesen eingreift.

Die Provinz Pommern zeigt viel mehr Dampfmaschinen als die Provinzen Preußen oder Posen; im Ganzen 254 Opfm. mit 9943½ Pftr. Hiervon fallen allerdings auf die Eisenbahnen 89 mit 71,53 Pftr., sämmtslich im R. » B. Stettin; für die Schifffahrt gehen in dieser Provinz 25 Opfm. mit 1577 Pftr. Der R. » B. Stettin hat davon 22 mit 1407; der R. » B. Stralsund 3 mit 170 Pftr.; Cöslin keine.

Esbleibt die nicht unbedeutende Zahl von 140 Maschinen mit 1213 pffr. sür Bergbau und Fabrikation. Für den Bergbau ist nur 1 Opfm. im R.=B. Sölin mit 11 Pffr. angeführt; sie gehört zur Saline in Colberg. — Bon den übrigen specieller angesührten Opfm. in der Tabelle stehen die meisten, 45 mit 261 Pffr., bei den Maschinensabriken, von denen 43 mit 247 Pffr. im R.=B. Stettin, d. h. in Stettin selbst stehen. Biel wesniger gehen sür metallische Fabrikationen aller Art, 3 mit 41 Pffr. Ferner sind in der Prov. Pommern 23 Opfm. mit 319 Pffr. für Gestreidemühlen, für Schneidemühlen 6 mit 68 Pffr., für sonstige Mühlen 5 mit 67 Pffr., also sür Mühlen überhaupt 34 Opfm. mit 454 Pffr. Es sind ferner noch angegeben 3 Opfm. mit 26 Pffr. für Maschinensspinnerei in Callies und Falkenburg im Kreise Oramburg; für Weberei und Walkerei beschäftigt die Prov. Pommern keine Oampsmaschine, das gegen gehen 54 Opfm. mit  $420\frac{1}{2}$  Pffr. für alle übrigen nicht genannte

Zwecke, und fallen von diesen 50 mit 388½ Pftr. auf den R.2B. Stettin, die meisten in Stettin und Umgegend.

Mehr als noch einmal so viel Dampfmaschinen, als Pommern hat, zählt Schlesien, im Ganzen 533 mit 16,789 Pffr. Allerdings sind für die Eisenbahnen 152 Lokomotiven mit 9403 Opfm. in Thätigkeit; für Schifffahrt keine. Es bleiben für Bergbau und Maschinenwesen 381 Opfm. mit 7386 Pftr.; bavon fallen die meiften auf den Bergban 156 mit 2970 Pffr.; die meisten gehen im R.-B. Oppeln, 127 mit 2512 Pftr. — Für Mühlen aller Art gehen 54 Opfm. mit 634 Pftr. treibemühlen 30 mit 385 Pffr., Schneidemlihlen 9 nit 135 Pffr., sonstige Mühlen 15 mit 114 Pffr. Für die metallische Fabrikation aller Art geben 50 Opfm. mit 2008 Pffr.; diese mit bem Bergbau zusam= menhäugenden Unternehmungen sind in Schlesien also bedeutend, auch muffen die Opfm. größere sein, benn im Durchschnitt kommt auf jebe 40 Pffr. Der R.=B. Oppeln zeigt die meiste Anwendung von Dampf für diese Fabrikation, 41 Opfm. mit 1902 Pfkr. Biel geringer sind die Opfm., welche für Maschinenfabriken angewandt werden, es sind nur 13 mit 120 Pffr. angegeben. Schlesien ist aber außer im Bergbau und in der metallischen Fabrikation in Gespinnsten und Webereien bebeutend, namentlich sind größere Maschinenspinnereien in ben R.=B. Liegnit und Breslau. Für ganz Schlesien sind für Maschinenspinnerei aufgeführt 33 Opfm. mit 935 Pffr., 5 mit 140 Pffr. für Weberei, 1 mit 15 Pffr. für Walkerei. Eudlich ist boch auch schon ziemlich bedeutend die Anzahl berjenigen kleineren Dampfmaschinen, welche für Fabriken aller Art angewandt werden; die Tabelle für 1855 giebt 69 mit 564 Pffr. an.

Die Provinz Sachsen hat im Ganzen 628 Opfm. mit 13822½ Pffr., bavon fallen 88 mit 7290 Pffr. anf die Eisenbahnen, für die Schiffsahrt geben 9 mit 700 Pffr., sämmtlich im R.-B. Magdeburg, auf der Elbe. Für Bergdau und Fabriken geben in Sachsen 531 Opfm. mit 5832½ Pffr. — Recht bedeutend ist die Anzahl für den Bergdau, 79 mit 1370½ Pffr. Sämmtlich in den R.-B. Magdeburg und Mersedurg. Es sind dies die Opfm. in den Mansseldschen Bergwerken, überhaupt in dem Sächssisch die Opfm. in den Mansseldschen Bergwerken, überhaupt in dem Sächssischen R.-B. Magdeburg. Für Getreidemühlen gehen 53 Opfm. mit 349 Pffr., für Schneidemühlen 4 mit 40 Pffr., für sonstige Mühlen 11 mit 100 Pffr., zusammen also für Mühlen 68 Opfm. mit 489 Pffr. — Für metallische Fabrikation aller Art gehen in dieser Provinz viel wesniger Opfm. als in Schlesien, 12 mit 186 Pffr.; stärker aber als in Schlesien ist die Anzahl der Opfm. für Maschinensabriken, 18 mit 169 Pffr.; aber auch die Maschinenspinnerei, Weberei und Walkerei zählt

in ber Provinz Sachsen eine nicht unbebeutenbe Zahl von Opfm., für Maschinenspinnerei 32 mit 441 Pftr.; für Weberei 2 mit 46 Pftr., für Walkerei 4 mit 50 Pftr.; die meisten bei der Maschinenspinnerei hat der R.-B. Magdeburg wegen der Tuchsabrikation und Streichgarnspinnerei in Burg, Calbe 2c. Sehr erheblich sind endlich und mehr als in irgend einer anderen Provinz die vielen für alle übrige hier nicht genannte Iwede gehenden Dapsmaschinen. Es sind angegeben 316 mit 3081 Pftr. — Die meisten davon gehören dem R.-B. Magdeburg an, nämlich 256 mit 2325 Pftr., hervorgerusen besonders durch die Menge von Runkelrübenzuckersabriken, deren einzelne 3, 4, ja 5 und 8 Dampsmaschinen beschäftigen. Auch Cichorien-, Tabak-, Papier- und chemische Fabriken treten mit größeren Dampsmaschinen hinzu.

Die Provinz Westphalen hat im Ganzen 435 Opfm. mit 31,500} Pffr. Davon fallen auf Eisenbahnen 120 mit 21,768 Pffr.; auch für die Schifffahrt sind in dieser Provinz 6 Opfm. mit 332 Pffr. angestührt, sie stehen in den Speciallisten bei Minden und Hamm (Weser und Lippe). Für Bergbau und Fabrikwesen bleiben 309 Opfm. mit 400½ Pffr.

Erheblich ist ber Bergbau, 91 mit 5583 Pffr., von benen 86 mit 5495 Pftr. auf den R.=B. Arnsberg, der so reich ist an metallischer Produktion im Siegenschen Gebirge, fallen. Ebenso stark ist beinabe die Anzahl der Opfm. für metallische Fabrikation aller Art, 86 mit 2290 Pftr., von benen wiederum auf den R.-B. Arnsberg, in dem die Grafschaft Mark liegt mit ihrer ftarken Industrie, 81 mit 2209 Pfkr. fallen. Für Maschinenfabriken gehen bagegen nur 15 mit 142 Pftr., Getreidemühlen brauchen 34 mit 432 Pffr., Schneidemühlen 6 mit 91, sonstige Mühlen 14 mit 115, also für Mühlen überhaupt 54 Opfm. mit 638 Pfkr. Für Maschinenspinnerei sind angegeben 18 Opfm. mit 326 Pftr., für Weberei 2 mit 20 Pftr., für Walkerei 1 mit 16 Pfkr., für alle übrige nicht genannte Zwecke 42 mit 385½ Pftr. 3 R.=B. Münster, Minden, Arnsberg ist es ber lettere, der so in= dustriereich ist, welcher bei Weitem die meifte Dampftraft in ber Prov. Westphalen anwendet. Von den für Bergbau und Fabriken in Westphalen gehenden 309 Opfm. mit 9400z Pftr. fallen 241 Opfm. mit 8454z Pftr. auf den R.=B. Arnsberg.

Die Rheinprovinz, mit Einschluß von Hohenzollern, hat von allen Provinzen des preuß. Staates die meisten Opfm., 1235 mit 59,615 Pftr. — Die Eisenbahnen nehmen 160 Opfm. mit 21,621 Pftr. in Anspruch; aber erheblich ist die Dampffahrt auch auf dem Rhein; einige Dampsschiffe gehen auch auf der Wosel; für die Schifffahrt gehen in der Rheinprovinz 52 Opfm. mit 7230 Pftr. Für Bergbau und

Fabriken bleiben 1023 Opfm. mit 30,764 Pkr. — Am meisten nimmt boch auch hier ber Bergbau in Anspruch, 236 mit 14,772 Pfkr. — Für die metallische Fabrikation, die außerordentlich blühend ist, gehen 214 mit 85194 Pfkr.; auch die Maschinenfabriken beschäftigen viel, 66 Opfm. mit 971 Pfkr.

Mühlen haben Opfm. 71 mit 767 Pftr. für Gtereibemühlen, für Schneibemühlen 14 mit 142 Pftr., für andere Mühlen 17 mit 402 Pftr. sind zusammen 102 Ompf. mit 1311 Pftr. — Bedeutend ist aber auch am Rhein Alles, was sich auf Spinnerei und Weberei bezieht; für Maschinenspinnerei gehen 113 Opfm. mit 2177 Pftr., für Weberei 59 mit 949 Pftr., für Walterei 34 mit 276 Pftr.; keine andere Provinz zeigt einiger= maßen nur vergleichbare Zahlen in diesen Beziehungen. Für alle übrigen nicht genannten Zwecke gehen 197 Opfm. mit 1768 Pffr. Es erreicht biese Summe nicht die Höhe ber in ähnlicher Art für Magbeburg angegebenen Opfm., was lediglich barin seinen Grund hat, daß Runkelrübenzucker-Fabriken am Rhein nicht bestehen, während sonst die Fabrikation außerorbentlich verzweigt ist und für eine Menge der verschiedensten Fabrikationen Dampfmaschinen in Anwendung sind. Der industriereichste Bezirk am Rhein ist Düffelborf; von den für Bergbau und für Fabrikation in der Rheinprovinz gehenden 1023 Opfm. mit 30,764 Pfkr. fällt mehr als die Hälfte allein auf den R.-B. Düsseldorf nämlich 526 mit 15,4074 Pftr., viel geringer, aber auch noch sehr bebeutend ist ber R.-B. Nachen. Dieser hat 287 mit 11,187 Pffr.; beide zusammen also haben 813 Opfm. mit 26,594½ Pftr. — Sehr viel geringer schon ist Coln, bas nur 104 Opfm. mit 1349 Pffr. hat; noch viel unbebeutender aber find Coblenz und Trier in ber Zahl ber Dampfmaschinen. — Trier nämlich hat 71 mit 2304 Pffr., Coblenz 32 mit 4561 Pffr. — Trier zeigt zwar weniger Opfm. als Cöln, aber mehr Pftr., welches die metallische Fabrikation aller Art veranlaßt, benn Trier hat für diese 23 Opfm. mit 1225 Pffr., während Eöln nur 7 mit 83 Pffr. hat.

Die Hohenzollernschen Lande haben nur 3 Opfm. mit 60 Pkr., und zwar für Maschinen-Spinnerei 1 mit 40 Pkr., und für metallische Fasbrikation 2 mit 20 Pkr.

2) Die Mühlen sind ähnlich wie die Dampsmaschinen, in vielen Fällen Hülfen der Fabrikation. Mühlen, welche blos zum Getreides mahlen bestimmt sind, gehören, wenigstens zum großen Theile, mehr dem handwerksmäßigen Gewerbe an. Die officiellen Tabellen, welche den Mühlen einen eigenen Abschnitt zuwenden, unterscheiden nach dem Zwecke und der Anwendung der Mühlen 6 Hauptkategorieen: Getreides Mühlen zu Mehl, Gries, Grüße und Graupen, auch zum Schroten

von Getreide und Malz, Oelmühlen, Walkmühlen, Lohmühlen, Sägemühlen und andere Mühlenwerke zu verschiedenen Zwecken.

Die wichtigste Abtheilung sind die Getreidemühlen. Es werden 4 verschiedene Arten angegeben: Wassermühlen, Windmühlen, durch thierische Kräfte getriebene und durch Dampf getriebene Getreidemühlen. Mur bei ben Wasser= und Windmühlen ist die Zahl der Meister und Gehülfen angegeben, und zwar Wassermühlen 14,165 Mt., 14,694 G. im Ganzen, also 28,859 Müller bei Wassermühlen. Bei ben Windmühlen sind getrennt die Bockmühlen (die gewöhnliche, sehr unvollkommene Art der Windmühlen) 11,591 M., 8492 G., im Ganzen 20,083 Müller für Bockwindmühlen. Hollandische Mühlen sind bei den Windmühlen angegeben 1269 M., 1430 G. = 2699 Müller für holländische Mühlen zusammengenommen. Die Bockwindmühlen und holl. Wind= mühlen zusammen beschäftigen hiernach 12,860 M., 9922 G. = 22,782 Personen zusammen. Es sind also im Ganzen mehr Personen bei ben Wassermühlen beschäftigt, als bei ben Windmühlen, und zwar kommt bies besonders durch die Provinzen Schlesien, Rhein und Sachsen, denn Meister und Gehülfen zusammen gerechnet, waren bei Wassermühlen beschäftigt: in Preußen 2524, in Posen 1080, in Brandenburg 2610, in Pommern 1613, in Schlesien 8000, in Sachsen 4195, in Westphalen 2524, im Rheinland, incl. Hohenzollern, 6310. Zum Theil mag die natürliche Beschaffenheit, durchschnitten von vielen Flüssen und Bächen, diese Ueberzahl der Wassermühlen in den 3 Provinzen: Schle= sien, Rhein und Sachsen herbeiführen, zum Theil aber auch die vorgeschrittene Industrie in diesen Provinzen, ba die Wassermühlen sicherern und besseren Ertrag gewähren, als besonders die gewöhnlichen Boc-Bei Bockwindmühlen sind beschäftigt in Preußen 2481 M. und G., in Posen 4107, in Brandenburg 3537, in Pommern 1920, in Schlesten 4145, in Sachsen 3524, bagegen in Westphalen nur 154, und am Rhein 215. — Holländische Mühlen beschäftigten in Preußen 645 M. und G., in Posen 39, in Brandenburg 276, in Pommern 502, in Schlesien 160, in Sachsen 190, in Westphalen 407, und in ber Rheinprovinz 480. Hier tritt merkwürdig heraus, wie bei ben Bockwindmühlen so wenig in Westphalen und Rheinland vorkommen, wogegen aber von den besser construirten hollandischen Mühlen, wenngleich diese immer nur eine unbebeutenbe Zahl ber Getreibemühlen sind, schon eine größere Anzahl in Westphalen und Rheinprovinz hervortritt. Rechnet man Meister, Gehülfen und Lehrlinge zusammen, so waren 1855 beschäftigt: in Preußen 2524 Personen bei Wassermühlen, 3126 Pers. bei Bock- und holl. Windmühlen, zusammen 5650 Perf.; in Posen 1083 Pers., bei Wassermühlen 4146 Pers., bei Bock- und holl. Windmühlen, zus. 5229 Pers., in Brandenburg bei Wassermühlen 2610 Pers., bei Bock- und holl. Windmühlen 3813, zus. 6423 Pers., in Fommern bei Wassermühlen 1613 Pers., bei Bock- und holl. Windmühlen 2422 Pers., zus. 4035 Pers., in Schlesten bei Wassermühlen 8000 Pers., bei Bock- und holl. Windmühlen 4305, zus. 12,305 Pers., in Sachsen bei Wassermühlen 4195 Pers., bei Bock- und holl. Windmühlen 3714 Pers., zus. 7909 Pers., in Westphalen bei Wassermühlen 2524 Pers., bei Bock- und holl. Wind- mühlen 561 Pers., zus. 3085 Pers., in der Rheinprovinz bei den Wassermühlen 6310 Pers., bei den Bock- und holl. Windmühlen 695 Pers., zus. 7005 Pers.

Diese Zahlen ergeben, daß vor allem Schlesien, dann aber auch Sachsen und die Rheinprovinz die größeste Zahl von Personen bei ihren Getreidemsihlen beschäftigen. Im ganzen Staate sind hiernach 51,641 Personen bei diesen Mühlen thätig, und diese Personen als Gewerbstreibende betrachtet, stehen nach ihrer Zahl in einem ähnlichen Verhältnisse zur Bevölkerung, wie etwa die Bäcker (42,788) und Zimmerleute (54,230.)

Den richtigsten Ueberblick über bie Getreibemühlen gewährt jedoch die Anzahl der Mühlen selbst und besonders die Anzahl der Mahlgänge. Inbessen liefert ber Mahlgang bei ber Wassermühle mehr als bei ber Windmühle, bei der durch thierische Kraft getriebenen Mühle etwa eben so viel als bei der Windmühle, bei den durch Dampf getriebenen Mühlen nach Hoffmann (bie Bevölkerung bes preuß. Staates nach bem Ergebnisse, der zu Ende des J. 1837 amtlich aufgenommenen Nachrichten in staatswirthschaftlicher, gewerblicher und sittlicher Beziehung) 1½mal so viel als der Mahlgang der Wassermühle. Nach Angaben Sachverständiger ift indessen 12mal zu wenig, man kann 2mal und mehr als das rechnen. Jebe Bockmühle hat in der Regel nur einen Mahl= gang, die viel besseren holl. Windmühlen haben in der Regel deren 2. Hiernach liefern 1000 Bockwindmühlen kaum so viel Mehl 2c., als 250 Wassermühlen, jebe zu 2 Mahlgängen; und 100 Dampfmühlen, ja 50 und weniger Dampfmühlen liefern gewiß mehr Mehl als 1000 Bocwindmühlen.

Die Anzahl der Mühlen an sich liefert hiernach kein sicheres Bild über die Mahlkraft in jedem Staate; man muß die Verschiedenartigkeit der Mühlen berücksichtigen.

Es hatte ber preußische Staat 1837:

Wassermühlen 14,110 mit 23,771 Mahlgängen.

Bodwindmühlen 9,985 = 9,985

Latus 24,095 mit 33,756 Mahlgängen.

|                  |      |   | Mal | lgänge | 735<br>1,247<br>27 | s<br>s | 1,470<br>1,294<br>64 | Mahlgängen. |
|------------------|------|---|-----|--------|--------------------|--------|----------------------|-------------|
| Magazan 1        | 05K. |   | 34  | ammen  | 26,104             | mit    | 36,584               | Mahlgängen. |
| Dagegen 1        | 000: |   |     |        |                    |        |                      |             |
| Waffermühlen .   | • •  | • | •   |        | 15,227             | mit    | 26,523               | Mahlgängen. |
| Bodwindmühlen    |      | • | •   |        | 12,521             | =      | 12,521               | 8           |
| Hollandische Mül |      |   |     |        | 1,405              |        | 2,810                | \$          |
|                  |      |   | •   |        |                    |        | 1,843                | ,           |
| Dampfmühlen .    | • •  | • | •   |        | 356                | *      | 890                  | s           |

Zusammen 31,368 mit 44,587 Mahlgängen.

Diese kleine Uebersicht zeigt sehr beutlich, wie nach Mühlen und mehr noch nach Mahlgängen die Zahlen seit 1837 gestiegen sind.

Schließlich mag noch eine tabellarische Uebersicht folgen über die Getreidemühlen für 1855 nach den Provinzen. Schlesien hat die meisten Mühlen; auch an der Arbeiterzahl sieht man die Bedeutung der Mühlenwerke; auch die Zahl der Dampfmühlen ist nicht unerheblich, doch ist diese bedeutend größer in Brandenburg, Sachsen und in der Rheinprovinz.

Getreibemühlen.

|                                  | 2036    | assermühl    | eu.          | 2800    | fwindmü | blen.     | <b>H</b> olländ | ische Wi | ndmühlen |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------------|----------|----------|
| Provinzen.                       | 3       | a b l b      | er           | 3       | аріь    | er        | g               | a fi b   | e T      |
| -                                | Mühlen. | Mahlg.       | Arbeiter.    | Mühlen. | Matig.  | Arbeiter. | Mühlen.         | Mahlg.   | Arbeiter |
| 1. Preußen .                     | 1072    | <b>23</b> 33 | 2524         | 1562    | 1562    | 2481      | 342             | 684      | 645      |
| 2. Posen                         | 555     | 1.007        | 1083         | 2657    | 2657    | 4107      | 24              | 48       | 39       |
| 8. Brandenburg.                  | 1136    | 2298         | <b>261</b> 0 | 2202    | 2202    | 3537      | 135             | 270      | 276      |
| 4. Pommern .                     | 738     | 1240         | 1613         | 1037    | 1037    | 1920      | 229             | 458      | 502      |
| 5. Schlesten .                   | 3896    | 6443         | 8000         | 2733    | 2733    | 4145      | 94              | 188      | 160      |
| 6. Sachsen .                     | 2059    | 3873         | 4195         | 2135    | 2135    | 3524      | 112             | 224      | 190      |
| 7. Westphalen                    | 2074    | 2922         | 2524         | 98      | 98      | 154       | 259             | 518      | 407      |
| 8. Rheinland mit<br>Hohenzollern |         | 6407         | 6310         | 97      | 97      | 215       | 210             | 420      | 480      |
| Summe                            | 15227   | 26523        | 28859        | 12521   | 12521   | 20083     | 1405            | 2810     | 2899     |

| <b>(3</b> ) | e | t | r | e | į | b | e | m | ii | h | ĺ | e | n. |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|

|    |                               | •        | thierische<br>ebene Wi | •         | D        | Dampfmühlen. |           |         | Summe. |           |  |
|----|-------------------------------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|--|
| \$ | rovingen.                     | •        |                        | er        |          |              | er        |         |        | er        |  |
|    |                               | Milblen. | Mablg.                 | Arbeiter. | Milblen. | Mahig.       | Arbeiter. | Mühlen. | Mahlg. | Arbeiter. |  |
| 1. | Preußen .                     | 745      | 777                    | 724       | - 36     | 82           | 69        | 3757    | 5438   | 6443      |  |
| 2. | Posen                         | 163      | 169                    | 261       | 19       | 33           | 52        | 3418    | 3914   | 5542      |  |
| 3. | Branbenburg                   | 167      | 173                    | 210       | 76       | 181          | 303       | 3716    | 5124   | 6936      |  |
| 4. | Pommern .                     | 202      | 114                    | 206       | 17       | 56           | 116       | 2223    | 2905   | 4357      |  |
| 5. | Shlesien .                    | 314      | 314                    | 354       | .36      | 104          | 155       | 7073    | 9782   | 12814     |  |
| 6. | Sachsen .                     | 77       | 81                     | 72        | 61       | 111          | 108       | 4444    | 6424   | 8089      |  |
| 7. | Westphalen .                  | 107      | 111                    | 100       | 41       | 132          | 167       | 2579    | 3781   | 3352      |  |
| 8. | Rheinland mit<br>Hohenzollern | 84       | 104                    | 95        | 70       | 191          | 247       | 4158    | 7219   | 7347      |  |
|    | Summe                         | 1859     | 1843                   | 2022      | 356      | 890          | 1217      | 31368   | 44587  | 54880     |  |

Die Tabellen enthalten nun außer ben Getreibemühlen noch ferner folgende Arten von Mühlen: Delmühlen; ihre Zahl ist im ganzen Staate 4109 mit 6183 babei beschäftigten Arbeitern, so bag im Durchschnitt etwa auf 10 Mihlen 15 Arbeiter kommen. Sie vertheilen sich nach ben Provinzen wie folgt: Prov. Preußen 359 Mühlen mit 779 Arbeitern, auf 10 Mühlen etwa 22 Arbeiter; Posen 293 Mühlen mit 499 Arbeitern, auf 10 Mühlen etwa 17 Arbeiter; Brandenburg 403 Mühlen mit 665 Arbeitern, auf je 10 Mühlen 16,5 Arbeiter; Pommern 218 Mühlen mit 643 Arbeitern, d. h. auf je 10 Mühlen etwa 30 Arbeiter; Schlesien 291 Mühlen mit 648 Arbeitern, etwas über 22 Arbeiter auf 10 Mühlen; Prov. Sachsen 736 Mühlen mit 843 Arbeitern, nur etwas über 11 Arbeiter auf 10 Mühlen; Westphalen 603 Mühlen mit 655 Arbeitern, nahezu 11 Arbeiter auf je 10 Mühlen; die Rheinprovinz, einschließlich Hohenzollern, hat 1206 Delmühlen mit 1451 Arbeitern, ungefähr 12 Arbeiter auf 10 Mühlen. — Die größeste Anzahl von Delmühlen erscheint in ben Provinzen Rheinland, Weftphalen und Sachsen, aber die Delmühlen in Pommern, Posen, Schlesien, selbst Preußen und Brantenburg sind größer, beschäftigen mehr Menschen. In Pommern wird auf bem Lande viel Flachs gebaut zur Benutung ber Delsaat; es giebt sehr große Delmühlen in Schlawe, Buctow und anderen Orten, welche bas geschlagene Del nach Stettin zum weiteren Export befördern.

Walkmühlen sind 1855 im Staate gezählt worden 627 mit 995 Arbeitern, im Durchschnitt auf 10 Mühlen 15,9, also beinahe 16 Arbeiter. Es vertheilen sich diese Walkmühlen nach den Provinzen, wie folgt: Breuken hatte 65 Mühlen mit 98 Arbeitern, durchschnittlich auf 10 Mihlen sehr genau 15 Arbeiter; Posen 28 Mühlen mit 32 Arbeitern, auf 10 Mühlen 11—12 (11,4) Arbeiter; Brandenburg hatte 105 Mühlen mit 208 Arbeitern, auf je 10 Mühlen 19—20 (19.s) Arbeiter; in Pommern sind gezählt worden 34 Walkmühlen mit 39 Arbeitern, 11—12 (11.4) Arbeiter auf je 10 Mühlen; Schlesien hatte 153 Walkmühlen mit 207 Arbeitern, auf je 10 Mühlen 13,5 Arbeiter; Sachsen hatte 82 Walkmühlen mit 99 Arbeitern, b. h. auf je 10 Mühlen 12 Arbeiter; Westphalen hatte 26 Mühlen mit 29 Arbeitern, auf je 10 Mühlen etwa 11 Arbeiter; Rheinprovinz mit Einschluß von Hohenzollern hatte 134 Mühlen mit 283 Arbeitern, im Durchschnitt 21 Arbeiter auf 10 Mühlen. Die bedeutenbste Zahl von Walkmühlen fällt auf die Rheinprovinz und Schlesien; die Rheinprovinz beschäftigt aber durchschnittlich mehr Arbeiter auf der Walkmühle als Schlesien; auch Brandenburg hat viel Walkmühlen, und größerer Art, im Durchschnitt beinahe so viel Arbeiter auf jebe, als am Rhein.

Es stehen diese Zahlenverhältnisse im unzweideutigen Zusammen= hange mit der Tuchfabrikation in den verschiedenen Provinzen.

Lohmühlen sind gezählt worden 983 mit 1076 Arbeitern im Staate, im Durchschnitt auf 10 Mühlen 11 Arbeiter (genauer 10,94 Arbeiter). — Nach den Provinzen vertheilen sich diese Mühlen folgendergestalt: Preußen 150 Mühlen mit 141 Arbeitern, b. h. auf 10 Mühlen nur 9,4 Arbeiter; Posen 31 Mühlen mit 37 Arbeitern, d. h. auf 10 Mühlen 11,94 Arbeiter; Brandenburg 108 Mühlen mit 122 Arbeitern, d. h. auf je 10 Mühlen 11,8 Arbeiter; Pommern 76 Mühlen mit 85 Arbeitern, auf je 10 Mühlen 11,2 Arbeiter; Schlesien hatte 149 Mühlen mit 171 Arbeitern, also 11,5 Arbeiter auf je 10 Mühlen; Sachsen hatte 72 Lohmühlen mit 67 Arbeitern, d. h. auf je 10 Mühlen 9,8 Arbeiter; Westphalen hatte 136 Mühlen mit 146 Arbeitern, also auf 10 Mühlen 10,6 Arbeiter; die Rheinprovinz, einschließlich Hohenzollern, hatte 259 Lohmühlen mit 307 Arbeitern, auf je 10 Mühlen 11,0 Arbeiter. größeste Anzahl von Lohmühlen befand sich hiernach in ben Provinzen Rheinland, Schlesien, Westphalen und Brandenburg, auch Preußen, boch waren im letzteren etwas weniger Menschen bei ben Lohmühlen beschäftigt, als in ben übrigen genannten Provinzen. Rechnet man nach ben Arbeiterzahlen, so beschäftigt bas Rheinland bei ben Lohmühlen mehr als noch einmal so viel Menschen, als jede der Provinzen Westphalen, Preußen, Brandenburg. Schlesien hat wenig mehr als die Hälfte der Arbeiter Rheinlands. Die Verhältnisse der Gerbereien bienen zur Richtschnur für die Zahl der Lohmlihlen in den verschiedenen Provinzen.

Die Sägemühlen find von größerer Bebeutung als die Lohmühlen und Walkmühlen, doch erreicht ihre Anzahl nicht ganz die der Oelmühlen. Es sind im Ganzen gezählt worden 2638 mit 3335 Arbeitern. Diese Mühlen werben unterschieben als "Deutsche mit einer Säge", die größeste Zahl ber Sägemühlen, nämlich 2406 mit 2295 Arbeitern. sind, ohne daß die Tabellen etwas darüber angeben, fast sämmtlich Wassermühlen. Die Tabellen unterscheiden von ihnen "Hollandische Sägemühlen mit mehreren Sägen", sie find von sehr verschiedener Bauart, theils holländische Windmühlen, theils auch mit Wasserkraft betrieben; in der Regel mit einem lebhaften Holzhandel verbunden; sie schneiben das Holz, so daß es zum Schiffsbau als Balken, Bohlen, Bretter 2c. geeignet ist; ihre Gesammtzahl ist im preuß. Staate 167 mit 749 Arbeitern. — Endlich geben die Tabellen noch "Mählen mit Rreissägen" an; diese bereiten meift die feineren Hölzer für Tischler und werden in der Regel mit Dampf getrieben. Es sind im ganzen Staate 1855 gezählt worden 65 mit 291 Arbeitern.

Nach den Provinzen waren in Preußen 301 deutsche Sägemühle mit 305 Arbeitern, 49 holland. Sägemühlen mit 384 Arbeitern, 1 Sägemühle mit Kreissägen mit einem Arbeiter; lettere ist offenbar etwas ganz Unerhebliches. Die Zahl ber deutschen Sägemühlen ift bedeutenb, boch haben mehrere Provinzen eben so viel und mehr, bagegen hat keine Provinz so viel holland. Sägemühlen als Preußen; es sind 49 mit 384 Arbeitern, lettere Zahl ist größer als die Hälfte aller im ganzen Staate bei solchen Mühlen beschäftigter Arbeiter. Dies liegt an dem Holzhandel Memels; in dem Kreise Memel allein sind 25 solcher Mühlen mit 219 Arbeitern. Hier in Memel selbst, aber auch in ben umliegenden Kreisen und Gegenden wird das Holz zu Schiffsbauholz zugerichtet und von dem Hafen Memel aus in alle Welt gefandt. — Die Provinz Posen hat keine Sägemühle mit Kreissägen; 7 holl. mit 15 Arbeitern, 86 beutsche mit 107 Arbeitern. In Preußen berechnen sich für 1 holl. Mühle beinahe 8 Arbeiter, in Posen nur 2; auch dieses beweist, wie sehr bies Geschäft in Preußen großartig betrieben wird. — Provinz Brandenburg hat 457 deutsche Mühlen mit einer Säge mit 394 Arbeitern; die Anzahl der letzteren ist geringer, als die der Mühlen, so daß schon hieraus hervorgeht, wie diese Mühlen nur Heinere Anstalten sind und für das gewöhnliche Bedürfniß arbeiten. Hollandische Sägemühlen sind in Brandenburg 21 mit 57 Arbeitern; allerdings nicht unbedeutend, doch mit Preußen nicht vergleichbar. Dagegen zählt Brandenburg 21 Mühlen mit Kreissägen, welche 85 Arbeiter beschäftigen; dies ist außerordentlich bedeutend; keine Provinz hat eine gleiche Zahl solcher Mühlen, in der Anzahl der bei ihr beschäf-

tigten Arbeiter übertrifft nur die Rheinprovinz die Provinz Brandenburg; 11 solcher Mühlen mit 57 Arbeitern find allein in Berlin. ausgebehnte Tischlerei in dieser Stadt ist die Hauptveranlassung ber Zahl solcher Mühlen für Fournierhölzer in ber Provinz Brandenburg. — Pommern hat 234 deutsche Mühlen mit 1 Säge mit 218 Arbeitern, 12 holland. mit 43 Arbeitern, 2 Mühlen mit Kreissägen mit 16 Arbeitern. — Schlesien hat 689 deutsche Sägemühlen mit 1 Säge mit 684 Arbeitern, 18 holland. mit 51 Arbeitern, 9 Mühlen mit Kreisfägen mit 16 Arbeitern. Keine Provinz hat im Ganzen gleich viel Sägemühlen aller Art. Es sind in Schlesien 716 Sägemühlen aller Art, während gezählt wurden in Preußen 351, in Posen 93, Brandenburg 499, Pommern 248, Sachsen 376, Westphalen 164, Rheinproving 191. Dies liegt an der großen Menge deutscher Mühlen mit 1 Säge in Schlefien, deren Zahl 689 keine andere Proving erreicht, benn die nächstfolgende, Brandenburg, hat doch nur 457. Schlesien hat viel Wald, besonders in seinen südlichen Theilen und in seinen Berggegenben, und in diesen außer ber Ober viel Nebenflusse und Bergstrome, welche gerade zur Anlegung solcher Sägemühlen sehr geeignet sind. Die bei weitem überwiegende Zahl aller Sägemühlen Schlefiens sind aber eben die altüblichen beutschen Sägemühlen mit 1 Säge. — Provinz Sachsen hat 343 beutsche Sägemühlen mit 1 Säge mit 277 Arbeitern, 22 holland. mit 48 Arbeitern, 11 Mühlen mit Kreissagen mit nur 4 Arbeitern. — Westphalen hat 142 beutsche Sägemühlen mit 1 Säge mit 133 Arbeitern, 14 holl. mit 44 Arbeitern, 8 mit Kreisfägen mit 49 Arbeitern. Auffallend gering ist die Zahl der deutschen Sägemühlen mit 1 Säge, 4 bis 5mal so viel sind in Schlesien, wogegen die Mühlen mit Kreissägen im Ganzen nicht unbebeutend sind. — Aehnlich ist es in der Rheinprovinz. Hier sind mit Einschluß Hohen= zollerns nur 154 deutsche Sägemlihlen mit 1 Säge mit 177 Arbeitern; ber so höchst industriereiche R.-B. Düsselborf hat nur 3 beutsche Sägemühlen mit 5 Arbeitern. Holl. Sägemühlen sind in der Rheinprovinz mit Hohenzollern 44 mit 107 Arbeitern, eine nicht ganz unbebeutenbe Mühlen mit Kreisfägen sind 13 mit 120 Arbeitern; keine Provinz hat so viel Arbeiter für dieses Geschäft. Im R.-B. Cöln, und zwar im Landfreise Cöln, liegen 3 solcher Mühlen mit 110 Arbeitern, welches also bedeutendere Unternehmungen sein müffen.

Die Bevölkerung des prenß. Staates war 1837 = 14,098,125, und 1855 = 17,202,831; sie ist also gestiegen wie 100 zu 122; 1837 war die Zahl sämmtlicher Sägemühlen 2353, und 1855 = 2638, die Steigerung ist wie 100 zu 112; die Zahl der Sägemühlen ist also vershältnißmäßig nicht so gestiegen, wie die Zahl der Bevölkerung. Der

Grund dieses Fallens der Jahl der Sägemühlen liegt aber ganz allein barin, daß die Anzahl der einfachen, nach alter Weise eingerichteten, beutschen Sägemühlen bei weitem nicht in gleicher Art wie die Bevölferung gestiegen ist, wogegen die einer fortgeschrittenen Industrie mehr entsprechenden holland. Sägemühlen, sowie die Mühlen mit Kreissägen bei weitem mehr als die Bevölserung gewachsen sind; denn es waren 1837 beutsche Sägemühlen 2239, 1855 deren 2406, ein Verhältniß wie 100 zu 107,16. Dagegen holl. Sägemühlen 1837 — 99, 1855 — 167; also gestiegen wie 100 zu 169, und Mühlen mit Kreissägen 1837 — 15, 1855 — 65, also gestiegen von 100 zu 433.

Endlich enthalten die officiellen Tabellen noch unter der Kolonne "Andere Mühlenwerke" 1944 Mühlen mit 5080 Arbeitern. find dies solche Mühlen, welche theils für landwirthschaftliche Zwecke, als Entwässerung und bergl., theils für Fabrikation aller Art, als ein= zelne Kräfte in Wirksamkeit treten. Die Anzahl bieser Mühlen ist im Ganzen bedeutend, es sind ihrer mehr als durch thierische Kräfte getriebene Getreidemühlen vorhanden sind, es sind je nach den verschiebenen Zwecken Mühlen aller Art, Wassermühlen, Windmühlen, Roßmühlen und andere; auch die Dampftraft kann in größeren Fabriken wohl benutt werden, um eine Mühle für bestimmte Zwecke zu treiben. Nach den Provinzen sind angegeben in Preußen 360 solcher Mühlenwerke mit 537 Arbeitern; die größeste Anzahl dieser Mühlen liegen im R.=B. Danzig 279, und es sind die vielen kleinen Windmühlen, welche polderähnlich bei der Kanalisirung und den Deichverhältnissen an der Weichsel und Nogat zur raschen Entwässerung des, von vielen Wasserarmen durchschnittenen Gebietes benutzt werben. Die meisten anderen dieser Mühlen werden bei landwirthschaftlichen Nebengewerben als Anochenmühlen, Sppsmühlen 2c. verwendet. Proving Posen hat nur 13 solcher Mühlen mit 21 Arbeitern, meistentheils für landwirthschaftliche Nebenzwecke. Brandenburg hat schon 173 mit 408 Arbeitern; viele find allerdings zum landwirthschaftlichen Gebrauch zu Wasserentfernungen, Berieselungen; andere gehören mehr ber Fabrikation an und werden benutt zur Töpferei, Gerberei, zur Bereitung von Asphalt, Cement und zu ähnlichen Zwecken. Pommern hat 87 mit 96 Arbeitern. Schlesien dagegen, wo bei vielen fabrikativen Beschäftigungen Mühlen angewandt werben, 252 mit 294 Arbeitern. Aehnlich steht es in Sachsen, wie besonders an der Arbeiterzahl kenntlich wird; es sind 172 solcher Mühlen gezählt mit 452 Arbeitern. Westphalen hat 304 solcher Mühlen mit 319 Arbeitern. Ganz besonders zeigt sich aber die Anwendung solcher kleinen Mühlenwerke in ber Rheinproving; benn hier sind mit Einschluß von Hohenzollern gezählt worden 583 mit 2953 Arbeitern. Der R.-B.

Disselborf allein hatte 178 solcher mit 2033 Arbeitern; die kleinen Schleismühlen aller Art an der Wupper gehören hierher. Es vermehrt sich die Anzahl dieser kleinen Mühlen zu Fabrikzwecken ganz anßerorz dentlich; von 1849 zu 1855 stieg die Bevölkerung des preuß. Staats von 16,331,187 auf 17,202,831, d. h. von 100 auf 105,34, wogegen die Anzahl dieser kleinen Mühlen stieg von 1545 zu 1945, d. h. wie 100 zu 126; die Zahl der bei diesen kleinen Mühlen beschäftigten Arzbeiter aber von 3071 auf 5080, d. h. von 100 auf 165. — Auch hier ein Zeichen des großen industriellen Ausschwunges des preuß. Staats in der neuesten Zeit.

Erst vom Jahre 1846 an enthalten die statistischen Tabellen die Angaben über die Mühlen so, wie es jetzt der Fall ist; wir lassen daher noch eine Uebersicht der sämmtlichen Mühlenwerke des preuß. Staats hier folgen, und zwar nur nach der Zahl der Mühlen und der bei densselben beschäftigten Arbeiter.

Mühlenwerke bes preußischen Staates.

|                                         | 1 8            | 4 6.                | 1 8            | 5 5.         | Es hat fich  | 1 '                         |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Benennung berfelben.                    | 3 a h l        | 3 a h l             | 3 4 5 1        | Babi         | Mablen       | fic die Zahl<br>d. Arbeiter |
|                                         | ber<br>Mühlen. | der<br>Arbeiter 2c. | ber<br>Mühlen. | drbeiter sc. |              | n 1865 ver-<br>n 100 auf    |
| Getreibe mühlen und zwar:               |                |                     |                |              |              |                             |
| Baffermühlen .                          | 14250          | 24918               | 15227          | 28859        | 107          | 116                         |
| Bodwindmühlen                           | 11089          | 16226               | 12521          | 20083        | 113          | 124                         |
| Holländische Winds<br>mühlen            | 1040           | 1921                | 1405           | 2699         | 135          | 141                         |
| Durch thier. Kräfte<br>getriebene Mühl. | 1567           | 1706                | 1859           | 2022         | 119          | 119                         |
| Durch Dampf ge-<br>triebene Mühlen      | 115            | 523                 | 356            | 1217         | 310          | 233                         |
| Summe ber Ge-<br>treibemühlen           | 28061          | 45294               | 31368          | 54880        | 112          | 121                         |
| Delmühlen                               | 4129           | 5511                | 4109           | 6183         | <b>99</b> ,5 | 112                         |
| Walkmühken .                            | <b>796</b>     | 1193                | 627            | 995          | 79           | 83                          |
| Lohmühlen                               | 1058           | 1133                | 983            | 1076         | 93           | 95                          |
| Sägemühlen:<br>Deutsche mit ei-         |                |                     |                |              |              |                             |
| ner Sage .                              | 2347           | 2165                | 2406           | 2295         | 103          | 106                         |

| Benennung berfelben.                                            | 1 8<br>Zahl<br>ber<br>Mühlen. | 4 6.<br>Bağl<br>ber<br>Arbeiter 2c. | 1 8<br>Zahl<br>ber<br>Mühlen. | 5 5. Bahl ber Arbeiter 2c. | Miblen<br>von 1846 | Es hat fich<br>bie Zahl ber<br>Arbeiter<br>n 1855 vers<br>n 100 auf |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Holländische mit<br>mehreren Säg.<br>Mühlen mit<br>Kreissägen . | 1 <b>35</b><br>33             | <b>598</b><br>167                   | <b>167</b><br>65              | 749<br>291                 | 124<br>197         | 125<br>174                                                          |
| Ueberhaupt Säge-<br>mühlen                                      | 2515                          | 2930                                | 2638                          | 3335                       | 195                | 114                                                                 |
| Andere Mühlen-<br>werke                                         | 1031                          | 1797                                | 1944                          | 5080                       | 189                | 283                                                                 |
| Mühlen überhaupt                                                | 37590                         | 57858                               | 41669                         | 71549                      | 111                | 124                                                                 |

Die Bevölkerung ves preuß. Staates war 1846 = 16,112,938, und 1855 = 17,202,831; sie ist also in viesem Hährigen Zeitraume gestiegen von 100 auf 106,76. — Sehr viel bedeutender ist die Anzahl der Mühlen, noch mehr die Anzahl der bei ihnen beschäftigten Arbeiter, welche immer das sicherste Kennzeichen abgeben, gestiegen, nämlich resp. von 100 zu 111 und 124. Die größeste Steigerung liegt bei den Rühlenwerten zu Fabrikationszwecken aller Art, dann folgt das Steigen der Getreidemühlen, dann das der Sägemühlen; die Oelmühlen sind nur in Bezug auf die Arbeiterzahlen gestiegen; Walls und Lohmühlen haben abgenommen. Das Abnehmen der Walkmühlen erklärt sich wohl daraus, daß sonst beinahe jeder Tuchmacher seine Walkmühle hatte, während jeht mehrere zusammentreten und eine größere Anstalt für das Walken errichten, auch wird in großen Tuchsabriken die vorhandene Dampstraft zum Walken benutzt. Bei den Lohmühlen mag die Abnahme der Eichenrinde Beranlassung der Berminderung derselben sein.

3. Bon den eigentlichen Fabriken unterscheidet die officielle Tabelle zunächst die Maschinen-Gespinnste.

Im Allgemeinen ist der preuß. Staat, nicht so wie etwa England, ein Hauptland sür Maschinengespinnst, namentlich nicht in der Baum-wolle, in welcher diese Industrie sast erst beginnt, auch nicht in der Flachsgarnspinnerei, denn heute noch wird das meiste leinene Garn im preuß. Staate mit der Hand gesponnen, nur in Bezug auf Wolle ge-hört das Spinnen der Wolle zu Streichgarn in der Regel ganz zu den Berrichtungen der großen Tuch- und Wollenwaaren-Fabriken, und

ist erheblich. Die specielleren Angaben über die Maschinenspinnerei sind folgende:

Für Bolle.

Ju Streichgarn, b. h. bas Spinnen ber kurzen Wolle zu Tuchund ähnlichen Waaren sind im Staate 1374 Anstalten mit 534,319 Feinspindeln, d. h. jede Anstalt durchschnittlich 390. Die wirkliche Zahl
ber einzelnen Fabriken schwankt natürlich gegen diese Mittelzahl. Es
giebt ganz kleine Streichgarnspinnereien, die vielleicht kaum 100 Spinbeln, dagegen in den großen Fabrikationsgegenden für Tuch in Branbendurg, in der Lausit, in Schlesien und insbesondere am Rhein, namentlich
im R. B. Nachen zu 2, 3, 4 bis 6 Tausend Spindeln. Bei dieser
Streichgarn-Maschinenspinnerei werden 15,365 Menschen beschäftigt, im
Durchschnitt für jede Anstalt 11 bis 12 Menschen; es kommen aber
auch einzelne Anstalten mit 2—300 Arbeitern vor. In den großen
Fabriken gehört die Streichgarnspinnerei ganz unmittelbar zu der Tuchund Wollenwaaren-Fabrikation, und einzelne solcher Fabriken haben, wie
z. B. Nellessen in Nachen für Spinnerei, Weberei, Färberei, Walkerei, Appretur in derselben Fabrik die auf 1000 Arbeiter.

Die Provinzen sind in der Zahl der Anstalten, der Arbeiter und ber Feinspindeln sehr verschieden. Preußen hat 29 Anstalten für Streichgarn mit 3183 Feinspindeln, 132 Arbeitern; Posen 157 Anft. mit 10,068 Feinsp., 285 Arb.; Brandenburg 536 Anst., 190,390 Feinsp., 4200 Arb.; Pommern 84 Anft., 6968 Feinsp., 317 Arb.; Schlesien 103 Anst., 61,067 Feinsp., 1960 Arb.; Sachsen 248 Anst., 68,715 Feinsp., 2116 Arb.; Westphalen 46 Anst., 11,331 Feinsp., 497 Arb.; Rheinprovinz mit Hohenzollern 171 Anst., 183,241 Feinsp., 5858 Arb. Die Zahl der Anstalten giebt keinen ficheren Maaßstab, da dieselben groß und klein sein können. Auch selbst die Zahl der Feinspindeln trügt, da die verschiedene Einrichtung der Maschinen, worin sich diese Spindeln befinden, verschiebene Ergebnisse erzeugt. Sicherer baber ift die Arbeiterzahl. Nach dieser und der damit zu vergleichenden Anzahl der Feinspindeln hat Rheinland die meisten Streichgarn-Maschinenspinner, dann folgt Brandenburg, Sachsen, Schlesien. Unbedeutend dagegen sind Westphalen, Pommern, Posen, Preußen. In der Proving Brandenburg hat die meisten Arb. R.-B. Frankfurt 2648 (Guben, Züllichau, Schwiebus, Cottbus 2c.); in der Rheinprovinz weit überwiegender Aachen, 3137 Arbeiter.

Zu Kammgarn, b. h. bas Spinnen ber längeren Wollenfäben zu Wollenwaaren sind im ganzen Staate 119 Kammgarn-Maschinenspinnereien mit 42,235 Spindeln und 2118 Arbeitern. Es zeigt sich klar, daß kaum der 7. dis 8. Theil der Streichgarn-Maschinenspinnerei bei

dem Kammgarn erreicht wird. Weniger fast noch als beim Streichgarn entscheidet hier die Zahl der Anstalten; es giebt sehr kleine solcher Kammgarnspinnereien nach alter Einrichtung mit 10, 20, 30 Spindeln nur, und selbst unter 10 Spindeln eine, mit nur 1, 2, 3 Arbeitern, die eigentlich gar nicht in die Kategorie wirklicher Fabriken gehören. Der Durchschnitt für den ganzen Staat ergiebt auf jede Anstalt 355 Spindeln mit etwa 18 oder 19 Arbeitern; es giebt nun auch sehr großartige hierher gehörige Anstalten, wie denn eine in Breslau 4500 Spindeln und 252 Arbeiter hat.

Nach ben Provinzen haben Preußen 48 Anft., 1181 Feinsp., 141 Arb.; Posen 24 Anst., 480 Feinsp., 50 Arb.; Branbenburg 9 Anst., 6264 Feinsp., 150 Arb.; Pommern 3 Anst., 90 Feinsp., 5 Arb.; Schlesien 13 Anst., 10,567 Feinsp., 629 Arb.; Sachsen 4 Anst., 7928. Feinsp., 388 Arb.; Westphalen 2 Anst., 460 Feinsp., 41 Arb.; Rheinsprovinz 16 Anst., 15,265 Feinsp., 744 Arb.; Rheinland (Aachen, auch Düsseldorf) und Schlesien (R.-B. Liegnitz und Breslau) sind die Hauptssitze dieser Maschinenspinnerei. Nicht unbedeutend ist sie in der Provinz Sachsen, und zwar allein im R.-B. Erfurt, und Brandenburg (R.-B. Frankfurt und Stadt Berlin). In der letzteren, welche in wollenen Waaren vielerlei Geschäfte macht, ist zwar nur eine Kammgarnspinnerei, diese hat aber 1800 Feinsp. und beschäftigt 79 Menschen.

Baumwollen=Maschinenspinnerei.

Der Sitz dieser Spinnerei in Europa ist bekanntlich England, namentlich Lancashire. Schon vor mehr als 10 Jahren wurde die Anzahl ber Feinspindeln der Baumwollenspinnereien Englands (Cotton-Mills) auf 15 Millionen angegeben. Gegen solche Dimensionen ist die Baumwollenspinnerei im preuß. Staate gar nicht zn vergleichen. Baumwollenspinnereien fehlen ganz in ben Provinzen Preußen, Posen, Brandenburg, Pommern; bagegen sind in den übrigen Provinzen zum Theil recht erhebliche Unternehmungen dieser Art vorhanden. Officiell sind für den ganzen Staat für 1855 angegeben 209 Baumwollenspinnereien mit 264,357 Spindeln und 7454 Arbeitern. Davon fallen auf Schlesien 17 Anst., 36,804 Feinsp., 1601 Arb.; Sachsen 1 Anst., 8180 Feinsp., 125 Arb.: Westphalen 144 Anst.; 44,840 Feinsp., 816 Arb.; Rheinland ohne Hohenzollern 45 Anst., 160,781 Feinsp. und 4649 Arb. Die Hohenzollernschen Lande haben 2 Baumwollenspinnereien mit 13,752 Feinsp. und 263 Arb. Die Verbindung dieser Lande mit der Schweiz, woselbst im Canton St. Gallen 2c. große Baumwollenspinnerei ist, haben diese Unternehmungen nach Hohenzollern gebracht. Der Durchschnitt für den ganzen Staat ergiebt pro Austalt 1264 Feinsp. mit durchschnittlich für jebe 35 bis 36 Arbeitern. Eine Baumwollenspinnerei, welche einiger-

maagen den Namen einer größeren Fabrit haben soll, muß mindeftens 10,000 Spindeln haben und wird auch in der Regel 100 Menschen und Nun besteht aber im preuß. Staate noch eine mehr beschäftigen. große Menge ganz kleiner Baumwollenspinnereien nach alter Einrichtung, bie mit englischen Cotton-Mills gar nicht zu vergleichen sinb. im R.-B. Münfter angegeben 144 Baumwollspinnereien mit 44,840 Spindeln, b. h. für jede 311 Spindeln im Durchschnitt; bies sind ganz Kleine Einrichtungen, die zwar im Ganzen 816 Menschen beschäftigen, aber nur ganz grobes Garn spinnen. Große Baumwollspinnereien sind nur am Rhein, von benen die von Wilhelm Jung im Hammerftein bei Elberfeld die bedeutendste ist, welche 24,000 Spindeln bewegt. Außerbem sind in Schlesien einige größere Baumwollspinnereien, in Sachsen die eine im R.=B. Magdeburg aufgeführte hat auch 8180 Spindeln und beschäftigt 125 Menschen.

Maschinenspinnereien für Flachs (auch Hanf) sind im Ganzen noch sehr wenige im preuß. Staate; bie meisten leinenen Faben, welche im preuß. Staate zu Leinwand verwebt werben, sind doch immer noch Handgespinnste, theils von ben vielen Garnspinnern, die bei ben Gewerben in Schlesien und Westphalen besonders erwähnt find, theils überall im Lande vom Bauer und Tagelöhner und beren weiblichen Personal als Füllarbeit gesponnen. Bekanntlich war in ganz Deutsch= land, ja in Europa bis in früherer Zeit ganz allgemein ber Weg, aus Flachs Leinengarn zu machen; die Engländer erfanden aber erst um die Zeit von 1830 bis 1835 ben Flachs auf Maschinen zu Garn zu spinnen, haben diese Industrie auf das allerlebhafteste verfolgt und vervollkommnet, und wenn auch bas Handgarn manche eigenthümlichen Vorzüge hat, so ift boch bas Maschinenleinengarn glatter, gleichmäßiger und wohlfeiler. So ist es gekommen, daß nach und nach das Maschinengarn das Handgarn verdrängt, und mährend namentlich Preußen, insbesondere aus dem Hafen von Braunsberg Handgarn nach England absetzte, kommt jetzt umgekehrt aus England viel Leinengarn (Maschinengarn) nach bem Zollverein und bem preuß. Staate. Die officiellen Eingangs-, Ausgangs - und Durchgangsliften weisen für 1856 nach einen Eingang von Leinengarn aller Art von 105,932 Ctrn. und einen Ausgang von 17,652 Etrn., so daß der Eingang den Ausgang übersteigt um 88,280 Etr. Bon bem Eingange find robes Garn (Maschinengespinnst) 81,674 Etr. und Ausgang 11,065 Ctr., bleibt frembe Mehreinfuhr 70,609 Ctr. Eingang an Handgespinnst war 2780 Ctr. (meist aus Bohmen), Ausgang bavon 5006 Ctr.; gebleichtes und gefärbtes Garn (auch weiß Maschinengarn) war Eingang 21,478 Ctr., und Ausgang 1581 Ctr., so daß auch für diese Kategorie von Leinengarn sich ein Mehreingang berechnet von 19,897 Etr., während lediglich bei dem Handgespinnst sich ein kleiner Mehrausgang von 2226 Etr. ergiebt. Bei dieser Lage der Sache mußte in Preußen daran gedacht werden, durch Errichtung von Flachsgarn=Maschinenspinnereien der Concurrenz Englands entgegenzutreten, aber die Errichtung einer Flachsgarn=Maschinenspinnerei ist noch viel kostdarer, als die Errichtung einer Baumwollenspinnerei; man rechnet durchschnittlich für jene ein Anlagekapital von 250,000 bis 300,000 Thlr. für diese von 100,000 bis 150,000 Thlr. — Nur langsam haben deshalb im preuß. Staat Flachsgarn=Maschinenspinnereien entstehen können. Die officielle Tabelle von 1855 ergiebt im ganzen Staate 13 mit 53,584 Spindeln und 3269 Arbeitern. Bon diesen fallen auf Schlesien 9 mit 40,322 Spindeln und 2592 Arbeitern, in Westphalen 2 mit 5450 Spindeln und 288 Arbeitern, in der Rheinprovinz 2 mit 7812 Spindeln und 389 Arbeitern. — Der Hauptsitz der Flachsgarn-Maschinensspinnerei ist hiernach bis jeht Schlesien.

Endlich sind noch einige Maschinenspinnereien für Werg im preuß. Staate. Werg (Heede) nennt man den groben und verworrenen Abgang von Flachs und Hanf, der beim Hecheln an den Wertzeugen hängen bleibt. Dieser wird gesammelt und aufgekaust, und in den wesnigen Fabriken dieser Art im preuß. Staate zu groben Garnen verarbeitet; die Fabriken dieser Art im preuß. Staate sind zum großen Theil von veralteter Einrichtung; es sind im ganzen Staate 1855 gezählt worden 6 mit 13,757 Spindeln und 905 Arbeitern. 4 solcher Maschinenspinnereien sür Werg mit 10,671 Spindeln und 711 Arbeitern sind in Schlesien, und 2 mit 3086 Spindeln und 194 Arbeitern in Westsphalen.

4) Biel wichtiger als die Maschinenspinnerei ist im preuß. Staate die Weberei. Der Umfang derselben erkennt sich immer am besten an der Zahl der Webestühle, die hier zunächst behandelt werden sollen.

In Seibe und Halbseibe gehen im Staate 29,140 Stühle; sie beschäftigen 15,365 Meister und 17,197 Gehülsen, zusammen 32,562 Arbeiter. — Die Provinz Preußen, Posen, Pommern haben keine Webestühle in Seibe. Unbedeutend ist beren Zahl in Sachsen, Schlessen und auch in Westphalen. Es sind gezählt worden in Sachsen 65 Stühle mit 64 Meistern und 9 Gehülsen, zusammen 73 Personen; in Schlessen 129 Stühle mit 8 Meistern und 124 Gehülsen, zus. 132 Personen; in Westphalen 609 Stühle mit 198 Meistern und 659 Gehülsen, zussammen 857 Personen. Der eigentliche Sitz der Seiden-Industrie ist zum Theil Brandenburg, in noch viel höherem Grade die Rheinprovinz. In Brandenburg sind gezählt worden 3101 Stühle mit 514 Meistern, 2878 Gehülsen, zusammen 3392 Personen. Rheinprovinz mit Einschluß

von Hohenzollern, welches auch einige Seibenweber hat, zählt 25,236 Stühle mit 14,581 Mftrn. und 13,527 Geh., zus. 28,108 Personen; von diesen sind allein im R.-B. Düsseldorf 24,128 Stühle mit 13,797 Mftr. und 13,189 Geh., zusammen 26,986 Arbeiter. Erefeld vor allen ansbern, außerdem Bierßen, Gladdach, überhaupt die Kreise Erefeld, Kempen, Gladdach, auch Grevenbroich, sind die Size dieser Industrie, welche in diesen Gegenden im außerordentlichsten Fortschritte begriffen ist. Die Tabellen von 1846 ergeben im ganzen Staate 16,013 Stühle in Seide, also dies 1855 in 9 Jahren eine Steigerung von 100 zu 182, und diese Steigerung sällt fast ausschließlich auf die Rheinprovinz, denn in Brandenburg nahm die Zahl dieser Stühle ab von 3250 auf 3101, am Rhein aber stieg sie von 12,346 auf 25,236, und im R.-B. Düsseldorf allein von 11,633 auf 24,128.

Die Stühle in Baumwolle und Halbbaumwolle betragen 69,568 mit 37,649 Mstrn. und 36,810 Geh., zusammen 74,459 Arb. Man kann nicht sagen, daß diese Industrie, ähnlich wie die der Seideninduftrie, gestiegen sei; sie hat fogar gegen 1846 etwas abgenommen, benn in diesem Jahre wurden gezählt 71,166 Stühle mit 81,193 Arbeitern. Die jetzt vorhandenen 69,568 Stühle mit 74,459 Arb. vertheilen sich burch die Provinzen, wie folgt: Preußen hat 138 Stühle mit 28 Mftrn. und 120 Geh., juf. 148 Arbeiter; Pofen 213 Stuble mit 33 Mftrn. und 269 Geh., gleich 302 Arbeiter; Brandenburg 3942 Stühle mit 1970 Mftrn., 2106 Geb., zus. 4076 Arbeiter; Pommern 136 Stithle, 48 Mftr., 114 Geh., also zus. 162 Arbeiter; Schlesien 25,205 Stühle mit 12,498 Mftrn. und 15,620 Geh., zus. 28,118 Arbeiter; Sachsen 8675 Stühle mit 6222 Mftrn. und 3331 Geh., zus. 9553 Arbeiter; Westphalen 14,906 Stühle mit 6078 Mstrn. und 9050 Geh., zus. 15,128 Arbeiter; Rheinprovinz mit Hohenzollern hat 16,353 Stühle mit 10,772 Mftrn. und 6200 Geh., zuf. 16,972 Arbeiter. Schlesien, Rheinproving, Westphalen, sind die Hauptsitze dieser Industrie; in der Rheinprovinz vorzüglich ber R.=B. Düsselborf, in bem allein 13,373 Stühle gezählt worden sind. Auch in Sachsen und in Brandenburg ist die Baumwollenweberei ziemlich bedeutend; ganz unerheblich ist sie in den Provinzen Pommern, Preußen und Posen; diese 3 Provinzen haben zusammen nur 487 Stühle, während die kleinen Hohenzollernschen Lande 664 Stühle haben.

Auch in Leinen und Halbleinen ist die Anzahl der gewerbsweise gehenden Stühle seit 1846 höchst unbedeutend gestiegen. Es sind 1855 gezählt worden im Staate 46,397 Stlihle, 33,346 Wstr. und 18,809 Geh., also zus. 52,155 Arb.; 1846 wurden gezählt 45,029 Stühle mit 50,770 Arbeitern. Nach den Provinzen vertheilt sich die Bahl ber gewerbsweise gehenden Stühle in Leinen und Halbleinen und beren Arbeiten, wie folgt. Preußen hat 729 Stühle, 429 Mftr. und 329 G., zus. 758 Arb.; Posen 1154 Stühle, 918 M. und 288 G., zus. 1206 Arb.; Brandenburg 6374 Stühle, 4729 M. und 1744 G., zus. 6473 Arb.; Pommern 2076 Stühle, 1467 M. und 575 G., zus. 2042 Arb.; Schlesien 15,010 Stühle, 9300 M. und 8784 G., zus. 18,084 Arb.; Sachsen 7421 Stühle, 6021 M. und 1488 G., zus. 7509 Arb.; Westphalen 8537 Stühle, 6016 M., 4834 G., zus. 10,850 Arb.; Rheinprovinz mit Einschluß von Hohenzollern hat 5096 Stühle, 4466 M. und 767 G., zus. 5233 Arb.

Hiernach ist ber Hauptsitz ber Leinenindustrie Schlesien, ihm folgen Westphalen, Sachsen, Brandenburg; viel weniger bedeutend ist die Rheinsprodinz in der Leinenindustrie; unerheblich ist diese Weberei in Pommern, Posen und Preußen. Schlesien, Bielefeld und Minden, Heiligensstadt und das Erfurtsche Gediet, auch andere Theile unserer Prodinz Sachsen, sind uralte Size der Leinwandweberei.

In Wolle und Halbwolle sind 1855 gezählt worden 28,372 Stühle, 11698 Mftr. und 21,921 G., zuf. 33,619 Arb. In der Wollenweberei ist ähnlich, wie bei ber Seibe, ein erheblicher Fortschritt seit 1846 eingefreten, in welchem Jahre gezählt wurden 22,967 Stühle, 31,779 Arbeiter. Die Steigerung ift bei ben Stühlen wie 100 zu 124, allerdings nicht so bebeutend wie bei ber Seibe, aber doch immer erheblich. Nach den Provinzen vertheilen sich die Stühle und deren Arb. wie folgt: Preußen 379 Stühle, 343 M., 158 G., zuf. 501 Arb.; Posen 264 Stlible, 229 M. und 141 G., zus. 370 Arb.; Brandenburg 9711 Stühle, 2938 M. und 9083 G., zus. 12,021 Arb.; Pommern 519 Stühle, 457 M., 204 G., zus. 661 Arb.; Schlesten 3105 Stühle, 1097 M., 2625 G., zus. 3722 Arb.; Sachsen 2500 Stible, 1027 M., 2096 G., zus. 3123 Arb.; Westphalen 614 Stühle, 224 M. und 667 G., zus. 891 Arb.; Rheinprovinz einschließlich Hohenzollern 11,280 Stühle, 5383 M. und 6947 G., zus. 12,330 Arbeiter. Hiernach find die Hauptfite ber Wollenweberei Rheinland und Brandenburg wie bei ber Seibe; am Rhein sind die bei weitem überwiegenden Bezirke ber Wollenweberei R.-B. Nachen mit 5759 und R.-B. Diffelborf mit 5020 Stühlen; auch Sachsen und Schlesien haben, wenngleich auch nur etwa ben britten Theil von Brandenburg, boch immer noch bedeutende Wollenweberei. Unerheblicher ift sie in Westphalen, Pommern, Preußen und Posen.

Die Tabellen führen ferner an die Stühle für Strumpfweberei und Strumpfwirkerei. Es ist dies nur ein Rebenzweig der Inbustrie in Weberei; im Ganzen sind 1855 im preuß. Staate gezählt worden 2323 Stühle mit 1292 Wstr. und 1343 G., zus. 2635 Arb. Etwas Fortschritt ist in vieser Industrie sichtlich, doch ist derselbe nicht erheblich. Es sind 1846 gezählt worden 2135 solcher Stühle mit 2181 Arbeiter, 1855 also ein Fortschritt von 100 zu 111 bei den Stühlen und von 100 zu 121 bei den Arbeitern. Die jetzt vorhandenen Stühle und Arbeiter vertheilen sich nach den Provinzen wie solgt. Preußen 30 Stühle, 12 M., 26 G., zus. 38 Arb.; Posen 5 Stühle, 4 M., 2 G., zus. 6 Arb.; Brandenburg 260 Stühle, 111 M., 236 G., zus. 347 Arb.; Pommern 8 Stühle, 5 M. 1 G., zus. 6 Arb.; Schlesien 201 Stühle, 156 M., 73 G., zus. 229 Arb.; Sachsen 209 Stühle, 133 M., 106 G., zus. 239 Arb.; Westphalen 244 Stühle, 150 M., 118 G., zus. 268 Arb.; Rheinprovinz incl. Hohenzollern 1366 Stühle, 721 M., 781 G., zus. 1502 Arb.

Die Zahlen zeigen unzweibeutig, daß der Hauptsitz dieser Industrie in weit überwiegendem Grade allein in der Rheistprovinz ist. Auch in dieser Industrie ist wieder der R.-B. Düsseldorf der voranstehende, der 734 Stühle mit 775 Arbeitern hat; ihm folgt der R.-B. Cöln, der 420 Stühle und 492 Arbeiter hat; nur etwa halb so viel an Stühlen und Arbeitern, als der R.-B. Cöln hat, haben die Provinzen Brandenburg, Westphalen, Sachsen und Schlesien; ganz unerheblich sind die Provinzen Bommern, Posen und Preußen.

Biel wichtiger als die Strumpfweberei ift die Bandweberei, und in dieser ist auch ein außerorbentlicher Fortschritt sichtlich. Es sind 1855 in der Bandweberei gezählt worden 12,600 Stühle mit 6603 Mftrn., 8186 G., zus. 14,789 Arbeitern; 1846 wurden nur gezählt 4070 Stühle mit 8222 Arb., ein Fortschritt bei ben Stühlen von 100 zu 310, und bei den Arb. von 100 zu 180. Nach den Provinzen vertheilen sich die 1855 gezählten Stühle und Arbeiter wie folgt: Preußen 1 Stuhl mit 1 Arb.; Posen ebenso; Brandenburg 75 Stühle, 24 M. 66 G., zuf. 90 Arb.; Pommern 1 Stuhl mit 1 Arb.; Schlesien 149 Stühle, 103 M., 54 G., zus. 157 Arb.; Sachsen 135 Stühle, 48 M., 105 G., aus. 153 Arb.; Westphalen 1186 Stühle, 1054 M., 1297 G., zuf. 2351 Arb.; Rheinprovinz 11,052 Stühle, 5372 M., 6663 G., zus. 12,035 Arb. Es zeigt sich, daß biese Industrie so gut wie ganz und gar ihren Sit in der Rheinprovinz hat, an welchen sich der R.-B. Arnsberg anschließt, benn von den 1186 Stühlen Westphalens geboren 1117 bem R.=B. Arnsberg an. — In der Rheinprovinz haben die R.=B. Coblenz und Trier gar keine solche Stühle, der R.=B. Coln wenige, 113 mit 181 Arb.; R.-B. Düsselborf und Aachen sind die eigentlichen Sitze dieser Weberei. Düsselborf hat 8947 Stühle mit 9853 Arb.; Nachen 1992 Stühle mit 2001 Arb. In biesen Bezirken liegt auch der Fortschritt; es waren 1846 in Düsseldorf nur 2004 solcher

Stühle mit 3710 Arb., und in Aachen 33 Stühle mit 34 Arb. In Aachen bezieht sich diese Bandweberei hauptsächlich auf Wollenband, in Düsseldorf, und so auch in dem anschließenden Arnsberg, ist es besons ders Seidenband, das gefertigt wird. Bon den übrigen Provinzen ist ein geringer Anfang von Bandweberei in Sachsen, Schlesien und Brandenburg. Berlin hat 71 Bandwebestühle mit 85 Arbeitern; in den übrigen Provinzen: Preußen, Posen und Pommern ist Bandweberei sogut wie gar nicht vorhanden.

Endlich zeigen die Tabellen bei den gewerbsweise gehenden Stühlen, bie zu allen anderen nicht genannten Geweben gehörigen Stühle und Arbeiter. Es umfaßt biese Abtheilung bie Stühle für Posamentierarbeit, für viele mehrfach gemischte Gewebe. Im Ganzen sind 1855 angegeben 2074 solcher Stühle mit 1007 Meistern und 1155 Gehülfen au 2162 Arbeitern. Es ist ein Fortschritt in diesen an sich nicht bedeutenden Arbeiten unzweifelhaft, benn 1846 wurden angegeben 1111 Stühle mit 1496 Arb., ein Fortschritt bei den Stühlen von 100 zu 187, bei den Arbeitern von 100 zu 145. Die Vertheilung bieser Stühle und Arbeiter burch die Provinzen ist folgende: Preußen 54 Stühle, 45 Mftr., 10 Geh. = 55 Arb.; Posen 19 Stühle, 4 Mftr., 13 Geh. = 17 Arb.; Brandenburg 398 Stühle, 113 Mftr., 306 Geh. = 419 Arb.; Pommern 14 Stühle, 6 Mitr., 8 Geh. = 14 Arb.; Schlesien 353 Stühle, 76 Mftr. 238 Geh. = 314 Arb.; Sachsen 169 Stühle, 108 Mstr., 62 Geh. = 170 Arb.; Westphalen 227 Stühle, 83 Mftr., 138 Geh. = 221 Arb.; Rheinland incl. Hohenzollern 840 Stühle, 572 Mftr., 380 Geh. = 952 Arb. — Es liegt in ber Natur ber Fabrikation, baß ba, wo eine größere Fabrikation einer bestimmten Art, also Seidenweberei, Tuchmacherei, Leinenindustrie, Platz gegriffen hat, eine Menge von Nebenarbeiten und anderen Verzweigungen der Industrie entstehen, so erklärt sich, weshalb Rheinland, Branbenburg, Schlefien, Sachsen und Westphalen in dieser Art von Weberei, von welcher hier die Rebe ift, die größesten Zahlen zeigen.

Neben den hier aufgeführten gewerbsweise gehenden Stühlen wird aber im preuß. Staate noch sehr viel nebenbei, in sogenannter Hausindustrie gewebt. In vielen Gegenden hat der kleinere Landmann in der Stude seinen Webstuhl, und in Wintertagen, oder wenn sonst die Feldarbeit ihm Muße läßt, webt er als Füllarbeit sich seine Leinwand, auch wohl gröberes wollenes und anderes Zeug. Es sind diese als Nebenbeschäftigung gehenden Webstühle gezählt 1855:

|          |                              | für Leinwand | für grobe<br>wollene<br>Zenge | zu anberen<br>nicht genannten<br>Geweben | Gumme          |
|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Provinz  | Preußen                      | 127,145      | 1790                          | 716                                      | 129,651        |
| =        | Posen                        | 29,524       | 434                           | 8                                        | 29,966         |
| 8        | Brandenburg                  | 27,581       | 29                            | 11                                       | 27,621         |
| £        | Pommern                      | 50,098       | 1362                          | <b>44</b> 0                              | 51,900         |
| <b>,</b> | Schlesien                    | 10,136       | 326                           | 1708                                     | <b>12,17</b> 0 |
|          | Sachsen                      | 10,348       | 145                           | <b>704</b>                               | 11,197         |
| *        | Westphalen                   | 20,612       | 144                           | 2409                                     | 23,165         |
| #        | Rheinland<br>incl. Hohenzoll | 12 587       | 230                           | 540                                      | 13,357         |
|          | Summ                         | e 288,031    | 4460                          | 6536                                     | 299,027        |

Es ist interessant, daß gerade biejenigen Provinzen, welche die Meinsten Zahlen bei ber gewerblichen Weberei zeigen, in biesen als Rebenbeschäftigung gehenben Webeftühlen die größesten Zahlen nachweisen. So insbesondere Preugen, auch Pommern, wobei aber zu bemerken, bag ber R.&B. Stralfund fast gar keine Stühle als Nebenbeschäftigung geben Die allermeisten bieser Stühle gehen in Leinwand; zu gröberen wollenen Zeugen zeigt eigentlich nur Preußen eine größere Zahl, es wird besonders im R.=B. Gumbinnen ein gröberes wollenes Zeug auf biesen Stühlen gewebt, bas unter bem Namen "Wand" im inländischen Verkehr auch wohl in ben Handel kommt. Im Allgemeinen nehmen diese Stühle, wie bei fortschreitender Industrie auch wohl nothwendig ist, nach und nach ab. Die Bevölkerung stieg von 1846 zu 1855 wie 100 zu 106,76, die Gesammtzahl bieser als Nebenbeschäftigung gehenden Stühle war 1846 = 291,129, es fand also nur ein Steigen statt von 100 zu 102,71. Unter ber Gesammtzahl von 291,129 gingen in Leinwand 278,122, in groben wollenen Zeugen 4519, und in anderen Zeugen 8488; die Stühle in groben wollenen und in anderen Zeugen haben in positiver Zahl abgenommen, und nur die Stühle zu Leinwand haben zugenommen, aber boch nur in dem Verhältniß von 100 zu 103,56.

Nimmt man alle Webestühle zusammen, der verschiedensten Art, die im preuß. Staate vorhanden sind, so erhält man gewerdsweise gehend 190,474, und als Nebenbeschäftigung 299,027. Wenngleich die letztere Zahl sehr viel bedeutender ist, als die erstere, so kann man das Erzeugniß eines als Nebenbeschäftigung gehenden Stuhles kaum auf zu eines gewerdweise gehenden Stuhles rechnen. Die meisten der letzteren gehen in Baumwolle; dann folgt die Leinwand, bei welcher aber nicht

zu übersehen ist, daß die allermeisten berjenigen Stühle, welche als Nebenbeschäftigung gehen, nur Leinwand liefern.

Die Weberei aller Art wird theils von zünftigen und für sich bestehenden Meistern, die 1, 2, 4, 8 2c. Stühle besitzen, getrieben; diese arbeiten Zeuge, die sie zum Theil unmittelbar verkaufen, oder auch Kaufleuten zum weiteren Debit überlassen, sie arbeiten aber auch für größere Fabrikanten von Wollens, Baumwollens, Leinenwaaren 2c., und ist dies sogar ihr gewöhnlicher Erwerbszweig.

Außerbem giebt es aber eine große Menge von Webermeistern mit Gehülfen, die ganz und gar und allein für eine größere Fabrik von Tuch, Baumwollenzeug, Seibenzeug, Leinenzeug arbeiten, sei es im Hause, sei es im Fabritgebäude. Die Stühle, auf welchen biese Weber arbeiten, gehören bisweilen allerdings auch bem Webermeister an; bie Kabrikberren haben bei uns in der Regel das doppelte Geschäft des Raufmanns und bes Fabrikanten, sie halten große Borrathe und Lager ihrer Fabrikwaare, und verkaufen diese entweder aus dem Lager unmittelbar an die Abnehmer, ober auch an andere Kaufleute, welche sie bann weiter absetzen. Die Anzahl ber Stühle, welche zu ben Fabriken gehören, beträgt zusammen 59,536 im preuß. Staate, etwa 31 Prct. ber Gesammtzahl ber Stühle. Die gewöhnliche Art dieser Stühle in ben Fabriken sind heute noch Handwebestühle, doch kommen schon vielfach mechanische Stühle (power loms) vor, bie mit Dampftraft und auf ähnliche Art getrieben, burch viel weniger Arbeiter mehr liefern, als auf Handwebestühlen zu erreichen ist. Im Ganzen sind im preng. Staate 6178 solcher mechanischen Stühle, also 10,4 Pret. aller in und blos für Fabriten gebenben Webestühle.

Von der Gesammtzahl von 190,474 im Staate gewerbsweise gesbenden Stühlen sind

| für fic bestes<br>henbe | in Fabriken<br>gehenbe                                        | von ben letzteren<br>mechanische                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,800                  | 15,340                                                        | <b>626</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 50,680                  | 18,888                                                        | 2,061                                                                                                                                                                                                        |
| 43,129                  | 3,268                                                         | 30                                                                                                                                                                                                           |
| 12,617                  | 15,755                                                        | 1,496                                                                                                                                                                                                        |
| 1,477                   | 846                                                           | 63                                                                                                                                                                                                           |
| 8,268                   | 4,332                                                         | 1,565                                                                                                                                                                                                        |
| 967                     | 1,107                                                         | 337                                                                                                                                                                                                          |
| 130,938                 | 59,536                                                        | 6,178                                                                                                                                                                                                        |
|                         | 13,800<br>50,680<br>43,129<br>12,617<br>1,477<br>8,268<br>967 | henbe       gehenbe         13,800       15,340         50,680       18,888         43,129       3,268         12,617       15,755         1,477       846         8,268       4,332         967       1,107 |

Die Fabrikentabelle giebt die Anzahl der Fabriken an für diese verdiebenen Gewebe, und zwar in folgender Beise: Tuchfabriken find im Staate 796 mit 23,224 Arb. und 10,502 Stühlen, von denen 844, also 8 Prct., mechanische Webstühle sind. Die meisten großen Tuchfabriken liegen in ber Rheinprovinz, 257 mit 5476 Stühlen, von benen 593 mechanische sind, also nahezu 11 Prct.; am Rhein liegen bie meisten biefer Fabriken im R.-B. Aachen, 118 mit 4222 Stühlen, von benen aber nur 207 ober etwa 5 Prct. mechanische Stühle sinb. Düsselborf bagegen hat zwar nur 97 Fabriken mit 1004 Stühlen, von benen aber 367, also c. 36 Prct., mechanische Stühle sind. Die Rheinprovinz beschäftigt 14,719 Arb. in diesen Fabriken. Nach ber Rheinprovinz ift Brandenburg am bedeutendsten, es hat sogar mehr Tuchfabriken, aber burchschnittlich sind dieselben kleinerer Art, als die Fabriken am Rhein. Sie beschäftigen erheblich weniger Stühle, nämlich 3321, von benen nur 120 mechanische Stühle sind, d. i. 4 Prct. und 5181 Arb., also etwas mehr als ber 3. Theil ber am Rhein beschäftigten Arbeiter.

Dann kommt, wenn man nach den in den Fabriken beschäftigten Stühlen rechnet, die Provinz Sachsen mit 699 Stühlen, von denen nur 4 mechanische sind, und 948 Arb. — Sehr genau ebenso steht die Provinz Schlesten, welche 621 Stühle in den 40 Tuchsabriken hat, von denen aber 93 mechanische sind, d. h. 15 Prct. Alle diese Fabriken in Schlessien mit vervollkommneteren Maschinen liegen im R.-B. Liegnitz. Arsbeiter sind in den Tuchsabriken Schlesiens 1349. Westphalen hat 71 Tuchsabriken mit 314 Stühlen, von denen 34 oder 11 Prct. mechanische Webstühle sind. 244 Webstühle, worunter 33 mechanische, sind allein im R.-B. Arnsberg. 847 Arbeiter werden in der Provinz Westphalen bei den Tuchsabriken beschäftigt.

Ganz unerheblich sind gegen diese Provinzen in der Tuchfabrikation Preußen, Posen und Pommern, welche resp. nur 12, 2 und 2 Fabriken haben, mit resp. 49, 15 und 7 Stühlen, bei denen aber gar keine meschanischen Stühle sind, und 128, 35 und 17 Arbeiter.

Sonstige Fabriken für wollene und halbwollene Zeuge (Damentuche, Rleiderstoffe ähnlicher Art) sind im ganzen Staate 281 mit 5253 Stühlen, von denen 652, also 12 Prct., mechanische sind. — Diese Fabriken beschäftigen 8227 Arbeiter, also ungefähr den dritten Theil derer, die in Tuchfabriken beschäftigt sind. Auch bei dieser Fabrikation sind Rheinland und Brandenburg die hervortretenden. Rheinsprodinz hat 151 Fabriken mit 1805 Stühlen, von denen 101, also 5—6 Prct., mechanische sind, und 3063 Arbeitern. Nicht der R.-B. Aachen, sondern in viel erhöhterem Grade der R.-B. Düsseldorf ist der Hauptsitz dieser Fabrikation, denn dieser hat 147 solcher Fabriken mit

1790 Stühlen, von benen 101 mechanische Stühle sind, mit 2987 Arbeitern. — Brandenburg hat zwar nur 51 solcher Fabriken, aber sie find größerer Art, als die am Rhein, sie haben 2206 Stühle, von benen 99 ober 4½ Prct. mechanische sind, mit 3423 Arbeitern; ber Hauptsitz dieser Fabrikation in der Provinz Brandenburg ist Berlin, welches 49 solcher Fabriken hat mit 2174 Stühlen, von benen 99 mechanische sind, und 3345 Arbeitern. Die Provinz Sachsen hat etwas mehr Fabriken als Berlin, aber viel kleinerer Art; es sind 56 angegeben mit 450 Stühlen, sämmtlich Hanbstühle, und 721 Arbeitern. Schlesien bagegen hat nur 16 solcher Fabriken mit 607 Stühlen, worunter aber 450 mechanische Stühle, b. h. 74 Prct. sind, und 840 Arbeitern. R.-B. Breslau ist der Hauptsitz, hat auch die sämmtlichen 450 mechanischen Westphalen hat nur 4 solcher Fabriken mit 169 Handwebestühlen und 146 Arbeitern. Posen hat 2 Fabriken mit 3 Stühlen, wovon 2 mechanische sind und 12 Arbeiter, es sind dies ganz unerhebliche Unternehmungen. Pommern hat im R.-B. Stettin 1 solche Fabrik mit 13 Handstühlen und 22 Arbeitern. Provinz Preußen hat keina solche Fabrik.

Fabriken für baumwollene und halbbaumwollene Zeuge sind 701 in der Monarchie mit 23,083 Arbeitern und 18,888 Webstühlen, von denen 2061, also 11 Prct., mechanische sind. Der Hauptsitz bieser Fabriken ist die Rheinprovinz, diese hat 318 mit 9082 Arbeitern und 5621 Webstühlen, von denen 788 ober 14 Prct. mechanische Stühle sind. R.-B. Düsselborf überwiegt alle übrigen, berselbe hat 287 solcher Fabriken mit 8020 Arbeitern und 4992 Stühlen, von benen 588, b. h. 12 Prct., mechanische Webstühle sind. Außerbem hat Coln 4 solcher Fabriken mit 335 Stühlen, von benen 200 mechanische find. Aachen hat 23 folcher Fabriken, aber nur mit 214 Handwebestlihlen. Nächst der Rheinprovinz ist nach der Zahl der Stühle die bedeutendste Provinz in diesen Fabriken Westphalen, es hat nur 99 solcher Fabriken, aber mit 5722 Arbeitern und 5272 Stühlen, von benen jedoch nur 5 mechanische Webstühle sind. Der Hauptsitz in Westphalen ist ber R.-B. Münster, aber es sind keine großartige Fabriken, sondern meist kleine Anstalten mit wenigen Stühlen. Wichtig ist Schlesien, es hat 126 Fabriken für baumwollene und halbbaumwollene Zeuge mit 4612 Arbeitern und 4812 Stühlen, von benen aber 913, b. h. 19 Prct., mechanische sind. Sachsen hat 100 solcher Fabriken mit 2197 Arbeitern und 2001 Stühlen, von benen 306 mechanische Stühle sind, b. i. 15 Prct. Der Hauptsitz bieser Fabrikation in Sachsen ist ber R.-B. Erfurt.

Endlich ist auch die Provinz Brandenburg nicht unwichtig, sie hat 53 solcher Fabriken mit 1319 Arbeitern und 1056 Stühlen, von benen

49 mechanische sind. Der Hauptort dieser Fabrikation ist Berlin, hier sind 44 Fabriken sür baumwollene und halbbaumwollene Zeuge mit 693 Arbeitern und 525 Stühlen, von denen 49, also 9 Prct., mechanische sind. Es ist wohl zu bemerken, daß diese Fabriken nur das eigentliche Gewebe aus Baumwolle besorgen; sie lassen ihr Fabrikat demnächst in den großen Kattundruckereien, bei welchen, wie später gezeigt werden wird, das Hauptgeschäft sür baumwollene Zeuge sich concentrirt, bedrucken und nehmen sie nachher wieder auf ihr Lager, da die Besitzer in der Regel neben ihrer Stellung als Fabrikerren zugleich Kausseute sür baumwollene Waaren sind. Ganz unerheblich sind die Fabriken sür baumwollene und halbbaumwollene Zeuge in Preußen, Pommern und Posen mit resp. 3, 1 und 1 Fabrik, 72, 70 und 9 Arbeitern, 68, 50 und 8 Handwebestühlen.

Fabriken für leinene Zeuge sind in der Monarchie 204 mit 3967 Arbeitern und 3268 Stühlen, von benen 30, b. i. etwa 1 Prct., mechanische sind. Es ift eine große Berschiedenheit in der Art dieser Fabriken; es sind theils großartige Etablissements, theils kleine Unternehmungen; die Zahl ber Fabriken giebt baher hier gar keinen Anhalt, sondern nur die Zahl ber Arbeiter und der Stühle. Nach diesen ist von der größesten Bedeutung Schlesien, welches zwar nur 32 Fabriken, aber mit 1797 Arbeitern und 1794 Webestühlen hat, die aber sämmtlich nur Handwebestühle sind. In Schlesien ist es ber A.=B. Liegnit, und namentlich das Hirschberger Thal, woselbst diese Fabriken bestehen. Nach Schlesien folgt Westphalen, welches 38 solcher Fabriken hat, mit 809 Arbeitern und 541 Stühlen, von benen 22 mechanische sind. In Westphalen hat der R.=B. Minden (Bielefeld und Gegend) die meisten dieser Fabriken, nämlich 22 mit 655 Arbeitern und 431 Stühlen, die indeß alle Handstühle sind. Nach bem R.-B. Minden kommt ber R.-B. Münster, ber zwar nur 8 Fabriken hat, aber mit 92 Arbeitern und 83 Stühlen, von denen 22 mechanische sind, lettere befinden sich sämmtlich in der Stadt Warendorf. Nach der Arbeiterzahl kommt dann sogleich Pom= mern, welches zwar nur 1 solche Fabrik im R.=B. Stettin hat, aber mit 474 Arbeitern und 85 Stühlen; es ist dies die Strafanstalt zu Naugard, und erklärt sich die große Zahl von 474 Arbeitern dadurch, daß von diesen 85 als Weber, 33 als Spuler und Kettenschläger, und 356 als Spinner beschäftigt werben. Sachsen hat 34 Fabriken für leinene Zeuge mit 328 Stühlen, im R.=B. Erfurt (Stadt Worbis und das Eichsfeld) sind die größesten dieser Fabriken, 13 mit 266 Arbeitern und 260 Stühlen. Brandenburg hat zwar 74 solcher Fabriken, 1 nur in Berlin, die übrigen in den R.=B. Potsbam und Frankfurt. Diese 74 Fabriken haben aber nur 236 Arbeiter mit 257 Stühlen, sämmtlich

Handwebestühle. Weniger noch als die Provinz Brandenburg hat die Rheinprovinz an Fabriken für leinene Zeuge; so hoch hier die Industrie steht für alle Weberei, so ist doch in leinenen Zeugen hier sehr wenig Geschäft. Es sind in der ganzen Rheinprovinz nur 17 solcher Fabriken mit 169 Arbeitern und 109 Stühlen, und zwar nur Handwebestühlen, sämmtlich in den R.-B. Düsseldorf und Aachen. Nicht uninteressant ist es, daß die Provinz Preußen 6 Fabriken für leinene Zeuge hat, mit 132 Arbeitern und 143 Stühlen, und zwar sind von letzteren doch schon 8 mechanische Webestühle. Provinz Posen hat nur 2 solcher Fabriken mit 15 Arbeitern und 11 Handwebestühlen.

Fabriken für seibene und halbseibene Zeuge sind im Staate 377 mit 23,404 Arbeitern und 15,340 Stühlen. Es sind dies in ber Regel größere Unternehmungen, was schon aus ber Arbeiterzahl her= vorgeht, da im Durchschnitt 62 auf jede einzelne Fabrik kommen. Stühle sind zwar nicht im Hause bes Fabrikanten, aber Crefeld z. B. hat 142 Fabrikherren, in deren Fabrikhause nur etwa die Muster und andere Borrichtungen gearbeitet werben; ber Fabrikherr besorgt ben Ankauf ber rohen Seibe, eine eigene Anstalt, die Condition, ist errichtet, um das Gewicht der kostbaren rohen Seibe, verglichen gegen bas Gewicht, welches sie bei ber Absendung hatte, festzustellen; 6211 Stlible gehen für diese 142 Fabriken in der Umgegend von Crefeld, der Fabrikherr giebt den Arbeitern auf den Stühlen die rohe Seide, welche sie abliefern und für ihre Arbeit bann bezahlt werben; er besorgt bas Färben ber rohen Seibe ober bes seibenen Zeuges und hält von letzterem die Borräthe auf seinem Waarenlager zum Berkauf und weiteren Absatz. Ein bebeutendes Kapital ist zum Betriebe einer folchen Fabrik nothwendig. Von den 377 Fabriken fallen 305 auf die Rheinprovinz, und zwar 299 auf ben R.=B. Düffelborf, 6 auf ben R.=B. Cöln. Diese 305 Fabriken befchäftigen 20,352 Menschen und 13,122 Stühle, von benen 424 mechanische sind. Außerbem ist Brandenburg wichtig, welches 55 solcher Fabriken hat, die 2412 Menschen beschäftigen und 1798 Stühle, von benen 199 mechanische sind. Berlin hat 44 solcher Fabriten, die 934 Menschen beschäftigen, mit 734 Stühlen, von benen 119 mechanische sind. Alle übrigen Provinzen sind in Bezug auf die Fabriken für seibene Zeuge unerheblich. Westphalen hat 10 berselben mit 378 Arbeitern und 237 Stühlen, Sachsen hat 5 Fabriken mit 92 Arbeitern und 60 Stühlen, von denen 3 mechanische Webstühle sind, Schlesien hat 2 mit 170 Arbeitern und 123 Handwebestühlen, Preußen, Pofen und Pommern haben gar keine Fabriken in Seibe.

Shawl-Fabriken sind im preuß. Staate 21 mit 431 Arbeitern und 226 Stühlen, von benen 69 mechanische sind. Der Hauptsitz bieser

Fabrikation ist Brandenburg, namentlich Berlin. In Brandenburg sind 17 Fabriken mit 185 Arbeitern und 99 Stühlen. Eine dieser Fabriken ist in Prenzlan, die aber keine Stühle hat, sondern gestrickte Shawks zus bereitet und 50 Menschen damit beschäftigt. 16 Fabriken sind in Berlin selbst, welche 135 Menschen und 99 Stühle beschäftigen, von denen 69, mehr als  $\frac{2}{3}$ , mechanische Stühle sind. Dieses ganze Geschäft ist also in Berlin eine großartigere Fabrikation. — Außerdem hat die Rheinprosvinz 3 solcher Fabriken, welche 144 Menschen beschäftigen und 88 Stühle haben. Endlich ist in Schlesien im R.-B. Liegnitz noch eine solche Fabrik, die bei 39 Handstühlen 102 Arbeiter beschäftigt.

Bandfabriken sind viel mehr in der Monarchie, 202 mit 7662 Arbeitern und 4332 Stühlen, von benen 1565, mehr als der 3. Theil, mechanische Stühle sind. Diese sehr blühende Fabrikation hat ihren Hauptsitz am Rhein. Es sind in der Rheinprovinz 181 solcher Fabriken mit 6793 Arbeitern und 4076 Stühlen, von benen 1469 mechanische Webstühle sind. Der überwiegende, fast ausschließliche Sit dieser Fabrikation ist ber R.=B. Düsselborf, welcher 153 bieser Fabriken hat und 6619 Menschen beschäftigt. Mit einem sehr großen Abstande ist bann bie Proving Westphalen zu nennen, welche 9 solcher Fabriken mit 633 Arbeitern und 126 Stühle hat, von denen jedoch nur 2 mechanische Provinz Sachsen hat 4 Fabriken, sie beschäftigen aber nur 176 Menschen und 92 Stühle, von denen jedoch 85 mechanische Webstühle sind, ein Zeichen, daß diese Bandfabriken in der Provinz Sachsen von verbesserter Einrichtung sind und alle Fortschritte der Industrie benutzen. Ferner hat Berlin 6 solcher Fabriken mit 54 Arbeitern und 32 Stühlen, von benen 9 mechanische sind; 2 mehr unerhebliche Bandfabriken sind außerdem noch in Schlesien im R.-B. Liegnitz, sie beschäftigen 6 Arbeiter auf 6 Stühlen. Die Provinzen Preußen, Posen und Pommern haben feine Banbfabriten.

Teppichfabriken sind 20 in der Monarchie mit 759 Arbeitern und 340 Stühlen, von denen 125, der 3te Theil, mechanische Webstühle sind. Der Hauptsitz dieser Fabriken ist Brandenburg, welches 9 solcher Fabriken hat mit 510 Arbeitern, und 207 Stühlen, von denen 100, also sast die Hälfte, mechanische Webstühle sind. Der R.-B. Frankfurt (Luciau, Landsberg, Kreis Sternberg) beschäftigt in 4 Fabriken 366 Menschen, und zwar an 127 Stühlen, von denen 60 mechanische Webstühle sind. Aber auch Berlin nimmt lebhaft Theil an dieser Fabrikation, es sind in Berlin 4 Teppichsabriken, die 130 Arbeiter beschäftigen mit 66 Stühlen, von denen 29 mechanische sind. Ferner hat die Rheinproving 7 Fabriken mit 176 Arbeitern und 101 Stühlen, wovon aber nur 13 mechanische sind. Westphalen hat 2 Teppichsabriken mit 26 Arbeitern

und blos 17 Handwebestühlen. Sachsen hat 1 Fabrik mit 12 Arbeitern und 3 Stühlen, auch blos Handwebestühlen, wogegen Schlessen 1 Fabrik mit 35 Arbeitern und 12 Stühlen, aber sämmtlich mechanische Stühle, hat. Preußen, Posen und Pommern haben keine Teppichsabriken.

Posamentierwaaren=Fabriken sind im Staate 100 mit 2406 Arbeitern und 514 Stühlen, von denen 143 mechanische Webstühle sind. Brandenburg und der Rhein sind die Hauptsitze dieser Fabrikation; in Brandenburg sind 42 Posamentierwaaren=Fabriken mit 458 Arbeitern und 186 Stühlen, wovon 22 mechanische sind.

Berlin überwiegt in der Provinz Brandenburg bei Weitem, die Stadt hat 40 solcher Fabriken mit 454 Arbeitern und 180 Stühlen, von denen 21 mechanische Webstühle sind. Rheinprovinz hat 38 Posamentierwaaren-Fabriken, aber mit 1357 Arbeitern und 151 Stühlen, von denen die Hälfte 73 mechanische Webstühle sind; 35 dieser Fabriken liegen im R.-B. Düsseldorf, und nur 3 im R.-B. Edln. — Schlesien hat 11 solcher Fabriken mit 285 Arbeitern und 169 Stühlen, von denen 48 mechanische Webstühle sind. Für Westphalen sind 5 Fabriken mit 296 Arbeitern, aber ohne Stühle, da, wie aus besonderen Erläuterungen hervorgeht, diese Fabrikanstalten außerhalb und unabhängig von densselben die Posamentierwaaren vordereiten und arbeiten lassen. Endlich hat noch Sachsen 4 solcher Fabriken mit 10 Arbeitern und 8 Handsstühlen. Preußen, Posen, Pommern haben keine Posamentierwaaren-Fabriken.

Strumpfwirkereien als Fabrikanstalten sind im preuß. Staate 102 mit 1589 Arbeitern und 846 Stühlen, von benen 63 mechanische Bebstühle sind. Mehr als die volle Hälfte, insbesondere, wenn man nach ben Arbeitern und ben Stühlen rechnet, sind in der Rheinprovinz 51 mit 801 Arbeitern und 625 Stühlen, von benen aber nur 13 mechanische Webestühle sind. R.=B. Düsselborf und Coln haben die meisten bieser Fabriken, einige hat Aachen. Provinz Brandenburg hat 21 solcher Fabriken mit 107 Arbeitern und 87 Stlihlen, von benen 35 mechanische: 15 dieser Fabriken sind in Berlin mit 63 Arbeitern und 46 Stühlen, von benen 33 mechanische Webestühle sind. Westphalen hat 13 mit 66 Arbeitern und 58 Handwebestühlen. Sachsen 7 Fabriken mit ber bebeutenden Zahl von 556 Arbeitern und 52 Handwebestühlen. Schlesien zählt 8 solcher Fabriken mit nur 44 Arbeitern und 9 Handwebestühlen. Die Provinz Preußen hat nur 2 Fabriken mit 15 Arbeitern und 15 Stühlen, aber lettere sind sämmtlich mechanische Webestühle. und Pommern haben keine Strumpfwirkereien als Fabriken.

Spitenfabriken sind nur in 2 Provinzen, Schlesien und Rheinland. In Schlesien sind 3 solcher Fahriken, die 250 Menschen, aber keine Webestühle beschäftigen. Hiernach muß angenommen werben, daß bie Spiken sür diese Unternehmer nach der früheren Art geköppelt werden. Außerdem sind in der Rheinprodinz 2 solcher Fabriken, die zwar nur 32 Arbeiter beschäftigen, aber 27 Webestühle sür die Spikensversetigung haben. Alle übrige Prodinzen haben keine Spikensabriken. Der ganze Staat hat danach nur 5 Spikensabriken mit 282 Arbeitern und 27 Stühlen.

Mit den Gespinnsten und den Geweben sind nun noch einige Fabrikzweige im unmittelbarsten Zusammenhange, die wir hier noch besonders zu erwähnen haben.

Fabriken für Zwirn, Strick-, Stick- und Rähgarne aus Wolle, Baumwolle und Leinen. Solcher Fabriken sind im Staate vorhanden 130 mit 2458 Arbeitern, also 19 im Durchschnitt; es giebt viele kleinere, die nur 2, 3 Arbeiter beschäftigen, aber auch größere, die 50 und 60 Perfonen in Thätigkeit seten. Die meisten dieser Anstalten sind in der Rheinprovinz 62 mit 1011 Arbeitern; 53 derselben mit 560 Arbeitern sind im R.-B. Ollsselborf; 4 nur, aber mit 362 Arbeitern, im R.-B. Cöln; und 5 mit 89 Arbeitern im R.-B. Aachen. Ferner hat die Provinz Brandenburg 21 solcher Fabriken mit 440 Personen; 20 derselben mit 438 Arbeitern fallen auf Berlin. Westphalen hat 17 solcher Anstalten mit 261 Arbeitern. Schlesien 12 mit 421 Arbeitern, wogegen Sachsen 13 mit nur 247 Personen hat. Preußen hat 2 mit 58, Pommern 1 mit 18, Posen 2 mit 2 Arbeitern.

Seiben-Moulinagen, Seiben-, Haspel- und Zwirn-Anstalten. Es sind 1855 gezählt worden 130 Anstalten mit 1157 Arbeitern. Die meisten sind in der Rheinprodinz, 101 mit 821 Arbeitern, von denen 99 mit 817 Arbeitern auf den R.-B. Ossseldorf, und 2 mit 4 Arbeitern auf die Hohenzollernschen Lande sallen. Dann folgt Brandenburg, 17 Anstalten mit 166 Arbeitern, von denen 13 mit 132 Personen in Berlin sind. Schlesien hat 5 mit 21, Sachsen 4 mit 33, Westphalen 3, aber mit 116 Personen. Preußen, Posen und Pommern haben solche Anstalten nicht.

Natur und hemische Bleichereien. Die meisten Bleichereien im preuß. Staate sind heute noch die natürlichen, doch sind in neuerer Zeit auch viele chemische, besonders in Berlin und in den westlichen Provinzen entstanden, die aber aus den Zahlen in den statistischen Tabellen sich nicht ausscheiden lassen. In diesen werden nur unterschieden Stücksund Garnbleichereien, von denen die ersteren die häusigeren sind. Im ganzen Staate sind 358 Stückbleichereien mit 1956 Arbeitern. Die meisten sind in den Provinzen, in denen die Leinwand Industrie vorsherrschend ist: in Schlessen 103 mit 752 Arbeitern, und in Wests-

phalen 127 mit 696 Arbeitern. Sachsen hat 53 mit 239, Rheinpropinz incl. Hohenzollern 38 mit 128 Arbeitern, Pommern 15 mit 43, Posen 11 mit 41, Preußen 7 mit 40, und Brandenburg 4 mit 17 Arsbeitern.

Garnbleichereien sind nur 239 im Staate mit 1231 Arbeitern. In Schlessen sind die meisten 148 mit 823 Arbeitern; es ist in Schlessien nicht ungewöhnlich, daß aus Böhmen eingeführtes Leinengarn und Leinen gebleicht wird, und die gebleichten Garne dann zur weiteren Berarbeitung zurückgehen. Sachsen hat 36 Garnbleichereien mit 138 Arsbeitern, Rheinprovinz 25 mit 130 Arbeitern, Westphalen auffallender Weise nur 17 mit 93 Arbeitern, Preußen 7 mit 25, Brandenburg 4 mit 18, Pommern 2 mit 4 Arbeitern. Posen hat gar keine Garnbleichereien.

Färbereien. Die Fabrikentabelle unterscheidet 3 besondere **La**tegorieen, Türkischroth-Färbereien, Seidenfärbereien und sonstige Färbereien, welche letztere also größere Fabrikanstalten sind, die nicht zu den Handwerken gerechnet werden können.

Die Eürkischroth-Färberei ist eine interessante Industrie, die nach Elberfeld und im R.=B. Düffelborf von Rouen, wohin Griechen sie gebracht hatten, gekommen ist. Das baumwollene Garn, welches zum Theil in Elberfelb selbst gearbeitet ist, ober aber auch aus England angekauft wird, erhält in größeren Fabrik-Anstalten durch mehrfache Färbung und Bearbeitung rothe und violette Farbe, und das so gefärbte Baumwollengarn hat seinen Absatz im Orient und in Ostindien. Es sind im ganzen Staate 31 solcher Türkischroth-Färbereien gezählt worden, mit 1363 Arbeitern, also durchschnittlich 44 für jede Fabrik. Es giebt einzelne dieser Türkischroth-Färbereien, welche nicht ein so ausgebehntes Geschäft betreiben, wie oben bezeichnet ift, sonbern nur für ben nächsten Bedarf arbeiten; 1 ift im R.-B. Breslau mit 11 Arbeitern, 1 im R.=B. Erfurt mit 1 Arbeiter, 29 sind in der Rheinprovinz mit 1351 Arbeitern, 28 von diesen befinden sich im R.-B. Düsseldorf und beschäftigen 1346 Menschen, 48 im Durchschnitt eine jebe, 24 berfelben sind in Elberfeld und Barmen.

Seibenfärbereien sind im Staate 86 mit 1024 Arbeitern, also im Durchschnitt jede etwa 12 Arbeiter. Die meisten sind in der Rheinsprovinz, 66 mit 694 Arbeitern, von denen 62 mit 683 Personen auf den R.=B. Dilsseldorf allein fallen. Ferner hat die Provinz Brandensburg 16 Seidenfärbereien mit 308 Arbeitern, 15 davon mit 305 Arsbeitern sallen auf Berlin, sie färben besonders schwarz, den sogenannten Dunst, ein Artikel, der früher wenigstens viel nach Rußland ging. Dann hat noch Schlessen 3 mit 6, und Westphalen 1 mit 16 Arbeitern.

Sonstige Färbereien, also Färbereien, die als Fabrik-Anstalten zählen, sind in der Monarchie angegeben 1,217 mit 4,587 Arbeitern. Sie vertheilen sich durch alle Provinzen, welche nach der Arbeiterzahl sich folgendergestalt ordnen, Rheinprovinz 340 mit 1590 Arbeitern, Brandenburg 173 mit 874 Arb., Sachsen 161 mit 700 Arb., Schlesien 142 mit 517 Arb., Westphalen 109 mit 386 Arb., Preußen 114 mit 208 Arb., Posen 116 mit 195 Arb., Pommern 62 mit 117 Arbeitern.

Wenige dieser Anstalten haben 10-20 Arbeiter, höchstens in Berlin, die meisten haben 3 oder 5, ja selbst nur 1 oder 2 Arbeiter. Solche Färbereien sind ganz ähnlich, wenn sie auch in der Fabrikentabelle stehen, den gewerbtreibenden Färbern. Die Zahl dieser giebt die Gewerbetabelle auf 7636 an. Nimmt man alle Färberei zusammen, so sind in
derselben beschäftigt handwerksmäßig 7636, in den als Fabriken angegebenen sonstigen Färbereien 4587, in den Seidensärbereien 1024 und in
den Türkischroth-Färbereien 1363, sind zusammen 14,610, so daß ihre
Zahl beinahe die der Riemer und Sattler erreicht, deren 1855 in der
Monarchie 15523 gezählt worden sind.

Druckereien für Zeuge aller Art. Die Zeugdruckereien im preuß. Staate sind von sehr verschiedener Art, es wird Leinwand, wollen Zeug, besonders aber Kattun, baumwollen Zeug, bedruckt. Die gewöhnliche Art ist auf Druckischen den Druck zu besorgen, und sehr oft haben Färber einzelne Drucktische, um sogleich den Druck des Zeuges zu bewirken, namentlich aber bei den Kattunen (baumwollen Zeug) sind die Kattundruckereien oft sehr großartige Anstalten, welche, wie in Berlin, sast das ganze Baumwollen Waarengeschäft in Händen haben, indem sie Baumwollenzeuge von einer Menge von kleinen Baumwollenwedern, oder auch aus Fabriken sür baumwollene Zeuge beziehen, diese Waare bleischen, sonst vordereiten und schließlich bedrucken. In solchen Fabriken treten an die Stelle der Drucktische, die aber oft auch noch beibehalten sind, eigene Druckmaschinen, von vielsach verbesserter Einrichtung gegen die einsachen Drucktische.

Die offizielle Tabelle enthält nun alle Anstalten, in benen gebruckt wird, mit der Anzahl der Drucktische, der Druckmaschinen und der Arsbeiter, letztere ist in sofern kein sicherer Maaßstab, als viele Färber das Drucken schon mit besorgen, so daß dann die an dem Drucktisch arbeitenden Personen schon bei der Zahl der Arbeiter bei den Färbereien gerechnet sind.

Nun sind 1855 im preuß. Staate gezählt worden: 479 Druckereien für Zeuge aller Art mit 1269 Drucktischen, 224 Druckmaschinen und 4705 Arbeitern. Die größeste Ausdehnung haben die Druckereien in der Rheinprovinz, hier sind gezählt worden 138 Druckereien mit 486

Drucktischen, 70 Druckmaschinen und 1617 Arbeitern, die meiften im Reg.-Bez. Düsseldorf, 81 mit 305 Drucktischen, 53 Druckmaschinen und 1150 Arbeitern; dann folgt Brandenburg mit 48 Druckereien, 267 Drucktischen, 61 Drudmaschinen und 1736 Arbeitern. Berlin hat 13 Druckereien mit 181 Drucktischen, 40 Druckmaschinen und 1413 Arbeiteru. Die verhältnismäßig große Zahl ber Druckmaschinen zeigt hier wie am Rhein, aber mehr noch in Berlin, wie sehr biese Anstalten großartiger Natur sind und die Verbesserungen in den industriellen Einrichtungen in Anwendung bringen. Provinz Sachsen dagegen hat zwar 78 Anstalten, aber nur mit 213 Drucktischen, 46 Druckmaschinen und 505 Arbei-Westphalen hat 71 Druckereien mit 87 Drucktischen, 40 Druckmaschinen und 477 Arbeitern. In Schlesien scheinen die Anstalten noch ganz in alter Art zu sein, es sind bort 43 Druckereien mit 104 Drucktischen, nur 2 Druckmaschinen und 256 Arbeitern. Preußen hat 53 Druckereien mit 64 Drucktischen, 4 Druckmaschinen und 76 Arbeitern. Bommern 32 Druckereien mit 32 Drucktischen, 1 Druckmaschine und 15 Arbeitern. Da die Anzahl der letzteren nicht halb so groß ist, als die Rahl ber Druckereien, so ist klar und erhellet auch aus anberen Umstäns ben, bag in dieser Provinz die Färber auf einzelnen Drucktischen ben Druck der Zeuge besorgen mussen. Posen endlich hat 16 Druckereien mit 16 Drucktischen, keiner Druckmaschine und 23 Arbeitern.

Der Zustand ber Maschinen-Spinnerei, ber Weberei, und ber biesen Beschäftigungen angehörigen anderen Fabrikationen, so wie ber Fortschritt berselben in einem 9= bis 10jährigen Zeitraum, ersieht sich im Ganzen immer am einfachsten aus ber Bahl ber beschäftigten Arbeiter. Bei den Maschinen-Spinnereien ist die Anzahl der Feinspindeln, bei den Geweben die Zahl der Webestühle ein ähnlicher Anhalt. Die Anzahl der Fabrik-Unternehmungen selbst, wie schon früher erwähnt, giebt keinen Maaßstab; ja es ist sogar ber gewöhnliche Weg ber Fabrikation überhaupt, daß mit dem Fortschritt berfelben zur Ersparung bei den Generalkosten überhaupt bei größerer Rapitals-Anwendung zu inneren Einrichtungen, die größeren Fabriken sich immer mehr ausbreiten, in Arbeiterzahl, in Größe und Zwedmäßigkeit ber Maschinen und Instrumente, sich außerorbentlich vermehren und ausbehnen, während kleinere Anstalten mit geringeren Mitteln eingehen. Bei ben Fabriten für Gewebe, wie für Tuch, baumwollene Waare, leinene Zeuge u. s. w., giebt überbies weber die Zahl ber Fabriken, noch die Zahl der in benselben bes schäftigten Stühle, ober Menschen ein irgend zutreffenbes Zeichen, weil die Mehrzahl dieser Fabriken eine Menge Menschen und Stühle außer ber eigentlichen Fabrikanstalt beschäftigt. Es mögen baher hier nach biesen Bemerkungen und Andeutungen angelegte Vergleichungszahlen zwischen 1846 und 1855 noch folgen, bei benen jedoch in 1855 die hohenzollernschen Lande, weil sie 1846 noch nicht zum preuß. Staate gehörten, ber richtigen Vergleichung wegen fortgelassen sind.

I. Gespinnste.

| Deren Benennung. |            | 4 6,<br>  ber | 1 8<br>Bah | 5 <b>5.</b><br>£ ber | In 1865 find also gegen<br>1846 gestiegen ober ge-<br>fallen von 100 auf die |           |  |
|------------------|------------|---------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| _                | Anftalten. | Arbeiter.     | Anftalten. | Arbeiter.            | Anstalten.                                                                   | Arbeiter. |  |
| 1. Streichgarn . | 2184       | 15927         | 1372       | 15339                | 62,82                                                                        | 96,31     |  |
| 2. Rammgarn .    | 253        | 1607          | 119        | 2118                 | 47,04                                                                        | 131,80    |  |
| 3. Baumwolle .   | 152        | 5883          | 207        | 7191                 | 136,18                                                                       | 122,23    |  |
| 4. Flache (Hanf) | 10         | 2561          | 13         | 3269                 | 130,00                                                                       | 127,61    |  |
| 5. Werg          | 4          | 500           | 6          | 905                  | 150,00                                                                       | 181,00    |  |
| Summe            | 2603       | 26478         | 1717       | 28822<br>289         | 65,96<br>Pohenzollern                                                        | 108,85    |  |

| Deren Beneunung. | 18'46,<br>Zahl ber<br>Feinspindeln. | 1855.<br>Bahl ber<br>Feinspinbeln. | 1 8 5 5<br>von<br>100 auf |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Streichgarn   | 419523                              | 533723                             | 127,22                    |
| 2, Kammgarn      | 32470                               | 42235                              | 130,07                    |
| 3. Baumwolle     | 170433                              | 250605                             | 147.04                    |
| 4. Flachs (Hanf) | 37576                               | 53584                              | 142.60                    |
| 5. Werg          | <b>73</b> 87                        | 13757                              | 186,28                    |
| Summe            | 667389                              | 893904                             | 133,94                    |

II. Gewerbsmäßiges Gewebe.

|                    | 1 8         | 4 6,          | 1 8         | 5 5.          | In 1865 find gegen 1846 |           |  |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|--|
|                    | Bah         | l ber         | Bah         | l ber         | gestiegen ob            |           |  |
| Deffen Benennung.  |             | Arbeiter      |             | Arbeiter      | von 100 auf             |           |  |
|                    |             | (Meifter unb  | •           | (Meifter unb  |                         | 1         |  |
|                    | Webestühle. | Gehülfen 2c.) | Bebestühle. | Gehülfen ic.) | Webestühle.             | Arbeiter. |  |
| 1. In Seibe unb    |             |               |             |               |                         |           |  |
| Salbseibe          | 16013       | 24394         | 29120       | -32541        | 181,85                  | 133,40    |  |
| 2. In Baum=        |             |               |             |               |                         |           |  |
| molle 2c           | 71166       | 81193         | 68904       | 73891         | 96,8                    | 91,01     |  |
| 3. In Leinen 2c.   | 45029       | 50770         | 45921       | 51689         | 101,98                  | 101,81    |  |
| 4. In Wolle und    |             |               |             |               |                         |           |  |
| Halbwolle .        | 22967       | 31779         | 28334       | 33584         | 123,82                  | 105,68    |  |
| 5. In ber Strumpf= | 1           |               |             |               |                         |           |  |
| meberei 2c.        | 2135        | 2281          | 2319        | 2631          | 108,62                  | 115,84    |  |
| 6. In der Band-    |             |               |             | •             |                         |           |  |
| weberei            | 4070        | 8222          | 12600       | 14789         | 309,58                  | 179,87    |  |
| 7. In anderen Ge-  | Ì           |               |             |               |                         |           |  |
| weben              | 1111        | 1496          | 2038        | 2129          | 183,44                  | 142,81    |  |
| Summe              | 162491      | 200135        | 189236      | 211254        | 116,46                  | 105,56    |  |

# III. Gewebe als Nebenbeschäftigung.

| Dessen Benennung.              | 1846.   | 1 8 5 5. | 1 8 5 5<br>gegen<br>1 8 4 6 |
|--------------------------------|---------|----------|-----------------------------|
|                                | Stühle. | Stüple.  | von 100 auf                 |
| 1. In Leinen 2c                | 278122  | 287688   | 103,44                      |
| 2. In Wolle und Halb=<br>wolle | 4519    | 4460     | 98,69                       |
| 3. In auberen Geweben          | 8488    | 6536     | 77,00                       |
| Summe                          | 291129  | 298684   | 102,59                      |

## IV. Zwirn und Moulinagen.

|                                                   | 1 8<br>Zahi |           |            | 5 S.<br>I ber | 1 8 5 5.<br>von 100 auf |           |  |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--|
|                                                   | Anstalten.  | Arbeiter. | Anftalten. | Arbeiter.     | Anstalten.              | Arbeiter. |  |
| 1. Zwirn, Strid-<br>2c. Garne<br>2. Seiben-Mouli- | 139         | 1446      | 130        | 2458          | 93,58                   | 169,96    |  |
| nagen ic                                          | 67          | 929       | 128        | 1153          | 191,04                  | 124,11    |  |
| Summe                                             | 206         | 2375      | 258        | 3611          | 125,24                  | 152,04    |  |

| V. Bleichereien und Färbereie | V. S | Bleid | pereien | nnd | Fä | rbe | ereic | u. |
|-------------------------------|------|-------|---------|-----|----|-----|-------|----|
|-------------------------------|------|-------|---------|-----|----|-----|-------|----|

|                      | 1 8<br><b>B</b> ahl | -           | \$         | 5 <b>5.</b><br>[ ber | 1855.<br>von 100 auf |           |  |
|----------------------|---------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|--|
|                      | Anstalten.          | Arbeiter.   | Anftalten. | Arbeiter.            | Anstalten.           | Arbeiter. |  |
| 1. Stüdbleichereien  | 557                 | 2531        | 357        | 1955                 | 64,10                | 77,24     |  |
| 2. Garnbleichereien  |                     | 971         | 239        | 1231                 | 116,56               | 126,78    |  |
| 3. Türtischrothfärb. |                     | 1109        | 31         | 1363                 | 100.00               | 122,90    |  |
| 4. Seibenfarbereien  |                     | <b>52</b> 8 | 86         | 1024                 | 134,87               | 193,94    |  |
| 5. AndereFärbereien  |                     | <b>3268</b> | 1216       | 4585                 | 113,01               | 140,00    |  |
| Summe                | 1933                | 8407        | 1929       | 10158                | 99,79                | 120,88    |  |

VI. Druckereien 20

|                                 | 1 8 4 6,   |              |                 |               | <del></del> |      |               |     |       | 1865 gegen 1846 von 100 auf |               |                |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|------|---------------|-----|-------|-----------------------------|---------------|----------------|
|                                 | Anft.      | Arb.         | Drd.=<br>tijde. | Drd<br>masch. | Anft.       | Arb. | Drd<br>tisce. | Drd | Anst. | Arb.                        | Drd<br>tisce. | Drud-<br>majs. |
| Druckereien für Zeuge aller Art | <b>520</b> | <b>552</b> 8 | 1738            | 144           | 479         | 4705 | 1269          | 224 | 92,12 | 85,11                       | 73,01         | 155,56         |

Hier zeigt sich, wie bei ben Maschinenspinnereien die Zahl der Ansstalten sogar zurück gegangen ist; schon bei der Zahl der Arbeiter zeigt sich der Fortschritt. Die Zahl der Bevölkerung stieg von 1846 zu 1855 wie 100:106,78, während die Arbeiterzahl bei den Spinnereien stieg von 100:108,88. Sicherer aber als die Arbeiterzahl ist bei dem Maschinensgespinnst die Berechnung nach den Feinspindeln, denn bei gut eingerichteten Maschinenspinnereien übersieht ein Arbeiter viel mehr Feinspindeln als bei weniger gut eingerichteten Maschinenspinnereien; bei den Feinspindeln aber ist ein außerordentlicher Fortschritt von 100 zu 133,81. Bei den Spinnereien für Werg zeigt sich zwar der höchste Fortschritt, dieser ist indessen bei der Geringsügigkeit der Sache selbst von keiner Bedeutung; aber auch bei den anderen großartigen Spinnereien in Wolle, Baumwolle und Flachs zeigt sich ein die Bolksvermehrung bei weitem überschreitender Fortschritt.

Bei den Geweben tritt bei dem gewerbsweise betriebenen Weben der sehr bedeutende Fortschritt insbesondere bei den Webestühlen hervor. Bandweberei, die vielen anderen nicht besonders genannten Gewebe und Seide zeigen den größesten Fortschritt.

Bei dem nicht gewerbsweise betriebenen Weben ist ein Rückschritt sichtlich, welches einen offenbaren Fortschritt der Industrie andeutet, selbst bei der Leinwand ist ein Rückschritt gegen das Fortschreiten der Bevölkerung offenbar.

Bei Zwirnen und Moulinagen zeigt die Arbeiterzahl ben sehr ers heblichen Fortschritt.

Bei Bleichereien und Färbereien (einem sehr ausgebehnten Geschäft) ist mit Ausnahme der Stückbleichereien, nach der Arbeiterzahl ein namshafter Fortschritt offenbar, der ganz vorzüglich bei der Seidenfärberei hervortritt.

Endlich geben die Druckereien aller Zeuge insofern ein interessantes Bild, als Anstalten, Arbeiter und selbst Drucktische zurückgegangen sind, dagegen ist ein außerordentlicher Fortschritt von 100: 155,56 erkenntlich bei den Druckmaschinen. Nun ersetzt aber eine gute Druckmaschine, die freilich viel kostdarer ist als ein Drucktisch, sehr viele Drucktische, auch bedarf eine Fabrik, welche Druckmaschinen hat, der Arbeiter viel wenisger, als wenn aller Druck durch Drucktische besorgt werden soll.

Hier wie bei allen übrigen, in diesen Zahlenvergleichungen aufgesstellten Summen, dringt sich die Ueberzeugung auf, wie die Industrie immer fortschreitet, immer bessere Einrichtungen und Maschinen einsührt und dadurch bewirkt, daß mehr Waare geliesert wird bei weniger Anstalten, in manchen Zweigen der Weberei zc. sogar mit weniger Arbeitern. Die seinste und kostbarste Weberei, der kostbarste Stoff ist die Seide, und bei der Seidenfabrikation ist nach allen vorstehenden Angaben die Industrie in Preußen am allermeisten fortgeschritten. Sie ist aber auch nach der Zahl der Webestühle namhaft vorangegangen in Wolle, bei Tuchen und wollenen Waaren.

Betrachtet man die Darstellung der Zeuge zur Bekleidung zc. als ein Ganzes, also Maschinenspinnerei, Gewebe, Zwirnerei und Moulinasgen, Bleicherei, Färberei, Druckerei der Zeuge als ein Ganzes, so möchte kein anderer Theil des Fabrikwesens so viel Menschen im preuß. Staate beschäftigen, als gerade dieser; denn abgesehen von den Personen, welche Handspinnerei und Weberei als Nebenbeschäftigung auf dem Lande treiben, zeigen die hier in Rede stehenden vorher behandelten Fabrikzweige eine Arbeiterzahl von 258,550 Personen, von denen die gewerbsweise arbeitenden Weber den größesten Theil ausmachen, nämlich 211,254.

Keine andere Gattung von Fabriken möchte eine ähnliche Zahl von Arbeitern ergeben. Ziemlich nahe stehen die in der Fabriken-Tabelle nun folgenden 5. Fabriken in Metall und überhaupt dem Bergbau angehörige und verwandte Unternehmungen,

bie in ber Fabrikentabelle nebeneinander gestellt sind, und wie vorläufig hier angeführt werden mag, im Ganzen 136,315 Menschen beschäftigen.

Man kann nach der Lage der Fabrikentabelle für diese Gattung von Fabriken 4 Haupt-Abtheilungen unterscheiden. A. Eisen= und Stahlfa= briken, die wegen ihrer großen Bedeutung durchaus für sich behandelt werden müssen. B. Andere blos metallische Fabrikationen. C. Glas, Porzellan, irdene Waaren, chemische Producte. D. Pottasche, Kalkbrennereien, Ziegeleien und Theeröfen.

Bur Vermeidung von Migverständnissen mag hervorgehoben werben, daß die Seite 330 ff. angegebenen mineralischen Rohproducte von ben Bergwerksbehörben aufgestellt sind, und sich nur auf die Quantitaten und ben Ursprungswerth der Rohproducte beziehen. Allerdings sind auch bie Hüttenerzeugnisse bort mit angegeben, die unzweifelhaft schon in die Kategorie der Fabrikerzeugnisse gehören, indessen sind es doch meistentheils nur Halbfabrikate, wie Stabeisen zc. die weiter verarbeitet werben; theils find auch biefe Hüttenerzeugnisse nur nach Quantität und Gelbwerth bort berechnet. Die jest hier folgenden Zahlen und Betrachtungen sind nicht Angaben ber Bergbehörden, sondern ber Königlichen Sie ergeben nirgends Quanta und Werth ber Erzeug= Regierungen. nisse, sondern hauptsächlich nur die Zahl der Anstalten und der dabei beschäftigten Arbeiter. Allerdings sind unter diesen auch mancherlei Angaben, die sich auf Halbfabrikate beziehen, auf Fabrikation von Stabeisen, Stahl, Meffing, groben Rupferwaaren und ähnlichen. Biele biefer Fabrikationen enthalten aber weitere Bearbeitung der Metalle, und es läßt sich nach ben vorliegenden Angaben nicht unterscheiben, welche bieser Fabrikanstalten, namentlich bei Gisen und Stahl und ben eigentlichen Metallarbeiten blos Halbfabrikate in einfacherer Gestalt ober weitere metallische Bearbeitungen und Werke darstellen. Es ist hiernach nothwenbig, biese Fabrikationen, wie sie bie Königlichen Regierungen angegeben haben, als für fich bestehend näherer Betrachtung zu unterziehen.

## A. Eifen und Stahl.

Die Tabelle unterscheibet 8 Unterabtheilungen:

1) Eisenwerke. 2) Drahtwerke. 3) Krapenfabriken. 4) Nähnabels fabriken. 5) Stecknabelfabriken. 6) Eisens und Blechwaaren-Fabriken. 7) Stahlfabriken. 8) Stahlwaarenfabriken.

1) Eisenwerke.

Die Tabelle von 1855 giebt 657 Eisenwerke an, mit 30,637 Arbeitern, b. h. im Durchschnitt für jedes Werk 47 Menschen. In Oberschlesien und am Rhein finden sich einzelne Eisenwerke, die 200, 300 ja bis 500 Menschen beschäftigen, während bei anderen kleinen Werken nur 4, 5 Arbeiter aufgeführt stehen. Die Anzahl ber Werke giebt hiernach für die Ausbehnung dieser Geschäfte keinen Anhalt; dieser ergiebt sich nur aus der Arbeiterzahl. Nach dieser ordnen sich die Provinzen, wie Rheinproving 132 Eisenwerke mit 10,596 Arbeitern, die meisten folgt: im Reg.=Bez. Düsselborf 27 mit 3770 Arbeitern. Westphalen 161 An= ftalten mit 7325 Arbeitern, die zum allergrößesten Theil im Reg.-Bez. Arnsberg sind, welcher 151 Anstalten mit 6359 Arbeitern hat. kommt Schlesien mit 220 Eisenwerken u. 6046 Arbeitern, Die meiften in Oppeln, 188 Werke mit 4318 Arbeitern. Dann Brandenburg 33 mit 4079 Arbeitern, die meisten in Berlin, 11 mit 3048 Arbeitern. durchschnittlich 277 auf jede. Dann ist noch nicht ganz unbebeutend die Provinz Sachsen, 30 Anstalten mit 1723 Arbeitern. — Sehr wenig wollen gegen diese Fabrikationen die Eisenwerke in den übrigen Provinzen sagen; nach ben Anstalten hat Preußen mehr zwar als Branbenburg und Sachsen, nämlich 56, aber diese beschäftigen nur 556 Menschen. Der größeste Theil bieser 56 Anstalten und der Arbeiter ist im Reg.= Bez. Danzig, 40 Anstalten mit 327 Arbeitern. Es ist in Danzig und Umgegend eine seit lange bestehende Induftrie, daß altes Eisen auf Schiffen eingebracht und auf ben hier belegenen Gisenwerken weiter bearbeitet wird. Pommern hat 16 Eisenwerke mit 214 Arbeitern, Posen nur 9 mit 98 Arbeitern.

Es ist bei ben Eisenwerken noch angegeben, wie viel Desen verschiesbener Art bei diesen Werken im Gange sind; im Ganzen sind es 2247 Desen, von denen sind: 270 Hochösen, 544 Frischseuer, 544 Puddlingssten, 458 Schweißben, 319 Rupolösen, 112 Flammösen. Die meisten Hochösen sind in der Rheinprovinz 105, und fast ebenso viel in Schlessen 103, Westphalen hat 41, von denen 34 im Reg.=Bez. Arnsberg liegen. In den übrigen Provinzen ist die Zahl der Hochösen undedeutend. Sachsen hat 11, Brandenburg 6, Preußen 2, Bommern 2, Posen keine. Berbreiteter durch alle Provinzen sind die Frischseuer. Schlesten hat die meisten 218, Rhein incl. Hohenzollern 132, Westphalen 64, wovon 62 im Reg.=Bez. Arnsberg, Preußen 40, von denen 34 im Reg.=Bez. Danzzig liegen; gerade diese Frischseuer sind sür die schon erwähnte kleinere Eisenindustrie Danzigs in Thätigkeit. Brandenburg hat 39, Sachsen 25, Pommern 14, Posen 12. — Puddlingsösen, welche bei verbesserter Einrichtung vielsach an die Stelle der Frischseuer treten, und mit Stein-

kohle arbeiten, sind jetzt auch 544 in der Monarchie, aber nicht so vertheilt wie die Frischfeuer. Es sind 226 am Rhein, 204 in Westphalen, sämmtlich im Reg.-Bez. Arnsberg, 84 nur in Schlesien, 18 in Branbenburg, 10 in Sachsen, 2 in Preußen, keine in Posen und in Pom-Schweißöfen sind 1855 gezählt worden 458, und zwar 180 in Westphalen, sämmtlich im Reg.=Bez. Arnsberg, 169, in der Rheinpro= vinz incl. Hohenzollern, welches 3 hat. 53 in Schlesien, 25 in Preußen, 18 in Sachsen, 12 in Brandenburg, 1 in Pommern, keine in Pofen. — Rupolöfen sind gezählt worden 319; 103 in der Rheinprovinz, 89 in Westphalen, 44 in Brandenburg, 43 in Schlesien, 19 in Preugen, 14 in Sachsen, 5 in Pommern, 2 in Posen. — Mammöfen endlich find angegeben 112, von denen waren 51 in der Rheinprovinz, 21 in Schlesten, 14 in Brandenburg, 11 in Westphalen, 8 in Sachsen, 4 in Preußen, 3 in Pommern, in Posen keine. - Sochöfen find Schacht= öfen, in benen Eisenerze niedergeschmolzen werden. Es sind die großen Defen, welche zuerst bas Eisenerz weiter vorbereiten und folches von ben gröberen, frembartigen Stoffen trennen. Frischöfen, Die besser Frischberbe, auch wohl Frischfeuer genannt werben, find Defen, in benen bas Robeisen in geschmeibiges Eisen (Stabeisen) verwandelt wird. Es ift oft eine einfache Vorrichtung, ein bloßer Herd, bei bem bas Robeisen burch Hitze von Feuerungsmaterial, welches durch ein Geblase in Glut gebracht wird, in Stabeisen sich umwandelt. Es war früber die allgemeine Einrichtung, die im preuß. Staate noch fehr vielfach besteht. Doch kommen sie nach und nach wohl mehr außer Gebrauch burch die bessere Verrichtung ber Pubblingsöfen. Dieses sind Flammöfen, in denen im Großen das Roheisen in geschmeidiges Eisen verwan= belt wird. Durch Steinkohle wird Feuer bewirkt, bas auf bas Roheifen in großen Vorrichtungen einwirkte. Schweißöfen sind Flamm-Bfen, welche dazu dienen, stahlhaltiges und noch robes Eisen zu entkoh= len und in Schweißhitze zu versetzen, ober auch vorzüglich bazu, um altes Stabeisen, Abschnitzel von Blechen 2c. mit bem geringsten Berluft an Eisen bis zur Schweißhitze zu bringen und bann unter bem Hammer ober unter Walzen zu einer Masse zu vereinigen. Kupolöfen sind Heine Schachtöfen, um bas Robeisen umzuschmelzen, wenn Gußwaaren baraus bargestellt werben sollen. Flammöfen, vorzugsweise aber nur Flammöfen genannt, find große Defen, bestimmt, um große Mengen von Robeisen zu großen Gußwaaren umzuschmelzen. Bei bieser großen Verschiebenartigkeit ber Bestimmung und Zwecke ber Defen und bes großen Unterschiebes in der Kapitalanlage, z. B. zwischen einem Hochofen und einem Pubblingsofen ober einem Kupolofen, lassen sich diese verschiedenen Defen eigentlich nicht in der Zahl zusammenwerfen und sind beshalb

auch dben einzeln angegeben; indessen mag es boch zur Orientirung und Abschätzung ber Wichtigkeit der verschiebenen Provinzen in Bezug auf die Eisenindustrie gereichen, wenn man provinzenweis ordnet, wie viel Defen aller Art für Eisen in den verschiedenen Provinzen sich befinden, und ergiebt sich banach: Rheinland 786, Westphalen 589, Schlefien 522, Brandenburg 133, Preußen 92, Sachsen 86, Pommern 25, Posen 14. - Zieht man die Hochöfen als eine ganz besondere Kategorie ab, die schon oben besonders angeführt sind und sich zum größesten Theil in ber Rheinprovinz (105, von denen 2 in den hohenzollernschen Landen), Schlesien (103) befinden, so ordnen sich alle anderen Defen nach ben Provinzen wie folgt: Rheinland 681, Westphalen 548, Schlesien 419, Brandenburg 127, Preußen 90, Sachsen 75, Pommern 23, Posen 14, find zusammen 1977. — Es mag nur noch von den kleineren Defen hervorgehoben werden, daß die meisten Pudblingsöfen sich in der Rheinprovinz und Westphalen befinden, sehr viel weniger aber in Schlesien, welches bagegen viel mehr Frischfeuer hat. — Man erkennt ben großen Fortschritt in der Eisen-Industrie auch an der Zahl der Defen. Es wa= ren im Jahre 1846 nur 1596 Oefen aller Art in der Monarchie und find jett 2247, ein Fortschritt von 100 zu 141, und zwar: Hochöfen 1846: 239, und 1855: 270, ein Fortschritt von 100 zu 113, Frisch= feuer 1846: 577 und 1855: 544, ein Berhältniß von 100 zu 94,20, Puddlingsöfen waren 1846: 327 und 1855: 544, eine Steigerung von 100 au 166, Schweißöfen 1846: 192 und 1855: 458, eine Steigerung von 100 zu 239, Rupolöfen 1846: 168 und 1855: 319, eine Steige= rung von 100 auf 190, Flammöfen 1846: 93 und 1855: 112, also gestiegen von 100 zu 120. Es ist nicht uninteressant, daß allein die Zahl ber Frischfeuer abgenommen hat, Pubblingsöfen und alle übrigen kleinen Defen in beträchtlicher Zahl sich vermehrt haben.

- 2) Drahtwerke sind nur 176 in der Monarchie mit 1827 Arsbeitern, im Ganzen kleine Anstalten, 10,4 Arbeiter für jede. Die überswiegende Zahl Drahtwerke sind im Reg. Bez. Arnsberg, 150 mit 1338 Arbeitern etwa 9 im Durchschnitt auf jede Fabrik. Es ist dies die Fastrikation der Grafschaft Mark, namentlich der Städte und Kreise Altena und Jerlohn, welche von den 150 dieser Fabriken allein 141 haben. Bon den übrigen Drahtwirken sind 19 in der Rheinprovinz mit 354 Arsbeitern. Brandenburg hat 3 mit 43, Schlesien (Oppeln) 2 mit 69, Sachsen 2 mit 23 Arbeitern. Preußen, Posen und Pommern haben keine Orahtwerke.
- 3) Kratenfabriken. Es sind in der Monarchie 31 mit 337 Arbeitern. Die meisten hat die Rheinprovinz, 21 mit 248 Arbeitern,

16 mit 154 Arb. R.=B. Aachen, Düsselborf 5 mit 94 Arb. Es erstären sich diese verhältnißmäßig bedeutenden Summen in dieser Provinz aus der vorzugsweise im R.=B. Aachen, aber auch im R.=B. Düsselborf blühenden Tuchfabrikation. Schlesien hat 3 solcher Fabriken mit 23 Arb., Westphalen auch 3 mit 9 Arb., Preußen hat 1 mit 39 Arb., Sachsen 1 mit 15, Brandenburg 1 mit 2, Posen 1 mit 1 Arb., Pommern hat keine Krahenfabriken. Die eine nicht unbedeutende Krahenfabrik in der Provinz Preußen liegt in der Stadt Königsberg.

4) Nähnabelfabriken sind im Staate 42 mit 4216 Arbeitern, nur große Anstalten; der Durchschnitt ergiebt auf jede über 100 Arbeiter. 22 mit 2006 Arbeitern im R.-B. Aachen, 20 mit 2210 Arbeitern im R.-B. Arnsberg, die größesten und meisten in Jerlohn.

5) Stecknabelfabriken. Die officielle Tabelle giebt an 13 mit 161 Arbeitern, und zwar 5 mit 126 Arbeitern in der Rheinprodinz, 2 mit 14 Arbeitern in Westphalen, 2 mit 6 Arbeitern in Brandenburg, 2 mit 3 Arbeitern in Sachsen, 1 mit 10 Arbeitern in Preußen (R.B. Danzig), 1 mit 2 in Pommern (Stettin). Die Mehrzahl der hier angegebenen Fabriken tragen wohl sehr uneigentlich den Namen der Fabrik; viele sind blos Nadlerwerkstätten, mit 2 bis 3 Arbeitern, die denn auch Stecknadeln machen; größerer Art ist wohl schon die eine Fabrik im R.B. Danzig, und zwar in der Stadt Elding, welche 10 Arbeiter hat; eine Stecknadelsabrik größerer Art, eine wahrhafte Fabrik, ist in der Stadt Eldin, sie beschäftigt 70 Arbeiter.

6) Eisen= und Blechwaaren-Fabriken. Die Anzahl bieser kleineren Arten von Fabriken (Messer, Scheeren, Blechwaaren manchersei Art, kurze Waaren, Mercerie, Quincaillerie) ist sehr groß im preuß. Staate. Es sind 1855 gezählt worden 2080 solcher Fabriken mit 15,416 Arbeitern, die in der Regel wenig, einzelne aber auch 40, 50, ja 100 und mehr Arbeiter haben. Der Durchschnitt ergiebt auf jede Fabrik 7—8 Arbeiter. Rheinland und Westphalen, ganz besonders der R.B. Düsseldorf (Solingen, Elberfeld) und dann der R.=B. Arnsberg (Iserlohn, Grafschaft Mark) haben die meisten dieser Fabriken. Rheinprovinz incl. Hohenzollern hat 1551 mit 7150 Arbeitern; von diesen sind im R.=B. Düsselborf 1402 mit 3990 Arbeitern. In Remscheid allein sind 1142 solcher Fabriken mit 1947 Arbeitern. Provinz Westphalen hat 329 solcher Fabriken mit 3540 Arbeitern. Diesen Provinzen schließen sich, wenngleich in weitem Abstande, Schlesien und Sachsen an. Schles sien hat 47 Fabriken mit 2641 Arbeitern, von denen allein im R.B. Oppeln 60 sind, mit 2101 Arbeitern. Sachsen hat 46 Fabriken mit nur 562 Arbeitern; die meisten sind im R.-B. Erfurt, 33 mit 335 Arbeitern. Es gehören hierher die kleinen Nagelschmieden in Benneckenstein, 28 Fabriken mit 228 Arbeitern; in Sömmerba ist eine Fabrik, die 84 Arbeiter hat. In der Provinz Brandenburg sind 38 solcher Fabriken, aber mit 931 Arbeitern. Es gehören hierzu 5 von Borsig neu angelegte Fabriken mit 569 Arbeitern. Preußen hat 22 mit 156 Arbeitern, Posen 4 mit 130 Arbeitern.

Die Tabellen theilen die 2080 Fabriken noch nach 4 Unterabthei= lungen: Sensen -, Hämmer -, Retten = und Ankerschmieben, Schrauben-, Nägel= und Stift-Fabriken 410; davon 178 Rheinprovinz, 163 Westphalen, 34 Sachsen, 19 Schlesien, 5 Pommern, 4 Posen, 4 Preußen, 3 Branbenburg; andere Fabriten geschmiebeter Rlein-Eisen-Waaren, Gifengießereien und Blechwaaren-Fabriken 1507, davon 1321 am Rhein (1283 R.-B. Duffeldorf), 134 Westphalen, 17 Schlesien, 13 Preußen, 8 Sachsen, 7 Pommern, 7 Brandenburg, 1 Posen; Stabeisen-Walzwerke 95, bavon 39 in der Rheinprovinz, 30 in Schlesien, 12 in West= phalen, 7 in Brandenburg, 4 in Preußen, 2 in Sachsen, 1 in Pommern; Blechwalzwerke 68, bavon 21 in der Provinz Brandenburg, von benen 12 in Berlin, 20 in Westphalen, 13 in ber Rheinprovinz, 11 in Schlesien, 2 in Sachsen, 1 in Preußen. Auch diese Uebersicht zeigt, baß Rheinprovinz und Westphalen die Hauptstätten dieser Fabrikationen find; Schlesien ist mehr ber Sit größerer Eisenwalzwerke, Brandenburg und Sachsen haben viel kleinere Eisenwerke; auch in ber Provinz Preußen sind die kleinen Eisenwaaren nicht unerheblich. Pommern hat meist in Borpommern, R.=B. Stralsund, auch bei Stettin, nicht unerhebliche kleinere Fabrikationen bieser Art. In der Provinz Posen ist diese Art von Industrie noch sehr gering.

7) Stahlfabriken. Stahl ist eine Berbindung von Eisenmetall mit Rohle; lettere ist vielleicht mit 2 bis 3 Procent im Stahl enthalten. Da bas geschmeibige Eisen (Stabeisen) möglichst frei von Kohle ift, so kann man aus diesem Stahl bereiten, indem Kohle hinzukommt. Da umgekehrt, das Robeisen noch viel Kohle enthält, und zwar viel zu viel, um die Eigenschaften zu haben, welche Stahl haben soll, so kann man auch aus Robeisen Stahl bereiten, indem man dem Robeisen einen Theil seiner Roble entzieht. Am besten bereitet man ben Stahl ans einem Rohstoffe, der die Eigenschaften des Stahls schon von der Natur am meisten erhielt, aus bem Spat-Gisenstein, bem Rohstahl= Eisenerz. Dieses findet sich in Deutschland, vorzüglich in Steiermark und Rärnthen; außerbem in Westphalen, b. h. in ber alten Grafschaft Mark und im Siegenschen. Frischfeuer entziehen bem Robeisen ober Robstahleisen die Rohle, welche zu viel in demselben ift, um Stahl zu sein. So entsteht Roh- ober Schmelzstahl. Da es indessen sehr schwierig ist, gerade die richtige Quantität von Kohle dem Robeisen ober Robstabl=

eisen in allen Theilen gleich zu entziehen, so ist dieses erste Product des Roh= oder Schmelzstahls nur zu den gewöhnlichsten Anwendungen brauchbar. Der Rohstahl wird auf besonderen Desen weiter raffinirt, so daß eine gleichmäßige Mischung der Kohle und des Eisenmetalls in allen Theilen des Stahls entsteht. Dies geschieht auf Raffinirseueru, und das auf diesen dargestellte Product heißt Grobstahl.

Die Bereitung von Stahl auf Frischseuern durch Entziehung eines Theils der Kohle im Roheisen oder Rohstahleisen, und die weitere Bereitung des größesten Theiles des gewonnenen Roh- oder Schmelzstahls auf Raffinirfeuern ist, wenigstens im preußischen Staate, dis jetzt noch die häusigere Art der Darstellung von Stahl.

Man kann aber auch aus Schmiedeeisen Stahl bereiten, indem man dem Schmiede sober Stabeisen, d. h. dem geschmeidigen, weicheren Eisen, welches fast ganz kohlenfrei ist, einen Theil Kohle hinzusetzt, so viel nämlich, als Stahl mehr Kohle enthalten muß, als Schmiedeeisen hat. Dies geschieht auf Cementiröfen, und das Product heißt Cesmentstahl.

Diese Bereitung von Cementstahl ist im preuß. Staate bis jetzt noch geringer, als die Bereitung von Roh- oder Grob- oder Schmelz- stahl. Sie ist in den Gegenden, in denen sich Rohstahleisen sindet, über- haupt viel Stahl bereitet wird, noch am häusigsten, kann aber überall vorkommen, da man Schmiedeeisen überall haben kann. In der Rhein- provinz und in Westphalen bereitet sich aber diese bessere Art von Stahl- bereitung immer mehr.

Endlich kann man den Stahl bei abgehaltenem Luftzutritt und einem hohen Hitzgrade im Schmelztiegel in Fluß bringen, worauf derfelbe in Formen gegossen und durch Hämmer oder Walzwerke in Stangen gesbracht werden kann. Durch dieses Versahren vertheilt sich der Kohlensstoff gleichmäßig in der ganzen Masse und verdindet sich mit dem Eisen weit inniger, als auf jede andere Weise, so daß dieser so verseinerte Stahl der vollkommenste ist, der bereitet werden kann, vorausgesetzt, daß der dazu angewandte Stahl von guter Qualität war. Dies ist Gußstahl; und die Darstellung desselben geschieht in eigenen für Gußsstahl eingerichteten Tiegeln und Feuern.

Da ein und dieselbe Stahlfabrik Schmelzstahl und aus diesem Grobstahl, auch wohl Cementstahl und Gußstahl darstellt; eine andere vielleicht blos Schmelzstahl; noch andere, die aus anderen Fabriken den Schmelzstahl nehmen 2c., blos Grobstahl, so kann man aus den Ansgaben der einzelnen Werke, die in den Tabellen nöthig war, um zu wissen, wie viel Anstalten bereiten Schmelzstahl, wie viel Grobstahl, wie viel Grobstahl, wie viel Grobstahl,

fabriken überhaupt. Diese mußte besonders angegeben werden, und bei dieser Anzahl der Stahl-Fabriken überhaupt die Anzahl der Arbeiter.

Nun sind Frischfeuer für Roh- ober Schmelzstahl 1855 angegeben 87 (61 im R.=B. Arnsberg), 17 Rheinprovinz, 6 im R.=B. Erfurt, 1 in Pommern, 2 in Preußen (R.=B. Danzig). Raffinirfeuer für Grobstahl find für 1855 angegeben 396, und zwar 202 im R.=B. Arnsberg, 173 in der Rheinproving, von denen 140 im R.=B. Düssel= borf liegen, 14 in der Provinz Brandenburg, 7 in Schlesien. tiröfen für Cementstahl sind 1855 angegeben 52, und zwar 27 in ber Rheinprovinz (25 bavon im R.=B. Düffeldorf), 22 im R.=B. Arnsberg, 2 in der Provinz Brandenburg, 1 in Preußen. Tigel = 2c. Defen für Gußstahl. Die offizielle Tabelle von 1855 giebt an 137, von denen 107 im R.=B. Arnsberg, 10 in ber Rheinprovinz und 20 im R.=B. Potsbam. Westphalen und Rheinprovinz sind die Size der Stahlfabrikation, und zwar vorzugsweise die R.-B. Düsselborf und Arnsberg. wird im R.-B. Potsbam auf den Werken bei Neustadt ziemlich bedeutend Stahl gefertigt. Weniger bedeutend find die Fabrikationen in ben Stahlfabriken ber R.-B. Oppeln und Erfurt. Kaum zu erwähnen ist bas eine Frischfeuer im R.=B. Cöslin, Stadt Rummelsburg.

Berglichen gegen 1846 waren bamals im preuß. Staate gezählt worden 111 Frischfeuer für Roh- ober Schmelzstahl (1855:87), Raffinirfeuer für Grobstahl 369 (1855:396), Cemertiröfen für Cementstahl 19 (1855:52), Tigelöfen für Gußstahl 43 (1855:137). Gesammtzahl der Defen 1846:542 und 1855:672; bei welcher bedeutenden Bermehrung die einzelnen Zahlen klar ergeben, daß die gewöhnlichen Frisch= feuer sich vermindern, wogegen die ber fortgeschrittenen Industrie mehr angehörigen Raffinirfeuer, Cementiröfen und Defen für Gußstahl sich außerorbentlich vermehren. Da eine größere Stahlfabrik verschiebene Arten von Defen, wie schon angeführt ift, enthält, so ist es zum Ueberblick bieser ganzen Fabrikation wichtig, die Anzahl der Fabriken mit ihren Arbeitern noch zu übersehen. Es sind 1855 in der Monarchie gezählt worden 278 mit 2500 Arbeitern; von diesen waren 95 mit 1268 Arb. in der Rheinprovinz (70 mit 1093 Arb. im R.=B. Düssel= borf), 169 aber nur mit 873 Arb. in Westphalen, R.=B. Arnsberg, 5 mit 23 Arb. in der Provinz Sachsen, R.-B. Erfurt, 3 mit 203 Arb. in der Provinz Brandenburg (von diesen ist 1 mit 130 Arb. bei Neustadt-Eberswalde im R.=B. Potsbam), 3 mit nur 6 Arb., in der Provinz Preußen, R.-B. Danzig, 2 aber mit 125 Arb. in ber Provinz Schles sien, R.-B. Oppeln, endlich 1 mit 2 Arb. in ber Provinz Pommern. Der Fortschritt ber Stahlfabrikation zeigt sich besonders in der Arbeiter= Es sind für 1846 angegeben 284, aber nur mit 1294 Arbeitern,

1855 aber 278 mit 2500 Arbeitern. Es ist anch hier sehr verschieben, wie viel Menschen eine Fabrit beschäftigen; es giebt ganz klein sche Anstalten mit 1 Ofen und selbst nur 2 Arbeitern, wie die Stahlsabrit in Rummelsburg in Pommern; es giebt aber auch sehr große Stahlsabriten, besonders in Westphalen und am Rhein. Auch in diesen Prosinzen kommen Fabriken mit 4, 5 Arbeitern vor, andere haben 150, 200 und mehr Arbeiter. Die bedeutendste möchte die von F. Arupp in Essen seine Anzeige von 1855 eine Arbeiterzahl von 850 angegeben wurde; eine Anzeige von 1858 giebt die Arbeiterzahl auf 1050 an. Diese Fabrik hat einen großen Europäischen Rus; auf der Geswerbeausstellung in London 1851 wurde von Herrn F. Arupp Gußsstahl in Stüden die zu 4300 Pfund schwer und von vorzüglicher Güte ansgestellt, welches die Bewunderung der englischen Industriellen in hohem Grade in Anspruch nahm.

8) Stahlwaarenfabriken. Diese meist kleineren Fabriken, von benen jedoch einige auch 80 bis 100 Menschen beschäftigen, haben ihren Hauptsitz in den R.-B. Düsseldorf und Arnsberg und kommen sonft fast nur vereinzelt vor, boch hat auch Berlin mehrere berfelben. sind 1855 gezählt worden 96 mit 2227 Arbeitern. Wie bedeutend biese Industrie fortgeschritten ift, zeigt die Bergleichung gegen 1846, für welches Jahr die officiellen Tabellen nur nachweisen 21 mit 1060 Ar-Die für 1855 gezählten 96 Stahlwaarenfabriken mit 2227 Arbeitern vertheilen sich folgendergestalt: 62 mit 1170 Arbeitern Provinz Westphalen, sämmtlich R.-B. Arnsberg; 29 mit 887 Arbeitern in der Rheinprovinz (27 mit 873 Arbeitern, R.-B. Duffeldorf Solingen, Höhscheid, Merscheid 2c., 2 mit 14 Arb., R.-B. Coln); 3 Stahlwaarenfabriken mit 118 Arb. sind in der Provinz Braudenburg, und zwar in Berlin; 2 mit 52 Arbeitern sind in ber Provinz Sachsen, R.=B. Magbeburg (1 in Neuftabt Magbeburg und 1 im Kreise Wangleben).

Eine Vergleichung der Eisen= und Stahlwerke aller Art von 1846 gegen 1855 ergiebt Folgenbes:

|            |   |   |    |     | 1846      |          | 18        | <b>55</b> | 1855         |                |  |
|------------|---|---|----|-----|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|--|
|            |   |   |    |     |           |          |           |           | Steigen n. 1 | •              |  |
|            |   |   |    |     | Anstalten | Arbeiter | Anfialten | Arbeiter  | Anftalten    | Arbeiter       |  |
| Eisenwerke | • | • | •  | •   | 911       | 20,654   | 657       | 30,637    | 72,12        | 148,36         |  |
| Drahtwerke | • | • | •  | •   | 191       | 1,731    | 176       | 1,827     | 92,15        | 105,55         |  |
|            |   |   | La | tus | 1102      | 22,385   | 833 -     | 32,464    | <del></del>  | استواضين بديها |  |

|                            | 18         | 346      | 1855         |          | 18<br>Steigen u. 1 | _        |
|----------------------------|------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|
|                            | Anstalten  | Arbeiter | Anftalten    | Arbeiter | Anstalten          | Arbeiter |
| Uebertrag                  | 1102       | 22,385   | 833          | 32,464   |                    |          |
| Aragenfabriken             | 32         | 376      | 31           | 337      | 96,88              | 89,63    |
| Mähnabelfabriken           | <b>3</b> 9 | 3,926    | 42           | 4,216    | 107,69             | 107,89   |
| Stecknabelfabriken         | 29         | 734      | 13           | 161      | 44,88              | 21,98    |
| Eisen- u. Blechwaarenfabr. | 1491       | 6,817    | <b>2</b> 080 | 15,416   | 139,50             | 226,14   |
| Stahlfabriken              | 284        | 1,294    | <b>27</b> 8  | 2,500    | 97,89              | 193,20   |
| Stahlwaarenfabriken        | 21         | 1,060    | 96           | 2,227    | 457,14             | 210,00   |
| Summe                      | 2998       | 36,592   | 3373         | 57,321   | 112,51             | 156,65   |

In 1855 sind die Hohenzollernschen Lande bei der Rheinprovinz mit hinzugerechnet; zur richtigen Vergleichung müßte man also in 1855 dasjenige, was von Eisenwerken in den Hohenzollernschen Landen ist, abrechnen. Die Zahlen sind indessen so unerheblich, daß sie weder für die Vergleichung des Ganzen noch einzelner Abtheilungen irgendwie von Bedeutung wären. Die Hohenzollernschen Lande haben nämlich an Sisenwerken (Abtheilung 1) nur 2 mit 172 Arbeitern, statt der Beränderung auf 72,12 in der oben berechneten Tabelle wäre ohne die Hohenzollernschen Lande das Fallen auf 71,50 und bei den Arbeitern statt der Steigerung von 100 zu 148 ohne die Arbeiter in den hohenzollernschen Sisenwerken ein Steigen von 100 zu 147,50.

Ferner sind in den Hohenzollernschen Landen 3 Eisen- und Blechwaaren-Fabriken mit 12 Arbeitern; in der Tabelle ist berechnet bei diesen Fabriken für die Anstalten von 100 zu 139,50, welches sich ohne diese Fabriken in Hohenzollern verändert, auf 139,50, bei den Arbeitern in diesen Fabriken berechnet sich statt der angegebenen Steigerung auf 226,14 in der Tabelle, eine solche ohne Hohenzollern auf 225,56. Andere hieher gehörige Eisenwerke aller Art, als die bezeichneten 5, hat Hohenzollern nicht.

Die Berechnung für den ganzen Staat verändert sich durch Weglassung von Hohenzollern bei der Anzahl der Fabrikanstalten statt 112,51 auf 112,88, und bei den Arbeitern statt 156,68 auf 156,12; Differenzen, die offenbar für die gesammte Betrachtung durchaus unerheblich sind.

Da die Bevölkerung in den 9 Jahren von 1846 bis 1855 sich vermehrt hat von 100 auf 106,76, so ist in der hier besprochenen Eisenund Stahl-Industrie, theils die Anzahl der Anstalten, in einem viel höheren Grade die Anzahl der Arbeiter mehr als die Bevölkerung gestiegen. Geradezu abgenommen hat die Zahl der Fabriken und der Arsbeiter bei den Stecknadelsabriken und Krapensabriken. Auch die Draht-

werke haben in ihrer Zahl positiv abgenommen, und selbst die Vermehrung ber Arbeiter ist nicht ganz dem Fortschritte der Bevölkerung gleich gestommen, indessen demselben doch sehr nahe. Die Eisenwerke sind an Zahl der Anstalten allerdings auch sehr herabgegangen, aber dies ist kein Rückschritt der Fabrikation, es sind vielmehr nur kleine und unsvollkommene Anstalten eingegangen, die ganze Fabrikation hat sich mit dem Fortschritte der Industrie auf größere, besser eingerichtete Untersnehmungen zusammengezogen. Dies zeigt sich ganz deutlich an der weit über den Fortschritt der Bevölkerung gestiegenen Arbeiterzahl von 100 auf 148,38 oder ohne Hohenzollern auf 147,50. — Ein Gleiches gilt von der Stahlsabrikation, bei welcher die Arbeiterzahl von 100 auf 193,20 gestiegen ist. Etwas mehr als die Bevölkerung ist nach Zahl der Fastriken und Zahl der Arbeiter die Nähnadelsabrikation gestiegen. Biel bedeutender tritt die Steigerung bei Anstalten und bei Arbeitern bei Eisen = und Blechwaaren und den Stahlwaaren-Fabriken hervor.

#### B. Andere, blos metallische Fabrikationen.

1) Rupferhämmer. Ihre Zahl ift unbebeutenb, im Ganzen 33 Sie vertheilen sich durch den ganzen Staat, ba mit 411 Arbeitern. Rohkupfer überall angekauft und weiter verarbeitet werden kann. die Rupferhämmer sind Fabrikations-Anstalten sehr verschiedener Art; es giebt berer, die nur 2, 3, 4, 5 Arbeiter haben; dagegen giebt es auch einzelne andere, die 50, 100, 150 Arbeiter und mehr haben. Hiernach giebt auch bei dieser Fabrikation in Bezug auf das Verhältniß der Provinzen die Arbeiterzahl den sichersten Anhalt. Die Provinz Sachsen hat 6 Kupferhämmer mit 233 Arbeitern; am wichtigsten in Sachsen ist ber R.=B. Merseburg, ber 2 Kupferhämmer hat, aber mit 203 Arbeitern; von diefen ift der weniger bedeutende in Sangerhausen, der 36 Arbeiter zählt, wogegen auf bem platten Lande des Saalfreises in Rottenburg ein Rupferhammer ist, für ben 1855 167 Arbeiter angegeben sind. Dann folgt Brandenburg, welches 7 Kupferhämmer hat mit 81 Arbeitern; davon liegen 5 mit 19 Arbeitern im Oberbarnimer Kreise (Reuftabt), 1 in Berlin (Hedmann) aber mit 57 Arbeitern, 4 Rupferhämmer mit 25 Arbeitern sind in Schlesien, 5 mit 22 Arb. in Westphalen, 5 mit 21 Arb. in Preußen, nur 2 mit 17 Arb. in der Rheinproving, R.=B. Düsselborf, 3 mit 9 Arb. sind in Pommern, R.=B. Stettin, und 1 mit 3 Arb. in der Provinz Posen. Die Anzahl der Kupferhämmer hat sich seit 1846 vermindert, die Zahl der Arbeiter aber mehr als um das Doppelte vermehrt, was auch in dieser Industrie den bedeutenden Fortschritt beweist. Es sind 1846 gezählt worden 40 Kupferhämmer mit nur 195 Arbeitern.

- 2) Messingwerke sind 1855 in der Monarchie gezählt worden 47 mit 687 Arbeitern. 1846 waren ihrer nur 31 mit 381 Arbeitern, so daß also auch in Bezug auf Messingfabrikation ein bedeutender Fortschritt sichtlich ist. Auch die Messingwerke sind von sehr verschiedener Ausbehnung; es giebt Messingwerke, die 3, 4, 5, 8 Arbeiter beschäf= tigen, andere 50, 60 Arbeiter und mehr. Der Hauptsitz bieser Fabrikation ift Westphalen, und zwar der Regierungsbezirk Arnsberg. find in Westphalen gezählt worden 24 Messingwerke mit 415 Arbeitern, von diesen find 23 mit 407 Arb. im R.=B. Arnsberg. Es ist dies die Indnstrie ber Grafschaft Mark, besonders Jserlohns und ber Umgegend. Im Kreise Jerlohn sind 8 Messingwerke mit 338 Arbeitern; die Stadt Menden hat 1 Werk mit 54 Arb.; hier liegen die größeren Werke. Biel liegen außerbem im Kreise Altena, er hat 14 Anstalten mit 55 Arb.; außerbem ist noch 1 Mefsingwerk in Hagen mit 14 Arbeitern. Rheinprovinz hat 19 Messingwerke mit 137 Arbeitern; die meisten sind im R.=B. Aachen, 14 mit 108 Arbeitern, die meisten bei Stolberg. Die Provinz Brandenburg hat 3 Messingwerke mit 131 Arb., 2 mit 63 Arb. in Berlin (bas eine bavon Heckmann mit 47 Arb.), unb 1 Messingwerk im R.=B: Potsbam bei Neustadt. Außerdem hat nur noch Sachsen im R.=B. Merseburg 1 Messingwerk mit 4 Arbeitern.
- 3) Hüttenwerke für Blei, Zink, Arsenik, Antimon, Duecksilber, Alaun, Vitriol und Schweselproduction. Die von den Regierungen aufgestellte Fabrikentabelle faßt diese Hüttenwerke sehr verschiedener Art zusammen und zeigt im Ganzen 205 solcher Hütten mit 7694 Arbeitern. Es ist gerade in dieser Industrie ein außerordentlicher Fortschritt, denn die Tabelle von 1846 ergiebt nur 136 solcher Hüttenwerke mit 2733 Arb., ein Fortschritt in der Anzahl der Hütten von 100 auf 150,74, und bei den Arbeitern von 100 auf 281,48. Auch diese Hüttenwerke beschäftigen eine sehr verschiedene Anzahl von Menschen; es giebt einzelne Hüttenwerke in der Monarchie, die nur 4,5 Personen beschäftigen, andere aber 200, 300, 500 Personen und mehr. Der Hauptsitz der Hüttenwerke ist die Rheinprovinz. Es sind hier Hütten der verschiedensten metallischen Productionen, am meisten für Zink und Blei.

Für die Rheinprovinz sind angegeben 124 Hütten mit 3631 Menschen. Der R.=B. Aachen hat am Rhein die meisten solcher Hütten, 91 mit 1930 Arbeitern. Diese Hütten liegen in Stolberg und Eschweiler und in den Kreisen Aachen, Düren, Eupen und Schleiden. Einzelne dieser Werke sind von außerordentlicher Ausdehnung, so wird in Münsterbusch eine Zinkhütte angegeben mit 54 Zinkösen, 8 Dampfmaschinen und 722 Arbeitern. In Moresnet eine Galmeierzwäsche mit 223 Arbeitern. Der

R.B. Coln hat 20 Huttenwerke mit 651 Arbeitern; eine dieser Hütten (Zinkwerk) hat 246 Arbeiter. Dann sind 54 Hüttenwerke in Schlesien mit 3281 Arbeitern. Bon bieser bebeutenben Zahl, nach ben Arbeitern fast so stark als in der Rheinprovinz, liegen 45 mit 3181 Arb. im R.=B. Oppeln, und von diesen 42 mit 3111 Arb. im Kreise Beuthen. Es sind Zinkhütten, die hier in der Nähe der Galmeigrube Scharlah liegen. Es sind bedeutende Anlagen, was schon daraus hervorgeht, daß sich im Durchschnitt für jede berselben etwa 77 Arbeiter berechnen. Westphalen hat 18 Hüttenwerke mit 640 Arbeitern; von diesen liegen 17 mit 636 Arbeitern (Durchschnitt 37) im R.-B. Arnsberg, und zwar in ben Städten Nieber- und Obermarsberg, in der Stadt Jerlobn, Menben in ben Kreisen Brilon, Altena, Bochum, Meschebe und Siegen. In letterem find 7 Hutten mit 70 Arbeitern. Mehrere biefer Hutten sind bedeutende Unternehmungen, wie daraus hervorgeht, daß eine Hütte im Kreise Brilon 189, die Hütte in Niedermarsberg 139, 1 Hütte im Areise Meschebe 85 Arbeiter haben. Provinz Brandenburg hat 5 Huttenwerke mit 76 Arbeitern im Ober- und Niederbarnimschen Kreise. Dies sind jedoch nicht Zinkhütten, sondern Alaun-, Bitriol- und andere Hüttenwerke. Endlich hat die Provinz Sachsen 4 Hüttenwerke mit 66 Arbeitern, in den R.-B. Magbeburg und besonders Merseburg, in welchem 3 mit 61 Arbeitern liegen.

4) Bronce-Waaren-Fabriken. Es sind 24 berselben mit 1390 Arbeitern 1855 gezählt worden. Der bei weitem überwiegende Hauptsitz dieser Fabrikationen ist der R.-B. Arnsberg, in welchem 14 solcher Fabriken mit 1243 Arbeitern sind. Es ist dies wohl eigentlich die Iser-lohner Fabrikation, denn in dieser Stadt sind 13 mit 1105 Arb. und 1 auf dem platten Lande des Kreises Iserlohn, welche 138 Arb. zählt. Die Rheinproginz hat nur 2 Bronce-Waaren-Fabriken mit 29 Arb., beide im R.-B. Cöln, in der Stadt selbst und der Umgegend. Mehr Bronce-Waaren-Fabriken sind in der Provinz Brandenburg, 8 mit 118 Arb., von denen 7 mit 105 Arb. sich in Berlin besinden.

Gegen 1846 ist übrigens die Bronce-Waarenfabrikation, wenn man ben Fortschritt der Bevölkerung berücksichtigt, auch selbst in der Arsbeiterzahl zurückgegangen; denn es sind für 1846 angegeben 30 Fabriken mit 1388 Arb.

5) Fabriken für Maschinen und Maschinentheile aller Art. Bei diesen Fabriken ist, wie sich aus dem Ausschwunge des ganzen Fabrikwesens wohl erklärt, ein außerordentlicher Fortschritt. Es sind für 1846 angegeben 131 Anst. mit 7644 Arbeitern, und 1855 234 Fabr. mit 12,404 Arbeitern, ein Verhältniß bei den Fabriken von 100 zu 179, und bei den Arbeitern von 100 zu 162. Die 1855 gezählten 234 Fa-

Kheinprovinz hat 73 mit 3994 Arbeitern, von benen 30 mit 2123 Arb. sich im R.-B. Düsselborf, 29 mit 987 Arb. sich im R.-B. Aachen bessinden. Nach der Rheinprovinz folgt Brandenburg, welches 60 Fabr. mit 2199 Arb. hat; von denen 40 mit 1194 Arb. Berlin angehören. Sachsen hat 23 Fabr. mit 2004 Arb., 16 mit 1525 Arb. sind im R.-B. Magdeburg. Schlesien hat 27 Fabr., aber nur mit 921 Arb. Westiphalen aber 21 Fabr. mit 965 Arb., 19 derselben mit 894 Arb. gehören zum R.-B. Arnsberg. 15 Fabriken mit 1370 Arb. sind in der Provinz Prensen, welche hiernach in dieser Fabrikation sehr bedeutend vertreten ist; die meisten dieser Fabriken liegen im R.-B. Danzig, 7 mit 748 Arbeitern. Pommern hat 11 mit 820 Arb., Posen 4 mit 131 Arb.

Die meisten dieser Fabriken für Maschinen und Maschinentheile sind großartige Anstalten mit vielen Arbeitern; der Durchschnitt für die ganze Monarchie ergiebt schon auf jede Anstalt 52 Arbeiter; nun giebt es zwar mehrere kleine Anstalten dieser Art von 6, 8, 12 Arbeitern in Berlin, den R.-B. Marienwerder, Bromberg, Cöslin, die meisten aber haben zwischen 30, 40 und 50 Arb., und einige 300, 400, 500 Arb. So ist in Mühlheim, R.-B. Düsseldorf, eine Fabrik, die 400 Menschen beschäftigt, in Berlin haben die Eisengießereien, Maschinenbauanstalten, Hammer= und Blechwalzwerke von Borsig 1500 die 2000 Arb., von denen unbedingt 300 die 400 für den eigentlichen Maschinenbau zu rechnen sind.

In Dortmund ist eine Maschinenbaufabrik mit 280 Personen und bergleichen mehr.

Stellt man die hier behandelten 5 Abtheilungen von Fabriken im Bergleich von 1846 zusammen, so ergiebt sich Folgendes:

|    |                   |     | 1846       |        | 1          | 855    | 1855<br>Beränderung von 100 |          |  |
|----|-------------------|-----|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|----------|--|
|    |                   |     | Anft.      | Arb.   | Anfi.      | Arb.   | Auft. auf                   | Arb. auf |  |
| 1. | Aupferhämmer      | •   | 40         | 195    | <b>3</b> 3 | 411    | 82,50                       | 210,77   |  |
|    | Messingwerte      | •   | 31         | 381    | 47         | 687    | 151,61                      | 180,31   |  |
| 3. | Hüttenwerke       | •   | 136        | 2,733  | 205        | 7694   | 150,74                      | 281,52   |  |
| _  | Bronce=Waaren=Fal | br. | <b>3</b> 0 | 1,388  | 24         | 1,390  | 80,00                       | 100,14   |  |
| 5. | Maschinen-Fabr    | •   | 131        | 7,644  | 234        | 12,404 | 178,63                      | 162,27   |  |
|    | Sun               | nme | 368        | 12,341 | 543        | 22,586 | 147,55                      | 183,02   |  |

Hier zeigt sich, da man vorzugsweise die Arbeiterzahl im Auge haben muß, daß der größeste Fortschritt bei den Hittenwerken eingetreten ist, welches vorzugsweise den Zinkhütten zuzuschreiben ist; dann folgen die Aupserhämmer, dann Messing, dann Fabriken für Maschinen und Maschinentheile; zurückgegangen ist, wenn man gegen den Bevölkerungssfortschritt vergleicht, die Bronce-Waaren-Fabrikation. Indessen ist dieser Rückschritt nicht erheblich und wird von den Fortschritten der 4 übrigen dier behandelten Industrien so sehr überwogen, daß in der Gesammtssumme dieser 5 Fabrikationen ein Fortschritt sich zeigt, von 100 zu 147,55 bei den Fabrikasten, und von 100 zu 183,00 bei den Arbeitern dersselben.

## C. Glas, Porzellan, irbene Waaren, chemische Producte.

Bon der Glasfabrikation ist der wichtigste Theil die eigentlichen Glashütten. Es sind in ber Monarchie 124 mit 4383 Arbeitern, also durchschnittlich 35 Arbeiter für jede; es sind also schon immerhin großartigere Unternehmungen. Sie vertheilen sich durch alle Provinzen. Die Mehrzahl arbeiten vorzüglich grünes Glas, boch find in Schlefien, Brandenburg und anderen Provinzen auch viele, die weißes Glas herstellen. Der Hauptsitz ber Glashütten ist Schlesien, es sind baselbst 28 Glashitten mit 860 Arbeitern, die meisten im R.-B. Liegnitz, 11 mit 485 Arb., von denen 3 mit 246 Arb. sich im Kreise Hirschberg be-Die Rheinprovinz hat zwar weniger Glashütten, beschäftigt aber mehr Menschen in benselben, wenn man Hohenzollern mit hinzurechnet, es sind incl. Hohenzollern 19 Glashütten mit 872 Arb., 15 mit 572 Arb. sind im R.=B. Trier, dem Hauptsitze dieser Fabrikation am Rhein, 3 mit 273 Arb. sind im R.=B. Aachen, 1 mit 27 Arb. in ben Hohenzollernschen Landen. Die R.-B. Cöln, Duffelborf und Coblenz haben gar keine Glashütten. Die Provinz Brandenburg bat 17 Glashütten mit 650 Arb., 7 mit 324 Arb. im R.=B. Potsbam, 10 mit 326 Arb. im R.-B. Frankfurt. Die Provinz Westphalen hat 15 Glas= hütten mit 635 Arb. — Es sind größere Anstalten, die bedeutenbsten im R.=B. Arnsberg, der 6 zählt mit 349 Arb. Pommern hat auch 15 Glashütten; aber nur mit 367 Arb. Preußen hat 14 mit 382 Arb., bie meisten im R.=B. Marienwerder, ber viel Wald und viel Sanbland hat, 9 mit 208 Arb. — Meist größer sind die Glashütten in ber Provinz Posen, es sind gezählt worden 13 mit 525 Arb. Die wenigsten Glashütten hat die Provinz Sachsen, 3 mit 92 Arb. Die Zahl ber Arbeiter, nicht die der Hütten, auch nicht die der Defen, geben den

richtigsten Maakstab über die Ausbehnung der Glasfabrikation; die Zahl der Defen ist angegeben und ordnet sich ganz anders, als die Zahl der Arbeiter. In den Glashütten sind Defen: Provinz Posen 78, Westphalen 51, Schlesien 46, Pommern 42, Brandenburg 26, Rheinprovinz 25, Preußen 24, Sachsen 3, zusammen 295. Die Glasfabrikation im preuß. Staate arbeitet nicht allein für das Inland; der Zollverein hatte im Durchschnitt der Jahre 1849 bis 1853 mehr Ausfuhr jährlich 36,371 Centner grünes Hohlglas à 10 Thir., ein Object von 363,710 Thirn.; an weißem Hohlglas burchschnittlich 14,034 Ctr. à 30 Thir. = 421,020 Thirn., ist zusammen eine Mehrausfuhr von 784,730 Thirn., bie man doch sicherlich zum allergrößesten Theil, da Schlesien wegen seiner Glasfabrikation bekannt, 5-600,000 Thir. auf Preußen rechnen Die Industrie ist in Bezug auf Glashütten im preuß. Staate kann. sehr im Steigen. Es sind 1846 gezählt worden 111 Glashütten, 3624 Arb., 231 Defen, also ein Steigen bei ben Glashütten von 100 auf 111,71, bei ben Arbeitern von 100 auf 120,80, und bei ben Defen von 100 auf 127,71.

Glasschleiferei und Polirwerke. Es sind jest 84 Fabriken in der Monarchie mit 1069 Arbeitern. Diese Glasschleifereien sind sehr verschiedener Art. Es giebt sehr kleine Unternehmungen mit 2, 4, 5, · 6 Arbeitern, es giebt aber auch sehr große mit 300-400 Arbeitern, · wie die Glasschleiferei von Henoch im R.-B. Aachen. Die meisten Glasschleifereien, meistentheils Anstalten von 20, 30, 40 Arbeitern, find in Schlesien, 53 mit 482 Arb., von benen 32 mit 384 Arb. im R.-B. Liegnitz, und 21 mit 98 Arb. im R.-B. Breslau. Die Rheinprovinz hat nur 8 solcher Anstalten, aber mit 477 Arbeitern. große Arbeiterzahl rührt wesentlich von der schon bezeichneten Henoch= schen Fabrik her. Brandenburg hat 8 mit 71 Arb., Westphalen 7 mit 20 Arb., Posen 5 mit 6 Arb., Sachsen 2 mit 8 Arb., Preußen 1 mit 5 Arb., Pommern hat keine Glasschleiferei. Anch in der Glasschleiferei ist ein bebeutender Fortschritt sichtlich, denn es sind 1846 nur gezählt worden 67 Anstalten mit 496 Arbeitern, es ist bemnach ein Fortschritt bei ben Anstalten von 100 zu 125,37, und bei den Arbeitern von 100 au 215,59.

Spiegelglasfabriken sind nur 2 im preußischen Staate, beide am Rhein; 1 in Cöln mit 16 Arbeitern, und 1 im R.-B. Aachen, die schon erwähnte Henoch'sche Fabrik, welche 462 Arbeiter hat. Da diese Fabrik seit 1846 neu hinzugetreten ist, so zeigt sich ein außerordentlicher Fortschritt, da 1846 nur 1 Fabrik mit 3 Arbeitern eben in Cöln ansgegeben worden ist.

Porzellanfabriken sind 23 im prensischen Staate 1855 gezählt worden mit 3637 Arbeitern. Von diesen liegen 7 mit 731 Arb. in der Rheinprovinz. R.-B. Trier hat die größesten 2 mit 535 Arb. Schlessien hat 6 mit 1542 Arb., Brandenburg 6 mit 997 Arb., Sachsen 4 mit 367 Arb. Es giebt allerdings auch sehr kleine Porzellanfabriken, wie denn z. B. im R.-B. Coblenz 1 mit nur 3 Arb. angegeben ist; dies sind ader sehr seltene Ausnahmen; in der Regel hat eine Porzellansfabrik 50, 60, anch 200 und 300 Arb. Es sind vorherrschend Fabriken von großer Ausdehnung, der Durchschnitt nach dem ganzen Staate ersgiebt für je 158 Arbeiter. Die Fabrikation ist im bedeutenden Fortsschritte, denn 1846 sind nur gezählt worden 19 Fabriken mit 2148 Arb., dies ist ein Fortschritt von 100 zu 121 bei den Anstalten, von 100 zu 169 bei den Arbeitern.

Fabriken sonstiger irbener Waaren aller Art. Diese immer mehr sich ausbehnenben Fabrikationen finden sich jetzt durch den ganzen preuß. Staat verbreitet. Es sind 1855 gezählt worden 285 Anftalten mit 2020 Arb., im Durchschnitt für jede Anstalt 12. Es find in der Mebraahl kleinere Unternehmungen, von benen mehrere nur 2, 4, 5 Arb. beschäftigen; es giebt aber auch sehr große Unternehmungen, wie benn 1 im R.= B. Trier im Kreise Merzig besteht, welche 535 Arb. beschäftigt. Der Hauptsit biefer Fabrifation ist überhaupt die Rheinprovinz, woselbst 86 solcher Fabriken sind, mit 1023 Arbeitern. Die Etablisse= ments sind von der verschiedenften Größe; in den Hohenzollernschen Landen ist 1 mit 2 Arb., R.=B. Cöln hat 46 mit 250 Arb., Trier bagegen nur 3, aber mit 614 Arb. Die Provinz Sachsen hat 44, aber meist kleinere Anstalten, mit 284 Arb., die meisten im R.=B. Magbe= burg, 41 mit 256 Arb. Schlesien hat 36 mit 516 Arb., die meisten im R.-B. Liegnit. Dagegen hat Brandenburg zwar nur 28 solcher Fabriken, aber 773 Arb., 5 bavon liegen in Berlin mit 257 Arb. Schon nach bem Durchschnitt fielen über 50 Arb. auf jebe, die bereutenbste hat 87 Arb. Die Provinz Westphalen hat 23 mit 87 Arb., also sehr viel kleinere Anstalten als die Provinz Brandenburg hat. Posen hat 10 mit 69 Arb., Preußen 4 mit 45 Arb., und Pommern 4 mit 23 Arb. Es darf bei dieser Fabrikation nicht vergessen werden, daß fie auch beshalb sehr ausgebehnt ist, weil viele gewerbsmäßig etablirte Töpfer solche Waaren liefern, und es sind 5030 Töpfermeister mit 5390 Gesellen und Lehrlingen in der Monarchie, zusammen 10,420 Arb. In der Fabrikation solcher irdener Waaren ist übrigens auch ein Fortschritt sichtlich. Für 1846 sind nur angegeben 203 Fabriken mit 2240 Arb. ein Fortschritt bei ben Fabriken von 100 zu 11576 und bei den Arbeitern von 100 zu 125,90.

Fabriken chemischer Producte zum Gewerbes und Mesbicinalgebrauch, einschließlich ber Zündwaaren. Es sind 1855 gezählt worden 285 solcher Fabriken mit 4325 Arbeitern, also durchschnittlich etwa 15 für jede. Es giebt viel kleine solcher Anstalten mit 1, 2, 3, 5 Arb., die meisten haben 15 dis 20 Arb., doch kommen auch große Anstalten vor, wie in Gr. Schönebeck, mit 230 Arb. Die Rheinprovinz hat 89 Anst. mit 1226 Arb., Sachsen 53 mit 1240 Arb., Brandenburg 52 mit 634 Arb., die Mehrzahl ist in Berlin, 30 Fabriken mit 326 Arb.; Schlesten hat 55 mit 487 Arb.; Westphalen zwar nur 15, aber mit 475 Arb., im R.-B. Winden ist eine Fabrik mit 250 Arb.; Hommern hat 9 mit 132 Arb., und Preußen ebenfalls 9 mit 106 Arb.; in der Provinz Posen sind 3 chemische Fabriken mit 25 Arb. Auch bei dieser Fabrikation ist ein sehr bedeutender Fortschritt; 1846 sind gezählt worden 179 solcher Fabriken mit 2207 Arb., ein Fortschritt bei den Anstalten von 100 zu 159,55, und bei den Arbeitern von 100 zu 195,57.

Faßt man die Glassabrikation, Porzellan, irdene Waaren und chemische Producte zusammen, so war der Fortschritt in diesen Fabrikationen seit 1846 folgender:

|                       | 1     | 18 <b>4</b> 6 18 <b>5</b> 5 |       | 1      | 855                       |                             |
|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------------|
|                       | Anst. | Arb.                        | Anst. | Arb.   | Steigerungen<br>Anft. auf | von 100 bei den<br>Arb. auf |
| Glashütten            | 111   | 3624                        | 124   | 4383   | 111,71                    | 120,89                      |
| Glasschleifereien 2c. | 67    | 496                         | 84    | 1069   | 125,37                    | 215,52                      |
| Spiegelglasfabrifen   | 1     | 3                           | 2     | 478    | 200,00                    | <b>15,933,∞</b>             |
| Summe                 | 179   | 4,123                       | 210   | 5,930  | 117,82                    | 143,83                      |
| Porzellanfabriten     | 19    | 2,148                       | 23    | 3,637  | 121,06                    | 169,82                      |
| Fabr. irbener Waaren  | 203   | 2,240                       | 235   | 2,820  | 115,76                    | 125,90                      |
| Summe                 | 222   | 4,388                       | 258   | 6,457  | 116,22                    | 147,15                      |
| Fabr. chem. Producte  | 179   | 2,207                       | 285   | 4,325  | 159,55                    | 195,97                      |
| Ueberhaupt            | 580   | 10,718                      | 753   | 16,712 | 129,83                    | 155,92                      |

Der größeste Fortschritt ist unzweiselhaft bei ben Fabriken für chemische Producte, er ist etwas geringer, aber doch auch immer sehr bedeutend bei Porzellanfabriken und Fabriken für irdene Waaren. Bei der Glassabrikation ist durch das sehr bedeutende Etablissement von Henoch im R.-B. Aachen ein bedeutender Fortschritt herbeigeführt, der insbesondere bei der Spiegelfabrikation in einem außerordentlichen Verhältnisse der Arbeiter-Vermehrung sich zeigt. Läßt man aber auch die Spiegelfabrikation fort, so ist bei Glashütten und Glasschleifereien allein ein Fortschritt bei den Anstalten von 178 zu 208, und bei den Arbeitern von 4120 auf 5452, d. h. bei den Anstalten von 100 zu 116,95, und bei den Arbeitern von 100 zu 132,80, und auch diese Fortschritte überswiegen bei weitem den Fortschritt der Bevölkerung.

- D. Pott- und Waid-Asch-Siedereien, Kalkbrennereien, Ziegeleien, Theerkfen.
- 1) Pott= und Waid=Asch=Siebereien (Kohlensaures Rali hauptsächlich) wird durch Auslaugen ber Asche von Holz und anderen Pflanzen sehr einfach burch aufgegossenes Wasser in Aeschern gewonnen. Es ist keine verwickelte Fabrikation, welche vieler Werkzeuge und Vorrichtungen bedürfte, ober viel Leute beschäftigte. Es sind im ganzen Staate 306 folder Auftalten mit 357 Arbeitern gezählt worben, also nicht viel mehr als 1 auf jebe Anstalt. Zu vielen Fabrikationen wird in neuester Zeit lieber Soba als Pottasche gebraucht. Die Aschen von Laubhölzern, von Birken, Buchen, Weiden, Cichen, Aborn, Ruftern geben die meiste Pottasche, baber sind auch die meisten Bottaschfiedereien in benjenigen Gegenden, in welchen sich Laubwälder befinden. größeste Zahl ist baber im preuß. Staate in ber Rheinprovinz, 209 mit 220 Arb.; die meisten im R.-B. Coblenz, 158 mit 167 Arb.; Westphalen hat 67 mit 77 Arb.; Schlesien 13 mit 24 Arb.; Sachsen 8 mit 22 Arb.; Preußen 8 mit 11 Arb.; Posen 1 mit 3 Arb.; Brandenburg und Pommern haben keine Pottaschsiedereien. Die Pottaschsiedereien haben im preuß. Staate abgenommen; es waren 1846 angegeben 308 mit 381 Arb., also ein Ruckschritt bei ben Siebereien von 100 auf 99,85, und bei ben Arbeitern von 100 auf 93,70.
- 2) Kalkbrennereien. Es sind in der Monarchie 1856 gezählt worden 2077 mit 6276 Arbeitern, also im Durchschnitt 3 auf jede. Im Ganzen sind auch die Kalkbrennereien nur kleinere Anstalten, welche 2, 3 Arbeiter nur beschäftigen. Dies ist die Mehrzahl; es giebt aber auch einzelne Kalkbrennereien von größerer Ausdehnung, wie deun im R.-B. Disseldorf in Mettmann 2 Kalkbrennereien 50 Arb. haben, auch in Freiburg im R.-B. Breslau ist 1 mit 24 Arb. Ueberhaupt hat Schlesien der Arbeiterzahl nach die meisten Kalkbrennereien, 367 mit 1882 Arb., im Durchschnitt 5,12 für jede; die Kheinprovinz hat 557 Kalkbrennereien, also mehr, aber nur 1613 Arb., also 2,00 Arb. auf jede. So ungefähr stehen auch die Arbeiterverhältnisse zu den Anstalten in den übrigen Provinzen; Westphalen hatte 300 mit 719 Arb., Sachsen 267 mit 697 Arb., Preußen 243 mit 526 Arb., Brandenburg 149 mit 341 Arb., Pommern 128 mit 329 Arb., Posen 66 mit 169 Arb. Die Kalkbrennereien sind im Fortschritt begriffen; es sind 1846 gezählt

worden 1925 Anstalten mit 5504 Arb., also ein Fortschritt bei den Anstalten von 100 zu 107,84, und bei den Arb. von 100 zu 114,08.

- 3) Ziegeleien gehen gleichfalls burch alle Provinzen und haben sich in ähnlicher Weise, wie die Kalkbrennereien vermehrt; 1846 waren 5596 mit 27,166 Arb., und 1855 sind 6252 mit 32,258, ein Fortschritt bei den Anstalten von 100 zu 111,72, und bei den Arbeitern von 100 zu 118,74; 1855 waren die meisten Ziegeleien nach der Arbeiterzahl in Schlesien, 973 mit 6554 Arb.; fast eben so viel sind in der Provinz Brandenburg beschäftigt, 6040 Arb. auf 1168 Ziegeleien; dann kommt Sachsen, 843 mit 4929 Arb., dann Preußen, 729 mit 3385 Arb., und nun erst die Rheinprovinz, 623 mit 3328 Arb., Posen hat 775 mit 3187 Arb., Westphalen 465 mit 2604 Arb., und endlich Pommern 676 Ziegeleien zwar, aber nur mit 2231 Arb. Nach dem Durchschnitt der Totalssummen kommen auf jede Ziegelei etwa 5 Arbeiter; so sind auch die meisten Ziegeleien, doch kommen einzelne vor von 18—20 und mehr Arbeitern.
- 4) Theer Defen. Diese Fabrikation ist, ähnlich wie die Pottaschstedereien, nur eine einfache Fabrikation; in der Regel im tiesem Walde,
  aber besonders Fichtenwalde, von einem einzelnen Theerschweler mit
  einem oder wenigen Arbeitern geleistet. Es nimmt diese allerdings auch
  nur wenig lohnende Beschäftigung in der preuß. Monarchie ab; 1846
  sind gezählt worden 621 Theerösen mit 1166 Arb., 1855 aber nur 407
  mit 805 Arb., ein Zurückgehen bei den Theerösen von 100 auf 65,54,
  und bei den Arb. von 100 auf 69,04. Es sind die 407 Theerösen mit
  805 Arb. folgendergestalt durch die Provinzen vertheilt: Preußen 138
  mit 236 Arb., Brandenburg 66 mit 138 Arb., Schlesien 58 mit 129
  Arb., Pommern 62 mit 125 Arb., Posen 54 mit 117 Arb., Sachsen
  17 mit 39; Westphalen 9 mit 15 Arb., die Rheinprovinz 3 mit 6 Arb.
  Es ist merkwürdig, wie viel weniger in den westlichen, als in den östlichen Provinzen Theerösen sind.

Faßt man diese 4 hier bezeichneten Fabrikanstalten zusammen, so ist bas Resultat:

|     | ·                        |       |   |            |     |    |             | 1846   | 1855        |            | 1855   |        |
|-----|--------------------------|-------|---|------------|-----|----|-------------|--------|-------------|------------|--------|--------|
|     |                          |       |   |            |     |    | •           |        | von 100 auf |            |        |        |
|     |                          |       |   |            |     |    | Auft.       | Arb.   | Auft.       | Arb.       | Anft.  | Arb.   |
| 1)  | Pott = und Weibasch=Sie= |       |   |            |     |    |             |        |             |            |        |        |
| •   | bereien .                | •     | • | • '        | •   | •  | <b>30</b> 8 | 381    | 306         | <b>357</b> | 99,85  | 93,70  |
| 2)  | Ralfbrenner              | reien | t | •          | •   | •  | 1925        | 5,504  | 2077        | 6,276      | 107,84 | 114,00 |
| • • | Biegeleien               |       |   |            |     |    |             |        | 6252        | 32,258     | 111,73 | 118,74 |
| •   | Theeröfen                |       |   |            |     |    |             |        | 407         | 805        | 65,44  | 69,04  |
| -   |                          |       |   | <b>E</b> i | imi | ne | 8450        | 34,217 | 9042        | 39,696     | 107,01 | 116,01 |

Eine Vergleichung der hier metallischen und der dahin gehörigen Fabrikationen ergiebt in den Hauptsummen Folgendes:

|                                                  | . 1                     | 1846             |                | 1855                       | 18<br>bon 10     | 55<br>10 auf   |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1) Eisenwerke 2c                                 | Anft.<br>2,998          | Arb.<br>36,592   | Anst.<br>3,373 | ян.<br>57,321              | Aust.<br>112,51  | Nr6.<br>157,65 |
| 2) andere metall. Fabristationen                 | <b>36</b> 8 <b>5</b> 80 | 12,341<br>10,718 | 543<br>753     | 22,586<br>16,712           | 147,55<br>129,83 |                |
| 4) Pottasch=Siedereien,<br>Kalkbrennereien, Zie= |                         | ·                | 0.049          |                            | ·                | ·              |
| geleien 2c<br>Summe                              | 8,450<br>12,396         | 34,217<br>93,868 | 9,042          | 39,696<br>13 <b>6,</b> 315 |                  |                |

Gestiegen sind alle diese Fabrikationen, aber am wenigsten die Pottaschsiedereien, Kalkbrennereien, Ziegeleien und Theeröfen, sämmtlich Fabri= kationen wenig komplicirter Art, bei welchen die Fortschritte der Wissenschaft und Technik weniger zur Geltung kommen, bei benen vielmehr in ber Regel die Fabrikation in der bisherigen Weise fortgetrieben werben muß. Viel bedeutenoer und einander ziemlich gleich sind gestiegen die Eisenwerke 2c. und die Fabrikation von Glas, Porzellan, -irdenen Waaren, chemischen Producten, und zwar sind es die Gisen= und Blechmaaren= Fabriken, abgesehen von den Spiegelglasfabriken, die Glasschleifereien und die Fabrikationen demischer Producte, welche den meisten Fortschritt zeigen. Dies alles sind Fabrikationen feinerer, complicirterer Art, bei benen die Fortschritte der Technik, der Chemie, der Naturwissenschaften überhaupt, von großem Einfluß sind. Dieselbe Ansicht trifft zu bei der zweiten Haupt=Rategorie, welche bezeichnet sind als: Andere, blos metallische Fabrikationen; biese sind am allermeisten gestiegen, und zwar porzugsweise die eigentlichen Hüttenwerke.

6) Andere Fabriken. Die officielle Tabelle führt die übrigen in der Monarchie besindlichen Fabriken einzeln auf, ohne noch weitere besondere Kategorien, wie bei den bisher behandelten Fabrikgeschäften geschehen ist, aufzustellen. Wir wollen hier gleichfalls die wichtigsten dieser Fabrik-Anstalten einzeln behandeln, so jedoch, daß wir mehr verwandte Fabriken, wenn sie von einiger Erheblichkeit sind, gleich bei der Hauptfabrikation mit erwähnen.

Nach der Arbeiterzahl sind jest die bedeutendsten Fabriken die Runkelrübenzucker-Fabriken, bei denen wir aber zugleich die sonst noch bestehenden indischen Zuckerfabriken behandeln, und gleich nachher diesen Fabrikationen nahe stehenbe, wenn anch außerorbentlich viel unbebeutenbere Fabrik-Anstalten kurz erwähnen werden.

#### 1. Zuderfabriten.

a) Runkelrüben-Buderfabriken. Die Entbedung, bag in ber Runkelrübe berselbe Buderstoff enthalten sei, wie im Buderrohr, wenn auch in viel geringerem Procentsat, gebührt einem Berliner Che= miker, Marggraf, und zwar fällt die Entdeckung in das Jahr 1787. Nach ihm haben Achard, vorzüglich seit 1799, auch Hermbstäbt bie Bersuche wiederholt, indessen blieb es boch, wenngleich auf einzelnen Gütern im Schlesischen, im Magdeburgischen, einzelne kleinere Fabrikversuche gemacht wurden, die aber nachher wieder eingingen, in ben Jahren von 1790 bis 1810, selbst 1815 eben nur bei vereinzelter Darstellung von Rübenzucker, mehr als chemische Bersuche, benn als größere Fabrikunternehmungen. Die von Napoleon I. verfügte Continentalsperre vertheuerte ben in ber Regel burch englische Schiffe aus Amerika nach Europa gebrachten Zucker so ganz angerordentlich, daß es Bedürfniß wurde, wenn irgend möglich auf ein wohlfeileres Surrogat zu benten. Da entwickelten sich Runkelrübenzucker-Fabriken im nörblichen Frankreich; die Fabrikation begann im Kleinen 1810, nahm aber besonders um die Zeit von 1830 einen ganz außerordentlichen Aufschwung. Im preuß. Staate waren die früheren kleinen Bersuche von Achard sämmtlich längst eingegangen. Seit 1830, stärker seit 1836, wurden in Schlesien und Sachsen einige Runkelrübenzucker-Fabriken angelegt, die jedoch von Kleinem Umfange und in Bezug auf Zuckerbarstellung unbedeutend waren. Es werben Ende 1836 17 Runkelrübenzuder-Fabriken im preuß. Staate angeführt, die damals noch sehr wenig Zucker bereiteten. Die Fabrikation stieg sehr rasch, die Zahl ber Fabriken betrug 1846:81, welche bamals 3,502,917 Centner Rüben verarbeiteten; 1855 ift die Anzahl berselben 176 gewesen, und bas Quantum Rüben, welches biese verarbeiteten 15,754,379 Centner, also ein Steigen ber verarbeiteten Rüben von 100 zu 449,75; 1846 war die Anzahl ber Arbeiter in den damals gezählten 83 Fabriken 7668, im Durchschnitt auf jede 92,4 Arbeiter.

In den für 1855 in der Tabelle angegebenen 176 Fabriken waren 25,595 Arbeiter, d. h. im Ourchschnitt bei jeder 145,4 Arbeiter. Die Zahlen der Fabriken stiegen wie 100:212,06, und die Zahl der Arbeiter stieg wie 100:333,70. Wie diese Verhältnißzahlen den außerordentlichen Aufschwung der Runkelrübenzucker-Industrie darthun, so zeigt die Berechnung, wie viel Arbeiter im Ourchschnitt auf jede Fabrik kommen, daß die einzelnen Unternehmungen einen größeren Umsang erreicht haben. Es ist bei der Aunkelrübenzucker-Fabrikation derselbe Gaus der Ent-

wickelung sichtlich, ber in der Geschichte der Industrie fast bei allen Fabrikunternehmungen hervortritt, daß nämlich wegen Ersparung an den Generalkosten, Berbesserung der Maschinen und Einrichtungen, die großen Unternehmungen besonders glücklich gedeihen, während die kleisneren, die nicht mit gehörigen Mitteln arbeiten, nach und nach eingehen oder in ihrer Bedeutung doch sich sehr verringern.

Der Hauptsitz bieser Fabrikation ist die Provinz Sachsen, und zwar insbesondere der R.=B. Magdeburg. Von den 176 Fabr. mit 25,595 Arb. fallen 106 mit 16,181 Arb. auf die Provinz Sachsen, im Durchschnitt für jede Fabrik 152,65 Arb. Im R.-B. Magdeburg waren 78 Fabriken mit 11,635 Arb., im Durchschnitt eine jede 149,18 Arb. Im R.-B. Merfeburg 28 Fabr. mit 4546 Arb. (im Durchschnitt für jebe 162,36 Arb.) R.=B. Erfurt hat keine solcher Fabriken. Dann folgt die Provinz Schlesien; sie hat 39 Fabriken mit 5150 Arb., im Durchschnitt für jebe 132,05 Arb. Schon hierin zeigt sich, daß die Anstalten in Schlefien kleiner sind, als in ber Provinz Sachsen. Die meisten Fabriken in Schlesien hat ber R.=B. Breslau, 29 mit 3842 Arb.; die R.-B. Oppeln und Liegnit haben jeder 5 Fabriken mit resp. 692 und 616 Arb. Dann kommt die Provinz Brandenburg, sie hat 13 Fabriken mit 2120 Arb., also im Durchschnitt für jede 163,00 Arb. Diese Fa= briken sind, wie die Magdeburgischen, größere Unternehmungen; die meisten liegen im R.=B. Frankfurt (Oberbruch), es sind in bemfelben gezählt worden 7 mit 1358 Arb., also auf jede im Durchschnitt 194 Arb. Pommern hat 8 Runkelrübenzuckerfabriken mit 1231 Arb., auf eine jebe etwa 154 Arb.; die meisten sind im R.-B. Stettin, 6 mit 947 Arb. Die R.-B. Cöslin und Stralfund haben jeder 1 solche Fabrik mit resp. 114 und 170 Arb. Provinz Posen hat sämmtlich im R.-B. Posen 6 Fabriken mit 257 Arb., es sind meift kleinere Unternehmungen, ber Durchschnitt ergiebt etwa 43 Arb. für jebe. Für die Provinz Preußen giebt die Tabelle 2 Fabriken an; 1 im R.=B. Königsberg, 1 im R.=B. Gumbinnen, lettere scheint eingegangen zu sein, da die offi= cielle Tabelle keine Arbeiter für dieselbe angiebt. Für die Fabr. im R.=B. Königsberg sind 170 Arbeiter angemerkt. Die Provinzen Westphalen und Rhein haben eine jede nur 1 Fabrik, nämlich 1 mit 206 Arb. im R.-B. Minden, und 1 mit 280 Arb. im R.-B. Coln. Die Runkelrübenzucker-Industrie hat in den westlichen Provinzen noch nicht sich verbreitet, wo sie aber beginnt, fängt sie mit starken Kräften an, wie die große Arbeiterzahl bei jeder derfelben darthut.

Wie viel Zuder (Rohzuder) aus einem Centner Rüben gewonnen wird, ist nicht gleich; im Anfang nach dem Entstehen der Runkelrübenzuder-Fabriken ward ein Gewinn von 5 Procent, also 20 Etr. Rüsen gleich 1 Etr. Zuder gerechnet; jest ist allgemeine Annahme, 6% Prct. (15 Etr. Rüben gleich 1 Etr. Rohzuder), und bei verbesserten Anlagen möchten jest schon die Fälle nicht selten sein, wo 7% Prct. gewonnen werden (13% Etr. Rüben gleich 1 Etr. Rohzuder). Die Abgabe auf die Rüben ist von einer unerheblichen Controlabgabe auf 7½ Sgr. pro Etr. Rüben gestiegen. Bei der Annahme, daß 15 Etr. Rüben 1 Etr. Rohzuder geben, zahlt nach diesem Steuersase der Etr. Runkelrübensrohzuder 3% Thir. Da der indische Rohzuder 5 Thir. Singangszoll zahlt, so hat der Runkelrübenzudersabrikant noch immer einen Avance von 1% Thir.; nur bei Fabriken, welche 1 Etr. Zuder erst aus 20 Etr. Rüben darstellen (wie aber jest auch bei den kleinsten Fabriken im preuß. Staate nicht mehr der Fall sein möchte), berechnet sich die Absgabe von 7½ Sgr. pro Etr. Rüben auf 5 Thir. pro Etr. Rohzuder, wie der indische Zuder besteuert ist.

Aus ben Steuerverhältnissen läßt sich angeben, wie viel Rüben in den verschiedenen Provinzen zu Zucker verarbeitet find. Bei einer Berechnung, wie viel Zucker aus biefen Quantitäten gewonnen ift, wirb man von dem Sat von 63 Prct. Gewinn ausgehen können, wobei indeß zu berücksichtigen, daß bei besseren und vervollkommneteren Einrichtungen diefer Sat zu niedrig, bei minder guten, unbollfommneren Einrichtungen aber zu hoch ist. Es sind verarbeitet und muthmaßlich an Zucker gewonnen 1855-56: Provinz Preußen 16,062 Ctr. Rüben, etwa 1071 Ctr. Zucker; Provinz Posen 23,680 Ctr. Rüben, etwa 1579 Ctr. Zucker; Proving Pommern 571,200 Ctr. Rüben, etwa 38,080 Ctr. Zucker; Provinz Schlesien 2,385,743 Ctr. Rüben = 159,049 Ctr. Zucker; Brandenburg 1,044,761 Ctr. Rüben = 69,651 Ctr. Zuder; Provinz Sachsen 11,558,482 Etr. Rüben = 770,566 Etr. Zucker; Provinz Westphalen 107,391 Ctr. Rüben = 7159 Ctr. Zucker; die Rheinprovinz 47,060 Ctr. Rüben = 3137 Ctr. Zucker; im ganzen Staate 15,754,379 Ctr. Rüben = 1,050,292 Ctr. Zucker. Provinz Sachsen überwiegt so in der Fabrikation, daß dieselbe 73,37 Prct. aller im preuß. Staate verarbeiteten Atiben versteuerte, Schlesien 15,14 Prct., Brandenburg 6,08 Prct., Pommern 3,08 Prct., znsammen 98,77 Prct. Auf Preußen, Posen Westphalen und Rheinland fallen zusammen nur 1,28 Prct.

b) Zuckerraffinerien für indischen Zucker. Der indische Zucker zahlt 5 Thlr. Eingangszoll. In Hamburg kostet unversteuert der amerikanische Rohzucker, je nach der verschiedenen Güte desselben, 7 bis 9 Thlr. Mit Einschluß des Zolles hat daher der Zucker-Raffisnadeur, welcher aus indischem Rohzucker Raffinade bereitet, den Centner Rohmaterial für 12 bis 14 Thlr. Der Zuckerfabrikant, welcher aus Runskelrüben Zucker darstellt, hat ohne Steuer den Centner Runkelrübens

rohaucker bei guter Fabrikanlage und mäßigem Preise ber Rüben für 6 bis 7 Thir. den Ctr. \*). Da die Steuer, wie oben schon augeführt ist, nach bem jetigen Stande ber Fabrikation doch nur für ben Centner Rucker auch bei 7½ Sgr. Steuer für den Centner Rüben nur 3% Thlr. ober 4 Thir. für ben Centner Rohzucker beträgt, so ist das Rohmaterial bei ber Runkelrübe auf 11 und nicht voll 12 Thir, zu verauschlagen, also auch jett noch vorzuziehen, aus Runkelrübenzucker und nicht aus indischem Buder Raffinade zu bereiten. Es kann selbst auffallen, baß bei dieser Lage der Dinge noch überhaupt Raffinerien bestehen, welche indischen Zuder bereiten. Es ist auch außer Zweifel, daß die meisten ber auf indischen Zucker eingerichteten Raffinerieen neben dem indischen viel Runkelrübenrohzucker verarbeiten; nur am Rhein, woselbst die Cultur der Runkelrübe nicht recht gedeihen will, auch wohl die Nähe ber Häfen und Eingangsorte für den indischen Zucker Bortheile gewähren, noch meist indischer Zucker bearbeitet wird. Die officielle Fabrikentabelle giebt für 1855 noch 36 Zuckerraffinerien an, die nicht Runkelrübenzucker-Fabriken sind. Bon diesen liegen 18 mit 841 Arb. in der Rheinprovinz (11 mit 620 Arb. in Cöln, 6 mit 205 Arb. im R.=B. Düsseldorf, 1 mit 16 Arb. im R.=B. Aachen); 2 mit 538 Arb. liegen in Pommern (Stettin); 4 mit 356 Arb. in der Provinz Branbenburg. (Es sind angegeben 2 mit 102 Arb. in Berlin, 2 mit 254 im R.-B. Potsbam. Es ist indessen bekannt, daß diese Fabriken jest, wenn sie auch noch als Zuckerraffinerien im Allgemeinen und nicht als Runkelrübenzuderfabriken aufgeführt stehen, zum großen Theile Runkel= rübenrohzucker verarbeiten); 4 mit 418 Arb. in der Provinz Preußen (3 mit 398 Arb. im R.=B. Königsberg, 1 mit 20 Arb. im R.=B. Gumbinnen); 4 mit 139 Arb. in ber Provinz Sachsen (babon 2 mit 21 Arb. im R.-B. Magbeburg, 2 mit 118 im R.-B. Merseburg); 2 mit 130 Arb. in der Provinz Schlesien (1 mit 88 Arb. im R.-B. Breslau, und 1 mit 42 Arb. im R.=B. Liegnit); in Westphalen sind im R.=B. Minden 2 mit 53 Arb.; die Provinz Posen hat keine solche Zuckerraffinerien. Es sind im Jahre 1846 im preuß. Staate überhaupt Zuckerraffinerien gezählt worden 57 mit 2907 Arb., 1855 bagegen nur 36 mit 2475 Arb., also von 1846 zu 1855 ein Fallen der Fabriken von 100 auf 63,16, und der darin beschäftigten Arbeiter von 100 auf 85,14.

Bestimmter noch als aus der Abnahme der Fabriken und der Arbeiter ersieht sich das Verhältniß des Rübenzuckers zum indischen Zucker im preuß. Staate aus einer Berechnung der Zucker-Verzehrung auf

<sup>\*)</sup> Bergl. flatift. Uebersicht ber wichtigsten Gegenstände des Berkehrs und Berbrauchs im bentschen Zollverein von Pieterici, 4te Forts., S. 180.

ben Kopf. Es läßt sich aber biese Berechnung nicht für ben preuß. Staat allein, sonbern nur für ben gesammten Zollverein anstellen, ba ber Eingang und Ausgang fremben Zuckers in ben Commerzial= Nach= weisungen nur für den Gesammtverband des Zollvereins angegeben ist; benn wenn auch in benselben getrennt gezeigt ist, wie viel Centner in ben Zollverein an preuß. Zollstätten ein- und ausgegangen sind, so folgt boch daraus keinesweges, daß diese Quanta Preußen allein angehören. Sehr viel indischer Zucker, ber von Hamburg über Wittenberge in den Zollverein eingeht, sei es Raffinade ober Rohzucker, tann auf den Raffinerien ober zur unmittelbaren Verzehrung in Sachsen ober auberen Rollvereinsstaaten weiter verarbeitet ober konsumirt werben. Ebenso ift es beim Ausgang; zwar wird sehr wenig Raffinade jetzt noch in ben Rollverein eingeführt; es waren 1855 beispielsweise nur 2712 Centner, indessen können boch auch solche, wenn auch kleine Summen von Zucker, ber unmittelbar verzehrt wird, nicht übergangen werden. Um indessen nur gleichartige Summen zu vergleichen, ist es nöthig, die eingehende Raffinade auf Rohzuder zu verwandeln, in welcher Beziehung bemerkt wird, daß 3 Ctr. Raffinade = 4 Ctr. Rohzuder gerechnet worden find\*). Nach biesen Voraussetzungen war die Zuckerverzehrung im Zollverein 1846, ausländischer Zucker 1,360,844 Ctr., Rübenzucker 222,755 Ctr., zusammen 1,583,599 Etr. Rohzucker, wovon 213,724 Etr. Ausgang abgingen, berechnet sich für ben Kopf 4,66 Pfund Verzehrung, von benen nach bem Verhältniß 222,755 Ctr. Rübenzucker zu 1,360,844 Ctr. inbischem Zuder waren 0,66 Pfund Verzehrung von Mübenzucker im Zollverein und 4,00 Pfund Berzehrung indischer Zuder. Dagegen wurde 1855 eingeführt: indischer Zuder:

| 2712 Ctr. Brodzuder = im Berhältniß von 3:4           | 3616                 | Ctr. | Rohzucker. |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|--|--|--|--|--|
| Rohzuder und Farin                                    | 382                  | *    | \$         |  |  |  |  |  |
| Rohzuder für Siedereien                               | 908,072              |      | s          |  |  |  |  |  |
|                                                       | 912,070              | *    | 2          |  |  |  |  |  |
| Fabricirt nur 21,839,798 Ctr. Rüben, à $6\frac{2}{3}$ |                      |      |            |  |  |  |  |  |
| Prct. Gewinn                                          | 1,455,987            |      |            |  |  |  |  |  |
| Total                                                 | 2,368,057            | 3    | 6          |  |  |  |  |  |
| Hiervon ab. Ausgang:                                  |                      |      |            |  |  |  |  |  |
| 152,666 Ctr. Brodzucker = im Berhältnig von 3:4       |                      |      |            |  |  |  |  |  |
| 203,555 Ctr.                                          |                      |      |            |  |  |  |  |  |
| Rohzucker und Farin 316 .                             | <sup>-</sup> 203,871 | =    | 8          |  |  |  |  |  |
| Bleibt Consum                                         | 2,164,186            | Etr. | Rohzuder.  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Statift. Neberficht ber wichtigften Gegenstände 2c., 4te Bortf. G. 198 2c.

Dies giebt bei einer Bevölkerung bes Zollvereins 1855 von 32,721,094 Menschen 6,61 Pfund pro Ropf, und nach bem Verhältniß von 912,070 Etr. indischem Zuder zu 1,455,987 Etr. Rübenzuder 4,06 Pfund Rübenzucker und 2,55 Pfund indischen Zucker pro Kopf. Ganzen ist eine namhafte Bermehrung ber Zuckerkonsumtion eingetreten, fie liegt aber nicht im indischen Zucker, sondern ganz allein im Rüben= Das Berhältniß von 4,14 Pfund Rübenzucker und 2,47 Pfund indischem Zucker ift sicherlich nicht dasselbe in allen Theilen bes Boll-Hannover verzehrt fast nur indischen Zucker, ebenso zum größeren Theile wahrscheinlich auch die preuß. Rheinprovinz, wogegen in ben mittleren Theilen bes preuß. Staates jett gewiß zum bei weitem überwiegenden Theile nur Rübenzucker verzehrt wird. Im Allgemeinen wird man wohl annehmen können, daß die Zuckerverzehrung im Zollverein nach den verschiedenen Theilen desselben nicht sehr wesentlich verschieben ift, boch kann es wohl sein, daß auf den preuß. Staat etwas mehr als 6,61 Pfund pro Kopf sich berechnen; wenigstens fabricirt berfelbe im ganzen Zollverein bei weitem am meiften Rübenzucker, benn von 21,839,798 Ctrn. Rüben, welche im ganzen Zollverein versteuert wurden, fallen auf Preußen 15,754,379 Ctr. Runkelrüben, also 72 Prct.

Es ist noch anzusühren, daß bei dem Aufschwunge der Aunkelrübenzuderfabritation im ganzen preuß. Staate sich nach den Special-Tabellen
in einigen Theilen der Monarchie Fabriken entwickelt haben, die nur
Borbereitungen zur größeren Zuderfabrikation oder nur einzelne Theile
der letzteren betreffen. Im Kreise Birnbaum, R.-B. Posen, besteht
eine Runkelrübensprup-Fabrik, sie hat aber nur 5 Arbeiter. Dagegen
ist in Schlesien, im R.-B. Breslau, im Kreise Namslau, eine Rübensaftsabrik, die 64 Arbeiter, und im Kreise Ohlau in Zottwiz, eine
Zuderrübendarre, welche 77 Menschen beschäftigt. Die beiden letzteren
sind nach der Arbeiterzahl offendar größere Unternehmungen, als landwirthschaftliche Rebengewerbe, die nicht errichtet sein würden und nicht
bestehen könnten, wenn nicht, wie schon gezeigt ist, die Rübenzuckerindustrie überhaupt, mit der sie im nächsten Zusammenhange sind, in
Schlesien in größerer Ausbehnung bestände.

Hierher gehört auch in Ostrowitz, R.=B. Oppeln, eine Schneibe= maschine mit Trockenhaus für Rüben = und Zuckerbereitung mit 12 Oefen, welche 52 Menschen beschäftigt.

Noch sind zu erwähnen: c) Bonbon- und Conditorwaaren= Fabriken. Die officielle Tabelle pro 1855 weist für den preuß. Staat 3 solcher Fabriken mit 35 Arb. nach, von denen sich 1 mit 29 Arb. in Berlin (Schulz), 1 mit 2 Arb. im R.-B. Stettin, und 1 mit 4 Arb. im R.-B. Cöln befindet.

Wir erwähnen hier sogleich einige Fabriken, die wenigstens zum Theil mit Zuckerindustrie in gewisser Verwandtschaft sind.

2. Fabriken für Chocolade, Kaffeesurrogate und Mostrich. Die Tabelle wirft diese verschiedenen Fabrikationen in dieselbe Kategorie zusammen, und es läßt sich nicht trennen, welcher Art von Fabrikation jede einzelne der aufgezählten Fabriken gewidmet ist. Die meisten dersselben sind unzweiselhaft Cichorienbrennereien und Chocoladenfabriken.

Im Ganzen sind Fabriken bieser verschiebenen Arten 1855 gezählt worden 231 mit 3875 Arb., also 16,8 auf jede Fabrik. Der Hauptsit dieser Fabrikationen ist die Provinz Sachsen, und zwar in specie R.=B. Magdeburg. Es sind in Sachsen 98 solcher Fabriken mit 2950 Arb., und von diesen liegen im R.-B. Magdeburg 85 mit 2519 Arb.; es sind dies vorzugsweise und fast allein Cicorien-Brennereien, wenngleich auch manche noch andere Producte bearbeitet, so gehört hierher bie Cichorienfabrik von Hauswaldt in Neustadt-Magdeburg, die aber auch Chocolade darstellt, die 215 Menschen beschäftigt und 2 Dampfmaschinen hat von resp. 12 und 9 Pferbekraft. Nach der Provinz Sachsen hat die meisten solcher Fabriken die Rheinprovinz, 45 mit 206 Arb.; diese Anstalten sind augenscheinlich kleinerer Art als die Cichorienfabriken im Magdeburgischen; die meisten derselben sind Mostrichund Chocoladenfabriken. Sie vertheilen sich durch die R.-B. Coln, Coblenz, Düsseldorf und Aachen. Die Provinz Westphalen hat 36 solcher Fabriken mit 77 Arb., die meisten im R.=B. Münster, 23, die wenigsten im R.-B. Arnsberg, 2, Minden hat 11. Es sind dies meistentheils, wie in Rheinland, Chocoladen=, Mostrich= und ähnliche Fa= Die Provinz Brandenburg hat 25 solcher Fabriken mit 226 briten. Arbeitern, die meisten sind wohl Chocoladen-Fabriken und Cichorienbrennereien; auch kommen bier Gichelkaffee = Fabriken, namentlich in Berlin vor, für welches die Tabelle 16 bieser verschiedenen Fabriken mit 174 Arb. zählt. Die Provinz Schlesien hat 14 hieher gehörige Fabrifen mit 251 Arb., 13 mit 249 Arb. liegen im R.-B. Breslau. Die meisten berfelben mögen Chocolabenfabriken sein, doch wird in Breslau auch eine Cichorienfabrik von Meher aufgeführt, die 51 Arb. und 2 Dampfmaschinen hat. Provinz Preußen hat 9 Fabriken mit 44 Arb. Pommern hat 3 mit 33 Arb., Posen hat 1 mit 88 Arb. Noch mag bemerkt werden, daß in Emmerich 2 Kaffeebohnenbrennereien bestehen mit 10 Arb.

3. Stärke=, Kraftmehlfabriken, auch Fabriken von Erszeugnissen aus Kartoffelstärke. Es sind 175 solcher Fabriken mit 1024 Arbeitern, also im Durchschnitt 5,4 nicht ganz 6 Arb. auf 1 Fasbrik gezählt werden. Die mittleren Provinzen des preuß. Staats, Sachsen

und Schlesten, sind der Hauptsty dieser Fabrikation. Sachsen hat 45 mit 342 Arbeitern: Hale, Langensatza, auch Erfurt, haben allgemeineren Ruf. In der Prodinz Schlesten sind 41 mit 233 Arb., Rheinland hat 28 mit 198 Arb., Brandenburg 22 mit 92 Arb., Westphalen 16 mit 52 Arb., Pommern 10 mit 58, Preußen 9 mit 21, Posen 4 mit 28 Arb. Wie der Durchschnitt der Arbeiter dieser Fabriken für den ganzen Staat nicht auf voll 6 stellt, so sind diese Fabriken überhaupt in der Regel nur Anstalten kleinerer Art. Viele haben nur 2, 3, 4 Arb., doch steigen einzelne in der Arbeiterzahl auf 20 die 30, welche sie beschäftigen. Diese Fabriken haben sich in der Zahl seit 1846 vermindert, in der Arbeiterzahl aber dennoch nicht unerheblich erhöht. Es waren 1846 183 Fabriken mit 898 Arb., im Durchschnitt für jede 4,9 Arb.

4. Tabak= und Cigarren=Fabriken. Man kann eigentlich nicht sagen, daß die Zubereitung des Tabats eine Fabrikation sei, die außerorbentlich viel Technik erfordere; sie ist in dieser Beziehung mit Tuch, wollenen Waaren, selbst ber Zuckerbereitung gar nicht zu vergleichen. Der Rauchtabak in Rollen und Blättern wird zum großen Theil, wie er ankommt, verbraucht, oder erfordert nur eine einfache Borbereitung im Zerschneiben 2c. Seitbem es inbessen sehr allgemeine Sitte geworben ift, ftatt bes gewöhnlichen Rauchtabaks Cigarren zu rauchen, beschäftigt die Darstellung von Cigarren, wie viele auch als Cigarren importirt werben, sehr viele Menschen, welche aus inländischen und ausländischen Blättern Cigatren barftellen. Der Schnupftabat, welcher aber boch immer nur ein verhältnismäßig viel kleinerer Berbrauch ist, als der Rauchtabak, erforbert mehrfacher Zubereitung, die auch chemische und andere Kenntnisse voraussetzen. Jedenfalls beschäftigen bie Tabat = und Cigarrenfabriken, bei bem außerordentlichen Ber= brauch dieses Objects, eine große Menge von Arbeitern, die meisten nach ben Runkelrübenzucker-Fabriken. Es find 1855 im preuß. Staate gezählt worden 700 Tabat- und Cigarren-Fabriken, welche 15,575 Menschen beschäftigten. Nach ben Zahlen ber Fabriken und ber Arbeiter ist diese Art von Fabrikation am bedeutendsten in der Rheinprovinz, woselbst 206 solcher Fabriten gezählt wurden, die 4283 Menschen beschäftigten. Die meisten liegen im R.-B. Duffelborf, namentlich in Duisburg, sehr bebeutenbe auch im R.=B. Coln. Dann kommt sogleich Brandenburg, welches 123 solcher Fabriken hat, mit 3067 Arb., die meisten liegen in Berlin, 58 mit 1772 Arb. Sachsen hat 75 Tabatund Cigarren = Fabriken mit 3275 Arb., Westphalen 154 (meist kleinere Unternehmungen) mit 2707 Arb.; Schlesien 59 mit 1087 Arb.; Preußen 21 mit 533; Pommern 35 mit 474 Arb.; und Posen 27 mit 149 Arb. Die Arbeiterzahlen zeigen, daß Rheinprovinz, Brandenburg, Sachsen,

Westphalen und Schlesten die wichtigsten Provinzen sür diese Art von Industrie sind. Der Durchschnitt ergiebt sür den ganzen Staat sür jede Fabris 22,5 Arb., welches schon an sich ein nicht unbedeutender Durchschnitt ist. Indessen sind auch diese Fabrisen sehr verschiedener Art; es giebt viele kleine Fabrisen, die nur 2, 3, 4, 5 Menschen beschäftigen, aber auch recht große, wie denn in Duisdurg 7 solcher Fastrisen 570 Menschen beschäftigen, also im Durchschnitt jede 80; in Berslin sind mehrere, welche mehr als 100 Menschen beschäftigen. Auch bei dieser Fabrisation, welche sehr im Steigen ist, vermindert sich die Zahl der Fabrisen, dermehrt sich aber im bedeutenden Erade die Zahl der Arbeiter. Es waren 1846 im preuß. Staate 710 Fabrisen, also 10 mehr als 1855, aber diese 710 Fabrisen hatten nur 10,305 Arbeiter, also 5270 weniger als 1855.

Branntweinbrennereien. Die Branntweinbrennerei hat im preuß. Staate etwa seit bem Jahre 1810, seitdem der Kartoffelbau fich allgemeiner verbreitete und die Gesetzgebung in dem gedrückten Baterlande die Schranken der Industrie und der Landwirthschaft, welche dieselbe bis dabin vielfach geengt hatte, löste, einen außerorbentlichen Auf. schwung genommen und gehört jett zu den allerwichtigsten Fabrikationen, die als landwirthschaftliches Nebengewerbe für die Hebung der Kultur von der größesten Bedeutung ist. Doch scheint es, als ob im Bergleich mit 1846 vielleicht durch die Concurrenz der Rübenzucker-Industrie die Branntweinfabrikation, wenn auch in höchst unbebeutendem Grabe, sich vermindert, welches indessen mit Hinweisung barauf, daß die Schankstätten und die Verzehrung in ben niederen Ständen etwas sich mindert, nicht grade unwillsommen genannt werden kann, benn immer noch ist bie Branntweinfabrikation eine höchst bebeutenbe. 1846 arbeiteten in 7417 Fabriten 14536 Arbeiter, auf die Fabrik 2.; 1855 sind gezählt worden 6341 Fabriken mit 14123 Arbeitern, burchschnittlich auf jede Brennerei 2,2 Arbeiter, also für jebe etwas mehr Arbeiter als 1846. Es beschäftigt die Branntweinfabrikation die meisten Menschen 2667 in 814 Brennereien in der Provinz Preußen, dann folgt Brandenburg mit 2304 Arbeitern in 646 Fabriken, bann die Rheinprovinz, woselbst fehr viel kleine Brennereien sinb, die aus Trebern, Obst 2c. Branntwein ziehen, ohne Hohenzollern mit 2136 Arbeitern in 1890 Brennereien; bann Schlesten 2132 Arbeiter in 1211 Anstalten; bann Posen 1461 Arbeiter in 280 Brennereien; bann Sachsen 1405 Arbeiter in 457 Brennereien; bann Pommern mit 1058 Arbeitern in 258 Brennereien; bann Westphalen mit 739 Arbeitern in 553 Brennereien. Auch die hohenzollernschen Lanbe haben febr viele Kleine Branntweinbereitungs = Anstalten, abnlich wie am Rhein mit 232 Anstalten und nur 221 Arbeitern.

Es find 1855 nach ben officiellen Steuerliften au Branntwein ver= arbeitet worden 3,514,192 Scheffel Getreide, 17,379,100 Scheffel Kartoffeln, 40,852 Eimer Treber, Kern- und Steinobst 2c., von benen 40,420 Eimer auf die Rheinprovinz fallen; 79,874 Scheffel (Rüben, Gersten= malz, Buchweizen, Mais 2c. -; 612,541 Ctr. Melasse, Rübensaft, Mohrrüben, Mais 2c.) — An Branntweinsteuer ist 1855 gezahlt worben 5,836,166 Thaler. Es bleibt höchst unsicher, aus der Steuer-Einnahme zurück zu schließen auf die Quantität Branntwein, die fabricirt worben ist, ba bas Gesetz ben Maischbottichraum besteuert und die Industrie andauernd barin fortschreitet, mehr Branntwein aus bem besteuerten Raum zu produciren, als das Geset annimmt. Wir haben in ber 5ten Fortsetzung der statistischen Uebersicht des Verzehrs und Berbrauchs im beutschen Zollverein, S. 512 und besonders S. 540 ff. nachgewiesen, daß höchst wahrscheinlich von dem wirklich bargestellten Branntwein nach bem jetigen Stande der Fabrikation nur 14 Sgr. für das Quart gerechnet werben kann; bies gabe ein Quantum Branntwein, welches im preuß. Staat fabricirt wird, von 116,723,320 Quart, b. h. pro Ropf ber Bevölkerung 6,70 Quart. 1846 war in runder Summe (mit Fortlassung ber Silbergroschen und Pfennige) 4,741,190 Thaler, nimmt man für damals auch 1½ Sgr. als Steuer für ben wirklich fabricirten Branntwein, so wurden 1846 bargestellt 94,823,800 Quart, d. h. nach ber damaligen Bevölkerung 5,00 Quart. Es bleibt bei diesen Schätzungen mancherlei Schwankenbes und Unsicheres, weil die Bestenerung nicht nach bem wirklich producirten Branntwein, sonbern nach bem Maischbottichraum erfolgt, welches in steuerlicher und industrieller Beziehung bochst zweckmäßig ist, für Berechnungen, wie die oben angeführten, aber Unsicherheiten herbeiführt, weil für jedes einzelne Jahr nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden kann, ob und in wie weit die gesetlichen Boraussetzungen der Steuer-Erhebung von der Fabrikation selbst überholt wor-Die obige Berechnung zeigt eine Steigerung bes Branntweinben sind. verzehrs, dies dürfte auch richtig sein, jedoch nicht weil auf den Kopf jetzt mehr als vor 10 Jahren Branntwein verzehrt wird, da vielmehr bei ber eingetretenen Verminderung ber Schankstätten von 44,489 in 1846 auf 40430 in 1855 überhaupt der Abnahme des Branntweintrinkens in Oberschlesien und anderen Gegenden durch den Einfluß der Geistlichen, pro Kopf 1855 gewiß nicht mehr Branntwein getrunken wird, als 1846 der Fall war; wohl aber, weil der Verbrauch von Spiritus zu technischen Awecken vielerlei Art mit der gestiegenen Industrie 1855 viel bebeutender war als 1846. Auch hat die Ausfuhr an Spiritus zugenommen, sie betrug, ben Centner ju 50 Quart angenommen, im Bollverein 1846: 8,555,500 Ort. und 1855; 18,876,700 Ort. Nimmt man

hiervon auch etwa ½ als preußisches Fabrikat, so sind das immer nur rund 14,000,000 Quart, d. h. von der Totalproduktion 11,99 Prct. Die Aussuhr des Zollvereins betrug 1846: 8,555,500 Quart, von denen ¾ auf Preußen, etwa 6½ Millionen Quart betrug, also von der Produktion Preußens ungefähr 6,77 Prct. Rechnet man den Export ab, so betrüge 1846 die Berzehrung pro Kopf 5,40 Quart und 1855: 5,97 Quart. Das Plus von 0,40 Quart pro Kopf in 1855 wird wahrscheinlich absorbirt durch größere Verwendung zu technischen Zwecken, die wirkliche Verzehrung ist wahrscheinlich sich gleich geblieben.

Die Provinzen Brandenburg, Schlesten, auch Preußen sabriciren wohl den meisten Branntwein im preuß. Staat, wenn auch jede einzelne Brennerei nur wenig Menschen beschäftigt, so sind doch namentlich in der Provinz Brandenburg, auch in Schlesten, Pommern und Sachsen einzelne sehr große Brennereien, die 15,000, 20,000 bis beinahe 25,000 Thlr. Steuer jährlich entrichten. Am sichersten übersieht sich die Beschentung der einzelnen Provinzen in Bezug auf die Branntweinfabrikation nach der Summe der Branntweinsteuer, welche sie entrichteten. Diese nun betrug 1855 in der Prov. Brandenburg 1,316,676 Thaler, Preußen 1,086,969 Thlr., Schlesien 814,564 Thlr., Sachsen 770,179 Thlr., Posen 681,400 Thlr., Pommern 669,620 Thlr., Rheinland 251,443 Thlr., Westphalen 245,315 Thlr.

- Destillir-Anstalten. Der fertige Spiritus wird in Destillir-Anftalten über Gewürze, Obst und Producte mancherlei Art noch besonders abgezogen. Solcher Destillir Unstalten waren 1855 im preuß. Staat 1665, welche 2558 Arbeiter beschäftigten, im Durchschnitt auf jede Anstalt 1,5 Arbeiter. Sie haben seit 1846 sich etwas vermehrt. Es waren damals ihrer in der Monarchie nur 1527 mit 2462 Arbeitern, also 1,6 Arbeiter auf jede Anstalt. Wie schon der Durchschnitt zeigt, sind dies fast immer nur ganz kleine Anstalten, die wenig Menschen beschäftigen, boch kommen einzelne vor bis auf 15 Arbeitern; sie befinden sich fast sämmtlich nur in ben Städten. Berlin allein hat 103 mit 305 Sie vertheilen sich nach ben Provinzen, geordnet nach der Größe der Arbeiterzahl, folgendergestalt: Brandenburg 556 Arbeiter in 326 Anstalten; Schlesien 435 Arbeiter in 374 Anstalten; Preußen 314 Arbeiter in 210 Anstalten; Posen 302 Arbeiter in 172 Anstalten; Rhein= provinz 283 Arbeiter in 172 Anstalten; Sachsen 271 Arbeiter in 133 Anstalten; Pommern 255 Arbeiter in 189 Anstalten; Westphalen 142 Arbeiter in 89 Anstalten.
- 7. Fabriken zur Bereitung wohlriechender Wasser und Seifen. Ein ben Deftillir-Anstalten nahe stehendes Fabrikat sind die

wohlriechenben Wasser und auch wohl Geisen, die in besonderen Austalten im preuß. Staate bereitet werben. Es sind im Ganzen keine sehr großartigen Unternehmungen, die etwa viel Menschen beschäftigten; boch hat die Stadt Cöln burch die Firma Farina in Eau de Cologne einen weithin begründeten Ruf. 1855 find im ganzen Staate gezählt worden 59 solcher Anstalten mit 245 Arbeitern. In der Rheinprovinz sind gezählt worden 28 mit 77 Arbeitern, von denen 23 mit 66 Arbeitern allein auf die Stadt Cöln fallen. Dann folgt Brandenburg mit 18 Anstalten und 142 Arbeitern, von biesen liegen 16 mit 140 Arbeitern in Berlin. Bon diesen geben die Listen 2 mit zusammen 93 Arbeitern an, so daß hier und in Coln einzelne dieser Unternehmungen großartigere Anstalten wären. Die meisten aber sind ganz unbedeutende Unterneh-Schlesien hat 6 solcher Fabriken mit 18 Arbeitern, Sachsen 5 mungen. mit 4 Arbeitern, Westphalen 2 mit 4 Arbeitern. Preußen, Posen und Bommern haben teine folche Anftalten.

Es mag endlich hier noch eine Fabrikation erwähnt werden, die besonders in den westlichen Theilen der Monarchie jett häusiger vorkommt, nämlich:

8. Obstwein=, Champagner=Birnkraut-Fabriken. Es ist besonders in der Rheinprovinz Sitte, aus Obst allerlei Art, theils in den Haushaltungen, theils aber auch in eigenen Fabrikanstalten Cider, Obstwein, Getränke und mußartige Genußmittel zuzubereiten. Der Apfelswein, welcher jetzt auch medicinisch empsohlen wird, kommt meist vom Rhein, wird aber auch schon in unseren östlichen Provinzen bereitet. Ferner haben sich in Weingegenden mehrsach Unternehmer etablirt, welche aus dem einheimischen Wein moussirende Weine (Champagner) bereiten.

Alle biese verschiedenartigen Fabriken von Getränken 2c. sind in der officiellen Tabelle zusammengesaßt. Es sind ihrer 1855 gezählt worden 103 mit 246 Arbeitern, auf jede 2,4 Arbeiter. Diese Genüsse müssen Beisall finden, denn die Anzahl solcher Anstalten hat sich seit 1846 außersordentlich vermehrt, in welchem Jahre nur vorhanden waren 32 mit 68 Arbeitern, auf jede Anstalt 2,1 Arbeiter. Bon den 103 Fabriken, die 1855 gezählt wurden, liegen 92 mit 195 Arbeitern in der Rheinprovinz und zwar in den Reg. Bez. Cöln, Düsseldorf und Koblenz. Es sind lauter kleine Unternehmungen mit 2, 3, 4 Arbeitern, doch kommt im Kreise Rees, Reg. Bez. Düsseldorf, eine vor mit 21 Arbeitern. Fersner kommen 7 solcher Fabriken in Schlessen und zwar im Reg. Bez. Liegniz, in welchem Gründerg liegt, mit 23 Arbeitern vor. In Sachsen sind 3 solcher Anstalten mit 22 Arbeitern, 1 davon zählt 20 Arbeister, dies ist eine Lieschsaftsabrik auf dem platten Lande des Kreises

Aschersleben. Endlich hat auch die Provinz Brandenburg 1 solche Fabrik mit 6 Arbeitern im Reg.-Bez. Frankfurt, es ist eine Obstweinsabrik in Oriesen.

9. Bierbrauereien. Die Anzahl ber Bierbrauereien ist jett im preuß. Staat 7226 mit 11738 Arbeitern (auf jede Brauerei 1,6 Arbei= ter). 1846 sind gezählt worden 8142 Bierbrauereien mit 13095 Arbeitern (auf jede Brauerei 1,6 Arbeiter). — Nach der Zahl der Fabriken und der Arbeiter nimmt die Bierbrauerei ab, wie dies später auch noch aus anderen Kennzeichen dargethan werben wird. Die 7226 Bierbrauereien mit 11738 Arbeitern vertheilen sich nach den Provinzen wie folgt: Rheinprovinz incl. Hohenzollern hat 2128 Brauereien mit 3043 Arbeitern; Schlesten 1316 mit 2074 Arbeitern; Sachsen 982 mit 1587 Arbeitern; Westphalen 1117 mit 1503 Arbeitern; Preußen 621 mit 1384 Arbeitern; Brandenburg 593 mit 1228 Arbeitern; Posen 261 mit 546 Arbeitern und Pommern 208 mit 373 Arbeitern. Es ist fehr merkwürs big, daß die von alter Zeit her Bier trinkenden Provinzen, Brandenburg, Pommern, Preußen, nicht so viel Brauereien und Arbeiter in benselben haben, als die Rheinprovinz, woselbst erst in neuerer Zeit ber Biergenuß näher bekannt geworben ist, sich aber bei bem Wohlstande ber Bevölkerung rasch gar sehr verbreitet hat.

Das Bier unterliegt einer Steuer, der Etr. Malz zahlt zuchler. — Diese Steuer ist seit 1820 unverändert geblieben; der Totalertrag derselben ist mit unerheblichen Schwankungen fortdauernd abnehmend und betrug (um nur einige Jahre anzuführen) 1825: 1,603,704 Thlr.; 1830: 1,342,723 Thlr.; 1835: 1,264,884 Thlr.; 1840: 1,168,459 Thlr.; 1845: 1,264,489 Thlr.; 1850: 1,164,584 Thlr.; 1855: 1,013,438 Thlr.

Bier wird in der Regel nicht weit versandt, man darf wohl annehmen, daß der größeste Theil des in einer Provinz gedrauten Bieres in der Provinz selbst verzehrt wird. Man kommt daher am sichersten auf die Consumtionsquanta für den Kopf, wenn man nach dem in jeder Provinz entrichteten Quanto Braumalzstener rechnet. Da die Steuer Z Thir. vom Centner Malz beträgt, so ist 1½ mal die Steuer gleich der Anzahl Centner Malz, die in jeder Provinz verbraut worden sind. Nun ist es eine schon ältere Annahme der Accise-Gesetzgebung, daß 1 Ctr. Malz 100 Quart Bier geben. Für die gewöhnliche Consumtion ist dies nicht richtig; nur etwa das Jopendier, welches in Danzig zur Versorzung der Schiffe gebrant wird, hat diese Stärke; man kann 150, ja ziemlich 200 Quart rechnen, die aus dem Centner Malz in der Regel gebrant werden; indessen, die aus dem Centner Malz in der Regel gebrant werden; indessen, die aus dem Centner Malz in der Regel gebrant

1 Centner Malz, und es wird dem Leser siberlassen, die wirkliche Berzehrung etwa als das Doppelte anzunehmen von dem, was durch Division der Bevölkerung in das derechnete Quantum des gebrauchten Bieres sich herausstellt. Nun war die Braumalzsteuer von 1,013,438 Thlrn., welche 1855 eingenommen wurde, in folgenden Summen aus den verschiedenen Prodinzen eingegangen: Brandenburg 186,027 Thlr., Preußen 172,969 Thlr., Posen 34,840 Thlr., Pommern 34,973 Thlr., Schlessen 143,895 Thlr., Sachsen 185,679 Thlr., Westphalen 66,683 Thlr., Rheinland 188,372 Thlr. Wenn man diese Steuerquanta nach den oben angegebenen Sätzen auf Malz und Quarte Biere reducirt und die gefundene Menge Bieres durch die Bevölkerung bividirt, so erhält man folgende Quantitäten an Bierconsumtion für den Kopf: Prodinz Sachsen 14,360 Quart, Brandenburg 12,380 Quart, Preußen 9,840 Quart, Rheinsland 9,270 Quart, Schlessen 6,780 Quart, Westphalen 6,550 Quart, Pomemern 4,070 Quart, Posen 3,750 Quart, Westphalen 6,550 Quart, Pomemern 4,070 Quart, Posen 3,750 Quart.

10. Effig-Fabriken. Die Bereitung von Essig gehört zu benjenigen Industrien, welche burch Anwendung technischer Berbefferungen, burch die von der Chemie angegebenen Methoden und Benutung neuerer wissenschaftlicher Forschungen sich seit einer Reihe von Jahren sehr gehoben hat und andauernd hebt. Ferber führt an, daß über 5000 Ctr. bis zum Jahre 1819 immer im preuß. Staate mehr eingeführt werben mußten, als ausgeführt wurden. Dies hat sich ganz umgestaltet. Der beutsche Zollverein führt jährlich 7000 bis 8000 Ctr. Essig mehr aus, als ein, und es ist sicherlich keine Ueberschätzung, wenn man annimmt, daß an 5000 bis 6000 Ctr. Mehrausfuhr auf den preuß. Staat fallen. Dieser Fortschritt der Essigfabrikation im preuß. Staate zeigt sich auch in der Fabrikentabelle; 1846 waren im preuß. Staate 157 Essigfabriken mit 232 Arb. (1,5 Arb. auf jede Fabrik), 1855 aber sind gezählt worden 424 Fabriken mit 627 Arb. (auch 1,5 Arb. auf jede Fabrik). Der Fortschritt ist bei ben Fabriken wie 100 zu 270,00, und bei ben Arbeitern mie 100 zu 270,26.

Die 424 Essigfabriken mit 627 Arbeitern vertheilen sich durch alle Provinzen der Monarchie, doch ist der Hauptsitz Rheinprovinz und Sachsen. Es sind 1855 gezählt worden: in der Rheinprovinz incl. Hohenzollern 108 Fabr. mit 164 Arb., Provinz Sachsen 85 mit 105 Arb., Provinz Preußen 72 mit 95 Arb., Provinz Brandenburg 41 mit 73 Arb., Provinz Westphalen 31 mit 61 Arb., Provinz Schlessen 44 mit 54 Arb., Posen 23 mit 49 Arb., und Pommern 20 mit 26 Arb.

Die Essigfabriken sind jede einzeln nur kleinere Anstalten, die wenig Menschen beschäftigen, 2, 3, höchstens 5.

Mit den Fabriken, welche für Nahrungsstoffe arbeiten, sind noch einige Fabrikationen verwandt, welche thierische Producte, zum Theil zur Nahrung, zum Theil zu anderen Zweden weiter zubereiten. Beiskünfig mag vorher bemerkt werden, daß in den officiellen Tabellen von 1855 Brodsabriken eigentlich noch nicht aufgeführt sind; zwar ist im R.-B. Liegnitz, im Kreise Landshut, eine Bäckerei als Fabrik bezeichnet, die 5 Menschen beschäftigt, aber doch eben nur eine gewöhnliche Bäckerei zu sein scheint. Die beiden Brodbäckereien, die in Berlin als eigentliche Fabriken bestehen, mit Anwendung von Maschinen 2c., waren bei Aufsnahme der Fabriken-Tabelle von 1855 noch nicht als Fabriken verzeichnet. Dagegen sinden sich aufgeführt:

- 11. Butter= und Käse=Fabriken, Fleischpökel=Anstalten. Es sind angegeben 18 solcher Fabriken mit 106 Arbeitern (5,0 Arb. für jede). Es liegen 8 in Schlesien mit 13 Arb., 6 in Pommern mit 27 Arb., 1 in Brandenburg mit 3 Arb., und 3 mit 63 Arb. in der Provinz Preußen; es sind unter diesen 2 Käsesabriken im R.=B. Gumbinnen mit 7 Arb. Der Tilsiter Käse erfreut sich eines allgemeineren Ruses; die wichtigste hierher gehörige Anstalt aber ist die Fleischpökel-Anstalt in Danzig; sie beschäftigt 56 Menschen, versorgt die Schiffe mit gepökeltem Fleische, und ist nicht ohne Einfluß auf die Viehzucht, insbesondere die Schweinezucht in der Umgegend von Danzig.
- 12. Seifen-, Licht- und Oel-Fabriken. Diese gehören zu ben größeren Fabrik-Unternehmungen, die gleichfalls in bedeutendem Fortschritt begriffen sind; 1846 sind gezählt worden 69 solcher Fabriken mit 355 Arb. (5,1 auf jede Fabrik); 1855 waren 302 Fabr. mit 1764 Arb. (5,8 auf jede Fabrik). Es ist ein Fortschritt in der Anzahl der Fabriken von 100 zu 437,88, und in der Anzahl der Arbeiter von 100 zu 496,90. Die 302 Fabriken mit 1764 Arbeitern pro 1855 vertheilen sich durch alle Provinzen und sind am bedeutendsten in der Rheinprovinz und in Brandenburg. Es waren: Rheinprovinz incl. Hohenzollern 92 mit 619 Arb., Brandenburg 54 mit 417 Arb., Westphalen 23 mit 164 Arb., Preußen 42 mit 128 Arb., Pommern 23 mit 119 Arb., Schlesien 31 mit 115 Arb., Sachsen 19 mit 105 Arb., Posen 18 mit 97 Arb.

Es sind zwar unter biesen 302 Fabriken viele kleine von 2, 3, 5 Arb., aber doch auch mehrere größere Unternehmungen, welche 20, 30 und mehr Menschen beschäftigen, namentlich in Berlin und im R.-B. Düsseldorf.

13. Fabriken von Firniß, Kienöl, Camphin, Wagenschmiere. Golcher Fabriken sind 1855 gezählt worden 11 mit 28 Arb. (2,3 Arb. auf jede Fabrik). Es sind nur kleinere Unternehmungen. Die officielle Tabelle zeigt 3 mit 11 Arb. in der Rheinprovinz, 5 mit 10 Arb. in der Provinz Sachsen, 2 mit 3 Arb. in der Provinz Preußen, 1 mit 4 Arb. in der Provinz Pommern. Außerdem wird in Berlin 1 Gasäther-Fabrik mit 6 Arb. angegeben.

14. Leimsiedereien. Die Benutung ber thierischen Abfälle zu Leimsiedereien, schafft eine nicht unbedeutende Fabrikation bei der Technik und chemische Kenntnisse angewandt werben. Diese Fabriken sind in bebeutendem Fortschritte; 1846 sind gezählt worden 34 mit 120 Arb. (3,5 auf jebe Fabrik), 1855 waren berselben 142 Fabriken mit 403 Arb. (2,8 Arb. auf jede Fabrik), der Fortschritt ist bei den Fabriken wie 100 au 417,65, und bei den Arb. wie 100 au 335,83. Die 142 Leimsiedereien mit 403 Arb. vertheilen sich durch alle Provinzen folgenbergestalt: Rheinproving 32 mit 129 Arb., Sachsen 38 mit 89 Arb., Weftphalen 25 mit 79 Arb., Schlesien 21 mit 56 Arb., Brandenburg 20 mit 39 Arb., Preußen hat nur 3 mit 5 Arb., Pommern 2 mit 4 Arb., Posen 1 mit 2 Arb. Die meisten Leimsiebereien sind nur kleinere Anstalten mit 2, 3 Arb., boch kommen auch einzelne Unternehmungen mit 10, 15, 20 und mehr Arbeitern vor, wie benn in ber Stadt Siegen 2 mit 33 Arb. angegeben werden.

15. Leber- und Leberwaaren-Fabriken, einschließlich großer Gerbereien. Die Gerberei wird theils als Handwerk getrieben, und giebt die Handwerker=Tabelle für 1855 an: 5008 Gerber= meister mit 4719 Gehülfen. Große Gerbereien nehmen vollständig bie Natur von Fabriken an. Es giebt z. B. im R.=B. Aachen, bem Hauptsit dieser-Industrie in Malmedy, Eupen und anderen Orten Gerber, welche Handwerker sind, 5, 10, 20 Gruben haben, in benen die Häute zu Leder vorbereitet werben. Es giebt aber auch, namentlich in Matmebh, große Gerbereien, die 50, 60, 100 und mehr Gruben haben, und sehr viel Leber bereiten. Aehnliches sindet sich in anderen Provinzen, in Schlesien, Brandenburg 2c. in größerer ober geringerer Ausbehnung. Diese großen Gerbereien sind Leberfabriken, bei benen bie durch ben Gerbestoff in Leder verwandelten Häute, zu welchen besonders in Malmedy 2c. zu bem bort vorzüglich gearbeiteten Sohlleber sehr viel Buenos-Ahres-Häute verwandt werben, nun noch eine vielfach andere Bearbeitung erfahren. Die Fabrikentabelle giebt an Leberfabriken, einschließlich von Gerbereien an: 529 mit 3714 Arb. Nimmt man hierzu die Angaben ber Handwerkertabelle, und rechnet die Meister ber Anstalten hinzu, so hat man für Gerbereien und Leberfabrikationen 5008 Gerbermeister und 529 Fabriken, sind 5537 Fabrikherren und Meister, und 4719 Gehülfen 2c. + 3714 Arb., macht zusammen bloße Arb.

8433, und die Gesammtzahl aller bei ber Gerberei und Leberfabrikation beschäftigten Personen 13,980. In 1846 bagegen sind gezählt worden 5545 Gerbermeister mit 5195 Gehälfen 2c., 411 Fabriken mit 3043 Arb., Gesammtsumme 14,194. Hiernach erscheint die Gesammtsumme aller bei der Lederfabrikation und Gerberei beschäftigten Menschen abnehmend von 14,194 zu 13,980, b. h. von 100 zu 98,49. aber ein Fehlschluß, wenn man hiernach folgern wollte, daß die Gerberei, obgleich die nöthige Lohe wegen Verringerung der Eichenwaldungen und Eichenschonungen abzunehmen scheint, zurückginge. Es ist unzweifelhaft bas Gegentheil ber Fall, benn ber beutsche Zollverein hatte Ausgang an Leder aller Art 27,967 Ctr., wobei 20,727 Ctr. sohgare Hänte, insbesondere Sohlleder zc. in 1846, bagegen 1855 Ausgang von Leber überhaupt war 75,033 Etr., wobei 53,358 Etr. lohgare Häute, Sohlleber zc. Dies ift eine Bermehrung bes Ausgangs bei Leber überhaupt von 100 zu 268,20, und bei ben lohgaren Häuten und bem Sohlleber von 100 zu 257,44. Diese für den Zollverein angegebenen Zahlen sind zweifellos maßgebend auch für ben preuß. Staat allein, benn mehr als nach ber Bevölkerung ist viel mehr als die Hälfte ber Leberfabrikation bes Zollvereins im preuß. Staate. Malmedy und Umgegend wird von keinem Theile Deutschlands in Bezug auf die Leberfabrikation erreicht. Die anscheinenbe Abnahme ber Gerber und Leberarbeiter im preug. Staate erklart fich baburch, daß ber handwerks. mäßige Betrieb und bie kleinen Gerbereien abnehmen, wogegen ber fabritmäßige Betrieb ber Gerberei und Leberfabrikation im bebeutenben Aufschwunge begriffen ift. Dies zeigen die Bahlen ber Fabrikentabelle ganz beutlich im preuß. Staate. Es waren 1846 in ber Fabrikentabelle als Gerbereien und Lederfabriken angegeben 411 Fabriken mit 3043 Arb., und 1855 529 Fabriken mit 3714 Arb., ein Steigen bei ben Fabriken von 100 auf 128,71, und bei den Arb. von 100 auf 122,06. größeren Gerbereien zc. mit 3714 Arb. vertheilen sich nach ber Fabrikentabelle wie folgt: Die meisten sind in der Rheinprovinz, 237 mit 1262 Arb.; während die R.-B. Cöln, Düsseldorf und Coblenz resp. 27 und 26 mit 169, 174, 215 Arb. haben, sind im R.-B. Trier 73 mit 387 Arb., und im R.-B. Aachen 84 Fabr. mit 317 Arb. Es ist die Grenzgegend nach Belgien und Luxemburg, besonders die Orte Malmedh, Eupen, St. Bith im R.=B. Aachen und der westliche Theil des R.=B. Trier in ben Stäbten und beren Umgegend, Prüm, Bitburg, Trier, Saarlouis, in benen biese Fabrikation ihren Sit hat, begunstigt burch die kleinen Sichenwalbungen in biesen Gegenden. Während der Durchschnitt bes Staates für solche Gerbereien nur etwa 7 Arbeiter ergiebt,

allerdings auch in der Rheinprovinz manche dieser Fabriken nur wenige Arb. haben, kommen doch andere vor mit 20, 30, 50 Arb. Nach der Rheinprovinz stehen nach den Arbeiterzahlen insbesondere in der größeren Gerberei und Ledersabrikation ziemlich gleich die Provinzen Prandenburg, Sachsen, Westphalen und Schlesten. In Brandenburg sind 63 solcher Anstalten mit 625 Arb. Verhältnismäßig recht bedeutend ist die Zahl der größeren Gerbereien in Berlin, 33 mit 441 Arb.; einzelne dieser beschäftigen 15, 20 und mehr Arb. Die Provinz-Sachsen hat 55 mit 600 Arb., die meisten (39) im R.-B. Wagdeburg; Schlesten hat 54 Fabriken mit 535 Arb., Westphalen dagegen 96 mit 583 Arb. Die meisten Gerbereien in Westphalen sind nur kleinere Anstalten: R.-B. Arnsberg hat die größeste Zahl, 56 mit 322 Arb. Viel unbedeutender ist die Gerberei und Ledersabrikation in den Provinzen Preußen, Posen und Pommern. In Preußen sind 10 mit 45, in Posen 9 mit 33, in Pommern 5 mit 31 Arb.

### Verwandte Industrien sind:

16. Lacir-Fabriken aller Art. Diese Fabrikation scheint im fabrikmäßigen Betriebe etwas abgenommen zu haben. Es sind 1846 gezählt worden 70 Fabriken mit 490 Arb., und 1855 38 mit 398 Arb., ein Fallen bei den Fabriken von 100 auf 54,29, bei den Arb. von 100 auf 81,22. Die 1855 gezählten 38 Fabriken mit 398 Arb. sind hauptssächlich in der Rheinprovinz und in der Provinz Brandenburg. In der Rheinprovinz sind 17 mit 195 Arb., in Brandenburg 16 mit 169 Arb.; Berlin hat 11 mit 133 Arb.; Posen, Pommern, Westphalen haben gar keine Lacirfabriken; in Schlesien sind nur 3 mit 30 Arb.; in Preußen und Sachsen je 1 mit 2 Arb.

Das Lackiren wird aber auch von Handwerkern gewerbsweise betrieben, und zeigt die Handwerkertabelle von 1846 nur 74 Meister mit 100 Gehülsen 2c., die Tabelle von 1855 aber 359 Meister mit 522 Gehülsen; es ist also bei dem gewerbsmäßigen Betriebe des Lackirens ein Fortschritt bei den Meistern von 100 zu 485,14, und bei den Gehülsen von 100 zu 522,00. Rechnet man hiernach alle Personen, die im Handwert oder bei einer Fabrit sich mit Lackiren beschäftigen, zusammen, also Meister, Gehülsen, Fabritherren und Fabritarbeiter, so erhält man sitr 1846: 734, und für 1855: 1317, d. h. eine Steigerung von 100 auf 180, so daß hiernach das ganze Lackirgeschäft sich doch nicht undebeutend gehoben hat, und zeigen die Zahlenverhältnisse nur, daß das Lackiren mehr zum handwerksmäßigen Betriebe geht, als zur großartisgeren Fabritation, wozu noch kommt, daß immer mehr alle Gewerbe, die des Lackirens bedürsen, als Klempner, Tischler, Wagendauer immer

mehr selbst übernehmen, und die ihnen nöthige Lackirarbeit, nicht einem Handwerksmeister oder Fabrikanten, die das Lackiren besorgen, überstragen.

- 17. Wachstuche und Wachstaffent-Fabriken wurden 1846 gezählt: 23 mit 224 Arb., und 1855 mur 20 mit 200 Arb., so daß hier ein kleiner Rückschritt sich zeigt, bei den Fabriken von 100 auf 86,000, bei den Arb. von 100 auf 89,000. Bon den 20 Fabriken und 200 Arb. des Jahres 1855 lagen in der Provinz Brandenburg allein 10 mit 134 Arb.; die Stadt Berlin hat 3 mit 80 Arb., 1 mit 15, 1 mit 20, 1 mit 45 Arb., so daß hier dieses Fabrikgeschäft bei den einzelnen Unternehmungen eine größere Ausdehnung erhält. Außerdem sind 4 in der Provinz Schlesten mit 13 Arb., und 4 in der Rheinprovinz mit 49 Arb. Westphalen und Sachsen haben je 1 Fabrik mit 2 Arb. In Prenken, Posen und Pommern kommt diese Fabrikation nicht vor.
- Wachsbleichen=, Wachslicht= und Wachswaaren=Fa= briken. Diese verhältnismäßig kleine Fabrikation hat sich in bem Zeitraume von 9 Jahren erheblich gehoben. Es sind 1846 gezählt worden 5 mit 32 Arb., 1855 aber 42 mit 106 Arb., ein Fortschritt bei ben Fabriken von 100 auf 640, bei den Arb. von 100 auf 331,25. Fabrikation vertheilt sich 1855 durch alle Provinzen; am stärksten war sie in Brandenburg und der Rheinprovinz. Es sind gezählt worden: Brandenburg 12 mit 50 Arb., Rheinprovinz 15 mit 25 Arb., Schlesien 8 mit 13 Arb., Sachsen 4 mit 7 Arb., Preußen 1 mit 4 Urb., Pommern 1 mit 5 Arb., Westphalen 1 mit 2 Arb. Die größeste Ausbehnung hat diese im Ganzen doch nur unbedeutendere Fabrikation in der Provinz Brandenburg, 12 mit 50 Arb. In Berlin sind 5 Fabriken mit 20 Arb., wogegen 5 Fabriken mit 25 Arb. im R.=B. Frankfurt in ben Städten Sorau, Frankfurt, Schwiedus, Guben und Landsberg sich befinden. In diesen Gegenden ist namentlich bei Sorau der Hauptsitz dieser Art von Industrie. In katholischen Gegenden ist ber Berbrauch . von Wachs erheblich, und es könnte sich dieser Zweig der Industrie im preuß. Staate immer noch ausbehnen, benn ber beutsche Zollverein braucht jährlich 5000 bis 6000 Centner Wachs und Wachswaaren mehr Eingang, als Ausgang, welches zu einem Durchschnittspreis von etwa 60 Thirn. den Centner Wachs und Wachswaaren gerechnet, boch auf ein Gelbobject von eirea 300,000 Thirn. veranschlagt werben fann.

Abgesehen von den eigentlichen Gespinnsten und Geweben und den damit zusammenhängenden Fabrikationen, die schon früher behandelt worden sind, stehen in der officiellen Tabelle noch mehrere Fabriken unter der Ueberschrift "Andere Fabriken", welche mit der Bereitung von

Beug- und Bekleibungestoffen in Berbindung stehen. Wir führen fie nacheinander auf: 1) Appretur -, Preß -, Scheer - und Ball-Anstalten; 2) Haarspinnerei, Leistenspinnerei und Wollkammerei; 3) Blumen-, Strohhut-, Puppen-, Korbel-, Ligen-, Filz- und Seidenhut-Fabriken, Feinnäherei, Pluschstickerei; 4) Fabriten für Bekleidungsgegenstände: Handschuhe, Schuhe, Strümpfe, Pelzwaaren, Kappen und Kittel; 5) Fahriken für Anöpfe aus Holz, Horn, Metall, Perlmutter 2c.; 6) Fabriken grober wollener Zeuge, ale: Schobbin, Plusch aus Ziegenhaaren, Filz, Filztuch, Warp; 7) Sonnen- und Regenschirm-Fabriken; 8) Flachsbereitungs-Anstalten; 9) Seilerwaaren-Fabriken; 10) Watten-Fabriken; 11) Seibenbau-Anstalten. Besonders angeführt stehen als einzeln vorkommend, außerdem noch: eine Gazefabrik, Jaquard- und Musterkarten-Fabriken, Rouleaux-Fabriken, eine febr bedeutende Fabrik von Anopf- und Stricarbeiten aus Bindfaben, eine Krappfabrit, fabritmäßige Betreibung bes Webekamm = und Siebmacher-Geschäfts, Seibenwinde-Maschinen, eine Kunstwollen-Fabrik, in welcher aus Lumpen Wolle fabricirt wird, eine mechanische Wollwäsche.

- 19. Appretur=, Preß= und Scheer=Anstalten. Es sind 633 solcher Fabriken mit 8351 Arb., im Durchschnitt 12,9 Arb. auf jebe Fabrik, in der Monarchie vorhanden, also ein sehr ausgebehntes Geschäft, welches in allen Provinzen vorkommt. Es steht diese Fabrikation im innigsten Zusammenhange mit ber Weberei, ganz besonders aber mit ber Tuchweberei, und beshalb ist auch ihre Bertheilung im Staate ähnlich ber ber Tuchfabriken. Es waren 1855 in ber Provinz Brandenburg 299 solcher Anstalten mit 2748 Arb.; in ber Rheinproving, incl. ber hohenzollernschen Lande, 140 Anstalten mit 2442 Arb.; Schlefien hatte 63 Fabriken mit 1869 Arb.; Sachsen 64 Fabriken mit 813 Arb.; Westphalen 45 Fabriken mit 234 Arb.; Posen 12 Fabriken mit 36 Arb.; Preußen 9 Fabriken mit 9 Arb.; Pommern 1 Fabrik mit 2 Arb. giebt zwar in der Monarchie nicht wenige kleine Appretur-Anstalten, die nur 2, 3 Menschen beschäftigen; die Mehrzahl hat jedoch 10 bis 20 Arb., einige dieser Anstalten haben noch viel größere Ausbehnung, wie benn im Kreise Schönau bes R.-B. Liegnit eine solche besteht, in ber 106 Arb. beschäftigt sinb.
- 20. Haarspinnerei, Leistenspinnerei, Wollkammerei. Auch diese Fabrikation gehört wesentlich zur Wollweberei, der größeste Theil der hier aufgeführten Fabriken ist Wolkammerei; je weiter sich die Wolksweberei fabrikationsmäßig entwickelt, um so mehr wird die Wolkkammerei mit dieser verbunden, und macht dann einen integrirenden Theil der Wollweberei und Tuchfabrikation aus. Es ist eigentlich nur noch eine Gegend im preuß. Staate, in welcher die Wolkkammerei in alter Art

von vielen Menschen betrieben wird; dies ist der R.-B. Erfurt, welcher 151 solcher Fabrikunternehmungen hat mit 1583 Arb., und zwar im Areise Mühlhausen, Heiligenstadt, das alte Eichsfeld; ferner kommt biese Wollkämmerei auch in bedeutender Ausbehnung in Strafanstalten vor, wie in Poln. Crone eine Anstalt mit 300 Arb., in Rawitsch eine Anst. mit 234 Arb. und in Schweidnitz eine Anstalt angeführt ist mit 220 Arb. Die Leistenspinnerei bezieht sich auf die Anfertigung der Leisten an ben Tuchen. Haarspinnerei ist die Benutung von Roßhaaren zu mancherlei Arten von groben Geweben. Die 200 Haarspinnereien, Leiftenspinnereien und Wollfammereien (lettere ber bei weitem größere Theil), welche für ben preng. Staat in den officiellen Tabellen zusam= men aufgeführt stehen, vertheilen sich nach den Provinzen, wie folgt: Provinz Sachsen 161 Anstalten mit 1825 Arb., Provinz Schlesien 8 Anftalten mit 540 Arb., Provinz Posen 2 Anftalten mit 534 Arb., Provinz Brandenburg 20 Anstalten mit 431 Arb., Rheinprovinz 8 Anst. mit 285 Arb., Provinz Preußen 1 Anst. mit 40 Arb.; die Provinzen Pommern und Weftphalen haben keine folche Anstalten.

21. Blumen=, Strohhut=, Puppen=, Korbel= und Liten=, Filzund Seidenhut=Fabriken, Feinnäherei, Plüschstickerei, Kinderpuppen= Fabriken.

Die Tabelle giebt 126 solcher Fabriken an mit 3217 Arb.; von ben letteren wohnt beinahe die Hälfte 1567 in den hohenzollernschen Landen, und zwar gehören diese 1567 Arb. keiner ber im preuß. Staate bestehenden 126 Fabriken au, so daß diese wirklich nur 1650 Menschen beschäftigen. Die 1567 Arb. in den hohenzollernschen Landen, in diesen Kleinen verschiedenen Putsachen arbeiten für auswärtige Raufleute und Fabrikanten; die großen Kaufleute in Basel, in ber Schweiz Aberhaupt, bie in Zeugen, Putsachen und bergleichen große Geschäfte machen, laffen auf bem Lande in den hohenzollernschen Gebieten viel bergleichen kleine Handarbeiten liefern. Die 126 Fabrifen im preuß. Staate für biefes specielle Geschäft sind als größere Unternehmungen, besonders in Berlin, 36 Fabriken mit 1155 Arb., von benen 1073 weibliches Personal sind; 1 biefer Kabriken beschäftigt 300 Personen, die meisten 20, 30, 40. In der Provinz Brandenburg sind 37 Anstalten mit 1258 Arb. solcher Fabriken, aber sehr viel kleinerer Art, sind in der Provinz West= phalen im R.-B. Arnsberg, 76 aber nur mit 182 Arb. zusammen; ste find sämmtlich in ber Grafschaft Mark, in ber Gegend von Jerlohn, Hagen, insbesondere in dem Orte Langerfeld bei Schwelm; 7 solcher Anstalten mit 108 Arb. find in der Rheinprovinz, 4 mit 62 Arb. in ber Provinz Sachsen, 2 mit 40 Arb. in der Provinz Schlesien.

- 22. Fabriten für Betleibungegegenstände: Banbidube, Souhe, Strümpfe, Belzwaaren, Rappen und Rittel. Es besteht in dieser Beziehung in manchen Gegenden bes preuß. Staates fol= gendes eigenthümliche Geschäfts= und Bertehrs-Berhältnig. Ein Raufmann, bisweilen eine Actien-Gesellschaft, ein sonstiger Unternehmer, läßt weit umber von vielen Lanbleuten und dem weiblichen Personal berselben Strümpfe striden, Handschuhe fertigen, burch Handarbeit Rittel, Müten, Rappen arbeiten und bergleichen mehr. Diese kleinen Gegenstände werden dem Unternehmer überliefert, die weit umberwohnenden Landleute von ihm bezahlt, und mit ben großen Quantitäten solcher kleinen Bekleibungsgegenstände, die hierdurch bei ihm sich anhäufen. macht er sobann ein großes kaufmannisches Geschäft. Es fommt oft vor, daß eine Strafanstalt, wie z. B. die in Brandenburg, von ben Sträflingen Strümpfe striden, solche kleine Bekleibungsgegenstände anfertigen läßt. Alle solche Unternehmungen sind hier zusammengefaßt; man kann sie, genau genommen, kaum in die Kategorie der Fabriken rechnen; es sind mehr kaufmännische Unternehmungen, welche ben Absat solcher mit der Hand gefertigter Strick- und ähnlicher Waaren bewirken. Das größeste Unternehmen bieser Art ift in Laasphe bei Wittgenstein im R.-B. Arnsberg, woselbst ein Etablissement von 2400 in ber Gegend weit umher wohnenden armen Arbeitern Strümpfe, Jacken, Handschube; Strickereien und Hateleien ankanft und anfertigen läßt, und bann weiter versendet. Aehnliche viel kleinere Unternehmungen sind in ber Proving Sachsen, 15 mit 436 Arbeitern; zu biesen find aber auch' bie 5 Schubfabriten in Erfurt gerechnet, bie ein großes Geschäft machen und 234 Menschen beschäftigen; in ber Rheinproving 15 mit 244 Arb., und in Brandenburg 2 mit 38 Arb., benen noch die Strafanstalt mit 85 Arbeitern hinzutritt.
- 23. Fabriken für Anöpfe aus Horn, Holz, Perlmutter, Wetall ic. Auch diese Art kleiner Fabrikationen, die zu den Bekleidungsgegenständen wohl mitgerechnet werden kann, beschäftigt eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen im preuß. Staate, nämlich 3201 Arbeiter in 85 Unternehmungen. Der Hauptsitz ist die Rheinprodinz, woselbst 28 solcher Fabriken mit 1531 Arbeitern sind, von denen 23 mit 1468 Arb. sich im R.-B. Disseldorf befinden. Prodinz Westphalen, und zwar R.-B. Arnsberg, hat in der alten Grafschaft Mark 22 solcher Fabriken mit 1150 Arb., Prodinz Sachsen 25 mit 273 Arb., Brandenburg 8 mit 238 Arb., von denen 4 mit 109 Arb. in Berlin sind; endlich hat Schlesien 2 mit 9 Arb. Sehr viele dieser Unternehmungen sind nur kleine Anstalten, die 2, 5, 10 Arb. beschäftigen, es kommen aber auch

große Anstalten vor, wie denn im Kreise Hagen eine solche Fabrik mit 110 Arb. sich befindet.

24. Sonnen- und Regenschirm-Fabriken. Dieser Fabriken sind wenige, 47 mit 608 Arb. Die meisten hat die Provinz Branden-burg, 20 mit 146 Arb., von denen in Berlin allein 19 mit 144 Arb. sind. Die Rheinprovinz hat 16, aber mit 275 Arb.; 3 dieser Fabriken mit 227 Arb. sind im R.-B. Düsseldorf. Westphalen hat zwar nur 1 solche Fabrik, aber sie beschäftigt 31 Menschen. Sachsen hat 5 mit 20 Arb., Schlesien 3 mit 86 Arb., Preußen 2 mit 50 Arb. Der Durchschnitt giebt auf jede dieser Fabriken 12,0 Menschen, sehr viele dieser Fabriken sind kleiner und haben nur 2, 4, 6 Arbeiter, selbst die meisten in Berlin sind kleine Werkstätten, doch steigen auch nicht wenige auf 20, 30 Arb.; im R.-B. Düsseldorf haben 2 in der Stadt Wald zusammen 197 Arb., so daß hier ein solches Geschäft eine Ausdehnung bis auf 100 Arbeiter erhält.

25. Flachsbereitungs-Anstalten. Unternehmungen, vie eigentslich mehr der Landwirthschaft angehören, aber doch mit der Leinwands Industrie im nächsten Zusammenhange stehen, sind im preuß. Staate 1855 gezählt worden 5, aber mit 540 Arb.; 1 davon ist im R.-B. Winden mit nur 6 Arb., 4 dagegen sind in Schlesien mit 534 Arb., und zwar 1 im R.-B. Oppeln mit 21, 1 im R.-B. Bressau mit 150 Arb., und 2 im R.-B. Liegniz, resp. mit 63 Arb. im Kreise Hirscheberg, und 300 Arb. im Kreise Sprottau.

26. Fabriken grober wollener Zenge, als: Schobbei, Blüsch aus Ziegenhaaren, Filz, Filztuch, Warp. Es sind zwar nur 16 solcher Fabriken mit 896 Arb. in ber Monarchie; allerbings sind einige nur ganz unbedeutende Anstalten, wie in Westphalen 1 mit 1 Arb., in Sachsen und Preußen je 1 mit 1 Arb., in Schlesien 1 mit 12 Arb., aber in den Prodinzen Rhein und Brandenburg werden diese Anstalten zu großen Fabriken. In der Rheinprodinz, und zwar im R.-B. Nachen, dem Size der großen Tuchfabrikation, sind 5 solcher Anstalten mit 231 Arb., in Erkelens, Düren, deren einige 50 die 80 Arb. beschäftigen. In der Prodinz Brandenburg, woselbst in Guben und in der Lausit, Luckenwalde und Berlin sehr viel wollene Waare gestertigt wird, sind 7 solcher Anstalten mit zusammen 650 Arb., 2 im R.-B. Frankfurt mit 174 Arb., 2 im R.-B. Potsdam ohne Berlin mit 169 Arb., und 3 in Berlin selbst mit 307 Arb.

27. Wattenfabriken. Es sind ihrer viel, 141 mit 470 Arb., doch sind es in der Regel nur kleine Anstalten, die Mehrzahl mit 1, 2, 4 Arb., doch kommen am Rhein und in Westphalen einzelne mit 15 die 20 Arb. vor. Wattenfabriken sind in allen Provinzen der Monarchie.

Ministrated State of the state of

· Crueka . . . . . .

Rhein 24 mit 115 Arb., Brandenburg 34 mit 105 Arb., von denen 14 mit 52 Arb. in Berlin sind, Schlesien 17 mit 52, Preußen 15 mit auch 52 Arb., Sachsen 19 mit 42 Arb., Pommern 13 mit 42 Arb., Westphalen 9 mit 35 Arb., und Posen 10 mit 27 Arb.

28. Seilerwaaren-Fabriken. Es sind 37 in der Monarchie mit 485 Arb., von diesen sind 24 mit 259 am Rhein, und zwar 22 meist kleinere Anstalten mit 143 Arb. im R.=B. Düsseldorf; doch haben einzelne dieser Fabriken 30—40 Arb. Im R.=B. Eöln sind nur 2, aber 1 in der Stadt Cöln mit 80 Arb., und 1 in der Stadt Mühtheim mit 36 Arb. Westphalen hat 11 Seilerwaaren-Fabriken mit 194 Arb., meistens mit 15 dis 20 Personen für jede Fabrik. Endlich sind noch 2 solcher Fabriken mit 32 Arb. in Schlesien.

29. Seibenban=Anstalten sind noch in den Tabellen aufgeführt 3 mit 48 Arb., 1 mit 1 Arb. im R.=B. Magdeburg, 1 mit 4 Arb. im R.=B. Coblenz und 1 mit 43 Arb. im R.=B. Potsdam. Letteres ist die bei Rowaweß und Glienecke gelegene Anstalt, welche pom Regiesrungsrath v. Türk begründet ist und den Seidenbau im preuß. Staate wieder aufgenommen hat. In Coblenz und Magdeburg sind kleinere solcher Anstalten unternommen; sie sind in den Tabellen getrennt von den Moulinir= und Haspel-Anstalten besonders aufgesührt.

Man kann endlich noch zu diesen kleinen Fabrikationen, die mit der Aleidung im Zusammenhange stehen, angeben: 30. die Bürsten= und Kamm Fabriken. Es sind ihrer 9 mit 249 Arb., davon sind 4 mit 42 Arb. im R.=B. Düsselborf, 4 mit 185 Arb. im R.=B. Merseburg, 1 mit 22 Arb. in Berlin. Die Anstalten am Rhein sind ganz kleine Unternehmungen, die wenig Menschen beschäftigen; größer ist schon die Kamm-Fabrik in Berlin; die bedeutendsten Unternehmungen dieser Art sind im R.=B. Merseburg, namentlich in Naumburg, woselbst eine dieser Fabriken über 100 Menschen beschäftigt.

31. Papierfabriken und Papiermühlen. Dies ist im preuß. Staate eine sehr bebeutende Fabrikation, und an den 788,843 Thirn., welche der beutsche Zollverein durch Mehraussuhr von Papier gewinnen mag (vergl. die statistische Uebersicht des Berkehrs und Verbrauchs, d. Fortsetzung, S. 790), sind gewiß 5 die 600,000 Thir., wenn nicht mehr auf den preuß. Staat insbesondere zu rechnen. Die Papiersabrikation geht im preuß. Staate durch alle Provinzen, hat aber ihren Hauptsitz am Rhein, auch in Westphalen, Schlesien, Vrandenburg. Rechnet man zunächst in Bezug auf die Bedeutung dieser Anstalten nach den Arbeitern, so sind am Rhein in 70 Austalten 2395 Arbeiter. Dazu gehört 1 Papiermühle in den hohenzollernschen Lauben mit 20 Arbeitern. Bon den Reg. Bez. hat am meisten Papiersabrikation Aachen, 28 Anstalten

wit 925 Arb., bann Coln, 16 mit 593 Arb., bann Düffelborf, 16 mit 350 Arb., bann Trier, 5 mit 311 Arb., und Coblenz 9, aber nur mit 196 Arb. Provinz Westphalen hat 77 Papiersabriken mit 1458 Arb., aber es ist in Westphalen der R.-B. Arnsberg so vorherrschend, daß in diesen 62 Fabriken 1362 Arb. sich besinden. Schlesien hat 52 Papierssabriken mit 1347 Arb.; der Hauptsich ist hier der R.-B. Liegnick, 30 Anstalten mit 864 Arb. Die Provinz Brandenburg hat zwar nur 27 Papiersabriken, aber mit 1067 Arb.; es sind hier große Anstalten, wie deun die 1 in der Stadt Berlin 144 Menschen beschäftigt. Die Provinz Sachsen hat 58 Fabriken mit 995 Arb., R.-B. Mersedurg beschäftigt davon in 22 Anstalten 521 Arb. Die Provinz Preußen hat 31 Austalten mit 640 Arb. Die Provinz Pommern hat 11 Anstalten mit 225 Arb. Die Provinz Posen hat 9 Anstalten mit 37 Arb.

Die früher gewöhnliche Papierfabrikation geschah auf Papiermsthlen in Bütten, noch jetzt wird ein sehr großer Theil des im preuß. Staate gefertigten Papiers auf solchen Papiermühlen nach alter Einrichtung in Bütten hergestellt. Die Bütten sind gezählt, und war deren Anzahl in der Rheinprovinz 97, Westphalen 76, Sachsen 72, Preußen 43, Schlesien 35, Brandenburg 25, Pommern 14, und Posen 11, zusammen 373. Aber der wesentlichste Fortschritt in der Papiersabrikation liegt in der Berfertigung von Papier ohne Ende auf Maschinen, und solcher Maschinen sür Papier ohne Ende sind gezählt worden: in Westphalen 45, von denen sich 43 im R.-B. Arnsberg besinden, am Rhein 29, in Schlesien 23, von denen 16 im R.-B. Liegnitz stehen, in Sachsen 18, in Prandenburg 11, in Preußen 11, in Pommern 3, in Posen keine, zusammen 140.

Die große Papierfabrik in Berlin mit 144 Arb. hat gar keine Bütten, fondern blos eine große Maschine für Papier ohne Ende; ebenso hat die noch viel größere Fabrik von Keferstein bei Halle 3 Maschinen für Papier ohne Ende, keine Bütten und 335 Arb. Bon den großen Papierfabriken im R.-B. Arusberg, von denen mehrere 100, 120, 170 Personen beschäftigen, haben viele jetzt nur noch Maschinen für Papier ohne Ende; bei anderen sind allerdings noch viele Bütten vorhanden. Nach und mird alle größere Fabrikation nur mit Maschinen sur Papier Bapier ohne Ende betrieben werden, während die Bütten nur für kleimere Anstalten, sur Papiermühlen nach älterer Einrichtung verbleiben werden; 1846 gab es im preuß. Staate 394 Papiersabriken und Papiermühlen, also 59 mehr als jetzt; dies beutet aber keinesweges einen Rückgang der Fabrikation an; diese ist vielmehr sehr gestiegen; 1846 betrug die Arbeiterzahl 6398, und jetzt 8164, d. h. 1771 Arb. mehr, also ein Steigen von 100 auf 128; 1846 hatte der preuß. Staat 503 Bütten,

jett hat er nur 373, also 130 weniger; bagegen waren 1846 nur 72 Maschinen für Papier ohne Ende, und jett 140, also 68 mehr, d. h. beinahe noch einmal so viel, als vor 10 Jahren.

32. Papiertapetenfabriken. Es sind 1855 gezählt worden 39 mit 809 Arb., und zwar 22 am Rhein mit 589 Arb.; viele dieser Fabriken sind nur kleinerer Art, welche 4, 6, 8 Menschen beschäftigen; es sind aber anch sehr große Unternehmungen dabei, wie denn 1 in Elberseld besteht mit 127 Arb. Die Fabrikation ist nicht einsach und liesert ein ziemlich theures Fabrikat, indem der Centner Papiertapeten immerhin auf 40 Thir. veranschlagt werden kann, während der Centner gewöhnlichen Papiers zu 7 die 8 Thir. anzunehmen ist. Westtphalen hat 6 Papiertapeten-Fabriken mit 63 Arb., Sachsen 7 mit 73 Arb., Brandenburg 3 mit 74 Arb., und diese sind sämmtlich in Berlin; Preußen hat 1 mit 10 Arb. Auch diese Fabrikation ist bedeutend gestiegen; die Zahl der Anstalten zwar nur von 36 in 1846 auf 39 in 1855, die Rahl der Arbeiter aber von 513 auf 809, d. h. von 100 auf 158.

33. Fabriken für Cartonnage, Portefenille, Bisiten, farten, bunt Papier, Golbborten, Golbleisten, Bilbermalerei, Stide und Strickmuster. In diesen an sich kleinen Fabrikationsobjecten ift ein außerorbentlicher Fortschritt sichtbar; die Tabellen von 1846 geben nur 10 Fabriken mit 407 Arb. an, die Tabellen pro 1855 bagegen 93 mit 1895 Arb. Mag immerhin hier in ben Anschreis dungen pro 1846 durch Uebertragung auf die Buchbinder und ähnliche Gewerbtreibende Fehlerhaftes mit vorgekommen sein, so zeigt doch ber Fortschritt in ben Arbeitern von 100 zu 465 jebenfalls einen außeror bentlichen Aufschwung, ber auch anderweit im Leben sichtbar ift. Die 93 Fabriken mit 1895 Arb. vertheilen sich nach den Provinzen, wie folgt: Rheinprovinz hat 14 mit 216 Arb., Sachsen 6 mit 269 Arb., wovon in der Stadt Merseburg 3 mit der bedeutenden Zahl von 243 Arb. find, Schlesien hat 4 mit 135 Arb., Westphalen 1 mit 4 Arb., und R.-B. Stettin 1 mit 48 Arb. Schon diese beiben letzten Zahlen zeigen, in welcher großen Verschiebenheit bieses Geschäft betrieben wird. Es giebt kleine folche Anstalten mit 2, 3, 4 Arb., aber boch nur wenige, die meisten haben 12, 15, 20 bis 50 Arb. Provinz Preußen hat auch nur 1 solche Fabr. mit 7 Arb., bagegen ist ber eigentliche Sik dieser Keinen Fabrikation die Provinz Brandenburg, namentlich Berlin. Im Ganzen sind es 66 mit 1216 Arb. in Brandenburg, bavon aber 50 mit 790 Arb. in Berlin, unter benen sich mehrere mit 50, 60 Arb. finden.

34. Steinpappes, Papiersmaches und Pappen-Fabriken. Auch in biesem Geschäft ist ein bebeutenber Fortschritt sichtbar. Die Arbeiterzahlen stiegen seit 1846 von 221 auf 533, die Zahl der Faschriken von 17 auf 42. Es vertheilt sich die jetzige Zahl von 42 Ansstalten mit 533 Arb. wie folgt: 16 mit 247 Arb. sind in der Provinz Brandenburg, und von diesen 12 mit 207 Arb. in Berlin, wobei einzelne mit 40 und mehr Arb. sind; Sachsen hat 10 mit 84 Arb., und von diesen 3 mit 54 Arb. im R.-B. Merseburg; Schlesien 7 mit 119 Arb.; Wheinprovinz und Westphalen sebe 3 mit resp. 38 und 34 Arb.; Pomemern 2 mit 7 Arb.; und Preußen 1 mit 4 Arb.

35. Spielkarten=Fabriken. Dieser sind 7 in der Monarchie mit 149 Arb., 2 mit 66 Arb. im R.=B. Stralsund, und zwar in der Stadt dieses Namens, 2 mit 29 Arb. im R.=B. Merseburg, 2 mit 24 Arb. in Berlin, und 1 mit 30 Arb. im R.=B. Cöln.

36. Siegellacks, Oblatens, Feberposens, Bleistifts und StahlschreibsedernsFabriken. Es sind solche in der Regel nur kleinere Anstalten, 27 in der Monarchie mit 68 Arb. Die Provinz Brandenburg hat 11 mit 17 Arb., wovon 10 mit 16 Arb. in Berlin; Schlesien hat 5 mit 19 Arb.; Rheinprovinz 4 mit 18 Arb.; Sachsen 3 mit 9 Arb.; Westphalen 2 mit 2 Arb.; Pommern und Posen jede 1 mit resp. 2 und 1 Arb.

Wir haben bisher versucht, die Fabriken nach zusammenhängenden Kategorien einigermaßen zu ordnen. Die außerdem in der officiellen Tabelle enthaltenen Fabriken betreffen so verschiedenartige Gegenstände, daß ein Behandeln derselben nach Kategorieen füglich nicht möglich ist, und hier nur noch die nach der Arbeiterzahl wichtigsten einzeln behandelt werden.

37. Eisenbahnwagen- und andere Wagen-Fabriken. Es werben in solchen Fabriken, beren jett 70 in der Monarchie sind, 3823 Menschen beschäftigt, und es zeigt sich besonders in der Arbeiterzahl, da die Längen der Eisenbahnen sich vermehrt haben, außerdem Erleichterung der Communisation in aller Weise sortsauernd stattsindet, ein sehr großer Fortschritt in diesen Fabrik-Unternehmungen, denn 1846 waren in der Monarchie nur 45 solcher Anstalten mit 1269 Arb., ein Fortschritt bei den Anstalten von 100 zu 156, und bei den Fabriken von 100 zu 301. Wie schon aus diesen Proportionen hervorgeht, sind diese Anstalten, außer der Bermehrung ihrer Zahl überhaupt, auch in ihrem Betriebe selbst größer geworden; es kamen 1846 im Durchschnitt auf jede Anstalt 28,2 Arb., und berechnen sich jest 54,6 Arb. Die jest bestehenden 70 Fabriken von Eisenbahnwagen- und anderen Wagen-Fabriken vertheilen sich durch alle Provinzen; die meisten sind in der Provinz Brandenburg,

18 mit 1234 Arb., bavon in Berlin allein 12 mit 1119 Arb. Manche bieser Anstalten sind kleinerer Art, beschäftigen nur 5, 10, 20 Menschenses giebt aber auch sehr große, wie sich benn im 24. Polizei-Revier (Moabit) 2 besinden, die 957 Arb. haben. Weniger Fabriken dieser Art, die aber mehr Menschen beschäftigen, kommen in Schlesien vor; es sind in dieser Provinz nur 9 solcher Fabriken, welche aber 1480 Menschen beschäftigen. Der Reg.-Bez. Breslau hat die meisten, 6 mit 1303 Arb., woden in der Stadt Breslau allein 4 mit 1285 Arb. sind. Die Rheinsprovinz hat zwar 14 Eisenbahnwagens und andere Wagen-Fabriken, aber nur mit 393 Arb.; Westphalen hat 7 mit 431 Arb.; Sachsen auch 7, aber nur mit 104 Arb.; auch Posen hat 7, aber gar nur mit 62 Arb.; Preußen hat 6 mit 78 Arb.; Pommern 2 mit 41 Arb.

- 38. Gas- und Coaks-Defen. Auch biese Fabrikation ist seit 10 Jahren ungemein gestiegen; 1846 waren 14 mit 179 Arb.; 1855 aber sind gezählt worden 38 mit 2478 Arb., eine Steigerung bei den Fabriken von 100 zu 271, und bei den Arb. von 100 zu 1384; 1846 kamen auf jede Fabrik 12,8 Arb. im Durchschnitt, 1855 aber 65,2 Arb.; es sind also jetzt verhältnismäßig sehr große Anstalten. Rheinprovinz hatte 15 mit 1213 Arb., Brandenburg 8 mit 640 Arb., Westphalen auch 8 mit 313 Arb., Schlesien 4 mit 157 Arb., Sachsen 2 mit 94 Arb., und für die Provinz Preußen ist augegeben 1 Fabrik mit 1 Arb. Letztere kann nur uneigentlich als Fabrik bezeichnet werden; in überwiegender Zahl sind diese Anstalten große Unternehmungen, in Berlin z. B. sind 7 mit 623 Arb. Im Reg.-Bez. Trier sind 7 mit 1023 Arb., von benen 6 mit 1011 Arb., also durchschnittlich jede mit 169 Arb. im Preise Saarbrücken liegen, Coaksbrennereien bei Steinkohlenwerken.
- 39. Pulver-, Schroot-, Zündhütchen- und Gewehr-Fabriken. Bei dieser Fabrikation sind 1846 angegeben 41 mit 1880 Arb., und 1855 81 mit 2084 Arb. Die Zahl der Arbeiter hat sich hiernach wenig vermehrt, von 100 auf 111, dagegen die Zahl der Fabriken von 100 auf 198; es scheint demnach, daß besonders viel kleinere Anstalten sür Zündhütchen, Schroot zc. entstanden sind. Den wichtigsten Antheil haben an den angegebenen Zahlen, besonders in Bezug auf die Arbeiter, die Gewehr-Fabriken. Die officielle Tabelle hebt 9 derselben hervor, 6 im Reg.-Bez. Ersurt mit 912 Arb. (in Suhl und Sömmerda), 2 im Reg.-Bez. Potsdam mit 496 Arb., 1 im Reg.-Bez. Oppeln mit 163 Arb. Letztere sind Königliche Anstalten, wie die meisten Gewehr-Fabriken, und beschäftigen eine jede der größeren 160 bis 200 Menschen und mehr; die preußischen Gewehre zeichnen sich aus durch vorzügliche Arbeit, der

Hauptsitz derselben bleibt Suhl und Sömmerda. Zieht man die 9 Geswehr-Fabriken mit 1571 Arb. von den 81 hier angegebenen Fabrik-Anstialten mit 2084 Arb. ab, so bleiben für die übrigen hierher gehörigen kleinen Fabrikationen 72 Anstalten mit nur 513 Arb., und diese verstheilen sich, wie folgt: Rheinprovinz 31 mit 153 Arb., Westphalen 29 mit 86 Arb., Sachsen 8 mit 177 Arb., Schlesien 8 mit 62 Arb., Brandenburg 1 mit 35 Arb. Die Hauptsabrikationsstätte bleibt die Provinz Sachsen, besonders der Reg.=Bez. Erfurt.

- 40. Eisen= und Zinkguß=, Aupfer= und Messingwaaren=, Formen=, Metallgießer=, Zinngußwaaren= und Emaillir= Fabriken. Es sind jett 77 solcher Anstalten in der Monarchie mit 1463 Arb.; der bei weitem überwiegende Sit dieser Fabrikation ist die Provinz Westphalen, namentlich der Reg.=Bez. Arnsberg. Westphalen hat 46 Fabriken mit 1096 Arb., von denen 45 mit 1095 Arb. auf den Reg.=Bez. Arnsberg sallen. Sie liegen in der Grasschaft Mark, Altena, Jerlohn und Umgegend; die bedeutendsten beschäftigen, soweit es sich aus den Tabellen ersehen läßt, doch nicht viel über 30 Personen; es giebt viele kleinere: Rheinprovinz hat 17 solcher Fabriken mit 173 Arb.; Brandenburg 11 mit 161 Arb., von denen 6 mit 132 Arb. in Berlin sind; Schlesien hat 2 mit 29 Arb.; Pommern (Reg.=Bez. Stralsund) 1 mit 4 Arb. Auch diese kleine Fabrikation hat sich sehr gehoben; es wurden 1846 gezählt, 50 mit 572 Arb., ein Fortschritt bei den Anstalten von 100 zu 154, bei den Arb. von 100 zu 256.
- 41. Schleif=Anftalten für Stahls und Eisenwaaren. Alle diese Anstalten sind nur kleinerer Art und haben meist nicht mehr als 4, 5, 8 bis 10 Arbeiter; es sind angegeben 143 Anstalten mit 928 Arb. im Reg.=Bez. Arnsberg, 39 mit 149 Arb. im Reg.=Bez. Düsseldorf, 2 mit 2 Arb. im Reg.=Bez. Wagbeburg.
- 42. Reugold-, Reusilber- und Galvanoplastik-Fabriken. Diese kleine, in sich ganz interessante Industrie hebt sich nicht unbebeutend; es sind 1846 gezählt worden 18 Austalten mit 524 Arb., und 1855 23 Anstalten mit 649 Arb., ein Heben der Austalten von 100 zu 128, und der Arb. von 100 zu 124. Die jetzt vorhandenen 23 Anstalten vertheilen sich auf 4 Provinzen: in Westphalen, Reg.-Bez. Arnsberg, sind 10 mit 382 Arb.; Provinz Brandenburg 9 mit 344 Arb., und zwar sind 7 derselben mit 311 Arb. in Berlin; 3 mit 19 Arb. sind in der Rheinprovinz; 1 mit 3 Arb. in Sachsen. Die Nehrzahl dieser Anstalten sind nur kleinerer Art, doch haben sich einzelne zu großer Ansbehnung erhoben. Im Reg.-Bez. Arnsberg, der alten Grafschaft Mark, den Areisen Iserlohn, Hagen, Altena, war früher der alleinige Hauptsitz

bieser Fabrikation, und ist heute noch eine Hauptstelle derselben, indessen beschäftigen die bedeutendsten dieser Fabriken daselbst doch nicht mehr als höchstens 40 bis 50 Personen; in neuester Zeit hat sich besonders in Berlin diese Industrie außerordentlich gehoben, und es sinden sich hier 2 bedeutende Fabriken, die 118 und 167 Personen beschäftigen.

43. Alle andere Fabriken. Die officiellen Fabriken-Tabellen geben nun noch eine große Menge anderer Fabriken an, die meist nur in einzelnen Provinzen zerstreut vorkommen, dahin gehören:

Möbel- und Spielwaaren-Fabriken; Fabriken grober Holzwaaren; Pianoforte-Fabriken; Fabriken für feuerfeste Geldspinden, Brudenwaagen und bergl.; Pfeifenschläuche-, Peitschenstöcke- und Stock-Fabriken; Gummiwaaren = Fabriken; Schnürösen= 2c. Fabriken; Schlüsselgießereien und bergl.; Gold = und Silber-Manufakturen; Uhren-Fabriken; Kupfer-, Drabt-, Zink-, Stahl-Walzwerke; Metallschriften-Fabriken; Gpp8-, Asphalt-, Cement-, Schlemmkreide-Fabriken; Fabriken für Kohlenstaub und Rohlen; Glas- u. Porzellan-Malerei; Riensaamen-Darr-Anstalten; Lampen= und Nachtlicht-Fabriken; Fabriken zur Anfertigung von Ackergeräthschaften; Bernsteinwaaren-Fabriken; Traß = und Cement-Fabriken; und viele andere. Es sind im Ganzen ihrer aufgeführt im Jahre 1855: 391 verschiedener solcher Fabriken, welche im Ganzen beschäftigen 6377 Bersonen. Die meisten dieser 391 Fabriken find Anstalten kleinerer Art, welche je 2, 4, 5 Arbeiter beschäftigen. Es giebt aber auch unter biefen einzeln vorkommenden Fabriken einige von viel größerer Bedeutung, bahin gehören in Berlin 1 Fabrik zur Anfertigung von Papiergelb (Staatsbruckerei) mit 100 Arb.; 7 Präge-Anftalten und Gold- und Silberwaaren-Fabriken mit 214 Arb.; 1 Fabrik zur Anfertigung von Ackergeräthschaften mit 66 Arb.; 5 Fischbein-Fabriken mit 62 Arb. und viele andere der verschiedensten Art. In Görlit 1 Fabrik von Knopf= und Strid-Arbeiten aus Bindfaben, welche 136 Menschen beschäftigt; 1 Marmorwaaren-Fabrik in Attendorn, Reg. = Bez. Arnsberg mit 40 Arb.; 4 Schiffbauereien in Ruhrort mit 86 Arbeitern, die nicht zu ben gewöhnlichen Schiffszimmerleuten (Handwerkertabelle) gerechnet find; in Saarlouis, Reg. Bez. Trier 1 Fabrik sogenannter Kunstwolle, in welcher aus Lumpen Wolle bargestellt wird, mit 53 Arbeitern, in Aachen 6 Marmorschleifereien mit 28 Arbeitern; bei Eupen in Raesen 1 mechanische Wollwäsche mit 21 Arbeitern. In der ganzen Monarchie sind 9 Pianoforte-Fabriken, die 268 Menschen beschäftigen, 1 davon hat 108 Arbeiter im Reg.=Bez. Merseburg.

Grobe Holzwaaren, als: Holzstifte, Splitte, Kiepen, Cigarrenkisten, ähnliche Arbeiten, auch Strohgeslechte, werden in mehreren Provinzen fabrikmäßig gearbeitet; es werden im Ganzen 43 solcher Anstalten mit 311 Arbeitern aufgeführt; auch mehrere Straf-Anstalten und ähnliche In-

stitute betheiligen sich bei dieser Art von Arbeit. In der Straf-Anstalt zu Brandenburg z. B. werden 44 Personen mit der Fabrikation von Holzleisten und Cigarrenkisten beschäftigt, in der Straf-Anstalt zu Alt-Moadit, den Land-Armen-Anstalten zu Wittstock und Prenzlow werden zusammen 61 Personen mit der Fabrikation von Strohgestechten und Strohbecken beschäftigt. 1 Fabrik von Metallschriften beschäftigt in Ber-lin 47 Personen.

So finden sich die allerverschiedensten Arten von Fabrikationen kleisner und großer Art unter den 391 in der Tabelle pro 1855 aufgeführten vereinzelt vorkommenden Fabriken.

## Norwort.

Es erschien mir Pflicht das durch den eingetretenen Tod meines Baters unvollendet gebliebene "Handbuch der Statistik des Preußischen Staats", da dasselbe seinem größeren Theile nach dem Publikum schon übergeben ist, mit Hülfe des mir überkommenen wissenschaftlichen Nachlasses zu einisgem Abschluß zu führen.

Borarbeiten meines Baters, welche ich in ben Universitäts-Heften und in ben 1851 bis 1855 publicirten Tabellen und amtlichen Nachrichten so wie in den statistischen Mittheilungen fand, habe ich daher benutzt, um den Illten Haupt-Abschnitt dieses Handbuchs, "Physische Kultur", zu vollenden. Die in diesem Haupt-Abschnitte zu besprechenden Kapitel, "Rohprodukte", "Gewerbe und Fabrikation" sind schon veröffentlicht. Es blied der Abschnitt "über den Handel" übrig. Der bei der Behandlung des Stoffes einzuschlagende Weg war genau vorgezeichnet. Was die Behandlung selbst anlangt, so habe ich mich, so weit irgend Borarbeiten vorhanden waren, streng an diese gehalten, indem ich dieselben theils nur durch Hinzusügung des mir zugegangenen neuen Materials, theils durch Umarbeitung auf Grund der neuen Zählungen ergänzte. Da für das Werk die Zählung von 1855 als Grundlage diente, so ist, obwohl die neueste Zählung pro 1858 für mich maßgebend war, auch auf die früsheren Ergebnisse pro 1858 Kücksicht genommen worden.

Wenn ich es wagte, mich an diese Arbeit zu machen, obgleich ich mir wohl bewußt war, daß auch bei Benutzung jener Borarbeiten der hinzugefügte Abschnitt weit an Uebersichtlichkeit und Geschick der Beschandlung gegen die früheren zurücktritt, so war es die Ueberzeugung, daß die Würdigung der Verhältnisse, welche mich veranlaßten, die letzte Arbeit meines Vaters und Lehrers nicht als ein Bruchstück dasssehen zu lassen, auf die Beurtheilung von Einfluß sein wird.

Berlin, im November 1860.

Dr. C. Dieterici.

#### C. Sandel und Berfehr.

Der Erwerb der Nation durch Handel und Verkehr ist wesentlich bedingt durch eine Anzahl staatlicher oder Privat-Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Förderung des Geldverkehrs einerseits und Gewährung einer schnellen und sicheren örtlichen Verbindung andrerseits mittel- und unmittelbar belebenden Einfluß auf Handels- und Verkehrs- Verhältnisse auszuüben.

# I. Anstalten zur Hebung von Handel und Verkehr.

### a. Betreffend den Geldverkehr.

## 1) Die Münge.

Wenn irgend ein Felb auf bem weiten Gebiete staatswirthschaftlicher Forschung reichen historischen Stoff gewährt, um baran bie Entwidelung ber verschiedenen Wirthschafts-Arten barzuthun, um zu zeigen, welchen Einfluß das Entstehen der Geldwirthschaft aus der Natural-Wirthschaft auf die Gestaltung des Staats und bürgerlichen Lebens der verschiedenen Nationen gehabt hat, so ift es die geschichtliche Darftellung bes Münzwesens ber Staaten Europa's vom Mittelalter bis auf unsere Tage. Aus einer solchen geschichtlichen Darftellung würde erhellen, wie viel Unglück in dem Verkehrsleben der Bölker durch viele falsche staatswirth= schaftliche ober finanzielle Maaßregeln überhaupt, namentlich aber burch ben Migbrauch, welchen die Regierungen mit dem Hoheitsrechte "Münzen zu prägen, b. h. Gelb zu schaffen", in ber gröbsten Beife getrieben haben, herbeigeführt worben ist. Eine solche geschichtliche Darstellung würde ferner lehren, daß kein Land so in seinem innern wie äußeren Verkehrsleben durch ein schlecht geordnetes Münzwesen gelitten hat, als unser beutsches Baterlanb.

So interessant eine solche geschichtliche Untersuchung des Münzwesens im Allgemeinen, und speciell des deutschen Münzwesens aber
auch wäre, so würde uns dieselbe doch hier zu weit führen. Wir verweisen daher den Leser auf das reiche Material des bezüglich dieser
Fragen in Werken, wie: Hirsch, das teutsche Reichs-Münz-Archiv,
b Bände fol., in Mplius Edikten-Sammlung, in Hoffmann's Lehre
vom Gelde, dessen der Zeit, Herrmann's Aussätzen in Rau's

Archiv 1837, Humboldt's (A. v.) Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne, Th. III C. 11, so wie bessen Aufsat über die Schwankungen der Geldproduktion mit Rücksicht auf staatswirthschaftliche Probleme (deutsche Vierteljahrsschrift, 1838) 2c. — aufgehäuft ist.

Es genüge hier ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des preußischen Münzwesens, dem wir eine tabellarische Uebersicht der verschiedenen wünzfuße in ihrem Verhältniß zur preußischen Münze vorausschicken, nur um ein allgemeines Bild der grenzenlosen Münzverswirrung und Schwankung zu geben, welche lange Jahre in Deutschland geherrscht hat.

| •    |                                                                                                                                                             | Speciesthaler. |                |      |              |       |                  | Gulben        | Bähl-Courant<br>ober Reichsthaler |                |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------|-------|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|
| Jahr | 992 it mafuse                                                                                                                                               | Es get<br>eine | en auf<br>Mart | 3\$1 | Rotu         | Einer | en <b>tS</b> ält | auf<br>1 Mart | 1                                 | uf             |  |
|      |                                                                                                                                                             | fein           |                | Loth | Gran         | 1     | Gulb.            | fein          | Species                           | 1 Mart<br>fein |  |
|      | Reichsmünzfuß, nach dem Reichs= Abschiede von Kai= ser Maximilian II. der Gulden gleich 1 Thir. 10 Sgr. 8 Pf. des preuß. Thalers nach dem Olünzfuße v. 1764 | 9              | 8              | 14   | 4            | 68    | 12/15            | 101/3         |                                   |                |  |
| 1623 | In den oberen Reichstreisen. Bon da an bleibt der Reichsthaler gleich 1 ½ Gulden, obsgleich der Gulden sich oft verändert, bis                              | <b>)</b> —     | 1              |      | -            | 90    | 1 ½              | 131/2         | 1                                 | 9              |  |
|      | Bon ben 3 obesten Reichstreisen folgender Münzsfuß festgesett wird, ber bann 1667 vom Reich angenommen wird, es schließen aber                              | -              |                |      | •            | 96    | 12/6             | 142/5         | 11/15                             | 93/4           |  |
|      | Branbenburg und<br>Sachsen ben Zin-<br>nalschen Münzfuß.                                                                                                    | <u>;</u> –     | _              |      | - Capacitani | 105   | 12/4             | 153/4         | 11/6                              | 101/2          |  |
|      | Aber schon 1690 wird von Sachsen, Brandenburg und Braunschweig-Lüsueburg der Leipzisger Regreß abgeschlossen. Nach diessen gehn. —                          | _              | _              |      |              | 120   | 2                | 18            | 11/3                              | 12             |  |
|      | Erst 1738 wirb<br>dieser vom Reiche<br>anerkannt.                                                                                                           |                |                |      |              |       |                  |               |                                   |                |  |

Wir haben bei biefer Tabelle ben Speciesthaler als diejenige Münze, nach ber wir die sibrigen ihrem Gehalte nach berechnet haben, angenommen, weil dieser dis zum Jahre 1748, wo er einige Veränderungen erlitt, constant derselbe geblieben ist, während alle andere Münzen, namentlich die Reichsmänze, der Gulden, bedeutenden Schwantungen unterworfen war. — Auch sind die Münzverhältnisse Deutschlands vor 1566 unerörtert gelassen, da eine von Reichs wegen getroffene Anordnung über einen bestimmten Münzsuß mit Ausnahme etwa der 1524 von Carl V ganz im Allgemeinen getroffenen Bestimmungen, wodurch er das Silber zur Währung machte und den Gulden zur Hauptmünze erzhob, nicht besteht. —

Die Veranlassung aber zu den enormen Schwankungen, wie sie die Tabelle angiedt, lag, ganz abgesehen davon, daß die Kaiser mit der Versleihung des Rechts, zu "münzen", sehr freigebig waren, wesentlich darin, daß sehr bald die Reichsmünze, der Gulden, gar nicht geprägt wurde, gar nicht mehr als Baluta, sondern nur als Rechnungsmünze bestand.

Man rechnete 60 Kreuzer auf den Gulden. Finanzklemmen versanlaßten ein immer schlechteres Ausprägen der Kreuzer, welche schon an sich als Scheibemünze volle Valuta nicht enthielten.

Aus ber ursprünglichen Hauptmünze, bem Gulben, wurde, ba bieser Rechnungs-Münze geworden war, der Kreuzer allgemein durch den Verkehr zur Hauptmünze erhoben.

In den oberen Reichstreisen kam daher dieser Rechnungs-Münze gegenüber der als Valuta-Münze wirklich ausgeprägte Thaler, ursprüngslich 1559, 9 aus der Mark sein, s. g. Speciesthaler immer mehr zur Geltung, wenngleich auch diese Münze nicht überall gleichartig ausgeprägt wurde, und sich ihr gegenüber der s. g. Zähls oder Courants anch Reichsthaler genannt, immer mehr ausbreitete. — Die Verschlechterung der ursprünglichen Reichsmünze mag auch einigen Einsluß auf die Versschlechterung des Thalers gehabt haben, so daß auch wegen dieser Münze fortdauernd neue Festsetungen angeordnet werden mußten.

Friedrich II. rettete sein Land aus der so eben angedeuteten Münz-Berwirrung und gab damit seinem Bolke eine, es ist nicht zu sagen, wie wichtige Garantie für geregelte Verkehrs-Verhältnisse. Ebenso wie Friedrich II. durch das nach dem Dresdener Frieden 1746 erlangte beneficium de non appellando Preußen bezüglich der Rechtspflege vollständig vom Reiche lostrennte, so errichtete er auch, ohne sich an die Bestimmungen der Reichsgesetzgebung zu halten und namentlich ohne Rücks

sin vollständig für sich bestehendes preußisches Münzwesen.

Er rief den holländischen Kaufmann Graumann zur Regulirung des preußischen Münzwesens.

Schon 1750 wurde nach den Graumann'schen Borschlägen festgeset: Silber sei die Währung. 14 Thaler (= 21 Gulden) sollten aus der Mark sein geschlagen werden und zwar aus 12löthigem Silber, so daß 10½ Thaler eine Mark rauh wogen.

Wenn 10½ Thir. eine Mark rauh wiegen, so wiegen 14 Thir. 1½ Mark rauh. 14 Thir. enthalten also 1 Mark seines Silber und ½ Mark Kupfer. Die Mark = 16 Loth, ½ Mark = 5½ Loth, in je 21½ Loth waren also 5½ Loth, b. h. der 4te Theil Zusat; jede Mark rauh enthielt daher 12 Theile Silber und 4 Theile Kupfer. — Aus gleicher Masse wurden ¼ und ½ Thaler geprägt. — Scheides münze wurde zwar geringhaltiger, aber nur in sehr mäßiger Anzahl und blos zur Ausgleichung sür Werthe, die in vollhaltigem Gelde nicht gezahlt werden konnten, geprägt.

Die Gelbnoth, in welche ber König während des Zährigen Krieges gerieth, veranlaßten ihn, dies gute Münzwesen zu verlassen und unter sehr verschiedenem Stempel geringhaltige Münzen auszuprägen. Nach hergestelltem Frieden wurden diese Münzen jedoch widerrusen und durch das Edikt vom 29. März 1764 der frühere Granmann'sche Münzsuß, wenn auch mit Modisitationen, wieder hergestellt.

Dieser Münzfuß bestand im Wesentlichen bis zum Jahre 1857. Dieser Zeitraum zerfällt jedoch wiederum in folgende Perioden:

- 1) Bon 1764 bis zum Geset vom 30. September 1821.
- 2) Bom Jahre 1821 bis zur Münz-Convention ber zum Zollund Handels-Verein verbundenen Staaten vom 30. Juli 1838.
- 3) Vom Jahre 1838 bis zum Abschluß bes allgemeinen beutschen Münz-Vertrages vom 30. Januar 1857, Gesetz vom 4. Mai 1857.

Aber die Periode von 1764 bis 1821 zerfällt in zwei Abschnitte burch die seit dem Jahre 1806 eingetretenen Münz-Veränderungen.

Nach den Bestimmungen des Edikts von 1764 sollten als vollhaltig geprägt werden:

a) Der Thaler, ganz nach dem früheren Graumann'schen Münzfuß.

- b) Drittel-Thaler (Achtgroschen-Stücke) 10<sup>2</sup>/slöthig und 28 Stück die Mark rauh.
- c) Sechstel-Thaler aus 81/2löthigem Silber, 431/3 Stück eine Mark rauh.
- d) Zwölftel-Thaler aus blöthigem Silber, 63 Stück eine Mark rauh.
- e) Fünftel-Thaler, s. g. Tümpfe (gingen sehr balb ein) aus 9löthigem Silber, 39% Stück eine Mark rauh.

Der Zusatz an Kupfer ist bei biesen Baluta-Münzen:

"

"

"

"

"

"

"

In 14 Thalern. Beim Thaler 1 Mark fein Silber und für 16,362 Pfensnig Kupfer.

Beim Achtgroschenstück 1 Mark fein Silber und für 25,544 Pfennig Kupfer.

Beim Viergroschenstück 1 Mark fein Silber und für 45,16 Pfennig Kupfer.

Beim Zweigroschenstlick 1 Mark fein Silber und für 81,81 Pfennig Kupfer.

Anders bei ben Scheibemungen: Man unterschieb namentlich

- a) Fünfzehntelstücke. Bei biesen gab man bie Mark sein zu 15 Thirn. aus.
- b) Groschen und Böhmen. Sie schlug man 21 Thlr. aus ber Mark fein Silber. Sie galten 24 Stück 1 Thlr.
- c) Sechspfennigstücke, 48 auf ben Thlr., ebenfalls zu 21 Thlrn. die Mark fein ausgeprägt.
- d) Noch kleinere Scheibemünze (märkische Dreier 2c.) zu 24 Thirn. aus der Mark sein.
- e) Kupfermünze. 5 Thir. Nominalwerth = 2 Thir. wirklichen Werth.

Seit dem Jahre 1806 trat, wie erwähnt, in diesem so geordneten Münzwesen eine Beränderung ein, welche namentlich durch das Edikt vom 13. December 1811 zur Aussührung gelangte. Diese Beränderung bezieht sich aber in keiner Weise auf den Münzsuß, auch nicht auf die vollhaltige Münze, sondern hat nur den Zweck, dem Mißbrauch, welcher von 1764 die 1806 durch unbegränztes Ausprägen von Scheidemünzen getrieben worden war, Einhalt zu thun. —

Es ist bekannt, eine wie große Kalamität unser Vaterland traf als an Napoleon den Ersten in Courant und Silberwerth jene bedeutende Contribution geleistet werden mußte. Jene schon an sich so empfindliche Auslage, wurde durch die im Münzwesen begangenen Fehler fast verdoppelt. Denn der inländische Verkehr ward fast ganz in Scheidemünze bewirft und diese ward nun durch das Publicandum vom 4. Mai 1808 von 24 Groschen auf den Thaler auf 36 und durch das Edikt vom 13. December 1811 von 36 auf 42 pro Thaler reducirt. — Es berechnet sich dieser Verlust, welcher die Einwohner des Staats traf, auf 18,000,000 Thaler, d. h. auf den Kopf der damals 4,000,000 Menschen betragens den Einwohnerschaft 4½ Thlr. cf. Vd. IV, fol. 195 der amtlichen Rachrichten 1849.

Besser wie weitläufige Erörtexungen wird die nachfolgende Tabelle den Zustand des preußischen Münzwesens in den gedachten Zeiträumen von 1764 bis 1806 und 1806 bis 1821 darstellen.

ueber Ausmünzungen in Silber, in Billon, in Kupfer im Preußischen 1764 bis

| Minzen.                                                                                                                                                                                                                | Ansmünz<br>von<br>1764 bis | 1        | von      | <b>935 25</b> — |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------------|--|--|
| I. Vollhaltiges Conrant.                                                                                                                                                                                               | Thir.                      | Ggr. Pf. | Thir,    | Ggr. Pf.        |  |  |
| An Einthaler-, an ganzen, halben und<br>viertel, an Zweidrittel-*), an Ein-<br>drittel-**), Einfünftel-, Einsechstel-,<br>Einzwölftel-Thaler-Stücken                                                                   |                            |          | 63957035 | 25              |  |  |
| II. Scheidemfinzen.                                                                                                                                                                                                    |                            |          |          |                 |  |  |
| 1. Einfunfzehntel=Stücke durch Gesetz<br>vom 30. September 1811 dem<br>Berkehr entzogen                                                                                                                                |                            |          |          |                 |  |  |
| 2. Groschen und Böhmen, Sechser                                                                                                                                                                                        | 46983303                   | 21 3     | 4211558  | 8 9             |  |  |
| Diese nach Abzug der von 1764 bis 1786 eingeschmolzenen 8,979,189 Thir. 17 Sgr. 6 Pf. bis Ende 1810 im Umlauf gewesenen 42,215,672 Thir. 11 Sgr. 6 Pf. sind am 31. December 1811 um 3/7 ihres Werthes vermins dert, um |                            |          |          | •               |  |  |
| und verblieben 24,123,241 Thir. 11 Sgr. 5 Pf. dem nominellen Werthe nach im Umlauf; durch Gesetz vom 30. September 1821 sind sie sämmtlich eingezogen                                                                  |                            |          |          |                 |  |  |
| 3. Kleine Scheibemünze auch seit 1811 reducirt und bann bem Umlauf entzogen                                                                                                                                            | 901348                     | 21 3     |          |                 |  |  |
| 4. Alte Rupfermunze                                                                                                                                                                                                    | 265898                     | 6 3      |          | _               |  |  |
| Durch Gesetz vom 30. September 1821 bem Berkehr entzogen                                                                                                                                                               |                            |          | 17226    | 28 9            |  |  |
| Summa II. Scheibemünze                                                                                                                                                                                                 | 48150550                   | 18 9     | 4228785  | 7 6             |  |  |
| Summa I. Courant                                                                                                                                                                                                       | 93192839                   |          | 63057035 | <b>25</b> —     |  |  |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                             | 141343389                  | 18 9     | 67285821 | 2 6             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1                          |          | j        |                 |  |  |

<sup>\*)</sup> Diese Zweidrittel- und Einfünftel-Thaler hauptsächlich für ben Berkehr mit ben hansestädten \*\*) Eindrittel-Stüde wurden seit bem Jahre 1811 nicht mehr geprägt.

f ich t Staate in den Jahren 1807 die 1821 mit Hinzufügung der Jahre 1806.

| <b>Durch Redult</b> ion | r berminl | ert.  | Eingeschmolzen m | nd umgep | rägt.       | Es blieben also für Eube<br>1821 im innern Bertehr. |      |            |  |  |  |
|-------------------------|-----------|-------|------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|------|------------|--|--|--|
| Thir.                   | Sgr.      | 98 f. | Thir.            | Sgr.     | <b>\$6.</b> | Thir.                                               | Sgr. | <b>P</b> f |  |  |  |
|                         |           |       | 2787461          | 2        | 6           |                                                     |      |            |  |  |  |
|                         |           |       | 667873           | _        |             |                                                     |      |            |  |  |  |
|                         |           |       | 8979189          | 17       | 6           |                                                     |      |            |  |  |  |
| 18092491                | 1         | 1     |                  |          |             |                                                     |      |            |  |  |  |
|                         |           |       | 24123241         | 11       | 5           |                                                     |      |            |  |  |  |
| 386292                  | 9         | 1     | <b>5150</b> 56   | 12       | 2           |                                                     |      |            |  |  |  |
| 283125                  | 5         |       |                  |          |             |                                                     |      |            |  |  |  |
| 18478723                | 10        | 2     | 33900612         | 16       | 1           |                                                     |      |            |  |  |  |
|                         |           |       | 2787461          | 2        | 6           | 153462413                                           | 22   | 6          |  |  |  |
| 18478723                | 10        | 2     | 36688073         | 18       | 7           | 158462413                                           | 22   |            |  |  |  |

find burd Gefet vom 80. September 1821 bem Bertehr entjogen.

Bis zum Jahre 1821 wurde in der von der Tabelle angegebenen Weise mit Reduktion schlechter Scheidemünzen vorgegangen. Das Gesetz vom 30. September 1821 traf fernere neue Anordnungen bezüglich der Scheidemünzen. Von nun an gingen 30 Sgr. auf 1 Thlr., 12 Pf. auf den Sgr.

1062/3 Sgr. sollten eine Mark wiegen und 64 Grän feines Silber enthalten. Hieraus folgt, daß 16 Thlr. in Silbergroschen auf 1 Mark feinen Silbers gingen.

1062/3 Sgr. enthalten 64 Grän, also 480 Sgr. 288 Grän, b. h. 1 Mark fein. Es waren in 480 Sgr. 16 Loth Silber und 56 Loth Kupfer.

§. 7. des Gesets bestimmte, daß nur so viel Scheidemunze, als zur Ausgleichung nöthig wäre, geprägt werden sollte, und daß Niemand verspflichtet sein sollte, Zahlungen, die in Valuta (Thaler, Drittels und SechstelsThalern) geleistet werden könnten, in Scheidemünzen anzunehmen.

Von 1822 bis 1838 sind nun dem Nennwerthe nach ausgeprägt:

I. Vollhaltiges Courant 29,963,505 Thir. 20 Sgr.

II. Scheibemünze. . 3,726,162 " 5 "

Summe 33,689,667 Thir. 25 Sgr.

eingeschmolzen und umgeprägt sind 145,489 Thlr. 10 Sgr. so daß für den innern Verkehr

Seit 1764 bis 1838 wurden (wir verweisen über die Detail-Berechnung auf die S. 198 des IV. Bandes angegebene Tabelle) an Silber und Scheibemünze dem Nennwerthe nach geprägt:

1. Vollhaltiges Courant 187,348,807 Thir. 5 Sgr.

II. Scheibemünze . . . 3,726,162 , 5 ,

bie durch das Gesetz vom 30. September 1821 dem Verkehr entzogen resp. eingeschmolzene Scheidemünzen sind nicht mit berechnet.

Es verblieben also im Jahre 1838 nach Abzug ber eingeschmolzenen und umgeprägten vollhaltigen Münzen, nämlich

4,109,460 Thir. — Sgr.

für den innern Verkehr 186,965,509 Thir. 10 Sgr.

So viel war gewiß Ende 1838 in preußischen Landen an Silbermünzen nicht im Umlauf.

Es läßt sich aber nicht feststellen, wie viel bavon burch Private einsgeschmolzen, ober ins Ausland gegangen ist.

Seit Errichtung des beutschen Zollvereins wurde das bis dahin vollständig von dem übrigen deutschen Münzwesen losgetrennte preußische Münzwesen mit ersterem wiederum in Beziehung gebracht. —

Die durch den Zollverband vereinten Staats-Regierungen strebten vom ersten Augenblick ihrer Verbrüderung an mit allen Kräften danach, ein einheitliches deutsches Münzwesen herbeizusühren. Groß waren die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten, jedoch ist auch dies Streben schließlich vom besten Erfolge durch den am 24. Januar 1857 abgesschlossen allgemeinen deutschen Münzvertrag gekrönt worden.

Schon der Zollvereins-Vertrag zwischen Preußen und beiden Hessen einerseits und Bahern und Würtemberg andererseits vom 22. März 1833 bestimmte in Art. 14:

"bie contrahirenden Regierungen wollen dahin wirken, daß in "ihren Landen ein gleiches Münz-, Maaß- und Gewichts-Spstem "in Anwendung komme; hierüber sofort besondere Unterhandlun"gen einseiten lassen und die nächste Sorge auf die Annahme
"eines gemeinschaftlichen Zollgewichts richten."

In den Jahren 1837 und 1838 geschahen die ersten Schritte um dies Streben zu verwirklichen.

Am 25. August 1837 traten die Königreiche Bahern und Würtemberg, die Großherzogthümer Baden und Hessen und die freie Stadt Frankfurt a. M. zu München zu einer Münzconvention zusammen um im Sinne jenes Art. 14 den süddeutschen Münzsuß möglichst mit dem norddeutschen in Einklang zu bringen. Der 24½-Suldenfuß (Kronthalersuß) wurde als Münzsuß angenommen.

Im Mai 1838 traten barauf die Kommissarien sämmtlicher Vereinssstaaten in Dresden zusammen, um eine gemeinschaftliche Münzregulirung nach Art. 14 c. herbeizuführen.

Man vereinte sich nach bieser Münzconvention vom 30. Juli 1838 bahin:

Der Gulden blieb Münzeinheit für Sübbeutschland. Der Thaler Münzeinheit für Preußen und Nordbeutschland.

Die hier folgende kurze Tabelle ber Münzfuße seit 1748 möge ein Bild von dem deutschen Münzwesen bis zum 30. Juli 1838 geben als Fortsetzung zu der S. 505 aufgestellten Tabelle.

Uebersicht der Münzfuße von 1748 bis 1838.

| Заўг                        | 902 ünə fu fi.                                                                                                                                                                             |    | gehen<br>auf<br>Mart |                           | thaler<br>Einer en | thäit | Galben<br>auf<br>1 Mart<br>fein | oberst | Eourant<br>cidethic.<br>unf<br>1 Mari<br>fein |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| feit<br>1748                | Desterreichischer Münz- fuß, später s. g. Kon- ventionsfuß, 1763 von Sachsen, 1814 von Ol- denburg, 1817 von Han- nover angenommen, die bis dahin den 18-Gul- densuß beibehalten hat- ten. | 10 | 81/3                 | 21 <b>3</b> . <b>G</b> r. | 120                | 2     | 20                              | 11/3   | 131/,                                         |
| feit<br>1756<br>unb<br>1764 | ohne Pragung von Spe-                                                                                                                                                                      |    |                      |                           |                    |       | 21                              |        | 14                                            |
| 1766                        | In Sübdeutschland ausgerhalb Destreich herrs<br>schend gewordener<br>Münzfuß, nachwelchem<br>die conform dem östsreichischen Spstem gesprägten Münzen valsvirt wurden.                     |    | . 1                  |                           | 144                | 22/6  | 24                              | 1*/s   | 16                                            |
| bon<br>1793<br>ab           | Factischer Münzfuß auf- gekommen durch zu theu- re Annahme des Kron- thalers und nunmehr in dem ganzen Gebiete gebräuchlich, wo vor- dem der 24-Huldenfuß bestand.                         |    |                      |                           | 1473/11            |       | 24,54                           |        | 16,36                                         |

Es wurde ferner festgesetzt, in den zollvereinten süddeutschen Länsbern gelte der  $24\frac{1}{2}$  Suldenfuß und sollten  $24\frac{1}{2}$  Sulden und 14 Thasler aus der Mark sein geschlagen werden. Auch sollte eine Bereinssmänze nach diesem Münzsuße geprägt werden, die Bereinsthaler.

14: 241/2 = 2: 31/2, ein Bereinsthaler = 31/2 Glb., 4 Thir. = 7 Glb.

Es sind solche Vereinsthaler, die dem Silberwerthe nach ganz gleich sind dem preußischen Thaler nach dem Münzsuße von 1764, d. h. 7 = 1 Mark sein, nach den amtlichen Berichten der Königl. Hauptmünze in der Zeit von 1839—1857 auf preuß. Münzstätten geprägt worden für 25,658,544 Thlr., also 12,829,272 Stück.

In dem Zeitraume von Ende 1838 — 1857 sind an Silber und Scheibemünze dem Nennwerth nach ausgeprägt:

|                       |                                                                                                               | . D. L D                 |                |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| I. S                  | Bollhaltiges Courant und z                                                                                    | ıwar 💮                   |                |                 |
|                       | 1) in Doppelthalern                                                                                           | 25,658,54                | 4 Thir.        |                 |
|                       | 2) in Einthaler-Stücken .                                                                                     | 27,642,58                | 8 "            |                 |
|                       | 3) in 1/0=Thaler=Stücken                                                                                      | 3,035,340                |                | 15 Sgr.         |
|                       | Summe                                                                                                         | 66,336,472               | Thir.          | 15 <b>G</b> gr. |
| Bestimmu              | en noch bie schon nach ben<br>ingen bes Münzvertrages                                                         |                          |                |                 |
| von 1857<br>Bereinsth | ausgeprägten                                                                                                  | 833,497                  | Thir.          | — Ggr.          |
| und<br>Mansfelb       | er Bergwerks-Segen                                                                                            | 50,000                   | ) <sub>"</sub> | "               |
|                       | <u>,</u>                                                                                                      | 833,494                  | L Thir.        | — Sgr.          |
| -                     | Münz=Vertrage in ½=                                                                                           | 45,954                   | <b>!</b> "     | 15 "            |
| Spaierfin             | den ausgeprägt                                                                                                | 05.007.004               | ~~.            |                 |
| Паф                   | Summe Ende 1857<br>Abzug der Bereinsmünze                                                                     | 67,265,921<br>66,386,472 |                | —               |
| П. (                  | Sheidemünze.                                                                                                  |                          |                |                 |
|                       | 1) In 21/2 = Silbergroschen<br>wo sie zuerst auftraten,                                                       | geprägt bis              | 8 Ende         |                 |
|                       | 2) In 1 Silbergroschens<br>u. ½=Silbergroschen=<br>Stücken sind von Ende<br>1838 bis Ende 1857<br>geprägt für | -<br>345,846             | " <b>2</b> 8   |                 |
|                       | 3) An Kupfermünze sind, indem zu ihrem Vor-                                                                   |                          |                |                 |
|                       | Uebertrag                                                                                                     | 2,005,940                | Thir. 13       | Sgr. — P        |

|       |      |      | Æ LU     | mahr  | /44 | 2,000,030  | æyıı. | 10        | Ogt. |    | 71. |
|-------|------|------|----------|-------|-----|------------|-------|-----------|------|----|-----|
|       | thei | l b  | ie Min   | ize i | oen |            |       |           |      |    |     |
|       | Ctr  | . Ru | pfer à 9 | 3TH   | lr. |            |       |           |      |    |     |
|       | 20   | ල    | r. recht | et,   | ge= |            |       |           |      |    |     |
|       | prä  | gt r | on Ent   | e 18  | 38  |            |       |           |      |    |     |
| -     | bis  | En   | be 185   | 7, f  | ür  | 646,325    | "     | <b>29</b> | 11   | 11 | **  |
| Summe | bon  | II.  | Scheib   | eműi  | ıze | 2,652,267  | Thir. | 12        | Sgr. | 11 | Pf. |
| "     | "    | I.   | Coura    | nt .  | •   | 67,265,921 | "     |           | 11   |    | ••  |
|       |      |      |          |       |     | 69,918,188 | Thir. | 12        | Sgr. | 11 | Pf. |

Transport 2005 940 Thir 13 Gar. - 986

Soviel ift von Ende 1838 bis Ende 1857 auf preußischen Münzstätten geprägt worden. Rechnet man die von 1764 bis Ende 1857 auf preuß. Münzstätten geprägten Silber-Münzen ihrem Nennwerthe nach zusammen, so erhält man folgende interessante Zusammenstellung.

### Es sind geprägt:

I. Bon 1764 bis 1821, wenn man die reducirten und eingeschmolzenen Münzen unberücksichtigt läßt
153,462,413 Thlr. 22 Ggr. 6 Pf.
II. Bon 1821 bis Ende
1838 . . . . 33,544,178 " 15 " — "
III. Bon Ende 1838 bis
1857 . . . 69,918,188 " 12 " 11 "
Bon 1764 bis Ende 1857

also. . . . . 256,924,780 Thir. 20 Sgr. 5 Pf.

Durch ben am 30. Januar 1857 geschlossenen beutschen Münzvertrag ist ein neuer Münzfuß nach veränderter Gewichtseinheit eingeführt worden.

Das in dem Geset vom 17. Mai 1856 betreffend die Einführung eines allgemeinen Landesgewichts als Urgewicht des preußischen Staates hingestellte neue preußische Zollpfund = 500 französischen Grammen, d. h. = 1 Pfd. und 2,200,158,148 Loth alten preußischen Gewichts wird zur Münzeinheit erhoben und man unterscheidet, indem Silber als Währung und das Pfund Silber als Münzeinheit angenommen wird, nach Art. 2. und 3 der in Wien geschlossenen Münzeonvention.

1. Die Thalerwährung, 30 bas Pfund sein, gültig in Preußen, Königreich Sachsen, Hannover, Kurhessen, Weimar, Gotha, Altenburg, Braunschweig, Olbenburg, Anhalt, Schwarzburg-Sonbershausen, Walbeck, Phrmont, Reuß, Lippe.

- 2. Desterreichische Währung, 45 Gulden aus dem Pfund fein gültig in Oesterreich und Lichtenstein.
  - 3. Sübbeutsche Währung, 52½ Gulden aus dem Pfund fein

gültig in Bahern, Würtemberg, Baben, Großherzogthum Hessen, Schwarzburg-Rubolstadt, Landgrafschaft Hessen-Homburg und Frankfurt a. M.

Das Berhältniß bieser Münzfuße zu einander ist

30:45=2:3

 $30:52\frac{1}{2}=60:105=4:7$ 

45:52  $\frac{1}{2} = 90:105 = 6:7$ 

Das zur Münzeinheit erhobene neue Zollpfund = 500 Gramme = 1 Pfund 2,200,158,148 Loth alten Gewichts wird nach dem Gesetz vom 5. Mai 1857 in Tausendtheile getheilt. Diese in Zehntel.

1/10,000 Pfund heißt "As".

Eine kurze Berechnung bes Werthes eines Thalers nach bem Münzfuß von 1764 und bes Thalers nach neuer Währung mag die Differenz zwischen beiden Münzen feststellen.

Die frühere Münzmark (16 Loth) war 233,665 Gramme und wursten aus ihr 14 Thir. geprägt.

Zwei Münzmark = 1 Pfb., b. h. 467,710 Gr. = 1 altes Pfb.

nach dem neuen Minzgesetz sind 500 Gr. = 30 Thirn., also 1 Thir. = 16,666,667 Grammen.

Sind aber nach dem alten Münzfuß 467,710 Gramme 28 Thlr. werth, so ist 1 Gramme 21,569 Pfennig = 1 Sgr. 9,562 Pf.

Die Differenz der alten gegen die neuen Thaler ist in Grammen also 0,0,872,619,048 oder 0,0,878 Gramme ist der neue Thaler geringhaltiger als der alte, d. h. 0,8,088,806 Pf. oder circa 4/6 Pf.

Wir führen diese Berechnung nur an, um zu zeigen, in wie glückslicher Weise es gelungen ift, ein einheitliches deutsches Münzwesen zu schaffen, ohne in Differenzen mit den dis dahin bestehenden Berhält-nissen zu gerathen.

Indem wir bezüglich der einzelnen Bestimmungen des neuen Münzvertrages auf das Geset vom 4. Mai 1857 über das Münzwesen verweisen, führen wir bezüglich der für richtige Handhabung des Münzwesens, wie wir sahen, so sehr wichtigen Ausprägungen von Scheidemünzen noch an.

Nach dem neuen Münzvertrage soll Scheidemünze nie leichter geprägt werden, als 34½ Thir., 50¾ st. österreichisch, 60¾ st. sübdeutsch auf das Pfund Silber.

$$30:34^{1/2}=60:69=20:23.$$

Nach § 8 bes Ges. v. 30. Septbr. 1821 sollten 16 Thlr. Scheibes münze stets 14 Thlr. Silber enthalten. Das Verhältniß war bei ben alten Münzen

$$14:16=7:8.$$

Nun sind 45 fl. Valuta =  $51^{3/4}$  fl. Scheibemünze, b. i. ein Vershältniß wie 100:115 und  $52^{1/2}$  fl. Valuta =  $60^{3/6}$  fl. Scheibemünze ebenfalls ein Verhältniß wie 100:115.  $7:8=100:114^{2/7}$ .

Auch diese Zahlen sprechen auf das Entschiedenste für die durch das neue Gesetz getroffenen glücklichen Regulirungen bezüglich ber als Währung, als Hauptmunze hingestellten Silbermunzen.

Nach biesem neuen Münzfuß sind nun bis jett in prengischen Münzstätten an Silbermunzen ausgeprägt worben:

- I. An vollhaltigem Courant:
  - 1. Im Jahre 1857. 1,254,680 in Doppelthalern, <sup>2</sup>/<sub>1</sub>
    833,497 in Bereinsthalern, <sup>1</sup>/<sub>1</sub>
    an <sup>1</sup>/<sub>6</sub>-Thalerstücken 45,954 Thir. 15 Sgr.
  - 2. Im Jahre 1858 . 33,138 in Doppelthalern, 1/2 15,495 in Vereinsthalern, 1/2 an 1/6. Thalerstücken 16,033 Thir. 20 Sgr.
  - 3. Im Jahre 1859 . 347,056 in Doppelthalern, ½ 17,693,572 in Vereinsthalern, ¼ an ½-Thalerstücken 5,389 Thir. 20 Sgr.

Summe 21,464,865 Thir. 25 Sgr.

## II. An Scheibemungen:

1. Im Jahre 1857
91,130 Thir. 27 Sgr. 6 Pf. in 2½ Sgr.
39,055 , 25 ,, in 1 Sgr. und ½ Sgr.
15,982 ,, 3 ,, in 4, 3, 2, 1 Pf.

Transport 146,168 Thir. 25 Sgr. 6 Pf.

- 2. Im Jahre 1858
  66,515 Thir. 7 Sgr. 6 Pf. in 2½ Sgr.
  79,803 " 29 " in 1 Sgr. unb ½ Sgr.
  42,354 " 28 " in 4, 3, 2, 1 Pf.
- 3. Im Jahre 1859
  39,340 Thir. 2 Sgr. 6 Pf. in 2½ Sgr.
  24,910 " 8 " in 1 Sgr. und ½ Sgr.
  14,036 " 10 " in 4, 3, 2, 1 Pf.

Summe 413,129 Thir. 15 Sgr. 6 Pf.

Außerdem sind für Hohenzollern noch ausgeprägt worden bis Ende 1859 in Thalern gerechnet

an Sulben für . . 28,840 Thir. an ½-Gulben für . 15,040 " an 6- u. 3-Areuzer für 2,195 " an Kupfer-Areuzer für 300 " Summe 46,375 Thir.

#### Das Golb.

Da das Silber schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts (früher die Gulden, Goldgulden, Reichsmünze) in Deutschland die Währung war und namentlich Friedrich der Große und der neue deutsche Münzertrag Silber als Währung hinstellte, so haben wir die Betrachtungen über die Silbermünzen als die wichtigeren vorausgeschickt. —

Das Edikt von 1750 bestimmte bezüglich der Goldmünzen, es sollten 35 Frd'or. 1 Mark wiegen und 213/4 Karat oder 261 Gran reines Gold enthalten. 1770 trat eine geringe Beränderung ein. Man setzte sest, der Frd'or solle 212/2 Karat, d. h. 260 Gran Gold und 28 Gran Kupfer enthalten.

Unter 100 Theilen der Gold- und Kupfermasse waren  $90^{90/200}$  Gold und  $9^{200/200}$  Kupfer. Erhebliche Beränderungen hat die Goldmünze von 1770 bis 1857 nicht erlitten. Der Preis des Goldes gegen das Silber hat sich zwar seit 1770 geändert, jedoch ist der Frd'or. als solcher immer dasselbe Goldstück geblieben.\*)

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ber Werthe von Silber zu Gold ist mit sehr wenigen Schwantungen 1:15, während dies Berhältniß nach Humboldt essai politique sur le royaume

Da das Pfund Gold bezahlt wird mit 420, 430, 440 Thirn., also die Mark mit 210, 215, 220 Thirn. so sind 35 Frd'or., die 1 Mark rauh wiegen und in 100 Theilen 90%/200 Gold und 920%/200 Aupfer. enthalten d. h. in 72 Theilen 65 Theile Gold und 7 Theile Aupfer, ihrem Geldswerthe nach wirklich werth 189 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., 194 Thir. 2 Sgr. 11 Pf., 198 Thir. 18 Sgr. 8 Pf. 1 Frd'or. ist seinem Goldgehalte nach also werth:

resp. 5 Thir. 12 Sgr. 6 Pf.; 5 Thir. 16 Sgr. 43/7 Pf.; 5 Thir. 20 Sgr. 21/7 Sgr.

Nach dem Course von Gold gegen Silber richtet sich der Werth des Frd'ors. Die Legirung, d. h. das in der Goldmünze enthaltene Aupfer wird nicht mit berechnet.

Auch Ducaten wurden gegen Ende vorigen Jahrhunderts auf preußischen Münzstätten geprägt. Es gehen 67 Stück auf die rauhe Mark mit 23 Karat 8 Grän.

Die Goldmünze hat von 1764 bis 1857 keine Beränderung er- litten.

Es sind geprägt worben in sämmtlichen Münzstätten:

Von 1764 bis 1821 in ½, ½, ½ Frb'or. für 63,307,480 Thir.,

Von 1822 bis 1840 für 11,981,267 " 15 Sgr.,

Von 1841 bis 1857 für 9,480,797 "

84,769,554 Thir. 16 Egr.

Auch für die Goldmünzen ist durch das Gesetz vom 4. Mai 1857 über das Münzwesen eine allgemeine deutsche Bereinsmünze geschaffen worden, die Aronen und halben Kronen, die Krone 1/100 Pfd., die halbe Krone 1/100 Pfd. feinen Goldes.

Nach § 12 cit. ist bas Mischungs=Verhältniß

900/1000 Gold 100/1000 Kupfer.

de la nouvelle Espagne in ber Zeit von 1285 bis 1314 in Frankreich 1:10 und 1336 in Holland 1:10½ 1388 in Frankreich 1:10½ und Ende des 15. Jahrhunderts in Europa Gold gegen Silber wie 1:11 ober 1:12, dagegen aber 1803 wie 1:14½ ober 1:15½ gestanden hat. — Das Silber ist allerdings durch den Amerikanischen Silbermark wohlseiler geworden, es haben aber doch auch und verhältnismäßig mehr Goldminen für den Markt der eblen Metalle sich geössnet. — Sollte nicht der für Luxusgegenstände in Gold gestiegene Consum Einsluß gehabt haben?

Solcher Kronen, gerechnet zu 91/6 Thir. find geprägt worden in Preußen

1858 und 1859 41,683 Stüde.

Das Münzregal bringt bem Staate keinen Gewinn.

Der Staatshaushalt-Etat pro 1859 sett an Einnahme durch Ausmünzung der Münzen und Medaillen sowie für Arbeiten und Ausschmelzungen, die die Münze für fremde Rechnung macht, 85,128 Thir. aus. Dagegen sind die fachlichen und persönlichen Verwaltungs- und Betriebskosten auf 72,128 Thir. veranschlagt und soll der Ueberschuß, 13000 Thir., zur Verstärfung der Betriebsmittel verwendet werden.

## 2) Die preußische Bant.

Die preußische Bank gehört zu ben fol. 83 beschriebenen Immebiat-Behörben, wir verweisen daher bezüglich der allgemeinen Berwaltungs-Angelegenheiten, die Bank betreffend, auf die 1. c. angegebene Beschreibung. Hier handelt es sich um eine Darstellung der jezigen Birksamkeit unserer Staatsbank, der wir eine kurze Geschichte derselben vorausschicken.

1765 ist die Preußische Bank von Friedrich II. gestiftet worden. Der große König war darauf bedacht, Handel und Gewerbe, die während des siebenjährigen Krieges in seinen Landen arg daniedergelegen, durch Förderung des Geldumlaufs und Gewährung der zu vortheilhafsten Unternehmungen nothwendigen Kapitalien gegen mäßige Zinsen aufs Wirksamste zu unterstützen.

Dies veranlaßte ihn, eine Giro- und Leihbank zu Berlin und Breslau zu gründen und diesen Staats-Credit-Instituten durch das Bank-Edikt vom 14. Juni 1765 ein Stamm-Rapital von 8,000,000 Thirn. aus dem Königl. Schaße zuzusichern, indem er zugleich

die Bank von allen und jeden Departements für unabhängig erklärte, so daß keines unter ihnen, es führe welchen Namen es wolle, weder mittel- noch unmittelbar mit bemeldeten Ein-richtungen das Mindeste zu thun haben solle.

Die Thätigkeit dieser Giro- und Leihbank beschränkte sich außer dem Giro-Berkehr auf das Discontiren von Wechseln und die Belei- hung von Papieren auf jeden Inhaber, von Juwelen, Gold, Silber und anderer unverderblicher Waaren auf Fristen von 6—9 Monaten.

Dieser enge Wirkungskreis der Bank wurde indessen bald durch das Edikt vom 29. Oktober 1766 dahin erweitert, daß die Bank auch zur Ausgabe (Emission) von Banknoten befugt ward. Diese Banknoten sollten bei Zahlungen an die Königl. Kassen als baares Geld angenommen werden.

War es, daß der große König durch Errichtung eines so umfassens den Kredit-Instituts mit seinem Geiste seiner Zeit vorausgeeilt war, ober war es, daß das ganze Land noch zu sehr blutete an den Wunden des Tjährigen Krieges, kurz die Bank konnte nur unvollkommen den ihr gesteckten Zweck erreichen, denn es stossen ihr zu wenig Geldmittel zur wirksamen Belebung des Verkehrs zu.

In der Instruktion vom 18. Juli 1763 verordnete daher Friedrich II., daß

von sämmtlichen Gerichten und Vormundschafts-Behörben alle Gelder, welche bei ihnen eingezahlt aber nicht binnen 6 Wochen gegen mehr ats 3 pCt. Zinsen sicher untergebracht werden könnten, an die Bank abgeführt, von berselben mit 3 pCt. verzinset und nach 8tägiger Kündigung zurückgezahlt werden sollten.

Durch diese wichtige Maßregel wurden dem Berkehre große Summen zugeführt, welche bisher in öffentlichen Kassen müßig gelegen hateten, zugleich aber auch der Bank ihre eigentliche Begründung verliehen.

Bald flossen nun auch von Privaten der Staatsbank enorme Kapistalien zu. Sie erhielt ganz den Charakter einer Sparkasse. Ihre Wirkssamkeit wurde eine immer allgemeinere im ganzen Lande und wurden allmählig die fol. 83 angegebenen Filial-Anstalten errichtet.

Bis zu dem Unglücksjahre 1806 erfreute sich die Bank einer steten Innahme ihrer Geschäfte und ihres Kredits. Aber gerade damals, wo sie in der Zeit der allgemeinen Noth helsend hätte dem schon so unendslich gebeugten preußischen Bolke zur Seite stehen können, wo, wie wir bei der Behandlung des preußischen Münzwesens nachzuweisen Gelegensheit nahmen, durch die Reduktion der den inländischen Verkehr bewirstenden Scheidemkinzen ein enormer Berlust das Land traf, gerade das mals konnte die Staatsbank die von ihr gehoffte Hülfe nicht gewähren.

Ein Blick auf die Geschichte fast sämmtlicher Staats-Kredit-Institute Europa's liefert den Beweis, daß dieselben, obwohl sie durch die Maßregeln der Regierungen, wie durch das allgemeine Vertrauen so wie keine andere Anstalt gerade deshalb beschützt und bevorzugt worden, damit sie in Fällen großer Geld- und Handelsnoth mit ihren enormen Mitteln ausgleichend und helsend eintreten könnten, — die Geschichte liefert ben Beweis, daß diese Staats-Aredit-Institute diesen mit ihren Hauptzweck selten zu erfüllen vermocht haben.

Kritische Erörterungen würden uns hier viel zu weit führen. Wir verweisen die Leser über diese höchst interessanten Fragen auf Rau, Band I, in dem Abschnitt: "Grundzüge zur Geschichte und Beschreibung der Zettelbanken." Mr. Eulloch, "Geld und Banken," wo das Treisben der amerikanischen Banken und dessen Folgen beleuchtet ist, so wie Tollkamps's Anhang zu diesem Werke. Wagner's "Beiträge zur Lehre von den Banken," Göttingen, 1857. In letzterem Werk wird namentlich die Stellung, welche die europäischen Staatsbanken der Hansbelkrisss von 1857 gegenüber eingenommen haben, eingehender Beurstheilung unterworfen. —

Daß die preußische Staatsbank in den Jahren 1806 u. folg. ihre Aufgabe nicht erfüllen konnte, hatte im Wesentlichen barin seinen Grunb. Bis 1806 waren ber Bank große Beträge, namentlich in Depositen= Rapitalien, zugeflossen, welche ben Bedarf tes taufmännischen Verkehrs weit überstiegen. Um diese Kapitalien nutbar anzulegen, hatte man namentlich seit der Vereinigung vormals polnischer Landestheile mit der Monarchie angefangen, Darleben gegen Verpfändung hypothekarischer, auf Landgutern haftender Obligationen zu gewähren. Die Regierung begünstigte biesen Geschäftszweig, und gewann berselbe einen bedeutenben Durch die Feldzüge von 1806 und 1807 kamen die polnischen Provinzen in die Gewalt des Feindes. Die Kapitalien der Bank wurben mit Beschlag belegt und burch die Bahonner Konvention bem Könige von Sachsen diese hppothekarischen Forberungen übereignet. 1815 gelangte die Bank zum Theil wieder in den Besit ihres Eigen= thums. Es blieben beshalb seit 1806 die Zahlungen von den bortigen Schuldnern aus und konnte die Bank ihrerseits eine Reihe von Jahren hindurch ihren Gläubigern die bei ihr verzinslich angelegten Rapi= talien nicht sofort zurlichezahlen, dies auch erft nach wiederhergestelltem Frieden bewirfen. Die Bank hatte bas ihr zur Hebung bes Handels anvertraute bewegliche Kapital fixirt, statt es nur zu Handelsgeschäften anzuwenden und ebenfalls beweglich anzulegen.

Nach hergestelltem Frieden nahm die Bank ihre Geschäfte wieder auf. Mit wunderbarer Schnelligkeit entfaltete sich der Wohlstand in Preussens innern und äußern Verkehrsleben. Die an die Bank gestellten Anforderungen wuchsen immer mehr, so daß sie zuletzt mit ihren Bestriebsmitteln nicht mehr ausreichte, um dem allgemeinen Aufschwung im Handel und Berkehr Genüge zu leisten.

Die Kaufmannschaft brängte nach einer Einrichtung, welche für allen Handel und Gelbverkehr viel unmittelbarer und kräftiger Hülfe

gewährte, als die Bank dies nach ihrer alten Organisation konnte. Der Staat erkannte die Nothwendigkeit derartiger neuer Einrichtungen an; eine Kabinets-Ordre vom 11. April 1846 gab schon die Grundzüge an, und am 5. Oktober 1846 wurde die "neue Bankordnung" publicirt.

Die Geschäfte ber Bank werben im Allgemeinen bahin bezeichnet. Die Bank sei befugt:

"Wechsel und Geld-Anweisungen, so wie inländische Staats- und auf jeden Inhaber lautende ständische, Kommunal- und andere öffentliche Papiere zu discontiren und für eigene Rechnung, oder für Rechnung öffentlicher Behörden und Anstalten zu kaufen und zu verkaufen;"

"gegen genügende Sicherheit Kredit und Darlehn zu geben;"

"Wechsel und Geld-Anweisungen zu ertheilen, zu acceptiren und für andere Rechnung einzuziehen;"

"Geld-Kapitalien gegen Verbriefung, so wie in laufender Rechnung zinsbar und unzinsbar anzunehmen; eble Metalle und Münzen zu kausfen; Gold und Münzen, Pretiosen, Staatspapiere und Dokumente aller Art, so wie verschlossene Pakete ohne Kenntnisnahme des Inhalts gegen Ausstellung von Deposital-Scheinen und eine dafür zu entrichtende Gesbühr in Verwahrung zu nehmen."

Von den Special-Bestimmungen heben wir hervor:

Bezüglich bes Wechsel=Berkehrs,

"die Bank discontirt nur solche am Orte zahlbare Effekten, welche nicht über 3 Monate zu laufen und ber Regel nach 3 solibe Verbundene haben. An- und Verkauf von guten Wechseln auf andere Plätze des In- und Auslandes steht ihr nach dem Bedürfnisse, besonders Behufs der Beziehung von edlen Metallen, frei."

Gegen genügende Sicherheit Kredit und Darlehn zu geben, ift namentlich der Lombard-Verkehr bestimmt (5):

"Gegen bewegliche Pfänder, Gold und Silber, Staats-, Kommunal-, und ständische Papiere, Wechsel, Waaren giebt die Bank zinsbare Dar-lehne, der Regel nach nicht über 3 Monate und nicht unter Summen von 500 Thlrn. Den Zinssatz für Disconto und Lombard-Verkehr hat die Bank bekannt zu machen; bei Lombard-Geschäften darf derselbe 6 pCt. jährlich nicht überschreiten."

§ 7 handelt von Einziehung fremder Gelber, Ertheilung von Gelb-Anweisungen und dem Giro-Verkehr. "Durch § 29 sind die Befugnisse der Bank als Zettelbank gegen früher erweitert, die Theilnahme von Privat-Personen an diesem Gesschäfte ist zugelassen und angeordnet, daß sosort 15,000,000 von 1849 an 21,000,000 Thaler in Banknoten von der Bank in Umlauf gesetzt werden könnten. Dieser Betrag durste jedoch ohne Königl. ausdrückliche Genehmigung nicht überschritten werden und sollten von diesem Gesammtbetrage, außer den zu den sibrigen Geschäften erforderlichen Baarsonds und Essekten 3/4 im baarem Gelde oder Barren, 3/4 mindestens in disscontirten Wechseln und der Ueberrest in Lombard-Forderungen mit bankmäßigen Unterpfänden vorhanden sein."

Ueber ben Depositen-Berkehr ist bestimmt:

"Die Gerichts- und Bormundschafts-Behörben, die Verwalter von Kirchen und Schulen, Hospitälern und milben Stiftungen sollen die müßig liegenden Gelder nach wie vor bei der Bank belegen. Der Zinssuß ist 3, 2½ und 2 pCt. Die Kapitalien sollen mindestens 50 Thlr. betragen. In Betreff der Privat-Personen ist die Bank zwar berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kapitalien gegen Obligationen anzunehmen, doch leistet hier der Staat keine Garantie."

Das Betriebs-Rapital ber Bank bestand nach dem Gesetz aus dem von Privat-Personen und vom Staate eingeschossenen Kapitale und den Reservefonds, ferner aus den der Bank unter Garantie des Staats gesetzlich überwiesenen Depositen der Vormundschafts- und anderer Beshörden.

Das von Privat-Personen eingeschossene Kapital durfte nach dem Ges. die Höhe von 10,000,000 Thlrn. nicht übersteigen. Es bestand in 10,000 Antheilen, Bankantheilscheinen.

Das Staats-Kapital wurde aus dem Ueberschusse der Activa über die Passiva am 1. Januar 1847 und den dieser Summe hinzutretenden Zinsen gebildet.

Der Reservesonds wird aus bem jährlichen Gewinne ber Bank gebildet, darf jedoch 50 pCt. des gesammten Einfluß-Kapitals nicht übersteigen.

Der reine Gewinn ber Bank wird so getheilt, daß

- 1) bie Bant-Antheils-Eigner 31/2 pCt.,
- 2) ber Staat 31/2 pCt. ihres Einschuß-Rapitals erhalten.
- 3) Bon dem dann noch bleibenden Ueberschuß erhalten die Bank-Antheils - Eigner und der Staat zu gleichen Theilen Extra-Dividenden.

Für die meisten Geschäftszweige wird die Bank noch jetzt nach den Bestimmungen dieses umfassenden Gesetzes verwaltet, und ist also nach dieser Organisation Giro-Bank, Lombard, Deposital-Leih-Bank, Zettel-Bank. —

Da jedoch durch den am 28. Januar 1855 zwischen der Bants-Berwaltung und dem Königl. Finanz-Ministerium abgeschlossenen Vertrag, ratihabirt durch das Gesetz vom 7. Mai 1855, die Besugnisse der Bant in Bezug auf die Noten-Emission wesentlich erweitert ist und ein eigener Abschnitt in der Geschichte unserer Staatsbank begränzt wird, so geben wir hier in tabellarischer Uebersicht ein Bild von der Thätigsteit der Bank in diesem gedachten Zeitraume von 1847 bis 1855.

Ueber ficht der Geschäfte ber Preußischen Bank in den Jahren 1847 bis 1855 incl.

|      | Die Gesammt-U                       | mfäge betrugen                                | An Plat-Disconto.<br>Wechseln |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|      | In wirklich ausgeführten Geschäften | mit Buziehung ber fon=<br>fligen Buchungen *) | wurden discontirt.            |
|      | Thir.                               | Thir.                                         | Thir.                         |
| 1847 | 514,317,060                         | 804,000,000                                   | 70,904,845                    |
| 1848 | 392,855,240                         | 662,000,000                                   | 55,913,285                    |
| 1849 | <b>368,497,680</b>                  | 612,000,000                                   | 38,455,440                    |
| 1850 | 515,854,920                         | 810,000,000                                   | 38,747,105                    |
| 1851 | 472,544,140                         | 767,433,000                                   | <b>33,838,05</b> 5            |
| 1852 | 586,485,510                         | 906,509,000                                   | 42,007,159                    |
| 1853 | 853,345,000                         | 1,276,600,000                                 | 61,898,772                    |
| 1854 | 883,166,000                         | 1,356,000,000                                 | 65,444,537                    |
| 1855 | 1,085,888,450                       | 1,700,580,600                                 | 91,931,618                    |

|      | An Remessen-Wechseln<br>aufs Inland<br>wurden angekanst | Wechsel<br>aufs Ausland<br>wurden augekauft | Lombard-Darlehne<br>wurden ertheilt | Zahlunge.<br>Anweisungen<br>wurben ertheilt |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|      | Thir.                                                   | Thir,                                       | Thir.                               | Thir.                                       |
| 1847 | 28,627,577                                              | 3,157, <b>555</b>                           | 48,083,525                          | 18,098,890                                  |
| 1848 | 21,046,928                                              | 3,496,859                                   | 32,469,770                          | 13,507,090                                  |
| 1849 | 22,612,004                                              | 3,555,912                                   | 28,614,985                          | 13,190,507                                  |
| 1850 | 39,923,399                                              | 3,047,351                                   | 38,646,296                          | 18,037,767                                  |
| 1851 | 40,687,085                                              | 3,903,717                                   | 35,675,787                          | 14,948,660                                  |
| 1852 | 53,927,137                                              | 6,710, <b>699</b>                           | 44,594,960                          | 20,718,362                                  |
| 1853 | 85,671,495                                              | 5,240,740                                   | 68,164,424                          | 26,240,818                                  |
| 1854 | 707.000.400                                             | 5,182,326                                   | 41,937,682                          | 31,972,009                                  |
| 1855 |                                                         | 4,706,721                                   | 57,907,242                          | 38,666,083                                  |

<sup>\*)</sup> Unter ben "sonstigen Buchungen" find bie im Berkehr mit ben Provinzial-Anstalten und anbern Behörben gegenseitig verrechneten Beträge verftanben.

Wie diese Zusammenstellung ergiebt, waren die Ansprüche, welche der gesteigerte Verkehr an die Bank machte, enorm gewachsen. Es schien daher eine Erweiterung des Wirkungskreises der Bank rathsam. Diese wurde durch den schon erwähnten Vertrag durch Vergrößerung der Bestugnisse der Bank bei der Noten-Emission und durch Verstärkung ihrer Betriebsfonds bewirkt.

Dieser Vertrag ertheilt ber Bank das unumschränkte Recht, nach bem Bedürfnisse des Verkehrs, Roten unter der Verpflichtung auszugesben, stets ein Drittel des umlausenden Betrages in daarem Gelde oder Silberbarren und zwei Drittel in bankmäßigen Wechseln vorräthig zu haben, während sie vordem nur 21,000,000 in Noten ausgeden durste.
— Ferner hat die Bank auch das Recht erhalten, das Einschuße-Kapital um 5,000,000 Thir. zu erhöhen. Bis zum 5. Januar 1857 sind diese Zeichnungen erfolgt und ist noch ein Ueberschuß von 1,109,099 Thirn.
— als gewonnenes Aufgeld dem Reservesond zu gewachsen. Außerdem sind der Bank an Kapitalien von der Staats-Regierung übereignet worden:

- 1) 15,000,000 Thir. in Staatsschuld-Berschreibungen 41/2procentige nach bem Nennwerth;
- 2) gegen Herausgabe von 9,400,000 Thirn. alter Effekten, beren mit 7,802,000 Thirn. berechneter Courswerth und zur Ausgleichung gegen ben Nominalwerth 1,598,000 Thir. 4½procentige Staatsschuld-Berschreibungen.

Gegen diese Zahlungen hat sich die Bank verpflichtet, die Einlösung von 15,000,000 Thirn. in Kassen-Anweisungen zu übernehmen. Zusgleich ist aber auch durch diesen Vertrag die Tilgung der der Bank überseigneten 16,598,000 Thir. 4½procentiger Staatsschuld-Verschreibungen eingeleitet. Die Bank zahlt zu diesem Zwecke einen jährlichen Beitrag von 621,910 Thirn., der dem Staate verbleibende Gewinn-Antheil und die Zinsen seines Einschuß-Rapitals, welche diesem nicht mehr zuwachsen, ist für die Verzinsung von ferneren 5,000,000 Thirn. dieser 4½procentigen Staatsschuld bestimmt.

So ist durch diesen Vertrag vor Allem das Mittel gefunden, die in Rassen-Anweisungen coursirende Staatsschuld, die nach dem Gesetz vom 19. Mai 1851 die Summe von 30,842,347 Thirn. betrug, sast um die Hälfte zu reduciren, wodurch das Papiergeld des Staats auf ein unter allen Umständen gesichertes Maaß zurückgeführt ist. Ferner ist die Tilgung von 16,598,000 Thirn. verzinslicher Staatsschuld, auch die Verzinsung von ferneren 5,000,000 dieser 4½procentigen Staatsschuld aus dem Gewinne der Bank ermöglicht.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß hiermit dem allgemeinen Besten bebeutende Bortheile mittel- und unmittelbar erwachsen sind.

Was dagegen die erweiterte Befugniß der Bank zur Noten-Emission, ihr unumschränktes Recht hierzu nach dem Bedürfnisse des Berkehrs anlangt, so wird dies vielsach als eine leicht zu Mißbräuchen verleitende, gefährliche Maßregel angesehen und namentlich zum Borwurf gemacht, daß die Staatsbank den übrigen Banken gegenüber, denen nach den Normativ-Bedingungen zur Errichtung von Privatbanken vom 25. September 1848 nur das beschränkte Recht, "Noten die zum Betrage des Stamm-Rapitals" auszugeben, zugestanden ist, daß die Staatsbank diesen Banken gegenüber zu bevorzugt sei\*).

Ueber die thatsächliche Ausführung der der Bank wie dem Staate auferlegten Verpflichtungen ist hervorzuheben, daß diese im Wesentlichen mit dem Jahre 1857 ihre vollständige Erledigung gefunden haben.

Der Bericht ber Königl. Bank v. J. 1857 meldet darüber:

Im Jahre 1856 find an eingelössten Kassen-Anweisungen von ber Bank an die Berwaltung ber Staatsschulden bereits

| überwiesen  | • | • • | • | • | • | • | 5,250,000  | Thir. |
|-------------|---|-----|---|---|---|---|------------|-------|
| 1857        | • | • • | • | • | • | • | 9,000,000  | "     |
| und im Jani |   |     |   |   |   |   |            |       |
|             |   |     |   |   |   |   | 15,000,000 | Thir. |

abgeliefert, wogegen die Bank schon 1856: 15,000,000 Thir. in 41/2.s procentigen Staats-Obligationen erhalten hat.

Bon den dem Staate zum Nennwerth überlassenen alten Effekten-Beständen der Bank

9,400,040 Thir. wurden 1856 gegen Zahlung . 7,400,040 "
und 1857 " . 2,000,000 "

abgeliefert.

Die Erweiterung ber Befugnisse ber Bank und ihre um 5,000,000 Thlr. gesteigerten Betriebssonds bewirkte schon 1856 einen bedeutenden

<sup>\*)</sup> Tellfampf hält im Anhange zu Mc. Culloch's Gelb und Banken auch für unsere Staatsbank die Borschriften des englischen Bankgesetzes vom 9. Juli 1844 bezüglich der Roten-Emission für empsehlenswerth. Hier ist die Noten-Ausgabe der Bank nach dem Bank-Rapital (d. h. dem der Regierung gemachten Borschriften) und nach der Masse des vorräthigen baaren Geldes beschränkt und ist bestimmt, daß der reine Gewinn der Noten-Emission, welche über den gesetzlich bestimmten Betrag hinaus nur

Ausschwung fast in allen Geschäftszweigen berselben. — Indem wir bezüglich der Details auf die Bankberichte verweisen, heben wir nur bervor:

bag die Geschäfte ber Bank sich in Bezug ber

| Gesammt-Umfätze in wirklich   | mit Zurechnung ber                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ausgeführten Geschäften       | sonstigen Buchungen                     |
| von 1855. 1,085,888,450 Thir. | 1,700,500,000 Thir.                     |
| auf 1856. 1,461,365,160 "     | 2,244,681,800 "                         |

b. h. die wirklich ausgeführten Geschäfte um 375,000,000 Thlr. ober 35 pCt. vermehrt haben. Die Bank hat durch diese Erweiterung ihrer Befugnisse, wie der Bericht von 1856 hervorhebt, den gerade in diesem Jahre enorm gesteigerten Kredit=Anforderungen Genüge leisten können. In diesem Jahre erhielten Eisenbahn=, Chausseebau=, Bergwerks-, Hütsten= und andere industrielle Aktien=Unternehmungen im Kapital-Betrage von 116,000,000 Thlr. die gesetliche Sanktion.

Auf den Noten-Umlauf hatte die gewöhnliche Freistellung der Bank den Einfluß, daß dieselbe durchschnittlich 31,863,800 Thlr.,

im Februar. 19,343,700 " Ende Dezember 47,134,900 "

Noten im Umlauf hatte. Wie jedoch ber Bericht hervorhebt, hat die Zunahme der Noten-Emission mit den gesteigerten Geldanlagen der Bank gleichen Schritt gehalten.

Trot ber großen Aufgaben, welche die Bank dem Staate gegenstber übernommen und theilweise schon in diesem Jahre auszuführen hatte, zeigte sich dennoch schon am Schluß dieses Jahres, wenn anders der erzielte Gewinn einen Maßstab für den Erfolg abgiebt, wie segensteich der Vertrag vom 28. Januar 1856 für Hebung unsrer Staatsbank gewirkt hatte.

Der Brutto-Gewinn betrug 3,384,961 Thlr., d. h. 1,236,109 " mehr als 1855. Der reine Gewinn 2,239,535 "

auf Grund der Umwechselung gegen baares Geld geschehen kann, nicht der Bank, son, dern dem Staate, also dem steuerzahlenden Publikum zum Bortheil gereichen solle. Ein von Tellampf im April 1856 gestelltes Amendement sollte der Bank nur das Recht dis zum Betrage des Stammkapitals Noten auszugeden zuerkennen (vgl. S. 316 u. 817). Eine sernere Kritik sindet sich in dem Werke von Meyer, Beiträge zur Geschichte der Banken. Göttingen, 1857. S. 259 u. sig.

Obwohl ben Antheilschein=Eignern 4½ pCt., nicht wie sonst nur 3½ pCt. gezahlt wurde, und zur Verzinsung und Tilgung von

## 16,598,000 Thirn. Staats-Anleihe

| 550,000 Thir. verausgabt wurden, verblieb bennoch                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ein Ueberrest von                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.          |
| d. h. nach Abzug eines Viertel für den Reservesond . 801,002                                                                                                                                                                                           | **             |
| Dem Staate verblieb mit Hinzurechnung von 63,315                                                                                                                                                                                                       |                |
| Thirn. Zinsen seines Einschluß-Kapitals, die sonst                                                                                                                                                                                                     |                |
| zum Kapital geschlagen wurden                                                                                                                                                                                                                          | "              |
| 1855                                                                                                                                                                                                                                                   | f r            |
| er war im Stanbe von diesem Gewinn                                                                                                                                                                                                                     | n              |
| zur Verzinsung von 5,000,000 Thlrn. 4½procentigen Staatsschraahlen und ward die dann sich ergebende Mindereinnahme von 6 Thlrn. völlig gedeckt durch die als Aufgeld für 5,000,000 Thlr. Bank-Antheils-Scheine dem Reservefond zugewachsenen 1,109,099 | 3,319<br>neuer |
| die zur Hälfte dem Staat gehören.                                                                                                                                                                                                                      | ,              |

Anbererseits erzielten die Bank-Antheils-Eigner einen Gewinn von 8½ pCt., 1855 nur 6½ pCt.

In dem darauf folgenden Jahre trat die durch amerikanische Fallissements hervorgerusene Handelskrisse ein. Die Geldanlage in Wechsel und Lombard steigerte sich von 58,000,000 Thlr. auf 81,500,000 Thlr. Ende Oktober. Auch die preußische Bank sah sich durch die an sie gestellten bedeutenden Anforderungen des Verkehrs ebenso wie die Bank von England und andere genöthigt, ihren Discontosat zu erhöhen, um ernsten Gesahren vorzubeugen. Bis Ende September hielt sie noch den Disconto- und den Lombard-Zinssuß auf 6 pCt. Dann erhöhte sie den Wechsel-Disconto auf 7½ pCt. und nahm 7½ pCt. für Darlehne auf Waaren und 8 pCt. für Darlehne auf Effekten. (Die englische Bank nahm zu jener Zeit 9 bis 10 pCt. Disconto).

Daburch, daß die Bank schon seit 1846 auf Vermehrung ihrer Silberbeträge Rücksicht genommen, war sie in der Zeit der Arisis in der Lage ihre Wechsel-Discontirungen unausgesetzt fortzuseten. Der Wechsel-Verkehr erreichte eine noch nicht gekannte Höhe. Die Gesammtssumme aller discontirter, augekanfter 2c. Wechsel betrug 520,991 Stück und 429,563,834 Thir., d. h. 100,000,000 Thirs mehr als 1856.

Im Lombard-Berkehr sind die Umsätze um circa 1,000,000 Thlr. größer als 1856 gewesen. Die Geld-Anlage im Lombard betrug 11,075,000 Thlr., 1856: 10,151,000 Thlr.

Aber auch die übrigen Geschäfte der Bank sind wie die Gesammt-Umsätze ergeben, bedeutend in diesem Jahre gewachsen. Um 217,000,000 Thlr., d. h. 15 pCt. haben sich gegen 1856 die Gesammt-Umsätze in wirklich ausgesührten Geschäften vermehrt. Die Totalsumme aller Umssätze der im Verkehr mit den Provinzial-Bank-Anstalten und andern Behörden gegenseitig verrechneten Beträge ist von 2,244,681,800 Thlr. 1856: auf 2,629,866,000 Thlr. gestiegen. —

Der Noten-Umlauf ist allerdings bedeutend

am 23. Februar 43,523,000 Thir.

am 7. Oktober 73,704,000

burchschnittlich . . . 60,091,600 Thir.

gewachsen, hat jedoch mit ber Gelb-Anlage

am 23. Februar 52,740,000 Thir.

am 7. Oktober 81,443,000

gleichen Schritt gehalten.

Der reine Gewinn ber Bank stellte sich auf

3,240,496 Thir.

im Jahre 1856 2,239,535 Thir.

Die Bank konnte ihren Verpflichtungen ber Staats Regierung gegenüber nachkommen und erhielten die Eigner den hohen Gewinn von 811/20 pCt. Andererseits war sie allerdings gezwungen, um dem gesteis gerten Geldbedürfnisse zu genügen, Effekten im Betrage von 15,533,300 und mit Verlust bis auf 15,514,700 Thlrn. zu veräußern.

Wie bebeutend die an die Bank während der Handelskrisse gemachten Anforderungen waren, erklären die folgenden aus dem Berichte von 1858 mitgetheilten Zahlen. Trot des Disconto-Sates wurden 12,158 Stück Wechsel und dem Geldbetrage nach 48,166,000 Thir. weniger als 1857 discontirt. Die Gesammt-Umsätze in wirklich ausgeführten Geschäften verminderten sich um 267,000,000 gegen 1857.

Nur der Noten-Umlauf stieg

1857 durchschnittlich 60,000,000 Thir.

1858 höchstens . . 76,762,000

im Durchschnitt . 67,529,400 Thir.

boch war auch die Rapital-Anlage dem entsprechend

im März 66,447,000

im Oktober 75,466,000.

Es wird in dem Berichte pro 1858 hervorgehoben, daß die Metallsbestände der Bank in keiner Zeit weniger als die Hälfte und durchschnittslich 2/2 der umlaufenden Noten betragen hätte. Auch der Lombard-Berstehr hat sich um 994,000 Thlr. gehoben.

Die Bank genügte ihrer Verpflichtung, 686,135 Thlr. zur Tilgung ber 4½ pCt. Anleihe zu zahlen. Doch war ber Gewinn geringer. Die Eigner erhielten nur im Ganzen 7½ pCt.

Diesem historischen Ueberblick fügen wir eine Uebersicht ber Bankgeschäfte bei der Hauptbank und den direkt mit derselben abrechnenden Bank-Comptoiren und Commanditen im Jahre 1859, so wie die Bilanz pro 1859 bei.

Für die künftige Betrachtung ist namentlich zu beachten, wie der Geschäfts-Verkehr der Bank-Comptvire in benjenigen Orten ist, in denen auch Privat-Zettelbanken bestehen.

ueber ber Bankgeschäfte bei ber Hauptbank und ben birekt mit

|                   | Blat - Bechfel              | Remessen-288 | echsel gelauft |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
|                   | find<br><b>bis</b> contirt. | Inland.      | Ausland.       |
|                   | Thir.                       | Thir.        | Thic.          |
| dauptban <b>t</b> | 17820810                    | 46840410     | 505000         |
| In Breslau        | 5967890                     | 10933810     |                |
| = Bielefeld       | 1177830                     | 2025140      | 118820         |
| - Bromberg        | 2056290                     | 1581000      | 21860          |
| . Cöln            | 10461530                    | 14958980     | 63580          |
| - Crefeld         | 2522850                     | 4382920      | 43470          |
| = Danzig          | 2462100                     | 10868170     | 23680          |
| - Dortmund        | 3958810                     | 7150060      | 10788          |
| - Düsselborf      | 547050                      | 2167170      | 1380           |
| - Elberfeld       | 1449030                     | 9557770      | 54627          |
| = Elbing          | 3614050                     | 2078140      | 6722           |
| • Frankfurt a. D  | 1977890                     | 2364990      | 22752          |
| . Gleiwit         | 3352700                     | 4579080      | 13726          |
| - Glogan          | 3305430                     | 1328330      | 1461           |
| - Görlit          | 1666120                     | 1494660      | 12207          |
| = Grandenz        | 722110                      | 648730       | _              |
| - Halle a. S      | 6789700                     | 5111570      | 3751           |
| · Königsberg      | 4684230                     | 10485450     | 8124           |
| = Landsberg a. W  | 1483450                     | 1742360      | 1700           |
| = Magbeburg       | 26719750                    | 10565370     | 15598          |
| • Memel           | 2221220                     | 5770710      | 96930          |
| - Münster         | 4591680                     | 2200670      | 35849          |
| = Nordhausen      | 6129140                     | 1824450      | 3249           |
| - Posen           | 4604180                     | 3941050      | 43220          |
| · Stettin         | 17632100                    | 10998610     | 429230         |
| - Stralsund       | 1552450                     | 1753900      | 1136170        |
| = Thorn           | 1327110                     | 1792320      | 1970           |
| - Tilst           | 3880050                     | 1894410      | 62010          |

ficht .
berselben abrechnenben Bank-Comptoiren und Commanditen.

| Lombard<br>der Kaffen | 1                | Anwelfung<br>eftellt | Effetten<br>für Behörben | Gold- und Gilberbarre |  |  |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--|
| gegeben.              | gegen Provifion. | franco Provision.    | ges und vertauft.        | ge- und verkauft.     |  |  |
| Thir.                 | Thir.            | Thir.                | Thir.                    | Thir.                 |  |  |
| 15881590              | 1485180          | 5604570              | 743500                   | 34730220              |  |  |
| 4585690               | 275430           | 463270               | 51660                    |                       |  |  |
| 103540                | 69430            | 313110               | 14910                    |                       |  |  |
| 228640                | 37390            | 506210               | 40160                    |                       |  |  |
| 752750                | 355070           | 1113130              | 31150                    |                       |  |  |
| 51030                 | 49200            | 908410               | _                        |                       |  |  |
| 1041000               | 1337340          | 665050               | 6830                     |                       |  |  |
| 204440                | 101570           | 1497720              | 32170                    |                       |  |  |
| <b>6283</b> 0         | 585 <b>50</b>    | 494330               | 9490                     |                       |  |  |
| 164810                | 95600            | 709200               | 48910                    |                       |  |  |
| 585080                | 161540           | 274680               | 6800                     |                       |  |  |
| 350590                | 72540            | 644710               | _                        |                       |  |  |
| 536000                | 62890            | 886490               | 700                      |                       |  |  |
| 411750                | 53050            | 512590               | 5920                     |                       |  |  |
| 609980                | 3710             | 257480               | 2680                     |                       |  |  |
| 150230                | 34160            | 24120                | 7950                     |                       |  |  |
| 1636980               | 11850            | 201 <del>9</del> 670 | 470                      |                       |  |  |
| 3819450               | 992310           | 764010               | 330                      |                       |  |  |
| 603090                | 30980            | 519040               | 2430                     |                       |  |  |
| 816970                | 109300           | 670470               | 42040                    |                       |  |  |
| 2042700               | 897760           | 1253960              | 1570                     |                       |  |  |
| 638640                | 79350            | 231160               | 148300                   |                       |  |  |
| 259850                | 18260            | 746940               | · 9190                   |                       |  |  |
| 2348150               | 42920            | 445700               | 10300                    |                       |  |  |
| 2499550               | 199210           | 1722590              | <b>1513</b> 0            |                       |  |  |
| <b>65236</b> 0        | 89270            | 198020               | 32050                    |                       |  |  |
| 100540                | 35930            | 370240               | 32190                    |                       |  |  |
| 309920                | 252020           | 543010               | _                        |                       |  |  |

## Bilang ber preußischen

# eti va. Staatspapiere jum Rennwerth . Grunbftude. Bechfel-Bestände: a) Plat = Bechfel Tbir. 2,691,698 bei ber Hauptbank incl. Branbenburg 3 6 27,908,438 bei ben Comptoiren . . 6 b) Remessen-Wechsel auf inländische Plätze 5,694,057 19 bei ber Hauptbank . . 14,088,176 bei ben Comptoiren o) Bechsel auf frembe Plate ab hiervon für Wechsel, beren Eingang zweifelhaft ift Lombard-Forberungen ab hiervon für nicht bankmäßig gebeckte Lombard-Darlehne . . Diverse Forberungen . . . . . . . . . . . . Bum Umlauf nicht mehr geeignete Banknoten . . . . . . .

Bank am 31. December 1859.

| 30,600,136 8 | Thir, | Sgr. | ₿f. | Ehr.<br>1,123,800<br>780,348 | Sgr.<br>—<br>22 | \$\frac{1}{6} |
|--------------|-------|------|-----|------------------------------|-----------------|---------------|
| 30,600,136 8 |       | •    |     |                              |                 |               |

| 30,600,136 | 8  |                                                     | ·          |    |   |  |
|------------|----|-----------------------------------------------------|------------|----|---|--|
| 19,782,233 | 19 | 6                                                   |            |    |   |  |
| 760,285    | 1  |                                                     |            |    |   |  |
| 51,142,654 | 28 | 6                                                   |            |    |   |  |
| 268,150    |    |                                                     |            |    |   |  |
|            |    | <del>د د د د براد براد براد براد براد براد بر</del> | 50,874,504 | 28 | 6 |  |
| 13,225,578 | 22 | 6                                                   |            | ,  |   |  |
| 47,370     |    |                                                     |            |    |   |  |
| 866,646    |    |                                                     | 13,178,208 | 22 | 6 |  |
| 16,378,130 |    | _                                                   |            |    |   |  |
|            |    |                                                     | 17,244,776 | 8  |   |  |
|            |    |                                                     | 16,324     | 10 |   |  |
| (          | r  | lebertrag                                           | 83,217,963 | 1  | 6 |  |

## Bilang ber preußischen

### Actiba.

97,531,570 Thir.

## Bank am 31. December 1859.

### Alctipa.

| Thir.      | Sgr. | Bf.        | Thir.       | Sgr. | ₽f. |
|------------|------|------------|-------------|------|-----|
|            |      | Uebertrag  | 83,217,863  | 1    | 6   |
| 41,839,771 | 28   | _          |             |      |     |
| 33,586,668 | 20   | _          |             |      |     |
| 75,426,440 | 18   |            |             |      |     |
| 22,105,139 | 5    | _          |             |      |     |
|            |      |            | 97,531,579  | 23   |     |
|            |      |            |             |      |     |
|            |      |            |             |      |     |
|            |      |            |             |      |     |
|            |      |            |             |      |     |
|            |      |            |             |      |     |
|            |      | ĺ          |             |      |     |
| <b>ල</b>   | umme | der Activa | 180,749,542 | 24   | 6   |

Bilanz ber preußischen Bank am 31. December 1859.

| ** | a | T | T | t | Þ | a. |
|----|---|---|---|---|---|----|
|    |   |   |   |   |   |    |

|                                                 | Thir.       | Sgt.       | 186      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Bant-Noten:                                     | ~~~         | <b>O</b> 5 | •        |
| im Umlauf 75,279,000 Thlr. — Sgr. — Pf.         |             |            |          |
| in der Banklasse 37,734,670 " — " — "           |             |            |          |
| znm Umlauf nicht                                |             |            |          |
| mehr geeignet . 16,378,130 " — " — "            |             |            |          |
|                                                 | 129,391,800 | _          | -        |
| Depositen-Rapitalien:                           |             |            | İ        |
| verzinsliche 19,105,940 Thir. — Sgr. — Pf.      |             |            |          |
| unverzinsliche . 6,973 " 12 " — "               |             |            | 1        |
|                                                 | 19,112,913  | 12         | $\vdash$ |
| Schuldige Depositen-Zinsen                      | 227,047     | 14         | $\vdash$ |
| Staats-Aktiv-Kapital                            | 1,876,500   | -          | -        |
| Reserve-Conto                                   | 2,855,925   | 13         | -        |
| Bank-Antheils-Conto                             | 15,000,000  |            | -        |
| Bewinn-Conto für den Staat                      | 336,123     | 11         | <u> </u> |
| Buthaben Königlicher Behörden aus eingegangenen |             |            |          |
| Ueberschäffen                                   | 6,115,000   |            | -        |
| Siro-Berkehr:                                   |             |            |          |
| a) acceptirte Giro-Anweisungen                  |             |            |          |
| im Umlauf 2,189,600 Thir.<br>in den Bank-       |             | ļ          |          |
| Rassen . 2,126,000 ,,                           |             |            |          |
|                                                 |             |            |          |
| 4,315,600 Thir. — Sgr. — Pf.                    |             |            |          |
| b) reservirte Beträge                           |             |            |          |
| für verfallene ac-<br>ceptirte Giro-An-         |             |            |          |
| weisungen 15,700 ,, — ,, — ,,                   |             |            |          |
| c) Guthaben ber Giro-                           |             |            |          |
| Intereffenten 188,242 " 22 " 6"                 |             |            | İ        |
|                                                 |             |            | _        |
|                                                 | 4,519,542   | 22         | 6        |
| Mehertrag                                       | 179,434,852 | 12         | 6        |

Bilanz ber preußischen Bank am 31. December 1859.

### Naffiva.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             | Thir.       | Ggr. | <b>\$1.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Ueber       | traa        | 179,434,852 |      | 6           |
| Unbezahlte Auweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |             | 562,134     |      | _           |
| Altes Bant-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | •           | 379         |      | 6           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • •         | • • •       | •           |             |      | "           |
| Diverse Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •         | • • •       | •           | 177,169     |      |             |
| Unerhobene Zinsen und Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         |             | •           | 144,396     | 14   | <b> </b>    |
| Dividenden-Conto und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |             |             |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>L</b> hlr. | Sgr.        | Pf.         |             |      |             |
| Rr. 18 pro II. Semester 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 45          |             |             |             |      |             |
| " 19 " I. " 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 40          | —           |             |             |      |             |
| " 20 " IL. " 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 195         |             | <del></del> |             |      |             |
| " 21 " I. " 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 22          | 15          |             |             |      |             |
| " 22 " II. " 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 45          |             |             |             |      |             |
| Rest-Dividende pro Anno 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 40          | 15          |             |             |      | i           |
| Mr. 23 pro I. Semester 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 607         | 15          |             |             |      | 1           |
| " 24 " II. " 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 157         | 15          |             |             |      | ţ           |
| Rest-Dividende pro Anno 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 638         |             |             |             |      | 1           |
| Mr. 25 pro I. Semester 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4860        |             | -           |             |      | ł           |
| " 26 " II. " 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 85,927      | 15          |             |             |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             | 92,578      | 15   | L           |
| Unvertheilte Extra-Dividende pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             | ĺ           |      | İ           |
| 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 336,123       | 11          | 6           |             |      | {           |
| Hierzu Rest von 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,909         | 1           |             |             |      |             |
| Annual contract to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second |               | <del></del> |             |             |      | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             | 338,032     | 12   | 6           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe b       | er 930      | fina        | 180,749,542 | 24   | 6           |

Hank gegen 1858 zugenommen hat. Die Gesammt-Umsätze in wirklich ausgeführten Geschäften betrugen 1,520,349,300 Thlr., wovon 470,559,600 Thlr. bei ber Hauptbank und 1,049,789,700 Thlr. bei ben Provinzial=Anstalten umgesetzt wurden, 109,000,000 mehr wie 1858.

Der Banknoten-Umlauf betrug

bie niedrigste Summe am 7. März 66,081,000 Thlr., die höchsten . . " 7. Juli 89,412,000 " burchschnittlich 75,268,000 Thlr.

Die Metall-Bestände haben durchschnittlich 52,500,000 Thlr., d. h. 2/2 der durchschnittlichen Umlausssumme betragen.

Außer ben durch die Staatsbank emittirten Noten im durchschnittslichen Betrage von 75,268,000 Thirn. cursiren als eigentliches Papiersgeld, d. h. unverzinsliche Staatsschuld 15,842,347 Thir. in Kassen-Answeisungen.

## 3) Die Seehanblung.

Ebenso wie Friedrich II. durch Errichtung der Staatsbank, so wollte er durch die Thätigkeit eines großartigen kaufmännischen Staats-Instituts Handel und Verkehr in seinen Landen heben und beleben. Durch Pateut vom 14. October 1772 errichtete er daher das Seehandlungs-Institut mit einem Betriebsfond von 1,200,000 Thlrn. (2,400 Actien à 500 Thlr.). Von dieser Summe übernahm der König 2,100 Actien und sollten die übrigen 150,000 Thlr. durch Betheiligung von Kausseuten und Privaten ausgebracht werden.

Die Geschäfte ber Seehandlung, durch große Monopole gesichert, bestanden ursprünglich in dem dieser Societät allein zugewiesenen Ankauf und der Einsuhr des Salzes aus Spanien, Frankreich, England auf eigenen Schiffen; in dem Monopol des Ankauses von Wachs; in ausgebehntem Vertriebe inländischer Fabrikate, namentlich nach Amerika bestimmter Leinen-Waaren. Auch für den Holzhandel erlangte das Institut umfassende Privilegien.

Der Staat garantirte einen Gewinn von 10 pCt. aus diesen Ge-schäften.

Unter den ersten Chefs der Seehandlung ragt der General-Direktor v. Struensee hervor. Er hob den Leinwandhandel der Seehandlung und erweiterte den Geschäfts-Verkehr durch Errichtung von Agenturen zu Cadix, Warschau, Hamburg, Amsterdam. Tropbem ward der gewünschte Gewinn nicht erzielt. Es wurde baher 1794 die Garantie des Staates von 10 pCt. auf 5 pCt. herabgesetzt.

Bei der damaligen Berlängerung der Privilegien wurde das Monopol für den Handel mit Wachs aufgehoben, jedoch der Seehandlung verstattet, Großhandel mit in- und ausländischen Waaren aller Art zu treiben, Wechselgeschäfte zu machen, Schiffe zu bauen, Rhederei zu treis ben, kurz, kaufmännische Geschäfte aller Art zu unternehmen.

Aus den der Societät zufließenden bedeutenden Geldmitteln machte dieselbe dem Staate 1806 bedeutende Borschüsse, konnte aber bei der damaligen traurigen Finanzlage des Staates diese Gelder nicht zurückerhalten und so auch ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen. Die 1807 ablausenden Privilegeen wurden daher nicht erneuert und ordnete der Staat durch das Edikt vom 27. Oktober 1810 die Schuld-Verhältenisse daburch, daß sowohl die Obligationen, 17,800,000 Thlr. als die Seehandlungs-Aktien von ihm übernommen und in Staatsschuldscheine umgeschrieben wurden.

Somit hörte die Betheiligung ber Privaten völlig auf.

Bis zum Jahre 1820, wo bei der Regulirung des Staatsschuldenwesens die Verhältnisse der Seehandlung neu geordnet und ihr Geschäftstreis präcisirt wurde, wurde dieselbe vorzüglich bei Contrahirung von Staats-Anleihen und ausgedehnten Geldgeschäften benutzt und betrieb auch den Salz-Einkauf.

Das Gesetz vom 17. Januar 1820 bezeichnet als die Geschäfte ber Seehandlung den Salzankauf und demnächstige Abgabe an die Salzbebitpartie, Einziehung der Salzbebit-Ueberschüsse in Ost- und Bestpreußen, Litthauen und Schlesien, Besorgung alter für Rechnung des Staates im Auslande vorfallenden Geldgeschäfte. Der Staat übernahm die Garantie für diese Geschäfte.

Das Salz-Einkaufs-Geschäft wurde später der Seehandlung abgenommen, aber statt dessen zugelassen, daß sie sich bei solchen Handelsund Fabrik-Unternehmungen betheilige, die segensreich für die inländische Gewerbsamkeit sind, indessen wegen zu großer Ausdehnung und Schwierigkeit der Anlage durch Private nicht begonnen werden könnten.

Nach dieser Richtung hin hat die Seehandlung neben ausgebehnten Geldgeschäften, Contrahirung von Staats-Anleihen, dem Prämien-Geschäft, Privat-Unternehmungen durch Vorschüsse unterstützt, andere Unternehmungen, Dampfmühlen, Flachsspinnereien, Maschinenbau-Anstalten, Kammwollspinnereien, selbst eingeleitet und durchgeführt und ist nicht zu verkennen, daß dieselbe dadurch, so lange keine Privat-Unternehmungen vorhanden waren, Handel und Gewerbe bedeutend unterstützt hat.

In neuester Zeit, wo bei bem allgemeinen Fortschritt die Privat-Industrie immer selbstständiger aufzutreten vermag, ist die Seehandlung darauf bedacht, diesen Geschäftszweig immer mehr zu verlassen.

## 4) Die Privat-Zettelbanken\*).

Gegen die so ausgebehnte Wirksamkeit der durch ihre großen Mittel und Privilegien bevorzugten Staatsbank treten die übrigen im Staate unter staatlicher Genehmigung entstandenen und unter Oberaufsicht des Staates bestehenden Privat Aktiendanken, die zur Noten-Ausgabe berechtigt sind, sehr zurück. — Sie sind fast sämmtlich sehr jungen Ursprungs; nur eine einzige, die Ritterschaftliche Privatbank für Pommern besteht schon seit 1824. Die übrigen sind erst seit 1848 resp. 1855 concessionirt.

## Es bestehen:

- 1) die Ritterschaftliche Privatbank für Pommern seit 1824, beren Statuten 1832, 1833 Veränderungen erlitten haben und die jetzt nach den neuen Statuten vom 29. August 1849 verwaltet wird,
- 2) die städtische Bank zu Bressau, Statut vom 10. Juni 1848,
- 3) der Berliner Kassen-Berein, vom 15. April 1850,
- 4) die Kölnische Privat-Bank, vom 10. December 1855,
- 5) die Magdeburger Privat-Bank, vom 30. Juli 1859,
- 6) die Danziger Privat-Bank, vom 16. März 1857,
- 7) die Königsberger Privat-Bank, vom 16. März 1857,
- 8) die Posener Privat-Bank, vom 16. März 1857.

Der Zweck sammtlicher Privat-Zettelbanken besteht barin, ben Geld-Umlauf zu befördern, Kapitalien nutbar zu machen, Handel und Gewerbe zu unterstützen und einer übermäßigen Steigerung des Zinssußes vorzubeugen. Während die Thätigkeit der Staatsbank zur Erreichung ähnlicher Zwecke sich über den ganzen Staat erstreckt, sollen die Privatbanken hauptsächlich diesen Zweck für die einzelnen Provinzen, in denen sie errichtet sind, erfüllen, so weit dem gesteigerten Geld Verkehrs-Anforderungen durch die Comptoire der Staatsbank nicht Genüge geleistet wird.

<sup>\*)</sup> Ueber die übrigen im Staate concessionirten Aftienbanken haben wir nicht genügendes statistisches Material beschaffen können. Ueber beren Statuten cf. die Sammelung ber Statuten sämmtlicher Aftienbanken Deutschlands von Dr. Horker. Coln. 1858.

Der Geschäftskreis ber Privatbanken ist ein ganz ähnlicher wie ber ber Staatsbank, ben wir oben eingehend beleuchtet haben. Ihre Conscessionen gestatten ihnen, trockene Wechsel und Gelde Anweisungen, die nicht über 3 Monate zu laufen und drei solide Berbundene haben, zu discontiren, gegen genügende Sicherheit Credit und Darlehn zu geben, dis zu einem bestimmten in den Instructionen festgesetzten Betrage inlänsdische Staats und auf jedem Inhaber lautende, ständische Kommunals und andere öffentliche Papiere zu kaufen und zu verkausen, das Incasso von Wechseln, Geld-Anweisungen, Rechnungen und Effekten zu besorgen und mit den Eigenthümern in Giro-Verkehr zu treten.

Das Depositen-Geschäft durfte neben der Staatsbank ursprünglich nur die Pommersche Bank und die städtische Bank für Breslau betreisben. Nachtrags-Bestimmungen zu den Statuten der meisten Banken gesstatten ihnen jedoch seit 1858 auch das Depositen-Geschäft.

Was die Noten-Emission der Privatbanken anlangt, so ist hiersür nach den Grundsätzen der Normativ-Bestimmungen zur Errichtung von Privatbanken vom 25. September 1848 als Norm sestgehalten, daß die Anzahl der zu emittirenden Noten den Betrag des fast für alle Banken 1,000,000 Thir. betragenden Stamm-Capitals nicht überschreite. Von dem Betrage der umlaufenden Noten muß wenigstens 1/2 in klingendem Gelde oder Barren und wenigstens 1/2 in discontirten Wechseln vorshanden sein.

Hier weichen die Befugnisse der Privatbanken wesentlich von denen der Staatsbank ab. Wir haben gesehen, wie seit 1855 das Notensemissions-Geschäft der preuß. Bank gewachsen ist.

Der Betrag ber burchschnittlich umlaufenden Roten betrug

| 1856 | • | • | • | • | 31,863,800 | Thir., |
|------|---|---|---|---|------------|--------|
| 1857 | • | • | • | • | 66,091,600 | f)     |
| 1858 | • | • | • | • | 67,729,401 | **     |
| 1859 | • | • | • | • | 75,268,000 | **     |

Alle übrigen im Staate bestehenden Zettelbanken dürfen nur zusams men 8,000,000 Thir. in Noten emittiren

Selten aber ist diese Summe berartiger Noten wirklich im Umlauf, da die der Staatsbank zusließenden Noten der Privat-Zettelbanken nach einem von dem Bank-Directorio der Staatsbank sestgesetzten Einlösungs-Modus gewöhnlich zweimal wöchentlich zur Einlösung präsentirt werden.

Die dadurch nothwendig werdende Umwechselung ist, wie die Rechenschafts-Berichte fast sämmtlicher Privatbanken hervorheben, so bedeutend, daß sie häufig in jedem Termin 1/16, ja 1/2 sämmtlicher in Cirkulation befindlicher Noten betrifft. Daher ist wesentlich zu erklären, daß fast keine Privat-Zettelbank ben vollen Betrag von 1,000,000 Thirn. in Noten ausgiebt.

Die nachfolgenden Zahlen mögen zeigen, welchen Umfang die von den einzelnen Banken betriebenen Geschäfte namentlich in den beiden Jahren 1858 und 1859 gehabt haben und ist für die älteren Privatzettelbanken eine tabellarische Uebersicht über den Geschäfts-Verkehr eines größeren Zeitraumes, nämlich entweder seit ihrer Entstehung oder der letzten Umgestaltung ihrer Statuten hinzugefügt.

Aus diesen Zahlen geht auch hervor, wieviel bei jeder einzelnen Bank zur Sicherung bes Unternehmens burch Reservesonds geschehen,

Der Geschäfts-Verkehr ber Ritterschaftlichen

|                                  | · 1849           | 1850     | 1851     | 1852               |
|----------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|
|                                  | Thir.            | Thir.    | Thir.    | Thir.              |
| Gefammt-Berkehr (Umsatz)         | <b>3659790</b> 2 | 49452865 | 11092537 | 1 <b>544093</b> 05 |
| Wechsel-Verkehr                  | 10307881         | 13682645 | 16654204 | 22249148           |
| Lombard (Umsat)                  | 3496068          | 3809699  | 4865149  | 6066899            |
| Giro-Berkehr u. Conto-Corrent    | 6113553          | 9108018  | 12075603 | 34852227           |
| Depositen=Bertehr (Bestand Ende) | 2575697          | 2621662  | 3196055  | 4061795            |
| Noten-Emission (Durchschnitt) .  | -                |          | 850000   | 935000             |
| Berwaltungs-Rosten               | 25781            | 23758    | 29145    | 38268              |
| Reinertrag *)                    | <b>2425</b> 8    | 32831    | 50934    | 51505              |
| Reserve-Fond **)                 | 62050            | 63577    | 70792    | 90079              |

Für die Jahre 1858 und 1859 stellen sich die speciellen Resultate 1858:

ber Gesammt-Umsatz ausschließlich der ungebraucht bleibenden Realisation der Noten und der Prolongation von solidarischen Wechseln 100,814,309 Thsr. 73,932,116 Thsr.

<sup>\*)</sup> Dies ift ber Reinertrag nach Abzug ber ju gahlenben 4 pCt. Zinsen bom Stamm-Capital und ber Berwaltungs-Roften.

<sup>\*\*)</sup> Der Reserve-Fond wird gebildet baburch, bag vom Reinertrag 1/3 abgenommen, von dem Reft pCt. Dividende gezahlt und der bann bleibende Ueberreft noch zur Hälfte dem Reserve Fond, zur Hälfte den Altionairen zusällt. Bis berselbe die Höhe von 250,000 Thir. erreicht hat, soll diese Balfte nur gezahlt werden.

wieviel die Verwaltungs-Rosten betragen haben und wieviel Reinertrag erzielt ist.

Ueber die Organisation der einzelnen Banken verweisen wir auf die, 1858 erschienene Sammlung der Statuten aller Actien-Banken Deutschlands vom Dr. N. Hocker. Cöln.

Die Ritterschaftliche Privatbank für Pommern zu Stettin.

Das Aftien-Capital dieser durch die Vereinigung pommerscher Gutsbesitzer 1824 gestifteten Zettelbank beträgt 1,899,000 Thlr., indessen ist die Bank nach dem neuen Statut von 1849 nur zur Emission von 1,000,000 Thlrn. berechtigt.

Privatbank für Pommern zu Stettin.

| 1853               | 1854      | 1855      | 1856      | 1857      | 1858      | 1859     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Lblr.              | Thir.     | Thir.     | Thir.     | Thir.     | Thir.     | Ebir.    |
| 1 <b>7353</b> 6073 | 166910222 | 209441889 | 181889615 | 145256542 | 100814304 | 73932116 |
| 25950981           | 26735728  | 30073398  | 23991890  | 19049125  | 24869813  | 17629424 |
| 6311688            | 4591784   | 5017214   | 4116490   | 2222845   | 1310515   | 842372   |
| 36928217           | 37939641  | 48526614  | 41520900  | 298 18978 | 25040677  | 17917124 |
| 3612795            | 3772815   | 4146970   | 2818450   | 2237535   | 1548225   | 974395   |
| 977354             | 982700    | 983500    | 990589    | 939146    | 741320*)  | 447520   |
| 40139              | 39735     | 43750     | 40958     | 38649     | 32579     | 34563    |
| 57912              | 70464     | 115648    | 144058    | _         | 6005      |          |
| 106746             | 122682    | 221074    | 211402    | 259432    | 89735     | 30735    |

1858:

1859:

Der durchschnittliche Noten-Umlauf:

715,323 Thir.

512,467 Thir.

Das Bank-Comptoir zu Stettin präsentirte 1858 für 7,003,900 Thir. Noten und 1859 für 5,000,000 Thir. Im Depositen-Berkehr ge-währt die Bank den bei ihr deponirten Geldern, die mindestens 50 Thir. betragen müssen, so wie auf Effekten gegen ausgestellte Obligationen dis 4 pCt. Zinsen je nach der Kündigungs-Frist.

<sup>\*)</sup> Go wer ber Moten-Umlauf am 81. December 1868 unb 1869.

Am Ende 1858 waren an Depositen im Bestande 15,482,225 Thir. Ende 1859: 974,395 Thir.

## Der Wechsel-Verkehr:

| der Umsatz betrug                                                  | 1858: | 24,869,813 | Thir. | 1859: | 17,029,424 | Thir.     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|------------|-----------|
| angekauft wurden für<br>und aus diesem Ge-<br>schäftszweig ein Ge- | "     | 12,012,168 | "     | **    | 8,218,672  | **        |
| winn von erzielt.                                                  | "     | 148,414    | "     | "     | 95,786     | ••        |
| Der Effekten-Umsatz                                                |       |            |       |       |            |           |
| betrug ber Verkauf ber Ef-                                         |       | 350,318    | Thir. | 1859: | 362,246    | Thir.     |
| fekten gewann ber Zinsgewinn im                                    | "     | 5,084      | 11    | "     | 7,965      | n         |
| Lombard war ber Zinsgewinn ge-                                     | • •   | 25,194     | "     | 11    | 18,431     | ••        |
| mährter Darlehne<br>bie Umfatz = Summe<br>im Lombard = Ver=        | "     | 425,508    | "     | "     | 301,925    | <b>FT</b> |
| tehr                                                               | "     | 1,310,515  | **    | 11    | 842,372    | •         |
| Der Giro-Berkeh                                                    | r:    |            |       |       |            |           |
| Umfähe für                                                         | 1858: | 25,040,877 | Thir. | 1859: | 17,917,124 | Thir.     |
| bavon Zinsgewinne<br>die Verwaltungs=                              | "     | 10,949     | 11    | 17    | 21,827     | 77        |
| Rosten betrugen .                                                  | "     | 32,579     | "     | 11    | 34,563     | **        |
| Gewinn:                                                            |       |            |       |       |            |           |
| Brutto:                                                            | 1858: | 225,783    | Thir. | 1859: | 156,861    | Thir.     |

| Brutto:             | . 1858: | 225,783 Chir.         | 1859: | 156,861 <b>Ehir.</b> |
|---------------------|---------|-----------------------|-------|----------------------|
| bavon ab bie        |         | •                     |       |                      |
| gezahlten Depositen | =       |                       |       |                      |
| Binsen              | • #     | 57,522 <sub>"</sub>   | 11    | 35,414 "             |
| Verwaltungs-Kosten  | "       | 32,579 "              | ••    | 34,563 "             |
|                     | Sumi    | ne 90,101 Thir.       |       | 69,977 Thir.         |
| bleibt Netto        | 1858;   | 135,682 <b>Th</b> lr. | 1859: | 86,883 Thir.         |

In Folge der Handelskrisis hat seit 1857 die Bank nicht unbedeu-

tende Verluste zu tragen gehabt, durch die sie genöthigt wurde, 1859

große Summen aus dem Reservesond und einem bei ihr bestehenden Amortisationssond zur Zahlung ber Aktienzinsen zu entnehmen.

Die Berlufte waren

1858:

1859:

55,717 Thir.

63,690 Thir.

bleiben vom Netto=Gewinn

81,965

23,192

1858 wurden die Aftienzinsen mit 4 pCt. 75,960 Thir.

Tantième

240

Abschreibung zum Reservefond

1,92

aus diesem Netto-Gewinne von 81,965 Thirn. gezahlt und erhielten die Aktionäre noch 1/s pCt. aus bem Rest.

Der Reservesoud, ber nach ben statutarischen Abschreibungen am Schlusse 1857 die Höhe von 337,814 Thir. erreicht hatte, war durch abgezogene Verlufte aus 1857 von . . . 250,000 Thir.

auf . . . 87,814

verringert, es wuchsen ihm 1858 . . . 1,921

zu

und bestand vor 1858 aus . . . . . . . . 89,735 Thirn.

Außer dem Reservesond besteht bei der Bank nach § 8 des Statuts ein Amortisationsfond zur Tilgung eines Capitals von 500,000 Thlrn., welches die Bank bei ber General-Staats-Rasse in Staatsschuldscheinen zur Sicherheit ber früher von ihr emittirten und vom Staat eingezoge= nen 500,000 Thirn. in Fünfthaler-Scheinen beponirt hat.

Der Staat hatte die Realisation dieser Noten für 30,000 Thir., bie bie Bank gezahlt hatte und gegen bie in Staatsschuldscheinen gegebene Sicherheit übernommen. Der zur Tilgung dieses Depots gebildete Amortisationsfond bestand 1858 aus 58,635 Thirn.

1859 wurden burch die vom Retto-Gewinne abzuschreibenden Verlufte der zur Vertheilung kommenden Gewinne bis auf 23,192 Thir. beschränkt. Um nur die Aftienzinsen zu bezahlen, mußten

30,383 Thir. aus bem Reservesond

" " Amortisationsfond und 22,383 "

entnommen werben.

Der Reservesond betrug baher 1859. 30,735 Thir., . . . . . 38,037 " ber Amortisationsfond

Die beiliegende Bilanz gewährt ein Bild über ben Vermögensstanb ber Bank 1858 gegen 1859.

Bilanz ber Ritterschaftlichen Privat-

27278

552480

4705826 24 8

15

27479

5462062 18

358680

3

|                                                                                                                                                                                 | 1858.   |      |             | 1 8 5 9. |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                 | Thir.   | Sgr. | <b>B</b> f. | Thir.    | 6gr.  91 |  |
| 1. Effekten (Staats-, Communalständi-<br>sche Papiere)                                                                                                                          | 415007  | 8    | 8           | 327402   | 24       |  |
| 2. Rest des Staatsschuldschein-Depot bei der General-Staats-Rasse von urssprünglich 500,000 Thirn.  3. Effekten des Amortisationssond für die ad 2 gedachten deponirten 500,000 | 447000  |      |             | 439000   |          |  |
| Thir                                                                                                                                                                            | 58400   | _    |             | 38000    | -  -     |  |
| 4. Bechsel - Bestände                                                                                                                                                           | 2151847 | 8    | 6           | 1655583  | 15       |  |
| 5. Lombard-Forberungen                                                                                                                                                          | 425568  | 11   |             | 301925   | 6 -      |  |
| 6. Fordernngen im Conto-Corrent                                                                                                                                                 | 1643279 | 25   | 3           | 1004598  | 2 4      |  |

Die Geschäfte ber Bank sind seit 1855 andauernd zurückzegangen und hat sie seit 1857 369,407 Thlr. an Verlusten zu tragen gehabt.

Summe

Die städtische Bant zu Breslau.

7. Bantgebaude und Utenfilien

8. Bestand ber nicht eirculirenden Noten

Die Stadt Breslau hat das 1,000,000 Thlrn. bestehende Stamm, Capital beschafft und haftet mit ihrem Vermögen für die eingegangenen Berbindlichkeiten der Bank. Die Bank hat daher keinen Reservesond.

Bank für Pommern 1858 und 1859.

| No a f f                                                                                                                            | i b a           | •    |             |         | •    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------|---------|------|-----|
|                                                                                                                                     | 18              | 5 8. |             | 1859.   |      |     |
|                                                                                                                                     | Thir.           | Sgr. | <b>\$1.</b> | Thir.   | Ggr. | Pf. |
| 1. Aftien-Capital                                                                                                                   | 1890000         |      | <b> - </b>  | 1890000 | -    | _   |
| 2. Betrag ber emittirten Noten                                                                                                      | 1000000         |      | -           | 1000000 |      |     |
| 3. Berzinsliche und unverzinsliche De-                                                                                              | <b>1550</b> 150 | _    |             | 976320  | -    | _   |
| 4. Rüdständige Zinsen darauf                                                                                                        | 26045           | 28   |             | 16970   | 18   | _   |
| 5. Rest der vom Staat gegen das Acti- vum ad 2 realisirten 500,000 Thir. in Fünsthaler-Noten 6. Amortisationssond des Staatsschuld- | 447000          | ,    |             | 439000  | _    | _   |
| scheinen=Depot, cf. Activ. Rr. 3 .                                                                                                  | 58635           | 29   |             | 38037   | 20   | _   |
| 7. Schulden in Conto-Corrent                                                                                                        | 324800          | 6    | 8           | 229739  | 20   | 7   |
| 8. Rüchtanbige Dividende                                                                                                            | 532             |      |             | 463     |      | -   |
| 9. Actienzinsen rücktändig                                                                                                          | 6320            |      | _           | 5560    | -    |     |
| 10. Refervefond                                                                                                                     | 87814           | 15   | 9           | 30735   | 26   | 3   |
| 11. Berlust-Abschreibungs-Conto                                                                                                     | 56000           |      |             |         | -    | -   |
| 12. Netto-Gewinn nach Abzug ber<br>quant. für den Reservesond und<br>Actienzinsen                                                   | 57 <b>6</b> 4   |      | 11          |         |      | _   |
| Summe                                                                                                                               | 5462062         | 18   | 4           | 4705826 | 24   | 8   |

Der aus dem Unternehmen erwachsende Gewinn fließt der Kämmerei-Rasse zu. Die Verwaltung der Bank ist einer besonderen städtischen Deputation übertragen, deren Geschäftsführung von einem Bank-Curatorium controlirt wird.

Wir geben hier eine tabellarische Uebersicht des Geschäfts-Verkehrs der Bank von 1849 bis 1857.

Die neueren Daten haben uns nicht vorgelegen.

Der Geschäfts. Berkehr ber flädtischen Bank Breslau 1849 his 1857.

| 1849 hts 1807.                 |                  |                          |                       |                 |             |  |  |  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|--|--|
|                                | 1 8 4 9<br>Thir. | 1 8 5 0<br><b>L</b> hlr. | 1851<br>Thir.         | 1852<br>Thr.    | 1853<br>The |  |  |  |
| Der Gesammt-Bertehr            |                  |                          |                       |                 |             |  |  |  |
| (Umsat)                        | 7116782          | 8878214                  | 10711485              | 14558755        | 18384722    |  |  |  |
| Reue Bechsel discontirt .      | 732697           | 1719578                  | 2287663               | <b>269</b> 0813 | 3011589     |  |  |  |
| Lombard, neue Darlehne         |                  |                          |                       |                 |             |  |  |  |
| ausgetheilt                    | 692152           | 1057345                  | 1935865               | <b>429981</b> 0 | 3693990     |  |  |  |
| Giro-Berkehr (Umfat) .         | 4865633          | 5772398                  | 6487654               | 7576863         | 11486840    |  |  |  |
| Deposita, neu niedergelegt     | 313265           | 270994                   | 190244                | 119762          | 147903      |  |  |  |
| Roten-Emission (burchschn.)    | 740000           | 800000                   | 800000                | 1000000         | 1000000     |  |  |  |
| Berwaltung 8-Rosten            | 3549             | 3762                     | 3989                  | 4584            | 4390        |  |  |  |
| Reinertrag                     | 13295            | 18303                    | 18379                 | 13391           | 22078       |  |  |  |
|                                | 1 8 5 4<br>Lhir. | 1855<br><b>Lh</b> (r.    | 1856<br><b>Lh</b> ir. | 1857<br>Tole.   |             |  |  |  |
| Der Gesammt-Berkehr<br>(Umsat) | 21315149         | 24008370                 | 30688038              | 30050179        |             |  |  |  |
| Rene Bechsel biscontirt .      |                  |                          | 2687913               | ľ               |             |  |  |  |
| Lombard, neue Darlehne         | 2000330          | <b>2021300</b>           | 2001917               | 0001000         |             |  |  |  |
| ausgetheilt                    | 2706970          | 2534420                  | 1895975               | 158026          |             |  |  |  |
| Giro-Berkehr (Umfat) .         | 15870523         | 18750460                 | 26152247              | 25191109        |             |  |  |  |
| Deposita, neu niedergelegt     | 78661            | 138700                   | 103336                | 163345          |             |  |  |  |

Diese Bank hat das Recht 200,000 Thlr. - Noten in 1 Thlr. 250,000 " " 250,000 25 " 300,000 **,** 50

4869

10329

1000000 1000000 1000000

5453

35017

5493

29493

5079

40426

auszugeben.

Reinertrag

Roten-Emission (burchschn.)

Bermaltungs-Rosten

## Der Berliner Rassen-Berein.

Unter allen Geschäftszweigen besselben ragt ber bes Giro-Verkehrs am meisten hervor. Die Bank überragt in dieser Beziehung die sämmtlichen im Staat bestehenden Privat-Zettelbanken.

Die Bank hat vom Anfang ihres Bestehens an einer sehr umfangreichen Wirksamkeit sich zu erfreuen gehabt, (wie aus der Tabelle und den speciellen Angaben pro 1858 und 1859 erhellt,) obgleich auch sie in den setzen Jahren zurückgegangen ist.

Der Geschäfts-Berkehr bes Berliner Rassen-Berein.

|                                          |     | 185     | 1             | 1 8            | 52             | 1   | 8 5 8             | 1854        |  |
|------------------------------------------|-----|---------|---------------|----------------|----------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                                          |     | Thir    |               | 9              | ble.           |     | Thir.             | Thir.       |  |
| Gesammt-Bertehr (Umf                     | aß) | 18893   | 1377          | 225            | 573876         | 20  | 65958554          | 309178538   |  |
| Wechsel (Umfat) .                        | •   | 10446   | 0041          | 13             | 900912         | ]   | 16783749          | 20972585    |  |
| Lombard (Umfat) .                        | •   | 1415    | 2310          | 18             | 445340         | ]   | 10296030          | 8670730     |  |
| In der Discontirung he                   | im: |         |               |                |                |     |                   |             |  |
| zahlender Effetten                       | •   | 71      | 8 <b>26</b> 8 |                | 506358         |     | <b>69</b> 346     | 110570      |  |
| Effetten-Geschäft                        | •   | 45      | 8627          |                | 728321         |     | -                 | 189928      |  |
| Giro-Bertehr (Umfat)                     |     | 16315   | 6129          | 191            | 992945         | 23  | 38809429          | 27923472    |  |
| Roten-Umlauf (durchid                    | n.) | 94      | 1290          |                | 968849         |     | 977150            | 966920      |  |
| Berwaltungs-Rosten                       |     | _       |               |                | 17627          |     | 18660             | 18207       |  |
| Reingewinn*)                             |     | 4       | 4166          |                | 58695          |     | 58913             | 67391       |  |
| <del></del>                              |     |         |               |                |                |     |                   | <del></del> |  |
|                                          | 1   | 855     | 18            | 56             | 185            | 7   | 1858              | 1859        |  |
|                                          |     | Thir.   | 2             | þlr.           | Thir.          |     | Thir.             | Thir        |  |
| Sesammt-Berkehr (Umsat)                  | 379 | 9014564 | 5816          | 8 <b>5</b> 315 | <b>5296</b> 88 | 379 | <b>45169367</b> 9 | 424234219   |  |
| Bechsel (Umfat) .                        | 1'  | 7318204 | 199           | 73761          | 21600          | 514 | 16966371          | 20794434    |  |
| Lombard (Umsat) .                        | ] 8 | 9537710 | 109           | <b>7860</b> 0  | 9830           | 040 | 11288750          | 9848270     |  |
| In der Discontirung<br>heimzahlender Ef- |     |         |               | -04-0          |                |     | 2010              | 222         |  |
| feften                                   | }   | 159629  |               | 58458          | ]              | 560 | 1                 |             |  |
| Effekten-Geschäft .                      | l   | *****   | ٠             |                | l i            | 900 |                   |             |  |
| Giro-Berkehr (Umfat)                     | 35  | 1926564 | 5506          | 74498          | 498125         | 364 | 423262246         | 393274847   |  |
| Roten-Umlauf (burch-<br>schnittlich)     |     | 909200  | 9             | 08395          | 872            | 541 | <b>74863</b> 3    | 604710      |  |
| Berwaltungs - Rosten                     |     | 18858   |               | 21968          | ?              |     | ?                 | 26887       |  |
| Reingewinn                               |     | 76086   | 1             | 03260          | 119            | 505 | 91202             | 74456       |  |

<sup>\*)</sup> Rach Abgug ber Berwaltungs-Roften.

Der Reservesond 1859: 100183 Thir. wird gebildet von dem Ueberschuß über 5 pCt. Die Hälfte dieses Ueberschusses sließt dem Reservessond zu, die dieser die Höhe von 150,000 Thirn. erreicht hat.

Zu bemerken ist noch, daß der Berliner-Kassen-Berein kein Depo-

fiten-Geschäft betreibt.

|                                                                                                                                                                                        | 1858<br>Thr.                                                | 1 8 5 9<br>The                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| I. Der Gesammt-Umsatz in Eingang und Aus-<br>gang zusammengenommen                                                                                                                     | 451693679                                                   | 324234213                          |
| II. Der Wechsel-Verkehr.<br>Es wurden darin angelegt                                                                                                                                   | 7603888<br><b>1696637</b> 1                                 | 9566646<br>20794434                |
| III. Im Lombard wurden dargeliehen                                                                                                                                                     | 5144320                                                     | 4151330                            |
| 1. Die zum Incasso angenommenen Wechsel 2. Durch gegenseitige Abrechnung überhaupt geordnet 3. Gut geschrieben Erhoben 4. Das Gesammt-Guthaben der Interessenten beim Giro betrug Ende | 273391270<br>105418150<br>211209592<br>210867055<br>1412413 | 97501520<br>196541396<br>195819202 |
| V. Der Banknoten-Umlauf betrug im Durch-<br>schnitte                                                                                                                                   | 748633                                                      | 604710                             |
| VI. Der Reingewinn nach Abzug der Tantieme<br>und Berwaltungskosten                                                                                                                    | 86666                                                       | 68500                              |
| Davon ab die den Aktionairen zu zahlenden 5 pCt. nach den Statuten :                                                                                                                   | 50000                                                       | <b>50000</b><br>18500              |
| Bleibt                                                                                                                                                                                 | 36666                                                       | 19900                              |

Davon die Hälfte 18,333 resp. 9,250 nach den Statuten zum Resservefond, der dadurch 1859 die Höhe von 100,183 Thlrn. erreichte, die andere Hälfte vertheilt an die Aftionaire, so daß diesen

pro 1858 ein Gewinn von 65/6 pCt.
" 1859 " " " 537/40 pCt.

erwächst.

## Bilanz des Berliner Kassen - Bereins 1859.

#### Aletiba.

| •                                        | Thir.   | Ggr. | ₽f. |
|------------------------------------------|---------|------|-----|
| Bechsel-Bestände                         | 1320791 | 24   | 1   |
| Lombard-Bestände                         | 604970  | _    |     |
| Diverse discontirte Effekten             | 1368    | 1    |     |
| Rüdständige Zinsen und Erträge           | 6139    | 29   | 3   |
| Zahlungen zur Berrechnung auf Giro-Conto | 165606  | 13   |     |
| Kaffen- und Contanten-Bestände           | 1603417 | 17   | 11  |
| Effetten-Bestände                        | 7200    |      |     |
| Grundstück-Conto                         | 77200   | 21   |     |
| Ban-Vorschuß-Conto                       | 18361   | 27   | 3   |
| Ginrichtungs-Roften-Gelber               | 1490    | 16   | 3   |
| Summ                                     | 3809543 | 29   | 9   |

#### Plassiva.

|                                              | Thir.   | egr. | ₽f.      |
|----------------------------------------------|---------|------|----------|
| Aftien-Capital                               | 1000000 | -    | _        |
| Bank-Roten                                   | 1000000 | —    | <u> </u> |
| Creditoren im Giro-Berkehr                   | 1636442 | 26   | 7        |
| Roch zu berichtigende Unkosten               | 4756    | 1    | 8        |
| Reserve sur zweifelhafte Wechsel-Forderungen | 2955    | 8    | 6        |
| Statutenmäßige Tatieme                       | 5956    | 16   | _        |
| Reservesond                                  | 100183  | 10   | _        |
| Dividende 1859                               | 59250   | _    | -        |
| Summe                                        | 3809543 | 29   | 9        |

# Die Kölnische Privatbank.

erzielt.

| Der Gesammt-Umsatz dieser erst seit                                                                            | 1855 bestehenben<br>1858<br>Thr.<br>23,250,000 | Bank beirug<br>1859<br><b>25</b> 12.<br>22,020,000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wechsel auf Köln:                                                                                              | •                                              | , ,                                                |
| Bestand 1857 1,058,387 Thir., 1858 1,310,399 "                                                                 |                                                | -                                                  |
| neu biscontirt                                                                                                 | . 5,771,136                                    | 5,197,067                                          |
| <b>Bechsel</b> auf andere preußische Plätze:<br>Bestand 1757 190,740 Thir.,<br>1858 228,341                    | ·                                              | •                                                  |
| neu gekauft                                                                                                    | 2,557,560                                      | 2,137,737                                          |
| verkauft                                                                                                       | . 2,519,959                                    | 2,134,029                                          |
| Wechsel auf ausländische Plätze: gekauft für                                                                   | . —                                            | 39,569<br>39,647                                   |
| An IncassosWechsel:                                                                                            |                                                |                                                    |
| übernommen für                                                                                                 | . 669,954                                      | 683,128                                            |
| An Lombard:<br>Darlehne wurden neu ausgeliehen                                                                 | . 157,290                                      | 235,790                                            |
| Deposito-Berkehr:                                                                                              |                                                |                                                    |
| an Depositen-Gelbern wurden neu übernommen; über 1858 en kunft.                                                | . —<br>ithält ber Bericht                      | 260,757<br>Keine Aus-                              |
| Der Banknoten-Umlauf: burchschnittlich                                                                         | . 820,000                                      | 357,000                                            |
| Nach Abzug von 20 pCt. des Reing<br>1859 40,799 Thir. 10 Sgr. betrug und de<br>Kosten wurde eine Dividende von |                                                |                                                    |
| 1858: 45,000 Thir., d.                                                                                         | h. 4½ pCt., 4½,                                |                                                    |
| and late                                                                                                       | - / <del>-</del> //                            |                                                    |

## Die Magbeburger Privat-Bank.

|                                         |     | 1858                | 1859                   |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|------------------------|
| Gesammk-Umsat                           |     | Thir.<br>13,100,000 | <b>Ehr.</b> 14,800,000 |
| Wechsel aufs Inland: neu biscontirt für |     | 5,901,316           | 5,216,635              |
| Remessen-Wechsel:                       |     | 1,058,533           | 1,144,927              |
| Ausländische Wechsel:<br>gekauft für    | • • | 47,219              | 98,131                 |
| Incasso-Wechsel: angenommen für         | · · | 106,953             | 95,690                 |
| Im Lombard:<br>neue Darlehne bewilligt  |     | 242,215             | 285,300                |
| Depositen-Gelber:<br>genommen           | • • | 36,680              | -                      |

Nach Abzug von 20 pCt. für den Reservefond, der 1858 17,512 Thlr. 19 Sgr. betrug, und Abrechnung der Tantieme und Verwaltungs-Kosten blieb eine Dividende von 40,050 Thlr., d. h. 4 pCt.

Der Noten-Umlauf burchschnittlich 1858: 590,000 Thlr.,
" " 1859: 621,000 "

Die Noten sind nicht Gegenstand des Verkehrs mit der preußischen Bank. —

1859 blieben nach Abzug von 20 pCt. für den Reservesond, der nunmehr 25,689 Thlr. 17 Sgr. betrug, 32,707 Thlr. zur Vertheilung an die Actionaire, d. h. 31/4 pCt

# Bilanz ber Magbeburger Privat-Bant.

#### Alctiva.

|                                | Lbir.      | Sgr. | <b>3</b> 1. |
|--------------------------------|------------|------|-------------|
| Bechfel-Bestände               | . 1073225  | -8   | -           |
| Lombard-Forderungen            | 213960     |      | -           |
| Effekten-Bestände              | . 104744   | 15   | _           |
| Raffen-Bestand                 | 661457     | 29   | 6           |
| Inventor                       | 8675       | 7    | 6           |
| Rückftändige Lombard-Zinsen    | . 1514     | 6    | 6           |
| Forderungen an Correspondenten | . 18876    | 9    | 6           |
| Summ                           | ne 2084753 | 16   | _           |

# A c t i v a.

|                                       | Thir.      | €gr. | Pf. |
|---------------------------------------|------------|------|-----|
| Actien-Capital                        | . 1000000  | -    | -   |
| Bank-Noten                            | . 1000000  | -    | -   |
| Depositen-Capitalien                  | . 12530    | _    | -   |
| Giro-Guthaben                         | . 2212     | 28   | -   |
| Suthaben von Correspondenten          | . 3755     | 16   | -   |
| Ueberhobene Zinsen im Bechsel-Berkehr | . 5016     | 16   | -   |
| Rudfländige Depositen-Zinsen          | . 71       | 6    | -   |
| Tantieme                              | . 2609     | 19   | -   |
| Reservesond                           | . 25689    | 17   | -   |
| Dividenden-Rüdstand pro 1858          | . 80       | -    | -   |
| Dividende 1859                        | . 32500    | -    | -   |
| Unvertheilte Dividende                | 258        | 9    |     |
| Sun                                   | me 2084753 | 16   |     |

## Die Königsberger Privat = Bank

|                                  | 1858.           | 1859.      |
|----------------------------------|-----------------|------------|
|                                  | Thir.           | Thir.      |
| Der Gesammt-Umsatz               | 26,237,867      | 27,640,000 |
| Wechsel aufs Inland:             |                 |            |
| Bestand 1857: 842,091 Thir       | <b>734,39</b> 0 |            |
| neu discontirt                   | 6,554,206       | 5,304,908  |
|                                  |                 |            |
| Bechsel aufs Ausland:            |                 | •          |
| an fremden Wechseln wurden umge- | 0F0 90F         |            |
| sett                             | 258,337         |            |
| der Bestand war                  | _               | 27,222     |
| Lombard:                         |                 |            |
| Darlehne wurden ausgeliehen auf  |                 |            |
| Effekten                         | 976,475         | 1,745,055  |
| und auf Waaren                   | 2,614,897       | 2,637,788  |
|                                  | 3,591,327       | 4,382,843  |

Das Depositen = Geschäft, über das der Bericht pro 1859 erst berichtet, entwickelte sich langsam, hat indessen in letzter Zeit Aufschwung genommen.

Der Banknoten-Umlauf Ente 1858 726,870 Thir.
" 1859 721,720 "

Die Einlösungen der Noten haben 1858 11,058,000 Thlr., 1859 9,864,500 "

Seitens ber Königl. Staatsbank betragen.

Nach Abzug von 20 pCt. des Reingewinns znm Reservefond, der 1859 24,508 Thir. betrug, und der Tantieme und Verwaltungs-Kosten wurde eine Dividende von

1859 41,500 Thlrn., d. h. 20 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. erzielt.

Der Betrag der zweifelhaften Forderungen betrug 1858 39,605 Thlr., von 1857 her 1859 30,870 " 1857 52,077 "

# Bilanz ber Königsberger Privat-Bank. 1859.

#### Metipa.

|                     |     |     |     |     |    |   |   |    |          |    |     | Thir.   | Sgr. | 1 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|----|----------|----|-----|---------|------|---|
| Bant-Moten-Anferti  | gr  | ing | 8=C | Son | to | • | • | ٠  | •        | •  | .   | 3000    |      | _ |
| Inventarien-Conto   | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | .   | 1160    | -    | - |
| Dubiose Schulden    | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | . [ | 4595    | 3    | 4 |
| Grundstüd-Conto     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | .   | 21300   | _    | - |
| Effekten-Conto .    | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •_ | •        | •  | .   | 458     | 15   | _ |
| Lombard-Conto .     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  |     | 472525  |      | _ |
| Bechsel-Conto .     | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | .   | 875051  | 29   | 6 |
| Frembe Bechsel .    | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | .   | 27222   | 12   | - |
| Raffa-Conto         | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  | .   | 456314  | 11   | 2 |
| Berschiedene Debito | rei | ı   | •   | •   | •  | • | • | •  | •        | •  |     | 18427   | 29   | - |
|                     |     | •   |     |     |    | • |   |    | <u>e</u> | un | ıme | 1875995 | 10   | 5 |

#### **Es** affiba.

| Binfen-Conto pro<br>Berfchiebene Crebit |      | • | • | • | • | • | • | • | • | .   | 3387<br><b>254</b> 1 | <u> </u>  | -   |
|-----------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----------------------|-----------|-----|
| Tantieme-Conto .                        | • •  | • | • | • | • | • | • | • | • |     | 4514                 | 6         | -   |
| Banknoten im Uml                        | auf  | • | • | • | • | • | • | • | • |     | 726720               | -         | _   |
| ••                                      | 1859 | • | • | • | • | • | • | • | • | .   | 41500                | -         | _   |
| ••                                      | 1858 | • | • | • | • | • | • | • | • | . 1 | 345                  | 20        | -   |
| Dividenden-Conto                        | 1857 | • | • | • | • | • | • | • | • | .   | 7                    |           | -   |
|                                         | • •  | • | • | • | • | • | • | • | • | . ! | 24508                | <b>28</b> | 11  |
| Berginsliche Depof                      | lten | • | • | • | • | • | • | • | • | .   | 72471                | 6         | 6   |
| Actien-Capital .                        |      | • | • | • | • | • | • | • | • | .   | 1000000              | _         | _   |
|                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     | Thir.                | Sgr.      | \$1 |

Die Danziger Privat = Bank.

|                                          | 1 8 5 8<br><b>Lh</b> r. | 1859<br>The              |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Der Gesammt-Umsatz                       | 35564000                | 40974992                 |
| Wechsel-Berkehr:                         |                         |                          |
| Plat-Wechsel angekanft                   | 3496506                 | 34 <b>95</b> 8 <b>65</b> |
| Remessen auf andere preußische Pläte an- |                         |                          |
| gekauft                                  | 7345067                 | 7113626                  |
| auf ausländische Plätze angekauft        | 751876                  | 1385131                  |
| Incasso-Wechsel angenommen               | 375681                  | 258069                   |
| Siro-Berkehr:                            |                         |                          |
| eingezahlt                               | 2004724                 | 4083426                  |
| angewiesen                               | 2021346                 | 4054207                  |
|                                          |                         |                          |
| Depositen:                               |                         |                          |
| bei 2monatlicher Kündigung 3 pCt. ange-  | 102700                  | 000000                   |
| nommen                                   | 125792                  | 322260                   |
| bei 6 monatlicher Kündigung 31/2 pCt     | 24800                   | 23930                    |
| Lombard:                                 |                         |                          |
| ausgeliehen wurden                       | 996665                  | 862690                   |
| Noten-Umlauf:                            |                         |                          |
| durchschnittlich                         | 715000                  | 803700                   |
| in Noten wurden von der Staatsbank zur   | }                       |                          |
| Einlösung präfentirt                     | 8500000                 | 6958000                  |
| Gewinn                                   | 60039                   | 57830                    |

Nach Abzug von 20 pCt. für den Reservesond, der 1859 27,342 Thlr. betrug, und der Berwaltungs-Kosten sind zu vertheilen

> 1858 . . . . 48,031 Thir. 1859 . . . . 46,264 "

b. h. die Aftionaire erhielten 1858 einen Gewinn von 44/s pCt., 1859 " " " 43/s "

# Bilanz ber Danziger Privat=Bank. 1859.

## A c t i v a.

|                                     |   |   |    | 1   | Lhu.    | Sgr. | \$ |
|-------------------------------------|---|---|----|-----|---------|------|----|
| Wechsel-Conto                       | • | • | •  |     | 1523591 |      | 8  |
| Lombard-Conto                       | • | • | •  | .   | 264200  |      | -  |
| Effekten-Conto                      | • | • | •  |     | 31491   | 18   | -  |
| Cassa-Conto                         | • | • | •  | . [ | 424424  | 2    | 2  |
| Haus-Cento                          | • | • | •  | . ] | 14000   | 0    | -  |
| Conto-Corrent (16 Debitores)        | • | • | •  |     | 9051    | 22   |    |
| Inventarien- und Einrichtungs-Conto | • | • | •  |     | 6760    | 21   | -  |
| Rückfändige Lombard-Zinsen          | • | • | •  |     | 207     | 8    |    |
|                                     |   | e | un | ıme | 2273786 | 12   | 10 |

# Paffiva.

|                                               | Thir.   | <b>E</b> gr. | ₽f. |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|-----|
| Actien=Capital                                | 1000000 |              | -   |
| Bant-Roten                                    | 1000000 |              | -   |
| Giro-Conto                                    | 29218   | 23           | 5   |
| Conto-Corrent (16 Creditoren)                 | 7691    | 4            | 10  |
| Deposita:                                     |         |              |     |
| 6 monatlich                                   |         |              |     |
| 2 monatlich                                   |         |              |     |
|                                               | 188610  |              |     |
| Habauhahana Madial Dinlan 6413 O'Kin 96 65 an | 155610  |              |     |
| Ueberhobene Wechsel-Zinsen 6411 Thir. 26 Sgr. |         |              |     |
| Noch zu gewährende Depo-                      |         |              |     |
| fiten-Zinfen 1247 " 6 "                       |         |              |     |
|                                               | 7659    | 2            | -   |
| Reservesond                                   | 27342   | 25           | _   |
| Actien-Dividenden                             | 46000   |              | _   |
| Gewinn=Berlust-Conto                          | 264     | 17           | 7   |
|                                               |         |              |     |
| Summe                                         | 2273786 | 12           | 10  |

## Die Posener Brivat-Bant.

|                                |    |    |    | 1858               | 1859                       |
|--------------------------------|----|----|----|--------------------|----------------------------|
| Gesammt-Umsat                  |    |    |    | The.<br>43,652,493 | <b>Lhit.</b><br>99 276 900 |
| equinite anique                | •  | •  | •  | 40,002,400         | 22,376,200                 |
| Wechsel-Verkehr:               |    |    |    |                    |                            |
| Plat-Wechsel angekauft         | •  | •  | •  | 4,018,530          | 4,079,555                  |
| Remessen=Wechsel angekauft     | •  | •  | •  | 2,685,326          | 2,331,506                  |
| Incasso-Wechsel angenommen     | •  | •  | •  | 62,975             | 76,728                     |
| ausländische Wechsel angekauft | •  | •  | •  | 159,886            | 61,915                     |
| Lombard=Geschäft:              |    |    |    |                    |                            |
| neue Darlehne bewilligt        | •  | •  | •  | 2,587,715          | 1,429,370                  |
| Effekten Umfat:                |    |    |    |                    |                            |
| für eigene und frembe Rechnun  | ıg | wu | T= |                    |                            |
| ben Effekten gekauft für .     | •  | •  | •  | 607,016            | 280,550                    |
| Depositen-Berkehr:             |    |    |    |                    |                            |
| zur Disposition kamen          | •  | •  | •  | <b>63,600</b>      | 119,734                    |

Nach Anschreibung von 4,450 Thlrn. für nothleidende und gefälschte Wechsel und 20 pCt. des Reingewinn für den Reservesond, sowie der Tantieme blieben 1858 40,000 Thlr. Dividende zur Vertheilung, d. h. 4 pCt., 1859 40,000 Thlr. (4 pCt.) und 218 Thlr. 1 Sgr. Ueberschuß.

Der Verwaltungs-Rath beschloß 1859, um den Einlösungen des Bank-Comtoirs gegenüber nicht in Verlegenheit zu gerathen, 500,000 Thlr. Noten zurückzuziehen. Januar bis Ende Mai wurden für 3,247,000 Thlr. Noten so präsentirt.

# Bilanz der Posener Privat-Bank 1859.

#### Activa.

|                                                    |     | Thir.   | Sgt. | Pf. |
|----------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|
| Wechsel-Bestände                                   |     | 1267291 | 2    | 8   |
| Lombard-Forberungen                                | . ] | 302060  | _    | -   |
| Effekten-Bestände                                  | .   | 148412  | —    | -   |
| Forberungen an Correspondenten                     | .   | 9731    | 29   | 9   |
| Bant-Bestände                                      | . 🕴 | 356565  | 21   | 11  |
| Grundstäd                                          | .   | 21928   | 25   | -   |
| Inventar - Einrichtung und Banknoten - Anfertigung | 8-  |         |      |     |
| Conto                                              |     | 10198   | 1    | -   |
| Conto ber nothleidenden Wechsel                    | .   | 1100    | _    | -   |
| Sun                                                | ame | 2117287 | 23   | 4   |

#### Waffiba.

|                                   | Thir.   | Ggr.     |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Aftien-Capital                    | 1000000 | _        |
| Bank-Roten                        | 1000000 | -        |
| Guthaben von Correspondenten      | 5764    | 26       |
| Berginsliche Depositen            | 38100   | -        |
| Ueberhobene Zinsen                | 7064    | 24       |
| Поф зи berichtigende Unkosten     | 2600    | -        |
| Tantieme für den Berwaltungs-Rath | 3285    | 22       |
| Reservesond                       | 20054   | 10       |
| Nicht abgehobene Dividende 1858   | 200     |          |
| Dividende 1859                    | 40000   | <b> </b> |
| Unvertheilte Dividende            | 218     | 1        |
| Summ                              | 2117287 | 23       |

Wir können diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne des am 20. April 1857 von der Regierung eingebrachten Gesetz-Entwurfes, der seit dem 1. Januar 1858 als Gesetz gilt, zu gedenken.

Derselbe betrifft die Circulation ausländischer Banknoten in Preusen und hat der überhandnehmenden Verbreitung fremder Noten gewiß zum allgemeinen Besten der preußischen Unterthanen Einhalt gethan.

Das Gesetz lautet:

- § 1. Ausländische Banknoten ober sonstige auf den Inhaber lautende unverzinsliche Schuldverschreibungen ausländischer Korporationen, Gesellschaften ober Privaten dürfen ohne Unterschied des Münzssußes, auf welchen sie lauten, oder des Betrages, zu dem die einzelnen Stücke ausgesertigt sind, zu Zahlungen nicht gebraucht werden. Der Umtausch solcher ausländischer Werthzeichen gegen preußisches oder anderes im allgemeinen Verkehr zugelassenes Gelb unterliegt diesem Verbot nicht.
- § 2. Wer bergleichen ausländische Werthzeichen zur Leistung von Zahlungen bem vorstehenden Berbote zuwider ausgiebt ober anbietet, wird mit einer polizeilichen Geldbuße bis zu 50 Thlrn. bestraft.

Außer diesen, wesentlich zur Hebung des Handels bestimmten Credit-Instituten besteht eine große Anzahl von Credit-Anstalten, die entweder den Zwed haben, für Hebung der Landwirthschaft durch Credit-Bewilligung zu wirken, oder die hohe volkswirthschaftliche Ausgabe zu lösen besmüht sind, dem kleinen Handwerker Darlehne zu bewilligen, oder den Wohlstand der niedern Klassen dadurch zu heben, daß sie diesen die Mögslichseit zur Ansammlung ihrer Ersparnisse zu kleinen Kapitalien gewäheren. Es gehören dahin einerseits die landschaftlichen Credit-Institute, andererseits die vielen städtischen Darlehns-Kassen und die neuerdings durch Herrn Schulze-Delizsch eingeführten Institute. Den zulezt ges dachten Zwed sollen hauptsächlich die Sparkassen erfüllen.

Die Pfandbriefe sind Objekt des Geldhandels. Es ist daher im Anschluß an frühere Behandlung der ritterschaftlichen Credit-Vereine in den statistischen Mittheilungen hier derselben gedacht worden.

### 5) Die Ritterschaftlichen Credit - Institute.

Bei Behandlung der Ressort-Verhältnisse der einzelnen Ministerien ist schon S. 109 der Ritterschaftlichen Credit-Vereine mit Hinsicht auf die allgemeine Verwaltung dieser Institute gedacht und zugleich in der Tabelle 19 I. C. die Anzahl der Haupt-Ritterschafts- und General-Landschafts-Direktionen so wie der Ritterschafts-Direktionen mit Hinzufügung der ihnen zugehörigen Länderslächen angegeben.

Die Einrichtung landschaftlicher Credit-Bereine ist innerhalb Europa zuerst im Preußischen Staate entstanden\*). Als nach dem siebenjährigen Kriege die Rittergutsbesitzer in Schlesien, — so erzählt Struensee\*\*) in den Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirthschaft — in ihrem Credit erschüttert waren, weil die Armeen lange Zeit in der Provinz gestanden hatten, viele Gelber von den Gutsbesitzern aufgenommen, aber nicht hypothekarisch eingetragen waren, diese Eintragung num aber allgemein verlangt ward und sich ergab, daß die meisten Gutsbessitzer höchst verschuldet waren und bei Privatleuten Geld mit Leichtigkeit nicht mehr erhalten konnten, vereinigten sich die bedeutenderen Gutsbessitzer, bildeten eine Berbindung und stellten sich zwischen Gläubiger und Schuldner.

Der erste Gebanke zur Errichtung solcher Credit Bereine soll von einem Berliner Kaufmann, Namens Büring, ausgegangen sein. Er legte seinen Plan Friedrich II. vor, wurde damit von diesem an den Etats-Minister v. Hagen verwiesen, erhielt jedoch unterm 31. März 1767 von diesem den Bescheid, daß seine Majestät auf das eingereichte Projekt, wegen der damit verknüpften Schwierigkeiten, zu entriren nicht für gut befänden.

Die schlesischen Gutsbesitzer nahmen indessen schon 1769 ben vom Könige zurückgewiesenen Plan wieder auf. Der König genehmigte jest den im October 1769 erschienenen Plan und am 15. Juli 1770 wurde sür Schlesien das vollständige Königliche Reglement erlassen. Büring hatte die Genugthuung, daß ihm der Nachfolger des Minister v. Hagen, Graf v. Schulenburg-Blumburg, unterm 9. Oktober 1777 bezeugte, "daß "die erste Jdee des jetzo ausgeführten Werkes von ihm herstamme und "daß es des Landes Wohlfahrt befördern werde, wie er 1767 propher "zeihet habe." —

<sup>\*)</sup> Achnliche Institute find später, seit 1825 in Baiern und Würtemberg, anch in Schleswig und Holstein, in Medlenburg, Es- und Liestand eingerichtet. England und Frankreich tenut biese Crebit, Institute nicht.

<sup>\*\*)</sup> v. Struensee zur Zeit der Errichtung (1770) Professor der Mathematik an der Aitter-Alabemie Liegnig, später Finanzminister.

Die Hauptibee dieses Schlesischen landschaftlichen Credit-Shstems, welche den späteren Reglements für Ost- und Westpreußen, Kur- und Reumark, Pommern zum Grunde gelegt wurde, ist:

"bie zum Verbande gehörigen Gutsbesitzer bilden eine Verbinstung, durch welche sie sich anheischig machen, theils einem jeden Gutsbesitzer so viel Geld zu verschaffen, als der halbe Werth seines Guts nach einer mäßigen Taxe beträgt, theils jedem Släubiger, der eine von ihnen ausgefertigte Schuldverschreibung in Händen hat, nicht nur die versprochenen Zinsen halbjährig baar und ohne Abzug zu bezahlen, sondern ihm auch das Kapital auf sein Verlangen gegen halbjährige Kündigung zurückzugeben."

Das Reglement stellte die Tax-Prinzipien fest, nach denen ber Werth ber Güter veranschlagt wurde. Das Schlesische Institut wollte Anfangs trot der in die Augen springenden, durch dasselbe gewährten Bortheile für Hebung und Sicherung bes Credits nicht gedeihen. Friedrich II. bewilligte bemselben baher ein Kapital von 200,000 Thirn. zu 2 pCt. Ziusen und nun wuchs das Vertrauen. Balb folgten andere Provinzen und bildeten ähnliche Berbindungen. Rur- und Neumark 1777, Pommern 1780, Westpreußen 1787, Oftpreußen 1788 (neu organisirt 1821). Auch Posen hat 1821 eine ähnliche Einrichtung erhalten, jedoch mit manderlei sogleich näher anzugebenden Mobifikationen. Gine Rabinets-Ordre vom 4. Mai 1849 gestattete auf Grund von Verhandlungen bes General-Landtags, daß auch bäuerliche Güter in den landschaftlichen Credit-Verband aufgenommen werden und Pfandbriefe erhalten könnten, während bis bahin mit Ausnahme ber oftpreußischen Landschaft, wo auch Cölnische Güter aufgenommen waren, nur Rittergüter Theil hatten. Die ziemlich ihren Prinzipien nach übereinstimmenden Reglements ber fünf älteren Credit-Vereine stellen als den Zweck der Institute bin:

Berbesserung und Erhaltung eines bauerhaften Credits der Ritterschaft, bewirkt durch Aussertigung und Circulation gewisser privilegirter Pfandbriefe. Diese Pfandbriefe sind Hypotheken-Instrumente, sie haben indessen vor anderen Hypotheken-Instrumenten den Vorzug, daß die verbundenen Stände, nicht der Grundbesitzer, sie aussertigt, und daß dieser Berein für Sicherheit von Kapital und Zinsen einsteht, so daß dem Pfandbrief-Inhaber außer dem in dem Pfandbrief speciell verschriebenen Gut auch die Güter der gesammten zur Landschaft gehörigen Stände in der Art verpfändet sind, daß aller Aussall durch die Landschaft dem Creditor gezahlt werden muß. Da ferner nach meistens mäßigen Tax-Prinzipien abgeschätzt wurde, so daß in der Regel der wahre Werth höher als der ritterschaftliche Taxwerth und nach den gesestichen Bestim-

mungen für Schlefien, bie Rur- und Reumart, Pommern und Westhrengen auf die erste Halfte, für Oftpreußen auf die ersten zwei Dritttheile bes von der Landschaft zu bestimmenden Werthes eines Gutes Pfandbriefe ausgestellt wurden, so hatten die Creditoren ohne weitere Prufung eine sicher zutreffende Werthbestimmung und die Garantie, daß nicht mehr als höchstens 2/3 des betreffenden Guts verschuldet waren. Die halbjährig auszuzahlenden Zinsen wurden an die Landschafts-Rasse von ben Schuldnern eingezahlt und ben Creditoren durch diese Rasse gegen Vorzeigung der betreffenden Coupons ausgezahlt. Die Pfandbriefe sind zugleich lettres au porteur und sind damit alle die lästigen und kostspieligen Ab- und Umschreibungen bei Besitz-Veränderungen, wie solche sonst bei Hppotheken-Forderungen vorkommen, vermieden. Auch die Realisirung, d. h. die Ablösung der Pfandbriefe, geschieht nach vorhergegange ner halbjähriger Kündigung durch die Landschaft am 1. Juli und 2. Januar jeden Jahres. Auf Domainen und städtische Kämmerei-Güter follen keine Pfandbriefe gegeben werden.

Der Zinsfuß für die Pfandbriefe war 4 pCt., ist jedoch schon 1836 für die meisten älteren Landschafts-Credit-Institute in 3½ pCt., ja in 3 pCt. und 1839 auch für die Schlesische Landschaft convertirt worden. Bgl. Statistische Mittheilungen pro 1849, S. 228.

Die Behörden sind folgende:

die General-Aufsicht hat ein Königl. Commissarius, Hauptlandschafts- Präsident,

in den Departements bestehen die Provinzial-Ritterschafts-Departements-Kollegien,

welche wiederum unter einer General-Landschafts-Direktion stehen, bei welcher sich ber engere Ausschuß versammelt, der übrigens dassenige, worüber die Gutachten sämmtlicher Mitstände erforderlich sind, bei den Areis-Versammlungen und dem General-Landtage verhandelt. — Um Pfandbriefe zu erhalten, ist Folgendes nothwendig. Der Betressende muß bei seinem Hppotheken-Richter unter Beistügung des Feuer-Rataster seines Guts anzeigen, daß und wiediel Pfandbriefe er haben wolle. Dies Gesuch fertigt, wenn das Justiz-Collegium keine Bedenken hat, der Richter mit Ueberreichung eines Hppothekenbuch-Auszuges dem Direktor des Departements zu. Dieser hat dann zu beurtheilen, ob nach Lage der Sache eine Taxe nothwendig ist ober nicht. — Die der Landschaft sie Berwaltung nöthigen Fonds erwachsen derselben aus

- a) ben Ausfertigungs-Gebühren für die Pfandbriefe,
- b) bem Nuten von den gegen geringere Procente etwa nogiciiv ten auswärtigen Darlehne,
- c) dem in den Reglements bestimmten Quittungs-Groschen.

So segensreich diese alten landschaftlichen Credit-Institute für Hebung der Landwirthschaft im Allgemeinen, speciell für Erhaltung des größeren Grundbesitzes, namentlich in Schlesien, gewesen sind, so hatten dieselben doch den Fehler, daß keine Tilgungssonds eingerichtet waren. Die Gutsbesitzer dachten nicht daran, allmählig die landschaftliche Schuld abzulösen, sondern nehmen so viel Pfandbriese auf, als nur irgend gesetlich zulässig ist, und verwenden ihre Ersparnisse lieber zu anderen Unternehmungen. Den Credit-Instituten erwachsen durch eine solche Anspannung ihres Credits allerdings ernste Gesahren, wie solche auch in der unglücklichen Zeit von 1807—1814 eingetreten sind.

Bei dem Reglement für das landschaftliche Credit-Institut Posen vom 15. December 1821 ist dafür Sorge getragen, daß neben Verbesse= rung und Erhaltung eines dauerhaften Credits die endliche Befreiung der Landgüter von den auf denselben haftenden Kapitalien bewirkt wird.

Pfandbriefe werden nur bis zum Betrage der Hälfte des Werthes der Gilter ausgestellt und dieselben den Inhabern nur mit 4 pCt. verszinset. Die ersten 5 Jahre nach Errichtung steht es jedem Gutsbesitzer frei, beizutreten. —

Nach Verlauf dieser Zeit wird bas Spstem geschlossen und kein weiterer Zutritt gestattet.

Die Pfandbriefe sind einer fortlaufenden planmäßigen Tilgung unterworfen, welche auf 41 Jahre berechnet ist, wenn die Pfandbriese nicht über ihrem Nennwerthe stehen. Die Schuldner bezahlen daher 4 pCt. Zinsen und ein 5tes Procent für die Tilgung und 1/2 pCt. des Rapitals zur Bestreitung der Berwaltungs-Rosten. Jedem zum Creditschsteme gehörigen Gutsbesitzer steht es frei, im Laufe der planmäßigen Tilgungszeit die auf sein Sut genommenen Pfandbriese nach vorhergesgangener Kündigung aber nur in Posen'schen Pfandbriesen abzulösen.

Die der Landschaft zur Unterhaltung des Spstems, zur Bestreitung zurückleibender Zinsen und zur Deckung unvermutheter Ausfälle eigensthümlichen Fonds bestehen aus

- a) den Ausfertigungs-Gebühren, 21/2 Thir. pro Tausend,
  - b) ben 1/4 pCt. ber Schuldner,
  - c) ben Zinsen eines vom Könige dem Verein unverzinsbar vorgeschossenen Kapitals von 200,000 Thsrn.

Durch eine Nachtrags-Verordnung vom 15. April 1842 ist der Zutritt der mit dem Jahre 1826 ausgeschlossenen Gutsbesitzer gestattet. Sie zahlen ebenfalls 5 pCt. und 1/4 pCt. für Verwaltungs-Kosten.

Diese Neubeitretenden werden Theilnehmer und Miteigenthümer an den bereits angesammelten Ueberschüssen der eigenthümlichen Fonds des

schon bestehenden Bereins, sie sind aber verpflichtet, von Weihnachten 1827 ab dis zu den Weihnachtstagen nach Bekanntmachung dieser Versordnung sür jedes Jahr 1/2 pCt. des aufzunehmenden Pfandbrief-Kapistals in diesen Fonds in 31/2 pCt. Pfandbriefen nachzuzahlen.

Die nach dieser Verordnung ausgefertigten Pfandbriefe bilden eine zweite Serie, beren Tilgung in 35 Jahren geschehen soll.

U e b e t bes Zustandes der landschaftlichen Credit-Institute des Preußischen Staats

| Ramen                                                                                          | Betrag ber im                    | Umlauf befin                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| er landschaftlichen Crebit - Institute und ber landschaftlichen Departements.                  | 1805                             | 1815                                 |
| Departements.                                                                                  | Thir.                            | Thir.                                |
| I. Schlesische Landschaft mit den Departe-<br>ments: 1. Schweidnit-Janer                       | <b>3000800</b><br><b>2961760</b> | 406 <b>07</b> 20<br>359 <b>09</b> 80 |
| 3. Ober-Schlesien                                                                              | 6962650<br>2998160<br>1930175    | 871955<br>4095290<br>2746385         |
| 6. Münsterberg. Glatz 7. Reisse. Grottkau                                                      | 1659995<br>1542788<br>2794700    | 1961860<br>1723843<br>3351630        |
| 9. Gumme                                                                                       | 24162238                         | 39662673                             |
| (Hierbei find mitgerechnet bie Beträge bes 1820 auf= gelöften Departements Bisthums Landschaft | 811210                           | <b>3634</b> K                        |
| II. Kur- und Neumärkische Landschaft mit<br>ben Departements:                                  |                                  |                                      |
| 1. Priegnit                                                                                    | 104450<br>677000                 | 97200<br>797600                      |
| 2. Mittelmark                                                                                  | 1333400                          | 1374500<br><b>19525</b> 00           |
| 2. Mittelmark                                                                                  | 1574200<br>80600                 |                                      |
| 3. Ucermark                                                                                    |                                  |                                      |

An diese Darstellung schließen wir eine tabellarische Uebersicht der Kapitalien, welche als Pfandbriese für die einzelnen Departements seit 1805 in 10jährigen Abschnitten im Umlauf gewesen sind 1805—1855, denen wir die neuesten Ergebnisse beifügen.

s ich t in den Zeiträumen 1805, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1859.

| 1825 -                  | 1885                    | 18 <b>45</b>             | 1855     | 1859    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------|
| Thir.                   | Thr.                    | Lhlr.                    | Thir.    | Thir.   |
|                         |                         |                          |          |         |
| 5775460                 | 6531100                 | 6291420                  | 6663050  | 676531  |
| 4425620                 | 4425620                 | 3974205                  | 3859280  | 443846  |
| 10772205                | 10602585                | 8981890                  | 10699305 | 1101750 |
| 5545750                 | 6272450                 | 5838840                  | 7317380  | 769995  |
| 3060090                 | 3158555                 | 3295820                  | 4191830  | 42950   |
| 2366960                 | 2301980                 | 1827635                  | 1894555  | 19505   |
| 2075035                 | 2005680                 | 1906100                  | 2153380  | 24356   |
| <b>39</b> 53 <b>520</b> | 4137080                 | 3841140                  | 3795315  | 38816   |
|                         | _                       | _                        | 1234705  | 13771   |
| 37974640                | 40526365                | 36985440                 | 41808800 | 438612  |
| efe Beträge find n      | nter die Departement    | 8 4, 5, 7, 8 vertheilt.) |          |         |
| 304300                  | 418400                  | 341050                   | 398400   | 38325   |
| 00 700                  | 3877950                 | 4304950                  | 4459600  | 439385  |
| 2093600                 |                         |                          | 3232550  | 351360  |
|                         | 2649750                 | 3175300                  | 927200   | •       |
| 2093600                 | 2649750<br>4515200<br>— | 3175300<br>4918900<br>—  | 4930950  | 503285  |

u e b e r bes Zustandes der landschaftlichen Credit-Institute des Preußischen Staats

| صفحتو صفع ب                         |         | m e             | •   | 4   | <b>A</b> . |     |          | ەن. يو |            | Betrag ber im                            | Umlauf befind                    |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----|-----|------------|-----|----------|--------|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| er lanbschaftlichen                 |         | npitul<br>rteme |     | nd  | ber        | lan | рјф      | aftli  | den        | 1805                                     | 1815                             |
|                                     |         |                 |     |     |            |     |          |        |            | Thir.                                    | Thir.                            |
| III. Pommer                         | • •     | andf            | фа  | ft  | mit        | b   | en       | D      | e=         |                                          |                                  |
| 1. Pasewe                           |         | _               |     |     |            | 1   |          |        |            | 1239900                                  | 1494850                          |
| 2. Starge                           |         |                 |     |     |            |     |          |        |            | 1853050                                  | 2235025                          |
| 3. Trepto                           |         |                 |     |     |            |     |          |        |            | 1817200                                  | 1898850                          |
| 4. Stolpe                           |         |                 |     |     |            |     |          |        | •          | 1920050                                  | 2239825                          |
|                                     |         |                 |     |     |            |     | <u>e</u> | um     | me         | 6830200                                  | 7778550                          |
| 2. Danzig<br>3. Marier<br>4. Schnei | iwerder |                 |     |     |            |     | •        | •      | ·          | 1234450<br>2088550<br>3390400<br>9897600 | speziellen<br>Angaben<br>sehlen. |
| V. Oftpreuß<br>partement            | • •     | Panb            | ſфa | ıft | mit        | t t | en       | D      | <b>e</b> = |                                          |                                  |
| V                                   |         | • •             | •   | •   | •          | •   | •        | •      | •          | 5344225                                  | <b>5</b> 864 <b>90</b> 0         |
| 1. Königs                           | naan    | •               | •   | •   | •          | •   | •        | •      | •          | 2459850                                  | <b>2666</b> 100                  |
| 1. Königs<br>2. Mohru               | mgen .  |                 |     |     |            |     |          |        |            | 1427875                                  | - 440000                         |
| 1. Königs<br>2. Mohru<br>3. Angert  | _       |                 | •   | •   | •          | •   | •        | •      | •          | 1421010                                  | 1443000                          |
| 2. Wohru                            | _       |                 | •   | •   | •          | •   |          |        | ıme        | 9231950                                  | 9974000                          |

s in den Zeiträumen 1805, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1859.

| 1825     | 1885     | 1845          | 1855            | 1859                         |
|----------|----------|---------------|-----------------|------------------------------|
| Thir.    | Thir.    | <b>L</b> hlr. | Thir.           | Thir.                        |
|          |          |               |                 |                              |
| 2073750  | 2475875  | 2530550       | 2357625         | 2388625                      |
| 3642900  | 4291375  | 4214475       | 4273100         | 4553525                      |
| 3203475  | 3959875  | 4024875       | 4711350         | 4910200                      |
| 3862100  | 4113950  | 4181825       | 4433625         | 4540275                      |
| 12782225 | 14841075 | 14951725      | 15775700        | 16392625                     |
|          |          | •             |                 |                              |
| 3532325  | 3585325  | 3762195       | <b>4964</b> 540 | 5952865                      |
| 1404325  | 1174733  | 981783        | 1160878         | 1343728                      |
| 2823275  | 2614800  | 2693370       | 3246015         | 4011160                      |
| 3079500  | 2842025  | 2914330       | 3676225         | 3883445                      |
| 10693425 | 10216883 | 10351678      | 13047658        | 15191138                     |
|          |          |               | Weihnachts=     | Rur bis                      |
|          |          |               | Termin.         | 1857 liegen<br>dem Statistis |
| 6095825  | 6296550  | 5962175       | 6638200         | fchen Büreau                 |
| 3032000  | 2983525  | 2789300       | 2924425         | bie Bahlen                   |
| 1907700  | 1969400  | 2208000       | 2938325         | vor.                         |
| 11035525 | 11249475 | 10959475      | 12500950        |                              |
| 2346900  | 12620500 | 17350705      | 22197715        | 20781510                     |

|                           |       | 1805<br>Æhle.                                        | 1815<br>EHL                                            |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| I. Schlesische Landschaft |       | 24162238<br>3769650<br>6830200<br>9897600<br>9231950 | 30662673<br>4:221800<br>7778550<br>10040875<br>9974000 |
| VI. Posensche Landschaft  | • •   |                                                      |                                                        |
|                           | Summe | <b>53</b> 891 <b>63</b> 8                            | 62677898                                               |

Nach Procenten berechnet stiegen die Schul

| Bei bem     | Cre   | bit- | Inf  | itut | e für | •    |             |       | Es fliegen |
|-------------|-------|------|------|------|-------|------|-------------|-------|------------|
|             |       |      |      |      |       |      | <del></del> | 1815  | 1825       |
| Shlesien .  | •     | •    | •    | •    | •     | •    | •           | 26,90 | 57,17      |
| Kur- und N  | eum   | art  | •    | •    | •     | •    | •           | 14,44 | 121,27     |
| Pommern .   | •     | •    | •    | •    | •     | ٠    | •           | 13,88 | 88,46      |
| Westpreußen | •     | •    | •    | •    | •     | •    | •           | 1,45  | 9,52       |
| Ostpreußen  | ٠     | •    | •    | •    | •     | •    | •           | 8,04  | 19,54      |
| Posen. Es   | ftieg | j bi | ie ? | Bfa  | nb    | bric | :fs         |       |            |

Danach hat bei der Kur- und Neumärkischen Credit-Anstalt, so wie der Pommerschen eine höchst bedeutende Steigerung der Pfandbriefs Schulden namentlich in den letzten 10 bis 14 Jahren stattgefunden. Am bedeutendsten aber sind in der Provinz Posen die an dies Institut

<sup>\*)</sup> G. 512 ber Tabellen in amtliden Rachrichten Bb. IV. enthält eine genaue Angabe ber Kreife, welche bie einzelnen Crebit-Bereine umfaffen.

tulation.

| 1825     | 1835        | 1845      | 1855      | 1859     |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Thir.    | Thir.       | Thir.     | Thir.     | Thir.    |
|          |             |           | <u>'</u>  |          |
| 37974670 | 40526365    | 36985440  | 41806800  | 43861210 |
| 8162650  | 11461300    | 12740200  | 13021550  | 13323550 |
| 12782225 | 14841075    | 14951725  | 15775700  | 16392625 |
| 10839425 | 10216883    | 10351678  | 13047658  | 15191138 |
| 11035525 | 11249475    | 10959475  | 12500950  |          |
| 2346900  | 12620500    | 17350705  | 22197715  | 20781570 |
| 83141365 | 100915598 . | 103339223 | 118353373 |          |

ben dieser bis jetzt gebachten Credit-Anstalten

| Offenhar! | ef-Soulden | hon  | 1905 | Ma  |
|-----------|------------|------|------|-----|
| 20144001  |            | 4411 | 1000 | BLD |

| 1835   | 1845   | 1855   | 1859   |
|--------|--------|--------|--------|
| 67,78  | 53,07  | 73,08  | 81,58  |
| 210,68 | 245,85 | 345,58 | 353,44 |
| 117,29 | 118,91 | 232,18 | 254,79 |
| 3,28   | 4,59   | 31,98  | 53,49  |
| 21,%   | 18,71  | 35,59  |        |
| 537,75 | 739,20 | 945,70 | 885,40 |

gestellten Anforderungen im Wachsen gewesen. In dem Decennium von 1825 bis 1835 hat hier in positiven Zahlen die Pfandbrief-Schuld um 10,273,600 Thlr. zugenommen und ist dann fast andauernd im Wachsen geblieben. Da bei diesem Institute für allmählige Tilgung der aufgewachsenen Schuld Sorge getragen, so sallen hiermit die Bedeuten, welche eine so enorme Steigerung erwecken könnte und kann man wohl diese Erscheinung als ein günstiges Zeichen für das Empordlähen der Land-

wirthschaft in dieser Prodinz ansehen, in welcher so lange eine gedeihliche Entwickelung aller Gewerbe und namentlich der Landwirthschaft, der vielsachen politischen Unruhen und Bewegungen wegen, nicht Statt haben konnte. — Zugleich gewähren diese Zahlen eine Einsicht über den Fortschritt dieser als so segensreich anerkannten Institute, wenn man den ganzen Staat im Auge hat. Ueberall läßt sich eine Bermehrung der von der steigenden Landwirthschaft an diese Credit-Anstalten gestellten Ansorderungen erblicken.

Wir können diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne auf die Wirksamkeit des durch Allerhöchsten Erlaß vom 13. Mai 1857 errichteten Neuen Credit=Vereins für die Provinz Posen hinzuweisen.

Dieser Berein hat im Wesentlichen ben Zweck, benjenigen Gutsbesitzern ber Provinz Posen, welchen nach ben Bestimmungen bes Gesets vom 15. December 1821 und der Nachtrags-Verordnung vom 15. April 1842 der Zutritt zu der älteren Posenschen Landschaft abgeschnitten ist, das Mittel zur Erlangung von Pfandbrief-Credit zu gewähren. Zugleich ist die Wirksamkeit des Instituts nicht nur auf Rittergüter beschränkt geblieben, sondern auf alle Güter, welche eine Taxe von 5000 Thlrn. erreichen, ausgedehnt. Es war die Errichtung eines solchen Instituts für Posen Ersorderniß. Das Institut unterscheidet sich daduch wesentlich von dem älteren Posener Credit-Verdande, daß die Leitung nicht so dem Verdande von Besitzern, als einem Staats-Commissambertraut ist und die Wirksamkeit des engeren Ausschussen nicht auf die Entscheidung von Bedenken, sondern darauf gerichtet ist, dem Commissarius diese Fragen vorzulegen, damit dieser darüber entscheide (§ 48 des Statuts).

Nach § 38 steht dem Commissarius ferner das Recht zu, jeden Beschluß der General-Versammlung oder des engeren Ausschusses zu suspendiren. Ueberhaupt ist in die Ansicht dieses Commissarius bei den Wahl-Akten der Deputirten und allen wichtigen Verhandlungen der Schwerpunkt der Entscheidung gelegt. —

Was die Verleihung von Darlehnen anlangt, so soll dieselbe nur bis zum Jahre 1868 Statt haben. Die Pfandbriefnehmer zahlen 5 pCt. Zinsen, und werden von diesen 5 pCt. 1 pCt. zur Bildung des Reservessonds und Amortisationssonds verwendet, in ganz ähnlicher Weise wie bei dem älteren Credit-Verein von Posen.

Die vielfachen Angriffe gegen die Anordnungen dieses Credit-Instituts veranlaßten, daß ein Regulativ, betreffend die erweiterte Wirksamskeit des neuen landschaftlichen Credit-Bereins für die Provinz Posen unterm 24. November 1859 erlassen wurde. Es wurde eine neue Serie für zu emittirende Psandbriese errichtet Litt. B mit von dem früher

emittirten Pfandbrief-Capital gesonderten Reserve- und Amortisationsfonds. Hierzu ist der Zutritt bis zum 31. December 1864 gestattet.

Die Controle der Verwaltung der zweiten Serie übt ein besonderer von den Mitgliedern dieser Serie gewählter engerer Ausschuß ans, ebenso werden die Gesammt-Interessen dieser Serie durch eine von den Mitgliedern derselben besonders gewählte General-Versammlung wahrsgenommen.

Bis zum 15. Mai 1860 ift von diesem Institut 20 Rittergütern und 94 Landgütern ein Credit von 3,047,440 Thlrn. bewilligt worden.

Es waren ferner bis zum 30. Juni 1860 von dem Credit-Vereine 22 Rittergüter und 24 Landgüter abgeschätzt, die einen ferneren Credit von 3,006,210 Thlrn. in Pfandbriefen erhalten haben. In Summe hat dieser Berein 6,053,650 Thlr. an Pfandbriefen ausgegeben.

#### b. Auftalten, betreffend die Communication.

### 1) Die Post.

Durch die unverhältnismäßig bedeutende Ausdehnung von Handel und Berkehr, welcher sich gegen frühere Jahre seit Eröffnung vieler Sisenbahnwege in Europa entwickelte, sowie durch die Erfindung der elektrosmagnetischen Telegraphen trat das Verlangen einer diesen versänderten Verhältnissen entsprechenden Erleichterung und Veränderung des Post-Verkehrs als ein dringendes Bedürfniß der Bevölkerung im Allgemeinen, wie namentlich des Handelstandes immer mehr hervor.

Es stellte sich immer mehr als die Haupt-Aufgabe der Post-Berwaltungen heraus, die Beförderung von Briefen möglichst zu erleichtern, während die frühere Aufgabe, den Personen-Berkehr zu vermitteln, immer mehr in den Hintergrund trat.

Die Post-Verwaltungen fast sämmtlicher europäischer Staaten, namentlich die des sonst so weit vorgeschrittenen Englands, forderten früher für die Beförderung des einfachen Briefes ein viel zu hoch angesetztes Porto. In England kostete ein einfacher Brief nach entfernteren Orten der vereinten Königreiche bis 15 Sgr. nach unserem Gelde.

Die Benutung der neu entstandenen Eisenbahnwege sibte auf den Personen-Transport, den sonst die Posten vermittelten, eine sehr einsschränkende Rückwirkung. Es vermehrten sich dagegen die an die Post-

Berwaltungen der verschiebenen Staaten gestellten Anforderungen in sast allen übrigen Zweigen des Post=Verkehrs.

Es wurde daher von den Staats-Regierungen immer mehr anerkannt, daß diesen veränderten Verkehrs-Verhältnissen durch entsprechende Waaßregeln Rechnung zu tragen sei, indem man Sorge trug, die seit Eröffnung vieler Eisenbahnwege wesentlich veränderten Aufgaben der Post-Verwaltungen zu erfüllen.

Die britische Post-Reform von 1840, herbeigeführt durch den General-Secretair des britischen Ober-Post-Amts, Rowland Hill, ist als der Anfang dieser neuen Aera europäischen Post-Wesens anzusehen.

Die britische Penny-Post gewährte bald die von ihr erwarteten Bortheile einer enorm erleichterten Correspondenz. Die Zahl der Briese im J. 1839 (vor der Reform) 75,000,000 stieg 1840 auf 170,000,000, 1843 auf 300,000,000, und wurde durch eine solche Bermehrung der Correspondenz auch der Gewinn der Post-Berwaltung um Bedeutendes gesteigert.

Auch die preußische Staats-Regierung trat bald mit Verbesserungen hervor, und haben Ermäßigung des Porto's, Einführung neuer Course und Beschleunigung des Postdienstes selbst einen bedeutenden Aufschwung des Post-Wesens in der Monarchie herbeigeführt.

Seit 1844 finden wir Reformen in dem preußischen Post-Wesen. In diesem Jahre wurde der frühere höchste Satz des Brief-Porto's von 9 Sgr. auf 6 Sgr. ermäßigt. 1847 wurde eine niedrigere Taxe sür den Postgüter-Transport auf Eisenbahn-Routen und 1848 auch für den auf anderen Strecken eingeführt, so wie für Herabsetzung des Porto's bei Geld-Sendungen Sorge getragen.

Den größeften Einfluß aber auf Vermehrung und Erleichterung ber Correspondenz sibte der am 1. Januar 1850 eingeführte neue Briefs Post-Tarif, wodurch, wie bekannt, der höchste Sat von 6 Sgr. auf 3 Sgr. ermäßigt, für den Areis von 10 Meilen ein Porto von 1 Sgr. und von 10—20 Meilen von 2 Sgr. sestgesett, ein höheres Gewicht des einsachen Briefes zugelassen, auch nach englischem Borbild Franco-Marken und Brief-Couverts angesertigt wurden. Für Beförderungen von Zeitungen und Drucksachen traten ebenfalls Erleichterungen ein. Die auswärtige Correspondenz serner wurde durch Berträge mit Belgien und England und dadurch, daß Preußen die Mitbenutung des Bresmer-New-Porter Damps-Schiffsahrts-Courses erlangte, geregelt.

In Bezug auf die innere Correspondenz ist hervorzuheben, daß die herbeigeführte Einrichtung von Ober-Post-Directionen und einer großen

Anzahl von Post-Hilfs-Anstalten einerseits zur Erleichterung der Controle, andererseits zur Vermehrung der Land-Brief-Bestellung ganz wesentlich beitrug, und theilten sich namentlich durch letztere Einrichtung auch der ländlichen Bevölkerung die Segnungen des erleichterten Brief-Wechsels mit.

Seit 1850 ist ferner eine lebhafte Dampsschiffs-Verbindung zwischen Stettin und Petersburg, eine Dampsschiffs-Verbindung mit Schweden durch ein preußisches und ein schwedisches Schiff auf den Linien Stettin- Pstadt, Stralsund-Pstadt und eine solche Verbindung zwischen Stettin und Stockholm eingerichtet. —

Vor Allem aber ist bes, wesentlich auf Preußens Veranlassung am 6. April 1850 abgeschlossenen preußisch-österreichischen und bes am 15. December 1851 abgeschlossenen beutsch-österreichischen Post-Vertrages zu gedenken.

Durch biesen Vertrag traten folgende Staaten resp. Post-Gebiete

| I.   | Desterreich .    | •          | •             | •           | •    | 12,123 | om. |              |              |
|------|------------------|------------|---------------|-------------|------|--------|-----|--------------|--------------|
| II.  | Zollverein       |            |               |             |      |        |     |              |              |
|      | 1. Preußen .     | •          | •             | •           | •    | 5,173  | *** | *)           |              |
|      | 2. 13 taxische P | oft        | <b>= (3</b> ) | ebie        | te   | 645    | 11  | •            |              |
|      | 3. 3 sübbeutsche | •          | •             | •           | •    | 2,021  | "   |              |              |
|      | 4. 2 sächsische  | •          | •             | •           | •    | 295    | "   |              |              |
|      | 5. Hannover, L   | 3ra        | unf           | <b>dy</b> w | eig, |        | ••  |              |              |
|      | Oldenburg        | •          | •             | •           | •    | 865    | 11  |              |              |
|      | 6. Luxemburg     | •          | •             | •           | •    | 47     | "   |              |              |
| III. | Mecklenburg un   | b <b>{</b> | <b>Š</b> an   | fa          | •    |        | •   | 9,046<br>308 | □ <b>M</b> . |
|      |                  |            |               |             |      |        | -   | 21,477       | <b>□</b> ₩.  |

zu einem Post-Bereine zusammen.

Das Porto eines von und nach den entlegensten Theilen dieses umsfassenden Gebietes beförderten Briefes beträgt nur 3 Sgr. resp. 9 Ar. und ist damit für ganz Deutschland sowohl wie für Central-Europa ein einheitlicher, namentlich für die weiteren Entfernungen, sehr niedriger Brief-Post-Tarif durchgeführt, der übrigen durch diesen Bertrag gewährten Bortheile, wie z. B. der Regelung des Transits nicht zu gedenken.

<sup>\*)</sup> Der preußische Staat hat nur eine Oberfläche von 5,108,72 Q.-M. Inbessen werden von der preußischen Bost-Berwaltung mit verwaltet:

bie anhaltifden Bergogthumer,

bie unteren herrschaften ber Fürftenthumer Sowarzburg beiber Linien,

bie Farftenthamer Balbed und Bormont.

Durch nachfolgend mitgetheilte Zahlen wollen wir versuchen, ein Bild von dem Fortschritt des, wie wir sahen, durch die Gesetzebung erleichterten Post-Verkehrs in Preußen von dem Jahre 1851 ab die incl. 1859 zu geben, indem wir bemerken, daß diese Zahlen nicht durch unmittelbare Zählung, sondern durch Berechnung ermittelt sind. Viermal im Jahre nämlich werden eine Woche hindurch sämmtliche Briese und Post-Gegenstände gezählt und dies Resultat mit 13 (die Anzahl der Wochen eines Quartals) multiplicirt.

Hieran knüpfe sich eine Darstellung bes Fortganges bes Telegra= phen-Berkehrs in dem gedachten Zeitraum.

# ueber sicht

bes Post-Verkehrs im preußischen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| I. Post-Verkehr im Julaude.                                                               | 1851                 | 1852                 | 18 <b>5</b> \$       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Post-Anstalten incl. der für<br>das Land-Briefträger-Institut .                  | 1729                 | 1757                 | 1838                 |
| a) Stückahl ber eingegangenen inländischen portopflichtigen Post-Gegenstände              | 35462232             | 37521640             | 41153593             |
| Einwohnerzahl                                                                             | 16585785             | 17173528             | 17173528             |
| b) Stückahl der portopflichtigen<br>Packete ohne declarirten Werth                        | 4684192              | 5304234              | 5962424              |
| c) Stückzahl der portopflichtigen<br>Packete mit declarirtem Werth                        | 3257150              | <b>33335</b> 36      | 3911414              |
| d) Stückahl der portofrei beför-<br>berten Briefe                                         | 14772082             | 17370730             | 19147622             |
| e) Stückzahl der portofreien<br>Packete ohne declarirten<br>Werth                         | 1356082              | 1420146              | 1390220              |
| f) Stückahl der portofreien<br>Packete mit declarirtem<br>Werth                           | 878254               | 911248               | 804388               |
| g) Ueberhaupt:  portopflichtig de Briefe (a und d)  u. portofrei de Rockete (b. c. e. f.) | 50234314             | 54892370             | 60301215             |
| Busammen                                                                                  | 10175678<br>60409992 | 10969164<br>65861534 | 12068446<br>72369661 |

Ueber jicht

bes Post-Verkehrs im preußischen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| 1. Post-Verkehr im Julande.                                                  | 1854     | 1855     | 1856     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Zahl ber Post-Anstalten incl. der für<br>das Land-Briefträger-Institut .     | 1867     | 1897     | 1976     |
| a) Stückahl ber eingegangenen inländischen portopflichtigen Post-Gegenstände | 49541973 | 53451983 | 59657793 |
| Einwohnerzahl                                                                | 17173528 | 17444419 | 17444419 |
| b) Stückzahl der portopflichtigen<br>Packete ohne declarirten Werth          | 6390891  | 7299786  | 7909746  |
| o) Stückzahl der portopflichtigen ·<br>Packete mit declarirtem Werth         | 4475835  | 4638400  | 4587570  |
| d) Stückahl der portofrei beför=<br>derten Briese                            | 19187805 | 20880691 | 22767180 |
| 6) Stückahl ber portofreien<br>Packete ohne beclarirten<br>Werth             | 1279499  | 1263470  | 123662   |
| f) Stückzahl der portofreien<br>Packete mit declarirtem<br>Werth             | 812929   | 708305   | 691847   |
| g) Ueberhaupt:<br>portopflichtig (Briefe (a und d)                           | 68729778 | 74332674 | 82424979 |
| u. portofrei   Pactete (b. c. e. f.)                                         | 12959154 | 13909961 | 14425788 |
| Zusammen                                                                     | 81688932 | 88242635 | 96850767 |

# Ueber sicht

bes Post-Verkehrs im preußischen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| 1. Post-Verkehr im Inlande.                                                  | 1857     | 1858             | 1859             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Bahl der Post-Anstalten incl. der für das Land-Briefträger-Institut .        | 2026     | 2046             | 2076             |
| a) Stückahl der eingegangenen inländischen portopflichtigen Post-Gegenstände | 61436895 | 66185205         | <b>6875165</b> 7 |
| Einwohnerzahl                                                                | 17444419 | 17991941         | 17991941         |
| b) Stückahl der portopflichtigen<br>Packete ohne declarirten Werth           | 8421452  | 9048013          | 9249110          |
| c) Stückzahl der portopflichtigen<br>Packete mit declarirtem Werth           | 4843860  | 5152342          | 5500547          |
| d) Stückahl der portofrei beför-<br>derten Briefe                            | 21317582 | <b>2299</b> 1781 | 23710687         |
| e) Stückahl der portofreien<br>Packete ohne declarirten<br>Werth             | 1265240  | 1328782          | 1428895          |
| f) Stückzahl der portofreien<br>Packete mit declariztem<br>Werth             | 653185   | 734890           | 841789           |
| g) Ueberhaupt:<br>portopflichtig   Briefe (a und d)                          | 82754477 | 89176986         | 92462374         |
| u. portofrei \ Padete (b.c.e.f.)                                             | 15183737 | 16264027         | 17178552         |
| Zusammen                                                                     | 97938214 | 105441013        | 109640926        |

Uebersichen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| II.<br>Post-Verkehr mit dem Auslande.               | 1851     | 1852     | 1858     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| a) Briefpost - Gegenstände von dem Uuslande         | 4990050  | 6180304  | 7465757  |
| Briefpost=Gegenstände nach dem Auslande             | 5194020  | 5979792  | 6563289  |
| b) Padete ohne declarirten Werth von dem Auslande   | 370656   | 485680   | 587730   |
| Badete ohne declarirten Werth<br>nach dem Auslande  | 405392   | 524212   | 593606   |
| c) Pacete mit beclarirtem Werth<br>von dem Auslande | 324012   | 365014   | 426842   |
| Padete mit beclarirtem Werth<br>nach bem Auslande   | 315796   | 369122   | 440544   |
| Zusammen                                            | 11599926 | 13904124 | 16077768 |

| Summe der im Post-Ber-                           | Briefe .   | 60418384 | 67052466 | 74330256 |
|--------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| kehr im Inlande u. mit<br>d. Auslande expedirten | Pactete .  | 11591534 | 12713192 | 14117168 |
| sind zusammen Post=G                             | egenstände | 72009918 | 79765658 | 88447424 |

Ue ber sicht bes vost-Verkehrs im preußischen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| II.<br>Post-Verkehr mit dem Anslande:                | 1854     | 1855            | 1856          |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| a) Briefpost - Gegenstände von dem Auslande          | 8692996  | <b>947</b> 5713 | 11267815      |
| Briefpost-Gegenstände nach dem Auslande              | 8234603  | 9037184         | 10193577      |
| b) Pacete ohne declarirten Werth<br>von dem Auslande | 623974   | 721708          | 735072        |
| Padete ohne declarirten Werth<br>nach dem Auslande   | 659386   | 734396          | 781937        |
| 6) Pacete mit declarirtem Werth<br>von dem Auslande  | 507702   | 554593          | 586379        |
| Packete mit beclarirtem Werth<br>nach dem Auslande   | 497159   | 592761          | <b>594568</b> |
| Zusammen                                             | 19215820 | 21116355        | 24163308      |

| Summe der im Bost-Ber-                           | Briefe .   | 85657377  | 92845571  | 103890371 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| fehr im Inlande u. mit<br>b. Auslande expedirten | Padele .   | 15247375  | 16513419  | 17123704  |
| find zusammen Post-G                             | egenstände | 100904752 | 109358990 | 121014075 |

uebersicht

post Verkehrs im preußischen Staate von 1851 bis incl. 1859.

| II.<br>Post-Verkehr mit dem Auslande.                | 1857     | 1858     | 1859     |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| a) Briefpost-Gegenstände von dem Auslande            | 11623463 | 10868356 | 11331723 |
| Briefpost=Gegenstände nach bem Auslande              | 10738509 | 11786687 | 12013053 |
| b) Pacete ohne beclarirten Werth<br>von dem Auslande | 837577   | 869960   | 85972    |
| Pactete ohne beclarirten Werth<br>nach bem Auslande  | 865995   | 896961   | 85634    |
| o) Packete mit beclarirtem Werth<br>von bem Auslande | 641576   | 661050   | 66784    |
| Pacete mit beclarirtem Werth<br>nach bem Auslande    | 670462   | 699335   | 71424    |
| Zusammen                                             | 25377582 | 25784249 | 2644094  |

| Summe ber im Post-Ber-<br>tehr im Inlande u. mit | Briefe .   | 105116449 | 111832029 | 115807150 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| d. Auslande expedirten                           | Padete .   | 18199347  | 19391333  | 21276725  |
| sind zusammen Post-G                             | egenstände | 123315796 | 131223362 | 137088975 |

Wie diese Zahlen ergeben, hat nach jeder Hinsicht eine bedeutende Bermehrung des Post-Verkehrs im Staate Statt gehabt.

Indem wir die so großen Zahlen auf einfachere Verhältnisse zurücksführen, wollen wir den Fortschritt von 1859 gegen 1851 übersichtlicher machen.

Die Zahl ber Post-Anstalten stieg von

1851: 1,729 auf 2,076

vermehrte sich um 347, b. h. 100: 120,00.

Der inländische Bost Berkehr:

1. portopflichtige Brief-Gegenstände

1851: 35,462,232

1859: 68,751,657

b. h. mehr: 33,289,425 Stud,

gestiegen um 93,87 pCt.

2. portopflichtige Pactete:

a) ohne beclarirten Werth

1851: 4,684,192

1859: 9,249,110

b. h. mehr: 4,564,928

gestiegen um 97,44 pCt.

b) mit beclarirtem Werth

1851: 3,257,150

1859: 5,500,547

b. h. mehr: 2,243,397

gestiegen um 65,00 pCt.

3. portofrei sind befördert:

Briefe 1851: 14,772,082

" 1859: **23,710,687** 

mehr: 8,938,605 Stück,

b. h. 60,51 pCt.

Pacete ohne beclarirten Werth

1851: 1,356,082 1859: 1,428,895

b. h. mehr:

72,813

ober 5,87 pCt.

Pactete mit beclarirtem Werth

1851: 878,254 1859: 841,789

weniger: 36,465

4. portofrei und portopflichtig zusammen genommen:

Briefe 1851: 50,234,314

1859: 92,462,374

mehr: 42,228,060

b. h. 84,00 pCt.

Pactete aller Art 1851: 10,175,678

" " " 1859: 17,178,55**2** 

mehr: 7,002,886

b. h. 68,82 pCt.

Ueberhaupt sind inländische Post-Gegenstände expedirt

1851: 60,409,992 1859: 109,640,926

b. h. mehr: 49,230,934

ober 81,40 pCt.

Der Post. Berkehr mit bem Auslande:

1. Briefe,

a) von bem Auslande

1851: **4**,990,050

1859: 11,331,723

mehr: 6,341,733

b. h. 129,00 pCt.

Im Jahre 1857 wurden sogar 6,633,413 Stück mehr expedirt als 1851. Bielleicht hat die Handels-Krisis diese Steigerung hervorgerufen.

b) nach bem Auslande

1851: 5,194,020 1859: 12,013,053

mehr: 6,919,033

b. h. 131,25 pCt.

## 2. Padete,

a) ohne beclarirten Werth.

Bon bem Auslande

1851: 370,056 Stück

1859: 859,729

mehr: 489,673 Stück

b. h. 132,2 pEt.

Rach bem Auslande.

1851: 405,392 Stück

1859: 956,349 ,

mehr: 450,957 Stück

b. h. 111,21 pCt.

b) mit beclarirtem Werth.

Bon bem Auslande

1851: 324,012 Stück

1859: 667,849 "

mehr: 343,807 Stück

b. h. 106,11 pCt.

Nach bem Auslande

1851: 315,796 Stück

1859: 714,246 "

mehr: 398,450 Stück

b. h. 116,14 pCt.

Ueberhaupt find in dem Berkehr mit dem Auslande expedirt

1851: 11,599,926 Stück

1859: 26,440,948 "

mehr: 14,841,022 Stück

b. h. 117,93 pCt.

Der inländische Verkehr hat sich um 81,40 pCt., also um 36,90 pCt. weniger als der ausländische vermehrt.

Diese Zahl zeigt, wie der Post-Vertrag von 1851 auf die Vermehrung der Correspondenz eingewirkt hat. Denn die durch ihn für Preußen herbeigeführte erleichterte Correspondenz mit den übrigen Vereinsländern ist wohl mit Recht als die Ursache dieser enormen Steigerung gerade des ausländischen Post-Verkehrs anzusehen.

Im in- und ausländischen Post-Verkehr sind expedirt worden:

Briefe aller Art

1851: **60,418,384** 1859: 115,807,150

55,388,834 Stüd mehr,

b. h. 91,67 pCt.

Pactete aller Art

1851: 11,591,534 1859: 21,276,725

mehr: 9,685,191

b. h. 86,14 pCt.

Briefe und Pactete zusammen

1851: **72,009,918** 1859: **137,083,975** 

mehr: 65,074,057

b. h. 90,26 pCt.

Bertheilt man die Gesammtzahl der expedirten Post-Gegenstände auf die Einwohnerzahl, so kamen durchschnittlich überhaupt Post-Gegenstände auf den Kopf

| Expedirte | Post=Gegenstände | pro S | dopf. |
|-----------|------------------|-------|-------|
|-----------|------------------|-------|-------|

| Im Jahre |   |   |   |   |   |   | Briefe.<br>Stlick | Pacete.<br>Stück | Briefe u. Pacet |
|----------|---|---|---|---|---|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 1851     | • | • | • | • | • | . | 3,58              | 0,70             | 4,28            |
| 1852     | • | • | • | • | • |   | 3,90              | 0,74             | . 4,64          |
| 1853     | • | • | • | • | • |   | 4,88              | 0,82             | 5,15            |
| 1854     | • | • | • | • | • |   | 4,99              | 0,89             | 5,88            |
| 1855     | • | • | • | • | • |   | 5,83              | 0,95             | 6,27            |
| 1856     | • | • | • | • | • |   | 5,96              | 0,98             | 6,94            |
| 1857     | • | • | • | • | • | . | 6,03              | 1,04             | 7,07            |
| 1858     | • | • | • | • | • | . | 6,21              | 1,07             | 7,28            |
| 1859     | • | • | • | • | • | . | 6,43              | 1,18             | 7,61            |

Es ist hervorzuheben, daß neben dieser bedeutenden Steigerung des Post-Verkehrs, was die Beförderung von Briefen und Packeten anlangt, die Frequenz auf den Fahrposten nicht unbedeutend gewachsen ist.

Es wurden beförbert in ben Jahren

| 1851 | 2,174,781 | Personen |
|------|-----------|----------|
| 1852 | 2,385,716 | ,,       |
| 1853 | 2,544,908 | "        |
| 1854 | 2,792,680 | ••       |
| 1855 | 3,084,887 | "        |
| 1856 | 3,252,987 | "        |
| 1857 | 3,376,150 | "        |
| 1858 | 3,140,124 | "        |
|      | , ,       | 7.7      |

Diese andauernde Steigerung erscheint wunderbar, da doch die Eisenbahnen jetzt den Haupt-Personen-Verkehr bewirken. Es ist diese Erscheinung aber eine ganz ähnliche, wie die ebenfalls feststehende Thatsache, daß das Fuhrwesen, dei dem die Fuhrleute fürchteten, daß durch die Eisenbahnen diese Art der Vermittelung des Verkehrs gänzlich einzgehe, andauernd von Jahr zu Jahr eine größere Thätigkeit entsalztet hat.

Der durch Eröffnung vieler Sisenbahn-Wege gewachsene Verkehr ist so bedeutend, daß diesenigen Verkehrsmittel, die früher den Verkehr im Wesentlichen bewirkten, jetzt nur als Helser des vornämlich durch die Sisenbahnen vermittelten Verkehrs eine größere Thätigkeit ausüben, als zu der Zeit, wo ihnen die Concurrenz der Sisenbahnen nicht im Wege stand. —

Durch die bisherige Betrachtung suchten wir ein Bild von dem fortgeschrittenen preußischen Post-Verkehr im Allgemeinen zu geben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Post-Verkehr im Jahre 1859 mit Bersichtigung der Thätigkeit der einzelnen Ober-Post-Direktionen.

Post - Berkehr im Inlande.

| Ober-Post-Direttions-Bezirte. | Zahl<br>ber Post=<br>unb<br>Hilfs-Post=<br>Anstalten. | Zahl ber im Bezirk eingegangenen inlänbischen portopflichtigen Briespoß- Gegenstänbe. | Einwohnerzahl.<br>Zählung 1868, | Auf ben<br>Finwohner<br>Tommen. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aachen                        | 56                                                    | 1616485                                                                               | 446663                          | 3,62                            |
| Arnsberg                      | 123                                                   | 3811041                                                                               | 670251                          | 5,69                            |
| Berlin                        | 20                                                    | 7043842                                                                               | 458637                          | 15,86                           |
| Breslau                       | 101                                                   | 4582513                                                                               | 1249149                         | 3,67                            |
| Coblenz                       | 70                                                    | 1670695                                                                               | 518373                          | 3,22                            |
| Cdin                          | 59                                                    | 3188380                                                                               | 545891                          | 5,84                            |
| Cöslin                        | 66                                                    | 1354951                                                                               | 501546                          | 2,70                            |
| Danzig                        | 41                                                    | 1465360                                                                               | 453626                          | 3,28                            |
| Düsselborf                    | 144                                                   | 6836024                                                                               | 1062546                         | 6,43                            |
| Erfurt                        | 43                                                    | 973011                                                                                | 414712                          | 2,35                            |
| Frankfurt                     | 100                                                   | 3105154                                                                               | 937659                          | 3,81                            |
| Gumbinnen                     | 109                                                   | 1465789                                                                               | 670783                          | 2,19                            |
| Halle                         | 86                                                    | 2202520                                                                               | 860124                          | 2,80                            |
| Königsberg                    | 94                                                    | 2918578                                                                               | 938059                          | 3,11                            |
| Liegnit                       | 103                                                   | 2758379                                                                               | 942801                          | 2,93                            |
| Magbeburg                     | 100                                                   | 4040089                                                                               | 925354                          | 4,87                            |
| Marienwerber                  | 75                                                    | 1749124                                                                               | 682032                          | 2,56                            |
| Minden                        | 69                                                    | 1431001                                                                               | 571655                          | 2,76                            |
| Münster                       | 91                                                    | 1376128                                                                               | 436085                          | 3,16                            |
| Oppeln                        | · 81                                                  | 2833792                                                                               | 1077663                         | 2,68                            |
| Posen                         | 97                                                    | 2633618                                                                               | 918222                          | 2,87                            |
| Potsbam                       | 118                                                   | 3527771                                                                               | 933700                          | 3,78                            |
| Stettin                       | 63                                                    | 2568449                                                                               | 623729                          | 4,10                            |
| Stralsund                     | 29                                                    | 830505                                                                                | 203106                          | 4,69                            |
| Trier                         | 77                                                    | 1199978                                                                               | 558642                          | 2,15                            |
| Bromberg                      | 61                                                    | 1507480                                                                               | 498933                          | 3,63                            |
| Summe                         | 2076                                                  | 68751657                                                                              | 17991941                        | 3,82                            |

Post = Bertehr im Inlande.

|                               |                                             | Zahl<br>ber<br>portopflicht               | 1              | Z a h l<br>ber portofrei beförberten    |                                        |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Ober-Post-Direttions-Bezirke. | gen Pacete<br>ohne<br>beclarirten<br>Werth. | gen Pacet<br>mit<br>beclarirten<br>Werth. |                | Bacete<br>ohne<br>beclarirten<br>Werth. | Pacete<br>mit<br>beclaristem<br>Westh. |  |  |
| <b>Aachen</b>                 | 222534                                      | 10264                                     | 8 299234       |                                         |                                        |  |  |
| Arnsberg                      | 649493                                      | 240149                                    | 9 791986       | 51792                                   | 28314                                  |  |  |
| Berlin                        | 529035                                      | 60918                                     | 1585857        | 76453                                   | 46306                                  |  |  |
| Breslau                       | 628303                                      | 50654                                     | 1502670        | 106431                                  | 51246                                  |  |  |
| Coblenz                       | 255892                                      | 16733                                     | <b>5890</b> 69 | 31928                                   | 24908                                  |  |  |
| Cöln                          | 428462                                      | 37901                                     | 436787         | 30550                                   | 32097                                  |  |  |
| Cöslin                        | 173849                                      | 73437                                     | 661635         | 38805                                   | 22067                                  |  |  |
| Danzig                        | 197184                                      | 109824                                    | 676754         | 30862                                   | 17953                                  |  |  |
| Düsselborf                    | 977418                                      | 491816                                    | 967343         | 55120                                   | 38246                                  |  |  |
| Erfurt                        | 162799                                      | 136565                                    | 326092         | 28548                                   | 21190                                  |  |  |
| Frankfurt                     | 454103                                      | 121793                                    | 1236144        | 77701                                   | 47190                                  |  |  |
| Gumbinuen                     | 201695                                      | 70161                                     | 1270789        | 47632                                   | 21736                                  |  |  |
| Halle                         | 356733                                      | 190788                                    | 792129         | 72241                                   | 42211                                  |  |  |
| Königsberg                    | 421694                                      | 218270                                    | 1643148        | 80652                                   | 45253                                  |  |  |
| Liegnit                       | 378469                                      | 249457                                    | 1043670        | 75686                                   | 35763                                  |  |  |
| Magbeburg                     | 482014                                      | 356577                                    | 1093066        | 82238                                   | 60814                                  |  |  |
| Marienwerder                  | 228085                                      | 88244                                     | 1322880        | 65494                                   | 27404                                  |  |  |
| Minden                        | 193440                                      | 116857                                    | 461786         | 34918                                   | 21560                                  |  |  |
| Mänster                       | 234663                                      | 112749                                    | 467116         | 31941                                   | 22607                                  |  |  |
| Oppeln                        | 367237                                      | 181935                                    | 1358487        | 88179                                   | 37622                                  |  |  |
| Posen                         | 344903                                      | 181415                                    | 1416207        | 87594                                   | 44990                                  |  |  |
| Potsbam                       | 521612                                      | 249535                                    | 1249820        | 77298                                   | 55029                                  |  |  |
| Stettin                       | 321958                                      | 215020                                    | 869856         | 47021                                   | 28353                                  |  |  |
| Stralfund                     | 111384                                      | 46748                                     | 194324         | 11388                                   | 7878                                   |  |  |
| Trier                         | 238017                                      | 102791                                    | 484536         | 30173                                   | 30849                                  |  |  |
| Bromberg                      | 168194                                      | 81692                                     | 969332         | 48776                                   | 16094                                  |  |  |
| Summe                         | 9249110                                     | 5500547                                   | 23710687       | 1428895                                 | 841789                                 |  |  |

Post = Bertehr mit bem Auslande.

| Ober-Poß-Directions-L | Bezirte. | Briefe<br>vom<br>Austande, | Briefe<br>nach bem<br>Anslanbe. | Padete<br>ohne<br>beclaristen<br>Berth<br>vom<br>Anslande. |
|-----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aachen                |          | 489788                     | 79196                           | 14066                                                      |
| Arnsberg              |          | 490828                     | 409188                          | 41041                                                      |
| Berlin                | • • • •  | 1631370                    | 3163576                         | 101478                                                     |
| Breslau               |          | 457067                     | 663104                          | 27677                                                      |
| Colberg               |          | 521469                     | 518297                          | 44967                                                      |
| Cöln                  |          | 991497                     | 1832177                         | 61633                                                      |
| Cöslin                |          | 36517                      | -                               | 3705                                                       |
| Danzig                |          | 114452                     |                                 | 6890                                                       |
| Düffelborf            |          | 1681940                    | 449280                          | 68653                                                      |
| Erfurt                |          | 524914                     | 242580                          | 67522                                                      |
| Frankfurt             |          | 262106                     | 15392                           | · 26182                                                    |
| Sumbinnen             |          | 53001                      | 146510                          | 2847                                                       |
| Halle                 |          | 658788                     | 2342899                         | 91507                                                      |
| Königsberg            |          | 220714                     | 16991                           | 9178                                                       |
| Liegnit               |          | 330239                     | 142532                          | 37882                                                      |
| Magbeburg             |          | 820027                     | 947440                          | 88153                                                      |
| Marienwerber          |          | 47489                      | 19435                           | 4290                                                       |
| Minden                |          | 423800                     | 231075                          | 57395                                                      |
| Münster               |          | 206544                     | <b>8756</b> 8                   | 17459                                                      |
| Oppeln                |          | 183170                     | 82602                           | 7800                                                       |
| Posen                 | • • •    | 115869                     | 47372                           | 8112                                                       |
| Potsbam               |          | 227682                     | 84331                           | 20280                                                      |
| Stettin               |          | 304694                     | 52208                           | 14950                                                      |
| Stralsund             |          | 106275                     | 35464                           | 7254                                                       |
| Trier                 |          | 386867                     | 314210                          | 25935                                                      |
| Bromberg              |          | 47616                      | 89726                           | 2873                                                       |
|                       |          | _                          | _                               | l <del></del>                                              |

Poft - Berkehr mit bem Anslande.

| Dber-Bok-Direttions-Bezirke. |    |       |   |   |   |   | Pacets<br>ohne<br>beclarirten<br>Werth | Pactete<br>mit beclarirtem Werth |                  |                      |
|------------------------------|----|-------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
|                              |    | ب سید |   |   |   |   |                                        | nach dem<br>Auslande.            | vom<br>Austande. | nach ben<br>Anslande |
| Aachen .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 19409                            | 12701            | 1212                 |
| Arnsberg                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 32110                            | 28951            | 3620                 |
| Berlin .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 144586                           | 120640           | 79113                |
| Breslau .                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 21554                            | 32539            | 43173                |
| Coblenz .                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 33163                            | 29107            | 3677                 |
| Cbln                         | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 46670                            | 37440            | 3218                 |
| Cbslin .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 1833                             | 1287             | 375                  |
| Danzig .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 3263                             | 2496             | 6604                 |
| Düsselborf                   | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 145925                           | 71292            | 5796                 |
| Erfurt .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 79495                            | <b>64922</b>     | 5401                 |
| Frankfurt                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 18564                            | 12727            | 2033                 |
| Gumbinnen                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 1261                             | 1534             | 625                  |
| Halle                        | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 65728                            | 49439            | 70513                |
| Rönigeberg                   | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 3601                             | 3471             | 933                  |
| Liegnit .                    | •  | •     | • | • | • | • | • .                                    | 30537                            | 27040            | 3532                 |
| Magbeburg                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 87399                            | <b>776</b> 62    | 6909                 |
| Marienwert                   | er | •     | • | • | • | • | •                                      | 1430                             | 1742             | 4700                 |
| Minden .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 41951                            | <b>260</b> 13    | 3350                 |
| Münster .                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 15457                            | 9724             | 1283                 |
| Oppeln .                     | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | <b>4537</b>                      | 10062            | 16718                |
| Posen .                      | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 3614                             | 5356             | 9503                 |
| Potsbam .                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 19955                            | 14183            | 17628                |
| Stettin .                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 10686                            | 7462             | 14368                |
| Stralsund                    | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | <b>598</b> 0                     | 3042             | 5993                 |
| Trier                        | •  | •     | • | • | • | • | •                                      | 16380                            | 15626            | 22867                |
| Bromberg                     |    |       |   |   |   |   |                                        | 1261                             | 1 <b>391</b>     | 3367                 |

Diese Details zeigen wie bebeutend die fabrifreichen und commerziell-wichtigen Punkte der Monarchie, namentlich Berlin im in- und ausländischen Post-Verkehr hervorragen.

Wir heben vergleichsweise nur hervor, daß beim inländischen Post-Berkehr in Berlin auf den Kopf der Bevölkerung 15,26 Briefe kommen, in Düsseldorf 6,48, in Arnsberg 5,26, in Cöln 5,84, in Magdeburg 4,87. Während in Gumbinnen 2,19, Trier 2,15, Posen 2,87, obgleich wie die nachfolgende Tabelle zeigen wird, auch in diesen Landestheilen gegen früher der Brief-Berkehr bedeutend zugenommen hat.

Die Ober=Post=Direktionen, welche einen so bebeutenden inländisschen Verkehr vermitteln, stehen auch im Verkehr mit dem Auslande hoch.

Berlin, das über 7,000,000 inländische Briefe befördert, erhält 1,631,370 vom Auslande und sendet 3,163,576 nach dem Auslande.

Unerwähnt darf nicht bleiben, wie bedeutend die Expedition portos frei beförderter Post-Gegenstände ist,

23,710,687 Briefe, 1,428,895 Packete ohne veclarirten Werth, 841,789 " mit " "

Hieraus erhellt, wie sehr die Post auch durch die Correspondenz ber Behörden in Anspruch genommen ist.

Dieser speciellen Angabe bes Post-Verkehrs im Jahre 1859 schlies ben wir eine tabellarische Vergleichung des inländischen portopflichtigen Post-Verkehrs in den einzelnen Provinzen nach der Zählung pro 1858 und 1859 an.

Gerade durch Betrachtung des portopflichtigen Post-Verkehrs erkennt man die Betheiligung des Publicums bei demselben und wird durch eine Vergleichung des inländischen Post-Verkehrs in den einzelnen Provinzen von 1851 gegen 1859 eine specielle Darstellung der Bewegung des Berkehrs im Inlande den oben beleuchteten allgemeinen Post-Berkehrs-Verhältnissen der Monarchie gegenüber und zugleich ein Bild von dem Fortschritt dieses Verkehrs gegeben.

**598** 

# Der inländische portopflichtige Bost.

| Provingen.<br>1.       | Im Sahre.       | Zahl ber<br>Haupt- u. Hilfs-<br>Poß-Anstalten.<br>3. | Einwohnerzahl.<br>4. |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                        | 1851            | 214                                                  | 2487293              |
|                        | 1859            | 319                                                  | 2744500              |
| Breußen                | 1869   fiberhau | pt 105                                               | 257207               |
|                        | mehr in 0/0.    |                                                      | 10,34 %.             |
| ·                      | 1851            | 124                                                  | 1352014              |
| Posen                  | 1859            | 158                                                  | 1417155              |
|                        | 1869 (überhau   | pt 34                                                | 65141                |
|                        | mehr (in %)     |                                                      | 4,81 %.              |
|                        | 1851            | 194                                                  | 2129022              |
| Brandenburg mit Berlin | 1859            | 238                                                  | 2329996              |
| Ctunctacaty Ottila     | 1859 ( Aberhar  | . 44                                                 | 200974               |
|                        | mehr in 0/0     |                                                      | 9,48 %.              |
|                        | 1851            | 117                                                  | 1197701              |
| Bommern                | 1859            | 158                                                  | 1328371              |
|                        | 1869 Siberhan   | pt 41                                                | 131470               |
|                        | mehr in o/o.    | ,                                                    | 10,96 %.             |
|                        | 1851            | 248                                                  | 3061593              |
| Schlesien              | 1859            | 285                                                  | 3269613              |
|                        | 1869 Suberhau   | pt 37                                                | 208020               |
|                        | mehr in 0/0     |                                                      | 6,79 %               |

**599** 

## Berkehr in ben Jahren 1851 und 1859.

| Stlichahl<br>ber<br>eingegangenen<br>Briefpost-Gegenstänbe.<br>b. | Stfictzahl ber por<br>ohne Werth-Angabe.<br>6. | rtopflichtigen Packete<br>mit Werth-Angabe.<br>7. | Neberhaupt<br>eingegangene Briefe un<br>Pactete.<br>Col. 5, 6, 7. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3607604                                                           | 463580                                         | <b>356</b> 876                                    | 4428060                                                           |
| 7598851                                                           | 1048648                                        | 486499                                            | 9133998                                                           |
| 3991247                                                           | 585068                                         | 129623                                            | 4705938                                                           |
| 110,63 º/o.                                                       | 126,20 %.                                      | 36,82 º/ <sub>0</sub> .                           | 106,27 %.                                                         |
| 2176564                                                           | <b>28384</b> 8                                 | 201604                                            | 2662016                                                           |
| 4141098                                                           | 413097                                         | 262507                                            | 4816702                                                           |
| 1964534                                                           | 129249                                         | 60903                                             | 2154686                                                           |
| 90,25 %.                                                          | 45,58 º/o.                                     | <b>30,2</b> 0 °/ <sub>0</sub> .                   | 80,92 º/o.                                                        |
| 6133192                                                           | <b>85631</b> 0                                 | 696904                                            | 7686406                                                           |
| 13676762                                                          | 1504750                                        | 1080508                                           | 16262025                                                          |
| 7543570                                                           | 748440                                         | 338604                                            | 8575619                                                           |
| 122,99 º/o.                                                       | 86,23 %.                                       | 55,04 º/o.                                        | 111,59 %.                                                         |
| 2382848                                                           | 311168                                         | 297362                                            | 2991378                                                           |
| 4753905                                                           | 607191                                         | 335205                                            | 5696301                                                           |
| 2371057                                                           | 296023                                         | 37843                                             | 2704923                                                           |
| 95,80 %.                                                          | 95,18 %.                                       | 12,72 %.                                          | 90,42 %.                                                          |
| 5816694                                                           | 699426                                         | <b>59</b> 1318                                    | 7107438                                                           |
| 10174684                                                          | 1374069                                        | 937937                                            | 12486630                                                          |
| 4357990                                                           | 654583                                         | 346619                                            | 5379192                                                           |
| 76,68 º/o.                                                        | 93,58 %.                                       | 58,61 %.                                          | 75,63 º/o.                                                        |

600

# Der inländische portopflichtige Bost-

| <u> </u>               |                          |                                                       |                      |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Provinzen.<br>1.       | Im Iahre.<br>2.          | Zahl ber<br>Haupt- n. Hilfs-<br>Poft-Anstalten.<br>8. | Einwohnerzahl.<br>4. |
|                        | 1851                     | 206                                                   | 1992889              |
|                        | 1859                     | 229                                                   | 2146190              |
| Sachsen                | 1859 ( überhaupt         | 23                                                    | 153314               |
|                        | mehr { in 0/0.           |                                                       | 7,74 %.              |
|                        | 1851                     | 270                                                   | 1523140              |
| Westphalen             | 1859                     | 283                                                   | 1623991              |
| Delibanca              | 1869   Aberhaupt         | 13                                                    | 100851               |
|                        | mehr (in 0/0.            |                                                       | 6,63 °/0.            |
|                        | 1851                     | 355                                                   | 2842138              |
| Rhein                  | 1859                     | 406                                                   | 3132115              |
| orycu                  | 1859 ( überhaupt         | 51                                                    | 289977               |
|                        | mehr in <sup>0</sup> /0. |                                                       | 10,20 %.             |
|                        | 1851                     | 1729                                                  | 16585785             |
| In der Monarchie       | 1859                     | 2046                                                  | 17991941             |
|                        | 1859 Süberhaupt          | 317                                                   | 1406156              |
|                        | mehr                     |                                                       | 8,47 %.              |
|                        | 1851                     | 1                                                     | 423902               |
| Insbesondere in Berlin | 1859                     | 20                                                    | 458637               |
| Ouverlandere in Ocetim | 1850 Süberhaupt          | 19                                                    | 34735                |
|                        | mehr { in 0/0.           |                                                       | 8,48 %.              |

Berkehr in den Jahren 1851 und 1859.

| Gtüdzahl              |                    |                     | Neberhaupt                      |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| bet<br>eingegangenen  |                    | opflichtigen Padete | eingegangene Briefe unb Padete. |
| Briefpok-Gegenftanbe. | ohne Werth-Angabe. | mit Berth-Angabe.   | Col. 5, 6, 7.                   |
| 5,                    | 6.                 | 7.                  | 8,                              |
| 4188704               | 524914             | 370734              | 5084352                         |
| 7276620               | 1001546            | 683930              | 8962096                         |
| 3087916               | 476632             | 313196              | 3877744                         |
| 73,72 %.              | 90,61 %.           | 84,47 %.            | <b>76,8</b> 3 º/₀.              |
| 3668886               | 549016             | 227682              | 4445584                         |
| 6618170               | 1077596            | 469785              | 8165551                         |
| 2949296               | 528580             | 242103              | 3719967                         |
| 80,89 %.              | 96,28 º/o.         | 106,77 %.           | 83,66 %.                        |
| 7487740               | 995930             | 514670              | 8998340                         |
| 14511562              | 2122263            | 1243606             | 17877431                        |
| 7023822               | 1126333            | 728936              | 8879091                         |
| 93,80 %.              | 113,08 %.          | 141,63 %            | 98,06 %.                        |
| 35462232              | 4684192            | 3257150             | 43403574                        |
| 68751657              | 9249110            | 5500547             | 83501314                        |
| 33259425              | 4564918            | 2243397             | 40097740                        |
| 93,87 %.              | 97,45 %.           | 68,56 %             | 92,86 %.                        |
| 2304952               | 296400             | 367822              | 2969174                         |
| 7043842               | 529035             | 609180              | 8182057                         |
| 4738890               | 232635             | 241358              | 5212883                         |
| 205,69 %.             | 78,46 %            | 64,44 %.            | 168,50 %.                       |

Ordnet man die Provinzen nach der verhältnismäßigen Bermehrung des Post-Verkehrs mit gleichzeitiger Berücksichtigung der verhältnismässigen Bermehrung der Bevölkerung, so erhält man folgendes Resultat:

#### I. Briefpoft.

|    |            |    |   | Briefe.       |      |   | Bevölkerung. |       |      |  |
|----|------------|----|---|---------------|------|---|--------------|-------|------|--|
| 1. | Staat .    | •  | • | 93,87         | pCt. | • | •            | 8,47  | pCt. |  |
| 2. | Sachsen    | •  | • | 73,72         | ***  | • | •            | 7,74  | **   |  |
| 3. | Schlesten  | •  | • | <b>76,</b> €€ | 11   | • | •            | 6,79  | 11   |  |
| 4. | Westphalen |    | • | 80,89         | "    | • | •            | 6,62  | 11   |  |
| 5. | Posen .    | •  | • | 90,25         | 11   | • | •            | 4,81  | 11   |  |
| 6. | Rhein .    | •  | • | 93,∞          | 11   | • | •            | 10,00 | "    |  |
| 7. | Pommern    | •  | • | 95,80         | "    | • | •            | 10,98 | "    |  |
| 8. | Preußen    | •  | • | 110,83        | **   | • | •            | 10,84 | 11   |  |
| 9. | Brandenbur | :g | • | 112,99        | "    | • | •            | 9,48  | 11   |  |

Im Bergleich zur Vermehrung ber Bevölkerung hat verhältnismästig Posen den größesten Ausschwung im Briespost-Verkehr genommen. Im Uedrigen steht die Vermehrung der Bevölkerung im ungefähren Vershältniß zur Vermehrung des Briespost-Verkehrs mit Ausnahme von Brandenburg. Der so enorme Fortschritt in dieser Provinz ist wesentlich dem Berliner Post-Verkehr zuzuschreiben. Die Zahl der inländischen portopslichtigen Briese stieg in Verlin von 100 auf 305. Andrerseits ist auffallend, daß die Provinz Sachsen mit ihrer bedeutenderen Indusstrie-Entwicklung verhältnismäßig am wenigsten im Briespost-Verkehr gestiegen ist.

### II. Padet=Boft.

Die Anzahl der portopflichtigen Packete ohne Werth-Angabe ist vershältnißmäßig noch mehr gestiegen:

| Staat .    | •   | • | • | 97,45  | pCt. |
|------------|-----|---|---|--------|------|
| Preußen .  | •   | • | • | 126,20 | •    |
| Rhein .    | •   | • | • | 113,08 | "    |
| Westphaler | ١.  | • | • | 96,28  | **   |
| Pommern    | •   | • | • | 95,18  | "    |
| Schlesien  | •   | • | • | 93,58  | "    |
| Sachsen .  | •   | • | • | 90,61  | "    |
| Brandenbu  | reg | • | • | 86,2   | **   |
| Posen .    | •   | • | • | 45,88  | ••   |

Die auch hier wie bei ber Briefpost in der Provinz Preußen sich zeigende bedeutende Vermehrung erklärt sich aus der Lebhaftigkeit, welschen der Verkehr jener Provinz mit dem übrigen Staat seit Eröffnung der Ostbahn gewonnen hat.

Was die Beförderung portopflichtiger Packete mit beklarirtem Werth anlangt, so hat auch eine nicht unbereutende Zunahme dieser Postgegensstände statt gehabt, (gestiegen um 68 pCt. im Staat). Diese Zunahme zeigte zugleich, in welchem Maaße die Post den Ansprüchen des gestiegenen Handels und der Judustrie, welche diese Beförderung von Packeten am meisten gebrauchen, genügt.

Dieser Verkehr ist gegen 1851 gestiegen:

| im         | Staat        | üb   | erk | au  | pt | um | 68,56  | pCt., |
|------------|--------------|------|-----|-----|----|----|--------|-------|
| Rh         | ein .        | •    | •   | •   | •  | •  | 141,68 | 11    |
| We         | stphale      | n    | •   | •   | •  | •  | 106,77 | rr .  |
| Sa         | <b>Assen</b> | •    | •   | •   | •  | •  | 84,47  | 11    |
| <b>S</b> d | hlesten      | •    | •   | •   | •  | •  | 58,61  | **    |
| Br         | andenbi      | urg  |     | •   | •  | •  | 55,64  | 11    |
| Pr         | eußen        | •    | •   | •   | ٠  | •  | 36,82  | 11    |
| Bo         | fen .        | •    | •   | •   | 4  | •  | 30,20  | 11    |
| ins        | besonde      | re · | B   | rli | n  | •  | 64,64  | "     |

Man geht wohl nicht zu weit, wenn man behauptet, daß diese Zahlen auch einen Rückschluß auf Vermehrung von Handel und Industrie in den einzelnen Landestheilen gewähren.

Der gesammte inländische Post-Berkehr aber hat zugensmmen gegen 1851 um

|                    |   | • •    |           |   | 28 | <b>e</b> pglleti | ng   |
|--------------------|---|--------|-----------|---|----|------------------|------|
| Staat              | • | 92,æ   | pCt.      | • | •  | 8,47             | pCt. |
| Brandenburg        | • | 111,59 | 11        | • | •  | 9,48             | 11   |
| Preußen .          | • | 106,27 | 11        | • | •  | 10,84            | "    |
| Rhein              | • | 98,00  | 11        | • | •  | 10,30            | 11   |
| Pommern .          | • | 90,42  | 11        | • | •  | 10,96            | **   |
| Westphalen         | • | 83,66  | <b>17</b> | • | •  | 6,63             | **   |
| Posen              | • | 80,92  | tt        | • | •  | 4,81             | 77   |
| Sachsen .          | • | 76,33  | "         | • | •  | 7,74             | 11   |
| Schlesten .        | • | 75,68  | <b>?</b>  | • | •  | 6,79             | "    |
| insbesondere Berli | n | 168,80 | "         | • | •  | 8,48             | "    |
|                    |   |        |           |   |    |                  |      |

Es hat sich also die Zahl der von der Post expedirten Gegenstände gegen 1851 fast verdoppelt, während die Bevölkerung nur um 81/2 pCt. stieg.

Was die Einnahmen des Staats aus der Ausübung seines Hoheits-Rechts und die ihm aus der Post-Verwaltung erwachsenden Ausgaben andrerseits anlangt, so heben wir aus dem Staatshaushalts-Etat pro 1859 Folgendes hervor.

Einnahme an Borto, Bersonen-Gelb.

Der Etat setzt aus

| an Bestellgelb und Gebühren .                                                                        | 10,870,350                                            | Thir            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| , ,                                                                                                  | 7,567,630                                             | •               |
| Personen-Geld                                                                                        | 2,265,000                                             | ••              |
| von der Post- und Dampfschiff-                                                                       | 2,200,000                                             | <b>17</b>       |
| Berbindung                                                                                           | 186,150                                               | <b>, *</b> )    |
| verschiebene Einnahmen                                                                               | 83,500                                                | ••              |
|                                                                                                      |                                                       |                 |
|                                                                                                      | 11,160,000                                            | Thir.           |
| Diesen Einnahmen stehn an Ausgaben na                                                                | mentlick asas                                         | niiher •        |
|                                                                                                      | . • •                                                 | 11 <b>11111</b> |
| persönliche Betriebskoften, Conduct                                                                  | •                                                     | <b></b>         |
| Stadt- und Landbriefträger                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | Thir.           |
| sachliche und vermischte Betriebskof                                                                 | iten,                                                 |                 |
| Wagen, Fourage 2c                                                                                    | . 4,738,000                                           | 11              |
| persönliche Berwaltungskoften, Be-                                                                   |                                                       |                 |
|                                                                                                      | 2 600 395                                             | 11              |
| solbung ber Direktoren 2c                                                                            | * <b>2,000,000</b>                                    |                 |
| •                                                                                                    | <i>2,000,000</i>                                      |                 |
| sachliche und vermischte Verwal-                                                                     | * 2,000,000                                           |                 |
| sachliche und vermischte Verwal-<br>tungs-Kosten, Diäten, Post-In-                                   | •                                                     |                 |
| sachliche und vermischte Verwal-<br>tungs-Rosten, Diäten, Post-In-<br>ventarien                      | . 813,000                                             | 11              |
| sachliche und vermischte Verwal-<br>tungs-Kosten, Diäten, Post-In-<br>ventarien                      | . 813,000<br>. 102,840                                | "               |
| sachliche und vermischte Verwal- tungs-Rosten, Diäten, Post-In- ventarien Bau-Rosten Entschädigungen | . 813,000<br>. 102,840<br>. 297,000                   | 11<br>11        |
| sachliche und vermischte Verwal-<br>tungs-Kosten, Diäten, Post-In-<br>ventarien                      | . 813,000<br>. 102,840<br>. 297,000<br>. 157,370      | 11<br>11<br>11  |
| sachliche und vermischte Verwal- tungs-Rosten, Diäten, Post-In- ventarien Bau-Rosten Entschädigungen | 813,000<br>102,840<br>297,000<br>157,370<br>9,662,785 | 11<br>11<br>11  |
| sachliche und vermischte Verwal- tungs-Rosten, Diäten, Post-In- ventarien Bau-Rosten Entschädigungen | . 813,000<br>. 102,840<br>. 297,000<br>. 157,370      | 11<br>11<br>11  |

Ausgaben der Post 1851 6,152,953 Thir. Einnahmen " 6,692,669 " 539,716 Thir.

Der bem Staat aus ber Post zufließenbe Gewinn stieg von 1851 = 100 auf 1859 277,40.

2) Der Telegraphen = Berkehr.

Die nachfolgende Tabelle möge zeigen, wie der Telegraphen-Berkehr von 1851 bis incl. 1859 fortgeschritten ist.

u e b e r des Post=Verkehrs im preußischen

|                                              | 1851   | 1852   | 1853   |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Drahtlänge. Reilen.                          | 451,59 | 916,78 | 916,78 |
| Inländische Staats- u. Telegraphen-Depeschen | 4454   | 9189   | 8891   |
| Frembherrliche Staats-Depeschen              | 1103   | 577    | 679    |
| Eisenbahn-Depeschen                          | 5537   | 4538   | 5496   |
| Privat-Depeschen                             | 28878  | 34447  | 70095  |
| Summe aller Depeschen                        | 39972  | 48751  | 85161  |
| Einnahmen von Depeschen                      | 81627  | 112028 | 243275 |

## Es sind gestiegen

|                                                         | 1851/52 | 1852/53 | 1853/54 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Die Drahtläugen. Reilen.                                | 203,01  | 100     | 115,09  |
| Die inländischen Staats- und Telegraphen-De-<br>peschen | 206,21  | 96,76   | 95,*6   |
| Fremdherrliche Staats-Depeschen                         | 52,81   | 117,68  | 114,29  |
| Eisenbahn-Depeschen                                     | 81,96   | 121,11  | 68,25   |
| Privat-Depeschen                                        | 119,28  | 203,49  | 146,19  |
| Ueberhaupt alle Depeschen                               | 121,96  | 174,69  | 135,∞   |

staate von 1851 bis incl. 1859.

| 1854    | 1855    | 1856    | 1857    | 1858         | 1859     |
|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|
| 1055,12 | 1424,16 | 1700,70 | 1946,65 | 2351,96      | 2670,56  |
| 8480    | 12124   | 13777   | 12920   | 14446        | 21832    |
| 776     | 1221    | 1512    | 1870    | 1979         | 2799     |
| 3751    | 4837    | 4083    | 4262    | <b>152</b> 3 | 1192     |
| 102474  | 134638  | 202039  | 222493  | 229254       | 324174   |
| 115481  | 152820  | 221411  | 241545  | 247202       | . 349997 |
| 391205  | 380796  | 518310  | 579591  | 489397       | 498785   |

und gefallen von 100.

| 184/55 | 1855/56 | 1856/57 | 1857/50 | 1858/59 | 1851/50 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 134,98 | 119,42  | 114,46  | 120,50  | 109,03  | 591,36  |
| 142,97 | 113,48  | 93,78   | 111,81  | 151,42  | 324,13  |
| 157,86 | 123,88  | 123,68  | 105,88  | 141,48  | 253,76  |
| 128,95 | 84,41   | 104,88  | 35,78   | 78,26   | 21,58   |
| 131,89 | 150,06  | 110,12  | 103,08  | 141,40  | 1122,55 |
| 132,88 | 144,88  | 199,00  | 131,84  | 141,58  | 875,65  |

Berglichen gegen die Bermehrung der Drahtlängen ist allein der Privat-Depeschen-Berkehr gestiegen. Das Publikum hat sich in bedeutendem Maaße mehr der telegraphischen Bermittelung bedient 1859 als 1851.

1851: 28,878 1859: 324,174 Privat-Depeschen

b. h. 100 zu 1,122,56

Auch die Staats-Depeschen vermehrten sich

1851: 4,454
100
100
1,103
1,00
100
1859: 21,832 inländische
324,12
2,799 frembherrliche
253,76

Im Ganzen vermehrte fich ber Depeschen-Berkehr

1851: 39,972 100 1859: 349,997 875,65

Der Zeitraum von 1851 bis 1859 ist so reich an politischer Bewegung, die ihren unmittelbaren Einfluß auf Staats- und Verkehrs-Ver- hältnisse ausübte. Der Telegraphen Depeschen Verkehr ist vor Allem von diplomatischen und damit veränderten Handels-Verhältnissen abhängig und erklärt sich daher aus dieser politischen Bewegung, abgesehen davon, daß die Vermehrung der Drahtlängen bedeutenden Einfluß ausgeübt hat, das Wachsen des Telepraphen-Verkehrs in Preußen in diesem Zeitraume und namentlich die große Betheiligung des Publikums an demselben.

Auch die Einnahmen sind nicht unbedeutend gewachsen.

Während der Staat 1851 einen Zuschuß von 95,864 Thlr. gab, erhielt er 1859 ein Plus von 498,785 Thlr.

Die nachfolgende Tabelle giebt an, wie viel Telegraphen-Linien 1851 und 1859 bestanden, wie viel Meilen Länge jeder derselben hatte, wie viel Depeschen auf diesen Wegen überhaupt, durchschnittlich pro Meile und pro Tag besördert wurden.

uebersicht

ber Telegraphen=Linien im Jahre 1851 und 1859.

|                                  | Mit einer                   | Auf welchen Depeschen beförd<br>wurden |                                    |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Staats-Telegraphen-Livien. 1851. | Draptlänge<br>von<br>Meilen | Aberhaupt                              | burchschnitt-<br>lich pro<br>Meile | durchschnitte<br>lich pro<br>Lag<br>(Jahr zu<br>366 Lage) |
| Central-Station Berlin           | 12,42                       | 11098                                  | 894                                | 31                                                        |
| Linie Berlin-Frankfurt a/M       | 116,17                      | 7584                                   | <b>6</b> 5                         | 21                                                        |
| " Berlin-Bervieres               | 133,85                      | 9627                                   | 72                                 | 27                                                        |
| " Berlin-Hamburg                 | 38,00                       | 3778                                   | 99                                 | 10                                                        |
| " Berlin-Bromberg                | 77,90                       | 3084                                   | 40 ·                               | 9                                                         |
| " Berlin-Oberberg                | 73,25                       | 4801                                   | 66                                 | 13                                                        |
| Summe                            | 451,69                      | 39972                                  | 89                                 | 111                                                       |
| 1859.                            |                             |                                        |                                    |                                                           |
| Central-Station Berlin           | 27,96                       | 82485                                  | 2946                               | 231                                                       |
| Linie Berlin-Frankfurt a/M       | 621,56                      | 58426                                  | 94                                 | 162                                                       |
| " Berlin-Herberthal-Saarbrück    | 601,21                      | 64530                                  | 107                                | 179                                                       |
| " Berlin-Hamburg-Lübeck          | 169,19                      | 35218                                  | 208                                | 98                                                        |
| " Berlin-Gumbinnen-Memel .       | 776,74                      | 73702                                  | 97                                 | 204                                                       |
| " Berlin-Oderberg                | 473,90                      | 35636                                  | 75                                 | 99                                                        |
| . Summe                          | 2670,56                     | 349997                                 | 131                                | 972                                                       |

#### 3) Die Eisenbahnen.

Die große allgemein politische Wichtigkeit guter Wege, schneller Berbindung auch der entlegensten Orte eines Staates ist schon früh von Fürsten und Völkern erkannt worden.

Noch heut bewundern wir die Prachtbauten der Römer und Perfer nach dieser Richtung der sich ausbreitenden Civilisation hin. Despotische Gewalt ließ in jenen Zeiten Tausende von Stlavenhänden an diesen noch jett bewunderten Denkmälern verschwundener Aunst und Austur arbeiten, sei es, um dem Persersürsten die Möglichkeit zu gewähren, leicht den Roloß seines ungeheuren Reiches zu beherrschen, sei es, um mit siegreichen Wassen den Kömischen Abler die Grenzen des Erdkreises zu tragen.

Während wir so schon in jenen alten Zeiten prächtige Aunststraßen angelegt finden und bewundern müssen, wie vollendet diese Straßen nach den Regeln der Aunst waren, wie sie andrerseits die großen politischen und strategischen Aufgaben, denen sie ihre Entstehung verdankten, in erstaunenswerther Weise lösen halfen, bemerken wir, daß sich die ganze Zeit des Mittelalters hindurch, ja noch viele Zeit nach Entdeckung Amerika's, Europa und namentlich Deutschland, mit Landwegen behalf, die oft gar nicht, oft nur mit großen Schwierigkeiten zu befahren waren.

In der neuen Entwickelung der Europäischen Staaten sind Chausse'n, Kunststraßen, die nur annähernd mit den Bauten der Römer und Perser zu vergleichen sind, erst sehr spät, erst vor wenigen Jahrhunderten, entstanden. In Preußen wurde die erste Chaussee von Berlin nach Potsbam am Ende des vorigen Jahrhunderts unter Friedrich Wilhelm II. erbaut. Erst seit 1815 wurde in umfassenderer Weise mit Errichtung von Chaussee'n vorgegangen.

Sicherlich ist durch die Chaussee'n der allgemeine Verkehr bedeutend gehoben, sind Chaussee'n für den jetzigen Kulturzustand unentbehrlich, indessen verschwinden sie fast mit ihrem Einfluß, wenn man ihre Wirksamkeit vergleicht mit derjenigen, welche die erst in diesem Jahrhundert entstandenen Cisenbahnen nach den verschiedensten Richtungen hin in Staatsund bürgerlichen Leben gewonnen haben.

Das durch Fleiß, Sparsamkeit, Intelligenz und Industrie freier Menschen mächtig angesammelte Kapital, nicht der Herrschersinn persischer Despoten, oder die unbegrenzte Herrschlucht römischer Imperatoren läßt vor unsern Augen die bewunderungswürdigsten Bauwerke entstehen.

Und wenn sich überhaupt durch Zahlen der Beweis führen läßt, daß durch neue Erfindungen, durch Anwendung bisher unbenutzt geblies bener Naturfräfte die Masse der Existenzmittel und des Wohlstandes seit wenigen Decennien fast in geometrischem Berhältniß gewachsen ist, so giebt die statistische Darstellung des durch die Eisenbahn-Berbindungen enorm gewachsenen Berkehrs-Lebens ein Haupt-Argument für einen dersartigen Beweis ab.

Ende 1859 bestanden 664,190 Meilen Eisenbahnen mit einem verswendeten Anlage-Rapital von 294,273,697 Thirn.

Schon diese Zahl allein zeigt, in welchem Maaße Wohlstand und Industrie gewachsen sein mussen, wenn eine so bedeutende Summe in dem 21jährigen Zeitraum, von 1837 bis 1859, angelegt werden konnte und meist mit reichem Gewinn, nur zur Vermittelung von Handel und Verkehr, zur Beförderung der Rohstoffe wie der Fabrikate.

Preußen ist mit Anlage und Bau von Eisenbahn-Wegen bebeutend vorgegangen, so kurz auch die Geschichte seiner Eisenbahnen ist; in Engsland und Frankreich ist indessen verhältnißmäßig viel mehr Kapital zu Eisenbahn-Bauten verwendet worden.

Ohne auf eine genauere Vergleichung einzugehen, führen wir hier nur an, wie viel Kapitalien in England, Frankreich und Preußen 1858 verwendet waren.

- 1858 in England für Eisenbahnen . 2,169,000,000 Thir. verwendet, pro Meile 1,089,544 Thir.
- 1858 in Frankreich für Eisenbahnen 11,265,000,000 Thir. verwendet, pro Meile 1,113,400 Thir.
- 1858 in Preußen für Eisenbahnen . . 279,646,547 Thir. verwendet, pro Meile 453,830 Thir.

Die Eisenbahnen Englands und Frankreichs find viel kostbarer, wie die Preußens.

Was nun aber die Entstehung und die Fortschritte der preußischen Eisenbahnen anlangt, so sind seit dem Jahre 1838, in dem die erste Eisenbahn-Linie von Berlin nach Potsbam, 3½ Meile, am 30. October eröffnet wurde, in den einzelnen Jahren vollständige Eisenbahnen und Eisenbahnstrecken in Betrieb gesetzt worden: S. die Tabelle.

Die preußischen Eisenbahnen.

|          | <del>}</del>   |                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Jahre | Meilen.        | Ramen ber Elsenbahnen.                                                                                                                                                        |
| 1838     | 4,640          | Berlin-Potsbam; Düsselborf-Elberfeld.                                                                                                                                         |
| 1839     | 4,585          | Magbeburg-Leipzig; Rheinische.                                                                                                                                                |
| 1840     | 15,849         | Magdeburg-Leipzig; Berlin-Anhalt; Rheinische.                                                                                                                                 |
| 1841     | 27,245         | Berlin-Anhalt; Duffeldorf-Elberfeld; Rheinische.                                                                                                                              |
| 1842     | 25,582         | Berlin-Frankfurt; Berlin-Stettin; Oberschlesische.                                                                                                                            |
| 1843     | 31,846         | Berlin-Stettin; Breslau-Schweidnit-Freiburg;<br>Magdeburg-Halberstadt; Rheinische; Oberschle-<br>sische.                                                                      |
| 1844     | 13,447         | Niederschlesisch - Märkische; Brestan - Schweidnit-<br>Freiburg; Bonn-Cöln.                                                                                                   |
| 1845     | 13,462         | Niederschlesisch - Märkische; Breslan - Schweidnit-<br>Freiburg; Ebln-Minden.                                                                                                 |
| 1846     | 115,619        | Niederschlesisch-Märkische; Stettin-Stargard; Rie- derschlesische Zweigbahn; Oberschlesische; Wil- helmsbahn; Berlin-Hamburg; Potsdam-Mag- deburg; Thüringische; Cöln-Minden. |
| 1847     | 76,278         | Stargard=Posen; Bergisch-Märkische; Prinz Wil-<br>helm; Oberschlesische; Reisse-Brieg; Wilhelms-<br>bahn; Thüringische; Coln-Minden.                                          |
| 1848     | 42,587         | Nieberschlesisch-Märkische; Münster-Hamm; Star-<br>gard-Posen; Bergisch-Märkische; Neisse-Brieg;<br>Potsbam-Magbeburg; Jüterbogk-Röberau; Cöln-<br>Minben.                    |
| 1849     | 19,885         | Aachen - Düsseldorf = Ruhrort.; Magdeburg = Witten-<br>berge; Thüringische.                                                                                                   |
| 1850     | 11,611         | Westphälische; Saarbrücken.                                                                                                                                                   |
| 1851     | 22,665         | Ostbahn; Berlin-Bahnhofs-Berbindungs-Bahn;<br>Westphälische; Aachen-Düsseldorf-Ruhrort;<br>Saarbrücken.                                                                       |
| 1852     | 44,255         | Dstbahn; Nachen-Düsselborf-Ruhrort; Saarbrücken.                                                                                                                              |
| 1853     | 15,680         | Oftbahn; Westphälische; Aachen-Mastricht.                                                                                                                                     |
| 1854     | vacat          |                                                                                                                                                                               |
| 1855     | <b>23</b> ,838 | Bergisch = Märkische; Aachen = Düsseldorf = Ruhrort;<br>Cöln = Creseld; Breslau = Schweidnitz = Freiburg;<br>Wilhelmsbahn; Bonn-Rolandseck.                                   |

| Die | preußi | den Ei | sen bak | nen. |
|-----|--------|--------|---------|------|
|-----|--------|--------|---------|------|

| 3m Jahre | Meilen. | Ramen ber Eisenbahnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1856     | 73,162  | Münster-Rheine; Cöln-Crefeld; Breslau-Schweid- nit-Freiburg; Wilhelmsbahn; Berlin-Hamburg; Magdeburg-Wittenberge; Thüringische; Bonn- Cöln; Cöln-Minden; Aachen-Mastricht-Hasselt; Oberschlesische Zweigbahn; Breslau - Posen- Glogau.                                                                               |
| 1857     | 36,989  | Magdeburg-Leipziger Zweigbahn; Frankfurt a/M<br>Rüstrin-Areuz; Ostbahn; Dirschau-Marienburg;<br>Breslau-Posener Zweigbahn (Lissa-Glogan);<br>Stadtbahn zu Cöln.                                                                                                                                                      |
| 1858     | 34,163  | Nicolai-Ida-Hütte der Wilhelmsbahn; Lissa-Glo- gau der Breslau-Posen-Glogauer; Reichenbach- Frankenstein der Breslau-Schweidniß-Freiburger Bahn; Oppeln-Tarnowiß; Rolandseck-Coblenz und Eölner Ring-Bahn der Rheinischen Bahn; Bingerbrück - Areuznach; Rhein - Nahe; Saar- brücken-Merzig der Saarbrücker-Trierer. |

Am Schlusse 1859 waren 723,868 Meilen Eisenbahn theilweise ober vollständig im Betriebe, rechnet man die Strecken auswärtiger Bahnen, die im preußischen Gebiete liegen, binzu:

- 1) von der herzoglich Braunschweigischen Bahn 2,424 Meilen,
- 2) von der Sächsisch-Schlesischen Eisenbahn . 2,000
- 3) von der Hannoverschen Westbahn . . . 7,919 "

12,883 Meilen.

Zieht man hiervon ab die außerhalb Preußens liegenden preußischen Gesellschaften gehörigen Strecken, die in den 723,856 Meilen mit enthalten sind:

| von | ber | Hamburger Bahn         |      | •  | 19,018 | Meilen, |
|-----|-----|------------------------|------|----|--------|---------|
| von | ber | Magbeburg-Leipziger L  | 3ah1 | t. | 4,615  | 11      |
| bon | ber | Anhaltischen Bahn .    |      | •  | 11,805 | "       |
| von | ber | Thüringischen Bahn     |      | •  | 19,676 | "       |
| noa | ber | Nachen=Mastrichter Bal | hn . | •  | 11,270 | ***     |
| nod | ber | Rhein-Nahe Bahn .      | • •  | •  | 1,310  | "       |

67,000 Meilen,

so beträgt die wirkliche Länge der am Schlusse 1859 in Preußen vorhandenen Eisenbahnen 669 Meilen.

Von jenen 723,866 Meilen Eisenbahn waren 664 Meilen vollständig im Betriebe, und war auf diese ein Anlage-Capital von 294,273,697 Thir.

#### verwenbet.

In dem von dem Königl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten jährlich publicirten Betriebs-Resultaten sämmtlicher Eisenbahnen im Preußischen Staate sindet sich eine tabellarische Zusammenstellung der Längen, Anlage-Rosten und Transport-Mittel der im Königreich Preußen am Schlusse der Jahre 1844 bis incl. 1858 vollständig im Betrieb gewesenen Eisenbahnen.

Mit Hindlick auf die eben gegebene geschichtliche Zusammenstellung der im Staate seit 1838 in Betrieb gesetzten Eisenbahnen entnehmen wir dieser tabellarischen Zusammenstellung die nachstehenden Haupt-Resultate des Eisenbahn-Verkehrs von 1844 bis 1858.

Für 1859 find speciellere Angaben nach ben neuesten Publicationen gemacht.

U e b e r s i ch t
ber Hesultate des Eisenbahn-Berkehrs im preußischen Staate von 1844 bis incl. 1858.

| 1,       | 2.             | 8.              |                 | 4                  |                         |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|          | Anzahl         | Länge berfelben |                 | Berwenbetes 1      | Inlage-Rapital.         |
| Im Jahre | ber<br>Bahnen. | eingeleifig.    | boppelgeleifig. | Im Ganzen.         | pro Meile<br>Bahnlänge. |
| 1844     | 11             | 114,881         | 18,045          | <b>33866</b> 067   | 296190                  |
| 1845     | 11             | 127,817         | 20,941          | 38437602           | 301885                  |
| 1846     | 9              | 119,861         | 24,981          | 36866823           | 307029                  |
| 1847     | 13             | 237,980         | 42,486          | <b>82654</b> 018   | 347388                  |
| 1848     | 17             | 313,787         | 75,241          | 120905986          | 385374                  |
| 1849     | 21             | 364,000         | 83,996          | 139563424          | 363362                  |
| 1850     | 22             | 377,880         | 84,236          | 147567724          | 390566                  |
| 1851     | 22             | 379,795         | 95,711          | 148914817          | 392093                  |
| 1852     | 23             | 385,897         | 97,571          | 153807226          | 399068                  |
| 1853     | 24             | 401,103         | 106,848         | 165963922          | 413770                  |
| 1854     | 29             | 490,771         | 131,729         | 202414049          | 412441                  |
| 1855     | 20             | 502,748         | 138,086         | 298379309          | 418974                  |
| 1856     | 30             | 533,700         | 150,817         | <b>23530217</b> 1  | 440881                  |
| 1857     | 28             | 582,614         | 181,498         | <b>255352369</b>   | 449050                  |
| 1858     | 29             | 630,679         | 198,026         | 2 <b>78646</b> 547 | 453830                  |
|          |                |                 |                 |                    |                         |

u e b e r ber Haupt-Resultate bes Eisenbahnvon 1844 bis

|          |                      | <b>5.</b>                 |                                         | 6,                                     |  |
|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|          | Es find transportirt |                           | Es flud beförbert                       |                                        |  |
| Im Jahre | Personen.<br>Anzahl  | Güter.<br>Zoll-Ctr.       | anf bie Länge 1<br>Personen.<br>Anjahl. | Meile berechnet<br>Güter.<br>Zoll-Ctr. |  |
| 1844     | 3940904              | 7845026                   | 16837114                                | 52053297                               |  |
| 1845     | 4006814              | 9488258                   | 15589368                                | 60360291                               |  |
| 1846     | 3908701              | 11974974                  | 20686390                                | 103638013                              |  |
| 1847     | <b>58294</b> 12      | 21771196                  | 30767765                                | 227835755                              |  |
| 1848     | 7866888              | 24532865                  | 43531053                                | 290593418                              |  |
| 1849     | 8597946              | <b>3</b> 33137 <b>9</b> 5 | 47111517                                | 384728585                              |  |
| 1850     | 9241780              | 45111798                  | 55301960                                | 503463963                              |  |
| 1851     | 9288096              | <b>5640969</b> 1          | 56415305                                | 608745074                              |  |
| 1852     | 9707198              | 78540086                  | 56754855                                | 836633582                              |  |
| 1853     | 10191587             | 96998766                  | 58095018                                | 1023948461                             |  |
| 1854     | 11807755             | 146745372                 | 67071234                                | 1442394938                             |  |
| 1855     | 12729837             | <b>1892127</b> 11         | 70621079                                | 1742 <del>9664</del> 52                |  |
| 1856     | 1547 <b>49</b> 86    | 212708663                 | 83019882                                | 1943917858                             |  |
| 1857     | 18414094             | 245468407                 | 96439307                                | 2307545250                             |  |
| 1958     | 19159327             | <b>25</b> 6457725         | 100838228                               | 2373606205                             |  |

F i ch t Berkehrs im preußischen Staate incl. 1858.

| 7.                  |                     | 8                  | 9.                         |                                      |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Die Einnahmen       | haben betragen      | Die Ansgaben       | haben betragen             | Die Ansgaben<br>betragen             |
| im Ganzen.<br>Thir. | pro Meile.<br>Thir. | zusammen.<br>Thir. | pro <b>Reile.</b><br>Thir. | Procente ber<br>Bruttos<br>Einnahme. |
|                     |                     |                    | - 400                      |                                      |
| 3534694             | 30914               | 1838128            | 16076                      | 52,0                                 |
| <b>367474</b> 8     | 31551               | 1920465            | 16489                      | 52,36                                |
| 3893001             | 33354               | 2047769            | 17545                      | 52,00                                |
| <b>7499</b> 873     | 31648               | 3968654            | 16747                      | 53,12                                |
| 8888252             | 29121               | 5055417            | 16564                      | 56,88                                |
| 10782996            | 29672               | 5460954            | 15027                      | 50,64                                |
| 18004414            | 34409               | 6193174            | 16387                      | 47,62                                |
| 14281736            | <b>3763</b> 8       | 6656112            | 17542                      | 46,61                                |
| 16540277            | 42928               | 7757405            | 20133                      | 46,90                                |
| 18550883            | 46302               | 9050178            | 22564                      | 49,92                                |
| 23424619            | 47873               | 12853446           | 26269                      | 54,87                                |
| <b>269</b> 76453    | 54699               | 15319617           | 31 <b>063</b>              | 56,79                                |
| <b>3024</b> 7849    | 58842               | 1753962 <b>0</b>   | 34117                      | 57,96                                |
| <b>346</b> 78019    | 61839               | 20068707           | 35923                      | 57,87                                |
| <b>3496</b> 4471    | 56343               | 20666623           | 33303                      | 59,11                                |

Ueber sicht

her Hesultate bes Eisenbahn-Verkehrs im preußischen Staate von 1844 bis incl. 1858.

|          |                     | 10.                                           |                                                  |                                            | l <b>.</b>      |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|          | De                  | Der Ueberfcuß beträgt                         |                                                  |                                            | In Processien   |
| Зт Зарте | im Ganzen.<br>Thir. | pro Meile im<br>Jahr betriebene<br>Bahnlänge. | von bem ver=<br>wendetenUnlage=<br>Rapital. pCt. | Referbe- unb<br>Erneuerungssonb<br>betrug. | bes verwenbeten |
| 1844     | 1696566             | 14838                                         | 5,01                                             | 455783                                     | 1,25            |
| 1845     | 1754283             | 15062                                         | 4,56                                             | 474808                                     | 1,34            |
| 1846     | 1845232             | 15809                                         | 5,01                                             | 491127                                     | 1,23            |
| 1847     | 3531219             | 14900                                         | 4,27                                             | <b>52707</b> 8                             | 0,64            |
| 1848     | 3832835             | 12558                                         | 3,17                                             | <b>72</b> 3131                             | 0,61            |
| 1849     | 5322042             | 14748                                         | 3,81                                             | 1463497                                    | 1,06            |
| 1850     | 6811240             | 18022                                         | 4,62                                             | 1965117                                    | 1,00            |
| 1851     | 7625624             | 20097                                         | 5,12                                             | 2203690                                    | 1,46            |
| 1852     | 8782872             | 22795                                         | 5,71                                             | 2649916                                    | 1,72            |
| 1863     | 9500705             | 23326                                         | 5,72                                             | 3170966                                    | 1,91            |
| 1854     | 10571173            | 21631                                         | 5,22                                             | 3825837                                    | 2,46            |
| 1855     | 11656836            | 23636                                         | 5,57                                             | 3899616                                    | 1,00            |
| 1856     | 12768829            | 24723                                         | 5,59                                             | 4140691                                    | L,so            |
| 1857     | 14609312            | 26291                                         | 5,76                                             | 5112679                                    | 2,00            |
| 1858     | 14297849            | 23560                                         | 5,11                                             | 5381415                                    | 1,02            |

Aus der Tabelle ergiebt sich:

die Länge der Eisenbahnwege ift gestiegen

von 114,881 in 1844 auf 630,679 in 1858, b. h.

von 100 auf 551,02

hiermit verglichen, ftieg bas Anlage-Rapital

von 1844 33,806,067 auf 279,646,547 in 1858

b. h. wie 100 : 827,20.

Mit dieser verhältnismäßig größeren Bermehrung des Anlage-Rapitals im Bergleich mit der Bermehrung der Bahnlängen, stimmt überein, daß wie Col. 4 angiebt, das durchschnittlich für eine Meile Eisenbahn verwendete Rapital andauernd in dem gedachten Zeitraume gestiegen ist. Bährend 1844 die Meile durchschnittlich 296,190 Thir. koftete, betrug 1858 bas durchschnittliche Anlage-Rapital 453,830 Thir., d. h. im Berhältniß wie 100: 153,22. Diese Zahlen lassen bas erfreuliche Resultat erkennen, daß das gestiegene Bedürfniß nach Eisenbahn-Berbindung die der Anlage von Eisenbahnwegen hinderlich in den Weg tretenden ortlichen Schwierigkeiten immer mehr und mehr zu überwinden gewußt hat. - Als man im preußischen Staate mit Anlage von Chaussee'n in um= fassenderer Weise vorging, hörte man wohl vielfach den Einwand, es könnten nicht so viel gebaut werben, da sie zu kostbar seien. bis 20,000 Thir. und mehr für die Meile Chaussee bringen sich nicht Das 100 - bis 150 fache von bieser Summe kostet burchschnittlich ein. eine Meile Eisenbahn=Berbindung, ganz abgesehen davon, daß unter besonders günstigen Verhältnissen 1 Meile Eisenbahn noch einmal so viel und mehr Rosten verursacht, und es ist bekannt, mit wie geringen Schwierigkeiten diese enormen Summen aufgebracht werben, es ist Thatsache, daß trot biefer Kostbarkeit der Eisenbahnwege das Bedürfniß neuer Anlagen noch lange nicht befriedigt ist. Das Gelb ist da und bringt reiden Ertrag, wie die nachfolgenden Zahlen beweisen.

Es ist nämlich der Transport an Personen gestiegen von 3,940,904 Personen in 1844 auf 19,159,327 Personen in 1858, d. h. von 100 auf 486,16;

an Gütern

von 7,845,026 ZoU-Etrn. in 1844 auf 256,457,725 ZoU-Etr. in 1858, b. h. von 100 auf 3269,01.

Auf die Länge einer Meile wurden beförbert

1844: 16,837,114 Berfonen,

1858: 100,838,228

b. h. von 100 auf 598,00 geftiegen;

an Gütern

1844: 52,053,297 3011-Etr.,

1858: 2,273,606,205

b. h. von 100 auf 4367,2 gestiegen.

Das Verhältniß ber beförberten Personen zu der Zahl der transportirten Güter war

1844: 3,940,904 Personen, 7,845,025 3oll-Ctr.,

1858: 19,159,337 , 256,457,725

b. h. 1844: 100: 191,1 1858: 100: 1338,54

So bebeutend auch ber verhältnißmäßige Fortschritt des durch die Eisenbahnen vermittelten Personen-Berkehrs in dem Zeitraum von 1844 bis 1858 gewesen ist, 100: 598,00, so tritt derselbe doch entschieden zurück gegen die Vermehrung des Güter-Transports, 100: 4367,00, und hat sich verzlichen mit 1844 der Güter-Transport gegenüber der Personen-Beförderung fast verzehnfacht.

So interessant schon an und für sich diese Zahlen sind, indem sie ein Bild über den unmittelbaren Einfluß der Eisenbahnen auf das Bertehrsleben geben, so gewinnen dieselben noch ein erhöhtes Interesse, wem man mit in Betracht zieht, welchen Einfluß die so bedeutende Vermehrung des Eisenbahn-Verkehrs mittelbar auf die Benutzung derzenigen Verkehrs-Mittel geübt hat, welche vor Eröffnung der Eisenbahnen den Berkehr allein vermittelten und seit dem Bestehen der Eisenbahnen nur als Hilfen dieser besseren und schleunigeren Verkehrswege auftreten.

Schon bei der Behandlung des Post-Verkehrs haben wir auf diesen mittelbaren Einfluß der Eisenbahnen auf die übrige Verkehrs-Vermitte-lung hingewiesen und führen in Anschluß an die dortige Behandlung des Post-Verkehrs in den Jahren 1851—1859 an.

Es reis'ten mit ber Eisenbahn in Preußen

1851: 9,288,096 Personen,

1858: 19,159,327

mit ber Boft

1851: 2,174,781 Personen,

1858: 3,140,124

Die Zahl sämmtlicher Passagiere betrug

1851: 11,462,877 1858: 22,299,451 bavon reisten mit der Post 1851: 18,98 pCt.,

und mit ber Eisenbahn 1851: 81,00 "

•

mit der Post . . . . 1858: 14,18 pCt.,

mit ber Eisenbahn . . 1858: 85,82 ,

Allerdings hat die Beförderung von Personen mit der Post gegenüber der enorm gewachsenen Eisenbahn-Beförderung auch verhältnismäßig und zwar um 4,80 pCt. zurücktreten müssen, indessen hat doch im Allgemeinen der gewachsene Eisenbahn-Verkehr nicht nur keine Verringerung der Personen-Beförderung durch die Post herbeigeführt, ist vielmehr der durch die Post vermittelte Personen-Verkehr

von 1851 = 100 auf 1858 = 144,39

geftiegen.

Daß aber die Steigerung des Personen-Transportes durch die Bosten in der Hauptsache eine Folge des durch die Eisenbahnen herbeisgesührten Aufschwung des Verkehrs überhaupt ist, unterliegt wohl keinem Zweisel.

Wie unsere Tabelle ferner ergiebt, sind die Einnahmen der Eisenbahnen seit 1844 sowohl im Ganzen betrachtet als pro Meile Bahnlänge berechnet, fast andauernd im Wachsen gewesen.

Die 1844 bestehenden 11 Bahnen gewährten eine Einnahme von 3,534,694 Thlr., pro Meile 30,914 Thlr.,

1858 die bestehenden 29 Bahnen eine Einnahme

von 34,964,471 Thir., pro Meile 56,343 Thir.,

Die Ausgaben sind sich verhältnismäßig gleich geblieben, 1844 für die Bahn, Transport und allgemeine Verwaltung

1,838,128 Thir., pro Meile 16,076 Thir.,

b. h. 52,0 pCt. ber Brutto-Einnahme,

1858: 20,666,622 Thir., pro Meile 33,303 Thir.,

b. h. 59,11 pCt. ber Brutto-Einnahme, b. h. 7,11 pCt. mehr.

Der Ueberschuß von Einnahme gegen Ausgabe betrug

1844: 1,696,566 Thir., pro Meile 14,838 Thir.

1858: 14,297,849 " " 23,560

und ward durchschnittlich ein Gewinn von 5 pCt. des Anlage-Kapitals erzielt.

Auch ist man namentlich in den letzten Jahren bemüht gewesen, für Ansammlung eines entsprechenden Reserve- und Erneuerungs-Fonds Sorge zu tragen, derselbe betrug seit 1853 nahe zu 2 pCt. des Anlage-Kapitals.

I

Ehe wir noch diesen Betrachtungen einen detaillirten Rachweis über die Betriebs=Resultate der preußischen Eisenbahnen in dem Jahre 1859 geben, sei es vergönnt, einen Blick auf die preußische Eisenbahn-Gesetzegebung zu werfen.

Kaum waren im Jahre 1838 bie ersten kurzen Eisenbahnstrecken angelegt, als auch die Staats-Regierung es für Pflicht erkannte, das Eisenbahn-Wesen durch ein allgemeines Gesetz zu regeln. Man ging von dem Grundsatze aus, daß die Eisenbahnen bei ihrer allgemeinen Wichtigkeit nicht nur für Handel, Verkehr und Landes-Kultur, sondern auch für die Landes-Vertheidigung und andere höhere politische Zwecke nicht für alle Zeiten als Monopol in den Händen von Aktien-Gesellschasten bleiben dürsten, da diese darauf angewiesen seien, ohne Rücksicht auf jene höheren politischen Zwecke zu nehmen, die Eisenbahnen nur als Mittel zum Erwerde zu betrachten. Bon diesem Gesichtspunkte ausgehend, wollte das Eisenbahn-Gesetz vom 3. November 1838, daß den Eisenbahnen eine Abgabe auszurlegen sei, durch welche Eisenbahn-Aktien amortistrt und so allmälig der Uebergang der Eisenbahnen aus Privathänden in das Eigenthum des Staats bewirkt werde.

Erst durch das unterm 30. Mai 1853 erlassene Gesetz wurde diese Abgabe nach ben Grundsätzen des Gesetzes vom 3. November 1838 wirk- lich eingeführt und zuerst von den Dividenden des Jahres 1853 erhoben.

So entstand der Eisenbahn-Aktien-Amortisations-Fond, in welchen sowohl die Abgaben der Eisenbahn-Gesellschaften, als auch die Zinsen und Dividenden der mit jener Abgabe angekauften Aktien flossen. Was die Höhe dieser Abgabe anlangt, so bestimmt darüber § 3 des Gesetzes vom 30. Mai 1853:

"Die Abgabe ist für jede Eisenbahn nach dem in jedem einzelnen Jahre aufkommenden Reinertrage zu berechnen und stust sich nach der Höhe desselben dergestalt ab, daß von einem Reinertrage dis zu incl. 4 pCt. des Atien-Kapitals 1/40 dieses Erstrages;

bei einem höhern Reinertrage aber außerbem, und zwar:

von dem Mehrertrage über 4 bis zu 5 pCt. einschließlich 1/40 dieser Ertragsquote,

von dem Mehrertrage über 5 bis zu 6 pCt. einschließlich 1/10 dieser Ertragsquote,

von dem Mehrertrage über 6 pCt. einschließlich 3/10 dieser Erstragsquote,

zu entrichten sind."

Durch § 1 des Gesetzes vom 21. Mai 1859 ist der § 6 des Gessetzes vom 30. Mai 1853 dahin lautend:

"Der Ertrag ber Abgabe ist Behufs ber Amortisation ber in bem Eisenbahn-Unternehmen angelegten Aktien-Rapitalien in ber Art zu verwenden, daß mittelst desselben Stamm-Aktien ber bezüglichen Gesellschaft im Wege des freien Verkehrs angekauft und die Zinsen und Dividenden, welche auf die angekauften Aktien fallen, zugleichen Zwecken benutzt werden. Die angekauften Aktien werden sir immer außer Cours gesetzt und bei der Haupt-Verwaltung der Staatsschulden niedergelegt."

aufgehoben worden.

Von höchstem Interesse sind die Verhandlungen des Hauses der Abgeordneten vom 19. März 1859 (23ste Sitzung; Stenographische Berichte S. 430 folg.), die die Ausbedung des gedachten § 6 zur Folge hatten.

Außer dieser alle Privat-Eisenbahnen treffenden Amortisations-Absabe ist der nachfolgenden zur Hebung des Eisenbahn-Berkehrs in der Monarchie bestimmten Staats-Waaßregeln zu gedeuken.

Es war die wohlwollende Absicht der Regierung, welcher die vereinigten ständischen Ausschüsse beistimmten, für die Förderung einer Berbindung der Hauptstadt mit den Provinzen und der Provinzen unter einander durch Zinsgarantieen für Eisenbahn-Unternehmungen Sorge zu tragen, welche im Jahre 1842 die Gründung eines Eisenbahn-Konds, bestehend aus einer jährlichen sesten lausenden Einnahme aus Staats-Fonds von 500,000 Thirn. und den Uederschüssen des Salz-Debits gegen die Borlage von 1843 herbeigeführt hat. Dieser Fond war wesentlich dazu bestimmt, eine Betheiligung des Staats an dem Attien-Rapital der Eisenbahnen zu ermöglichen, und sollte die, durch eine solche Berwendung gewonnene Einnahme dazu dienen, die Mittel zur Deckung sibernommener Zinsgarantieen zu gewähren. Dieser Eisenbahnsond sollte jedoch die Höhe von 2,000,000 Thirn. jährlich nicht überschreiten.

Bis zum Jahre 1859 sind den Eisenbahn-Fond 31,907,003 Thir. zugeflossen, über deren Ansammlung und Verausgabung wir noch im Folgenden sprechen werden.

Durch die Errichtung und Wirksamkeit dieser Eisenbahn-Fonds war die Staats-Regierung bemüht, den nach jeder Hinsicht für allgemein poslitische als auch für die Landes-Kultur wichtigen Plan ein großes über den Staat ausgebreitetes Eisenbahnnet herzustellen, möglichst dadurch zu verwirklichen, daß sie der Privat-Judustrie bei Errichtung von Eisenbahnwegen zu Hilse kam, oder schwankende Unternehmungen unterstützte.

Die Staats-Regierung hat aber auch ferner aus den durch den Eisens bahn-Fond ihr zugeflossenen Mitteln und baburch, daß sie bedeutende Anleihen, nämlich

1852 und 1853: 21,000,000 Thir.,

1855: 7,800,000 " 1856: 14,000,000 "

1859: 7,500,000 "

gemacht hat, theils durch Kauf frühere Privat-Eisenbahn-Unternehmungen zu Staats-Eigenthum gemacht, theils selbstständig neue große Eisen-bahn-Bauten unternommen und auch auf diese Weise den in der Kadi-nets-Ordre vom 22. November 1842 ausgesprochenen Plan eines großen Eisenbahnnetes zu verwirklichen gesucht.

Der Eisenbahn-Fond ist auch dazu bestimmt, in dem Falle, daß der aus der Verwaltung der Staats-Eisenbahnen gewonnene Ueberschuß zur Verzinsung und Tilgung der für sie gemachten Anleihen nicht ausreischen sollte, einen Zuschuß zu diesem Zwecke zu gewähren.

Die nachfolgenden Zahlen mögen die Berwendung der oben gedachsten 31,907,003 Thlr., die dem Eisenbahn-Fond die 1859 zugeflossen sind, darthun.

# Der Eisenbahn = Fonb.

| Einnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thir.                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Das jährliche Fixum von 500,000 Thlrn., 1843 bis incl. 1859  2. An Ueberschüssen aus dem Salz-Debit 1844 bis incl. 1859  3. An Ueberschüssen aus der allgemeinen Staats-Berwaltung  4. Beitrag zum Bau der Saarbrüder-Eisenbahn aus den Ueberschüssen des Saarbrüder Bergwerks-Revier pro 1848  5. Aus dem Fond zu öffentlichen Arbeiten pro 1848  6. Die Ueberschüsse der Niederschlesischen Eisenbahn von 1853 dis 1859  7. Ueberschuß der Westphälischen Eisenbahn pro 1853  8. Extraordinaire Einnahmen an Zinsen und Dividenden von früheren Effesten des Fonds                              | 8500000<br>14083129<br>6000000<br>401350<br>220000<br>1908085<br>83264 |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31907003                                                               |
| Ansgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thir.                                                                  |
| 1. Die Einzahlungen auf die Staats-Antheile an den Aftien-<br>Rapitalien der Oberschlessschen, Niederschlesssche Märkischen,<br>Eöln-Mindener, Bergisch-Märkischen u. Stargard-Posener<br>Eisenbahn mit  2. An Zuschüssen zur Deckung garantirter Zinsen  3. Zum Bau der Ostbahn, Westphälischen und Saarbrücker<br>Eisenbahn. Gesetz vom 7. December 1849  4. Zum Bau der Berliner Bahnhoss-Berbindungen  5. Zur Deckung des Mehr-Bedarss für Eisenbahn-Bauten, serner zur Erweiterung und Bervollständigung der baulichen<br>Anlagen, zur Bermehrung der Betriebsmittel der Staats-<br>Eisenbahnen | 5305642<br>2425390<br>14797010<br>288623                               |

Mit Hinblick auf die oben besprochene Amortisations-Abgabe füh= ren wir noch die nachfolgenden Tabellen auf.

Aus ihnen geht hervor, wie groß die Einnahme des Staats seit 1854 aus der Amortisations-Abgabe jährlich gewesen und wie viel Aktien-Kapitalien dem Nennwerthe nach dis 1858 damit im Wege des freien Berstehrs vom Staate angekauft worden sind; zugleich ist derzenigen Aktien-Rapitalien, dem Nennwerthe nach, gedacht, die der Staat durch ursprüngsliche Betheiligung bei Privat-Eisenbahnen erworden hat, so wie der mit den Zinsen solcher Rapitalien angekauften Aktien und giebt Col. 4 von Tab. dan, wie viel Eisenbahn-Stamm-Aktien Ende 1854 die 1858 der Staat Alles in Allem erworden hat.

a) Einnahmen zur Erwerbung von Eisenbahn=Stamm= Aktien.

| Im    | Folge des Gesetze                                      | folge bes Gesetzes vom 80. Mai 1858.                                         |            |                                                                            |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Iahr. | Eisenbahn-Altien<br>Amortisations-<br>Abgabe.<br>Thir. | Zinsen und Divisbenden von den aus der Eisensbenschaften angekauften Altien. | Ueberhaupt | vibenben, von ben Eisenbahn- Linien, bei benen ber Staat be- theiligt ift. | Summe<br>aller baaren<br>Einnahmen. |
| 1854  | 367126                                                 | 2185                                                                         | 369312     | 201451                                                                     | 570763                              |
| 1855  | 491248                                                 | 26226                                                                        | 517474     | 91832                                                                      | 609307                              |
| 1856  | 611690                                                 | <b>5</b> 8198                                                                | 609888     | 92057                                                                      | 761946                              |
| 1857  | 618881                                                 | 91274                                                                        | 710155     | 95349                                                                      | 805505                              |
| 1858  | 701552                                                 | 136974                                                                       | 838527     | 74881                                                                      | 913408                              |

d) Am Schlusse der Jahre 1854 bis 1858 waren an Eisenbahn-Stamm-Aktien erworben.

|       | 1.                               | 2,                                                                   | 8,                                                                                            | 4,             |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jahr. | Aus ber<br>Eifenbahn-<br>Abgabe. | Durch ursprling-<br>liche Betheiligung<br>bei ben<br>Unternehmungen. | Aus ben Intraden berje- nigen Eifenbah- nen, bei benen ber Staat finan- ziell betheiligt ift. | Gefammtbetrag. |
| 1854  | 232800                           | 6167300                                                              | 1302600                                                                                       | 7702700        |
| 1855  | 518600                           | dito                                                                 | 1371500                                                                                       | 8057400        |
| 1856  | 892000                           | dito                                                                 | 1436200                                                                                       | 8495500        |
| 1857  | 1417900                          | bito                                                                 | 1485400                                                                                       | 9070600        |
| 1858  | 2024920                          | bito                                                                 | 1156980                                                                                       | 9949200        |

### Die Preußischen Staats-Eisenbahnen.

Ueber ben Fortgang bes Baues bezüglich über ben Betrieb ber Preußischen Staats-Eisenbahnen bis zum Schlusse 1859 enthält ein bem Landtage vorgelegter Regierungs-Bericht im Wesentlichen Folgendes.

### A. Im Allgemeinen.

Der Bau ber Ostbahn wurde bereits durch Allerhöchsten Erlaß vom 13. Juni 1848 (Geset-Sammlung S. 154) angeordnet, der der Westsphälischen durch Geset vom 7. December 1849 (Geset-Sammlung S. 437) bestimmt, nachdem die unterm 4. Juli 1846 concessionirte Eöln-Windener-Thüringer-Verbindungs-Vahn-Gesellschaft ihrer Aufgabe nicht genügen konnte und Preußen die im Staats-Vertrage mit Kurhessen vom 20. December 1841 übernommene Verpslichtung zur Herstellung der Bahn nur durch Staatsbau zu lösen vermochte. Die desfallsigen Verhandlungen wurden schon in der ersten Hälfte 1848 eingeleitet. An jene schloß sich die Münster-Hammer-Eisenbahn, deren Erwerd nöthig wurde, um zwischen der Westphälischen Eisenbahn und der vermöge Staats-Vertrages mit Hannover vom 3. März 1846 und 27. Januar 1852 herzusstellenden Eisenbahn von Münster nach Rheine und Osnabrück den nothe wendigen Zusammenhang herbeizusühren.

Der Bau der Saarbrücker-Bahn für Staats-Rechnung wurde durch B. D. vom 28. November 1847, der der Berliner Verbindungs-Bahn aus den Mitteln des Eisenbahn-Fonds durch Gesetz vom 12. Mai 1851 eingeleitet, die Niederschlesisch-Märkische Bahn gemäß Gesetz vom 31. März 1852 erworben.

Nur die 3 ersten Bahnen sind mit Hilse von Staats-Anleihen aussgeführt; bei der Niederschlesisch = Märkischen und der Münster-Hammer Bahn sind die Stamm-Aktien in ein 4 pCt. Staats-Papier umgewandelt.

# B. Im Speciellen.

# I. Die Oftbahn.

# a) Die Strecke Frankfurt-Danzig-Königsberg.

Die Bau-Ausführungen auf biesen im Betrieb befindlichen Strecken beschränkten sich 1859 auf unvermeibliche Vervollständigungs. Bauten.

Das gesammte Anlage-Rapital der jetzt im Betrieb befindlichen Ostbahn ohne Weichsel- und Nogat-Brücke beträgt 28,394,265 Thlr.,

pro Meise 365,905

mit Weichsel- und Rogat-Brücke 33,475,213 "

Tritt dieser Summe noch der für die Strecke Königsberg-Ehdtinhenen durch das Geset vom 10. Mai 1858 bewilligte Betrag von 7,500,000 Thlr., und die für die Strecke Bromberg-Thorn-Landesgrenze (Geset vom 2. Juli 1859) gewährte Summe von 3,300,000 Thlr. hinzu, so stellt sich das Gesammt-Anlage-Rapital der Ostbahn für 109 Meilen Länge 44,275,213 Thlr.

Auf der Strecke Frankfurt-Danzig-Königsberg wurden befördert

|           |   |   |   | 1858                   |     | 1859                   |  |
|-----------|---|---|---|------------------------|-----|------------------------|--|
| an Gütern | • | • | • | 1,065,771<br>6,449,022 | • • | 1,167,237<br>6,068,483 |  |

Die Eröffnung einer 4ten Wagenklasse hat auf Steigerung des Perssonen-Transportes diesen günftigen Einfluß geübt.

Der sorgfältig gehandhabten Dekonomie, wie der Bericht hervorshebt, so wie dem Umstande, daß man 1859 nicht so theuren Coaks, sonsdern schlesische Kohle und Torf zur Heizung benutzte, ist es zuzuschreisben, daß eine Mehr-Einnahme von 22,507 Thlrn. gegen 1858 und ein Ueberschuß von 116,730 Thlrn. Einnahme über Ausgabe erzielt worden ist.

Für die Jahre 1858 und 1859, wo die Bahn vollständig im Betriebe war, ergiebt sich:

|                                                                                                   | 1050          | 1050     | 184    | 1859        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|--|--|
|                                                                                                   | 1858          | 1859     | mehr   | weniger     |  |  |
|                                                                                                   | Thir.         | Thir.    | Thir.  | Thr.        |  |  |
| Betriebs-Einnahme                                                                                 | 2572935       | 2595443  | 22508  | _           |  |  |
| Betriebs=Ausgabe                                                                                  | 1446274       | 1352052  | _      | 94222       |  |  |
| Ueberschuß                                                                                        | 1126661       | 1243391  | 116730 |             |  |  |
| Berwendetes Anlage-Ka= 'pital                                                                     | 26614801      | 26767813 | 153012 |             |  |  |
|                                                                                                   | Þ <b>E</b> t. | pCt.     | pCt.   | <b>pCt.</b> |  |  |
| Ausgabe in pCt. ber Ein- nahme                                                                    | 56,20         | 52,5     |        | 3,70        |  |  |
| Rapitals                                                                                          | 4,28          | 4,65     |        |             |  |  |
| Und bei Hinzunahme des<br>auf den Bau der Weich-<br>fel- und Rogat-Brücke<br>verwendeten Kapitals |               | 3,9      |        |             |  |  |

b) Strede Königsberg = Epotkuhnen.

Die im Mai 1858 begonnene 201/2 Meilen lange Bahn hat bis jett 4,799,791 zu ihrem Bau gebraucht.

c) Strede Thorn-Bromberg.

Die Bahn erstreckt sich von Bromberg über Thorn bis zur polnisschen Grenze,  $8\frac{1}{2}$  Meile lang, und hat den Zweck, durch Berbindung der Ostbahn mit der Warschaus Wieners Bahn den Verkehr mit Posen zu vermitteln. Das Gesetz vom 2. Juli 1859 bewilligt die Mittel mit 3,300,000 Thirn.

1859 hat man wegen ber politischen Unruhen die Bahn nicht ansgefangen, ist jetzt jedoch damit beschäftigt.

### II. Die Westphälische Eisenbahn.

Sie führt in einer Länge von 27,71 Meilen von dem nahe an der Aurfürstlich Hessischen Grenze gelegenen Bahnhof Warburg dis zum Bahnhof Rheine und schließt sich einerseits an die Aurfürst Friedrich-WilhelmsNordbahn, andrerseits unweit Rheine an die Hannoversche Westbahn an.
Die Strecke Warburg dis zur Hessischen Grenze 0,61 Meilen ist an die Aurfürst Friedrich-Wilhelms-Nordbahn, die Strecke Rheine-Osnabrück
6,82 Meilen an die Königlich Hannoversche Eisenbahn-Verwaltung pachtweise übertragen.

Die Bahn zerfällt in 3 Theile.

1. Die Strede Warburg-Hamm, 17,95 Meilen lang.

Der Bau der Bahn 1846 von einer Aktien-Gesellschaft begonnen, wurde von 1849 ab durch den Staat vollendet und 1853 dem Verkehr übergeben. Die Kosten mit den Ernenerungen betragen 9,251,216 Thsr.

2. Die Strede Münster-Hamm, 4,64 Meilen lang.

Bon einer Attien-Gesellschaft erbaut, seit 1848 im Betriebe und auf Grund des Gesetzes vom 30. April gegen Gewährung einer 4 pCt. Rente an die Stamm-Aktionaire vom Staate angekauft. — Die Gesammt-Aufwendungen für diese Bahn betragen 1,631,084 Thir.

3. Die Strecke Münster-Rheine-Bahn, 5,12 Meilen lang.

Sie wurde am 1. Juli 1856 bem Verkehre übergeben.

Bu biesen Streden tritt

4. die Strecke Rheine Denabrück, 6,80 Meilen lang. Für deren Bau 1859 93,075 Thlr. sind verwendet.

Die Rosten ber Münster-Rheine-Osnabrücker-Bahn (3 und 4) belaufen sich mit dieser Summe auf 5,206,155 Thlr., wovon auf die im diesseitigen Betriebe stehende Strecke 2,266,155 Thlr. auf die an Hannover verpachtete Strecke 2,940,000 Thlr. fallen, welche letztere Summe Hannover mit 4 pCt. verzins't.

Mit Hinzurechnung der Strecke Rheine-Osnabrück ist die Westphälische Bahn 34,54 Meilen lang und sind 15,624,873 Thir., pro Weile 452,370 Thir., darauf verwendet.

Der Personen-Verkehr war

1859: 725,365 Personen = 253,641 Thir.,

1858: 609,581 , = 250,956

b. h. 1859: 2,685 Thir. Mehr=Einnahme.

Der Güter-Verkehr war

1859: 7,868,796 3oll-Ctr. = 579,620 Thir.,

 $1858: 8,648,432 \quad = 611,726$ 

b. h. 1859: 37,106 Thir. weniger.

Die Gesammt-Einnahme betrug

1859: 886,770 Thir.,

1858: 934,319

Die Gesammt-Ausgabe betrug

1859: 642,547 Thir.,

1858: 662,651 ,,

b. h. Ueberschuß

1859: 244,233 Thir.,

1858: 271,665 "

Der Reinertrag verzins't das (abzüglich der bei der Münster-Hams mer Strecke amortisirten 7,700 Thlr.) wirklich verwendete Kapital mit 1,98 pCt. 1859, — 2,12 pCt. 1858.

### III. Die Saarbrücker-Eisenbahn.

Zum Bau dieser 5,97 Meilen langen von der Bairischen Landessgrenze bei Wellesweiler in Anschluß an die Pfälzische Ludwigsbahn bis zur Französischen Grenze bei Forbach führenden Bahn wurden durch das Gesetz vom 7. September 1849, 21. Mai 1855 die nöthigen Wittel bewilligt und dieselbe 1852 erbffnet.

### Die Gesammt-Anlage-Rosten betrugen

3,958,000 Thir., pro Meile 668,581 Thir.

### Die Einnahmen betrugen

1859: 619,163 Thir.,

1858: 601,988

### Die Ausgaben betrugen

1859: 341,043 Thir.,

1858: 316,722

### Der Ueberschuß betrug

1859: 278,120 Thir.,

1858: 285,266

### Zinsen des Anlage-Rapitals waren

1858: 7,25 pCt.,

1859: 7,08

### Die Frequenz

1858: 404,301 Personen,

1859: 503,925

#### An Gütern

1859: 4,752,911 3ou-Etr.,

1858: 5,045,067

### b. h. 1859: 292,156 Zoll-Ctr. weniger.

#### An Rohlen

1859: 21,393,500 301.Ctr.,

1858: 23,123,770

# b. h. 1859: 1,730,270 Zoll-Ctr. weniger.

Die politisch-unruhigen Berhältnisse gegen Frankreich haben biesen Rückschritt bei bem sonst namentlich für Saarbrückens Eisen-Industrie so wichtigen Unternehmen herbeigeführt.

# IV. Saarbrücker-Trier-Luxemburger-Eisenbahn.

Die Geset vom 7. Mai 1856 und 2. Juli 1859 haben die Mitztel mit 8,007,167 Thir. bewilligt.

Am 16. December 1858 ist die erste Strecke Saarbrücken bis Merzig, 5,2 Meilen, in Betrieb gesetzt, 1859 wurde an der Strecke von Merzig dis Trier gearbeitet, 6,4 Meilen. Die Gesammt-Verwendungen betrugen dis Ende 1859: 6,563,300 Thsr.

Aus dem Berkehr auf der Strecke Saarbrücken-Merzig wurde ein Ueberschuß von 52,787 Thir. erzielt.

Die Einnahme betrug 113,204 Thsr., bie Ausgabe " 60,417 "

Die Frequenz

1859: 345,639 Personen.

An Güter

1859: 527,487 Zou-Etr.

Rohlen und Coaks

2,860,875 Zou-Etr.

V. Die Mieberschlesisch-Märkische Eisenbahn.

Der Staat hatte das Unternehmen durch eine Zinsgarantie von 3½ pCt. für das 1,000,000 Thir. betragende Stamm-Rapital und Uebernahme von ½ des Kapitals unterstützt.

Auf Grund des Gesetzes vom 31. März 1852 hat der Staat gegen Gewährung einer 4 pCt. Rente auf die Stamm-Aktien das Eigenthum der Bahn durch Kauf erworben.

Das Anlage-Kapital besteht mit Hinzurechnung ber Prioritäts-Obligationen und ben Staatszuschüssen aus

22,500,000 Thir.

Die Gesammt-Einnahme betrug

1859 aus dem Personen-Verkehr 1,268,971 Thlr.,
" aus dem Güter-Verkehr. 2,455,255 "

b. h. 3,858,931 Thir.

Die Personen-Zahl und Anzahl ber beförberten Centner ist nicht angegeben.

Nach Deckung ber Zinsen und Amortisations-Beiträge mit 881,515 Thirn. bleibt dem Staat ein Ueberschuß von 569,179 Thir.

Bis Ende 1859 sind seit Erwerbung der Eisenbahn durch den Staat gewonnen 2,197,344 Thir. und 2,233,306 Thir., die aus den Ueberschüssen zu neuen Bahn-Anlagen und Vermehrung der Betriebsmittel verwendet sind.

### VI. Die Bahnhofs-Verbindungs-Eisenbahn zu Berlin

ist 1,841 Meilen lang und aus ben Mitteln der Eisenbahnfonds mit 288,623 Thir. Anlage-Rapital erbant.

| Die  | Einnahmen | betrugen | bei | bieser | nur | Güter | transportirenben |
|------|-----------|----------|-----|--------|-----|-------|------------------|
| Bahn | •         | •        |     |        |     |       | ·                |

|              | 1859: | 37,123 | Thir. | 1858: | 41,350 | Thir. |
|--------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Die Ausgaben | "     | 37,106 | "     | **    | 38,783 | 11    |
| Ueberschuß . | • "   | 17     | "     | **    | 2,567  | **    |

### Es belaufen sich die Ueberschüsse also im Jahre 1859:

| I.   | <b>Bei</b> | ber  | Oftbahn   | (Frai   | ıtfurt=A | dnige  | ber   | g)   | •    | •  | •   | 1,243,391 | Thir. |
|------|------------|------|-----------|---------|----------|--------|-------|------|------|----|-----|-----------|-------|
|      |            |      | Westphäl  |         |          |        |       |      |      |    |     | 244,223   | **    |
| III. | Bei        | ber  | Saarbrü   | der E   | isenbah  | n.     | •     | •    | •    | •  | •   | 278,120   | "     |
|      | (aus       | spli | eßlich Sa | arbrü   | cten=Tr  | ier=L1 | uzen  | ıbu  | rg)  |    |     |           |       |
| IV.  | Bei        | ber  | Miebersch | lefisch | -Märki   | fcen   | Bal   | hn   | •    | •  | •   | 1,453,694 | 11    |
|      |            |      | Berliner  |         |          |        |       |      |      |    |     | 17        |       |
|      |            |      |           |         |          | 5      | 21160 | 1111 | n øn | 01 | ı F | 3 219 445 | 87614 |

Zusammen auf 3,219,445 Thir.

Werben diesen Ueberschüssen die Einnahmen für die an Hannover verpachtete Strecke RheineD-snabrück der Westphälischen Eisenbahn mit . . . . . .

117,827 Thir.

hinzugerechnet, so ergiebt sich ein Gesammt-Ertrag von 3,337,272 Thir.

An diese Beschreibung siber ben Bau und Fortgang der Staats-Eisenbahnen pro 1859 knüpfen wir in tabellarischer Uebersicht die Betriebs-Resultate der übrigen im Staate 1859 vollständig im Betrieb gestandenen Eisenbahnen. Der Bollständigkeit des Ueberblicks wegen haben wir die Resultate der Staats-Eisenbahnen pro 1859 auch noch tabellarisch hinzugesügt.

U e b e r ber Betriebs-Resultate sämmtlicher

|    |                            | Länge        | ber felben    | Berwenbetes L  | lulage-Rapital    |
|----|----------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|    | Ramen ber Eifenbahnen.     | eingeleifig. | boppelgeleif. | im Gangen.     | pro <b>R</b> eile |
|    |                            | Meilen.      | Meilen.       | Thir.          | Thir.             |
|    | L Staatsbahnen.            |              |               |                |                   |
| 1. |                            | 79,808       | _             | 2676713        | 336025            |
| 2. | Nieberschlesisch-Märtische | 51,624       | 33,636        | 25236457       | 488851            |
| 3. | Bahnhofe - Berbindungs -   | ĺ            |               |                |                   |
| ı  | Bahn zu Berlin             | - 1,841      | -             | 288623         | 21 <b>5239</b>    |
| 4. | Westphälische:             |              |               |                |                   |
|    | a) Hamm-Paderborn=         |              |               |                |                   |
|    | Landesgrenze               | 17,950       | _             | 8816285        | 491158            |
|    | b) Münster-Hamm .          | 4,640        | _             | 1629224        | 351126            |
|    | c) Münster-Rheine .        | 5,120        | _             | 2331670        | 455404            |
| 5. | Saarbrücker                | 5,920        | 4,195         | 3849700        | 650287            |
|    | Zusammen                   | 166,498      | 37,831        | 68919772       | 413950            |
|    | II. Privatbahnen.          |              |               |                |                   |
|    | A. Unter Staats-Berwalt.   |              |               |                |                   |
| 1. | Wilhelmsbahn               | 21,520       |               | 7954863        | 369650            |
| 2. | Dberschlesische:           | 21,020       |               | 1001000        | 903030            |
|    | a) Hauptbahn               | 31,742       | 26,112        | 13609472       | 517254            |
|    | b) Breslau-Bofen-Glo-      | 01,          |               | 10000112       | 011202            |
|    | gau                        | 27,870       |               | 12225209       | 438651            |
| 3. | Stargard-Bosen mit Stet-   | -            |               |                |                   |
|    | tin=Stargard               | 27,515       | 0,450         | 6481397        | <b>28629</b> 3    |
| 4. | Bergisch-Märkische:        |              |               |                |                   |
|    | a) Düffeldorf-Dortmund     | 11,285       | 6,482         | 9882015        | 879574            |
|    | b) Dortmund-Soest .        | 7,187        | -             | 2771177        | 388283            |
| 5. | Prinz Wilhelm=Bahn .       | 4,890        | -             | <b>2228261</b> | 507577            |
| 6. | Aachen-Düffeldorf-Ruhrort: |              |               |                |                   |
| j  | a) Aachen-Düsselborf       | 11,485       | 0,710         | 7353267        | 617662            |
|    | b) Ruhrort-Crefeld .       | 5,594        |               | 3332369        | 595704            |
| 7. | Cöln-Crefelb               | 6,812        |               | 2028826        | 297758            |
|    | Zusammen                   | 154,960      |               |                |                   |

s ich t preußischer Eisenbahnen pro 1859.

| Es find t                  | ransportict                  | Die Einnahmen              | haben betragen          | Die Ausgaben                   | haben betragen          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Personen.                  | Øfiter.                      | im Ganzen.                 | pro Meile.              | zufammen.                      | pro <b>Btelfe</b> .     |
| Anzahl.                    | Zoll-Ctr.                    | Thir.                      | Thir.                   | <b>Th</b> lr.                  | I ble.                  |
| 1168251<br>1264718         | <b>5219054</b><br>12709273   | 2605102<br>3860083         | <b>3259</b> 2<br>74773  | 1 <del>189549</del><br>1748388 | 14770<br>33868          |
|                            |                              | 37123                      | 27683                   | 37106                          | 27670                   |
| 733548                     | 7503858                      | 885594                     | 31959                   | 603420                         | 21776                   |
| 529772.                    | 26088890                     | 600348                     | 92149                   | 274886                         | 42193                   |
| 3696289                    | 51520075                     | 7988250                    | 47984                   | 3844340                        | 23908                   |
| 135687                     | 5864531                      | 459017                     | 19566                   | 222926                         | 9502                    |
| 551190                     | 14531680                     | 2580271                    | 98068                   | 88 <b>9596</b>                 | 33811                   |
| 398202                     | 3403675                      | 712029                     | 25548                   | 355448                         | 12754                   |
| 321325                     | 2852434                      | 683024                     | 25097                   | 411148                         | 15107                   |
| 1601425                    | 24587357                     | 1217840                    | 108397                  | <b>51961</b> 3                 | 46249                   |
| 283860                     | 8168361                      | 369487                     | 51771                   | 174627                         | 24468                   |
| 141163                     | 6058739                      | 224421                     | 51121                   | 120324                         | 27409                   |
| 917657<br>581375<br>450567 | 4475665<br>3627148<br>955838 | 515913<br>320036<br>165638 | 45117<br>57211<br>24316 | 243035<br>148234<br>89482      | 21254<br>26499<br>13136 |
| 5382451                    | 74525368                     | 7247676                    | 47852                   | 3174433                        | 20959                   |

u e b e r der Betriebs-Resultate sämmtlicher

|           |                                        | Der Ueberfe         | Det                 |                                           |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|           | Ramen ber Eisenbahnen.                 | im Ganzen.<br>Thlr. | pro Meile.<br>Thir. | Referve= und<br>Erneuerungsfoad<br>betrug |
|           | I. Staatsbahnen.                       |                     |                     |                                           |
| 1.        | Die Ostbahn                            | 1424562             | 17822               | _                                         |
| 2.        | Riederschlesisch-Märkische             | 2111695             | 40905               | _                                         |
| 3.        | Bahnhofs-Berbindungs-Bahn zu<br>Berlin | 17                  | 13                  | _                                         |
| 4.        | Bestphälische:                         |                     |                     |                                           |
|           | a) Hamm-Paberborn-Landes-<br>grenze    |                     |                     |                                           |
| 1         | b) Münster-Hamm<br>c) Münster-Rheine   | 282174              | 10183               |                                           |
| <b>5.</b> | Saarbrücker                            | 325462              | 54977               | _                                         |
|           | Zusammen                               | 4143910             | 24889               |                                           |

s ich t prenßischer Eisenbahnen pro 1859.

|          |                                                                  | Der Ueber                 | huß beträgt         | Der                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|          | Ramen ber Eifenbahnen.                                           | im Gauzen.<br>Thir.       | pro Meile.<br>Thlr. | Referve= unb<br>Erneuerungsfoub<br>betrug |
|          | II. Privatbahnen.<br>A. Unter Staats-Berwaltung.                 |                           |                     |                                           |
| 1.<br>2. | Wilhelmsbahn                                                     | 236091                    | 10971               | 339548                                    |
|          | a) Hauptbahn . b) Brestau-Posen-Glogau                           | 1690675<br>356581         | 64257<br>12794      | 666055<br>44395                           |
| 3.       | Stargard-Bosen mit Stettin-<br>Stargard                          | 191995                    | 8481                | 143966                                    |
| 4.       | Bergisch-Märkische:  a) Düsselbors-Dortmund .  b) Dortmund-Soest | 698227<br>194860          | 62148<br>27303      | 87657                                     |
| 5.<br>6. | Prinz Wilhelm-Bahn<br>Aachen-Düffelborf-Ruhrort:                 | 104097                    | 23712               | 35816                                     |
| 7.       | a) Aachen-Düffeldorf b) Ruhrort-Crefeld                          | 272878<br>171802<br>76156 | 23863<br>30712      | 54165<br>27649                            |
|          | Zusammen                                                         | 3993362                   | 11180<br>27551      | 49261<br>1448512                          |

u e b e r der Betriebs-Resultate sämmtlicher

|             |                                                                          | Länge                   | berfelben                | Berwenbetes ?               | inlage-Kapital      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|             | Namen der Sifenbahnen.                                                   | eingeleifig.<br>Meilen. | boppelgeleif.<br>Meilen. | im <b>G</b> anzen.<br>Thlr. | pro Meile.<br>Thir. |
|             | B. Unter Privat=Direktionen.                                             |                         |                          |                             |                     |
| 8.          | Berlin-Stettin                                                           | 17,854                  |                          | 7781932                     | 346974              |
| 9.          | Rieberschlesische Zweigbahn                                              | 9,500                   | _                        | 2480855                     | 261143              |
| 10.         |                                                                          | ·                       |                          |                             |                     |
|             | tenftein                                                                 | 22,895                  | _                        | 8314022                     | 363137              |
| 11.         | Reiffe-Brieg                                                             | 5,899                   | _                        | 1336313                     | 229135              |
| 12.         | Oppeln-Tarnowit                                                          | 10,120                  | _                        | 2432372                     | 240353              |
| 13.         | Berlin-Hamburg                                                           | 39,662                  | 20,600                   | 16208229                    | 480659              |
| 14.         | Magdeburg-Wittenberge.                                                   | 14,283                  | 1,599                    | 6264836                     | 438622              |
| 15.         | Magbeburg-Lelpzig                                                        | 19,287                  | 15,752                   | 8596878                     | 446893              |
| 16.         | Berlin=Potsbam=Magbe-                                                    |                         |                          |                             |                     |
|             | burg                                                                     | 19,587                  | 18,949                   | 12984310                    | 664601              |
| 17.         | Magbeburg-Halberstadt .                                                  | 7,745                   | 4,850                    | 2547809                     | 328962              |
| 18.         | Berlin-Anhaltische:                                                      |                         |                          | ·                           |                     |
|             | a) Hauptbahn                                                             | 30,860                  | 11,640                   | 8500000                     | 275437              |
|             | b) Wittenberg-Halle-                                                     | 7.0                     | -                        |                             |                     |
| 30          | Leipzig                                                                  | 16,687                  | -                        |                             |                     |
| 19.         | Thäringische                                                             | 37,256                  | 18,933                   | 20428078                    | 548316              |
| 20.         | Coln-Minbener                                                            | 46,701                  | 35,978                   | 31246081                    | 669067              |
| 21.         | Rheinische:                                                              |                         |                          |                             |                     |
|             | a) Herberthal - Cöln-                                                    | 17 000                  | 19 040                   | 19688080                    | #220A7              |
|             | Rolandseck                                                               | 17,260                  | 12,840                   | 12655850                    | 733247<br>680932    |
| <b>22</b> . | b) Rolandseck-Bingen                                                     | 14,990                  |                          | 101 <b>59504</b>            | UGU332              |
| ##.         | Aachen-Mastricht-Hasselt-<br>Lauden                                      | 12,890                  |                          | 5500000                     | 639475              |
|             | Zusammen                                                                 | 342,747                 | 140,860                  | 157487069                   | 481737              |
|             | Summe ber Ende 1859<br>vollständig im Betrieb<br>gestandenen Eisenbahnen | 664,190                 | 212,367                  | 294273697                   | 460990              |

s i ch t preußischer Eisenbahnen pro 1859.

| Es find ir                                      | an <b>s</b> portirt           | Die Ginnahmen                                       | haben betragen         | Die Ansgaben               | haden betragen         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Perfonen.                                       | Gliter.                       | im Gangen.                                          | pro Meile.             | zufammen.                  | pro Meile.             |
| Anzahl.                                         | Zoll-Cir.                     | Thir.                                               | Thir.                  | Thir.                      | Thir.                  |
| 343925<br>105941                                | 2361114<br>1530789            | 8 <b>59900</b><br>18 <b>327</b> 3                   | 48168<br>1 <b>9292</b> | 544892<br>117321           | 30523<br>12350         |
| <b>55896</b> 8<br><b>87187</b><br><b>56</b> 846 | 9041307<br>1093135<br>1562573 | 8 <b>65457</b><br>1 <b>03</b> 801<br>9 <b>742</b> 3 | 37801<br>16804<br>9627 | 399511<br>· 57196<br>76515 | 17450<br>9260<br>7561  |
| 844111<br>185181                                | 7867388<br>2351560            | 2274337<br>408407                                   | 57343<br>28594         | 1253943<br>235085          | 31616<br>16459         |
| 808062                                          | 9679266                       | 1558844                                             | 80452                  | 663175                     | 34226                  |
| 800487<br>470125                                | 3576647<br>7231878            | 1487070<br>684308                                   | 76116<br>88355         | 622097<br>306354           | 3184 <b>2</b><br>39555 |
| 477971                                          | 5792850                       | 1608705                                             | 52129                  | 7448 <u>2</u> 5            | 24136                  |
| 1138635                                         | 7581314                       | 1998596                                             | 55486                  | 942932                     | 26178                  |
| 2797009                                         | 45831767                      | 4634744                                             | 99243                  | 2051514                    | 46011                  |
| 1989467                                         | <b>74203</b> 41               | 1279100                                             | 74108<br>31452         | 434936<br>78312            | 2519 <b>9</b><br>11794 |
| 319563                                          | 2650940                       | 206846                                              | 16681                  | 179002                     | 14436                  |
| 11082478                                        | 115575869                     | 18459652                                            | 58227                  | 8707610                    | 27651                  |
| 20161218                                        | 241621312                     | <b>3369557</b> 8                                    | 53067                  | 15726383                   | <b>24826</b>           |

Uebersicher Betriebs-Resultate sämmtlicher preußischer Eisenbahnen pro 1859.

|             |                                                                              | Der Uebers          | huß beträgt         | Der                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|             | Ramen der Eisenbahnen.                                                       | im Ganzen.<br>Thir. | pro Meile.<br>Thir. | Steferves und<br>Ernenerungsfond<br>betrug. |
|             | B. Unter Privat-Direktionen.                                                 |                     |                     |                                             |
| 8.          | Berlin-Stettin                                                               | 394889              | 17607               | 885224                                      |
| 9.          | Nieberschlefische Zweigbahn .                                                | <b>65952</b>        | 6942                | 53905                                       |
| 10.         | Breslau-Schweibnit-Freiburg incl. Liegnit-Frankenstein .                     | 465946              | 20351               | 221587                                      |
| 11.         | Reisse-Brieg                                                                 | 46605               | 7991                | 26607                                       |
| 12.         | Oppeln-Tarnowit                                                              | 20908               | 2066                | 20000                                       |
| 13.         | Berlin-Hamburg                                                               | 1020394             | 25727               | 509745                                      |
| 14.         | Magbeburg-Wittenberge                                                        | 173322              | 12135               | 84713                                       |
| 15.         | Magbeburg-Leipzig                                                            | 895669              | 46226               | 261769                                      |
| 16.         | Berlin-Botsbam-Magbeburg .                                                   | 864973              | 44274               | 500000                                      |
| 17.         | Magbeburg-Halberstadt                                                        | 377954              | 48800               | 119368                                      |
| 18.         | Berlin-Anhaltische;<br>a) Hauptbahn                                          | 863880              | 27993               | 346976                                      |
| 19.         | Thuringische                                                                 | 1055664             | 29308               | 417847                                      |
| <b>2</b> 0. | Coln-Mindener                                                                | 2583230             | 55314               | 1085983                                     |
| 21.         | Rheinische:<br>a) Herberthal - Eblu = Ro-                                    |                     | 10000               | 070005                                      |
|             | landsed                                                                      | 844164              | 48909               | 376665                                      |
|             | b) Rolandsed-Bingen                                                          | 130529              | 19658               | 95067<br>12135                              |
| 22.         | Aachen-Mastricht-Hasselt-Landen                                              | 27844               | 3208                | 12130                                       |
|             | Zusammen                                                                     | 9831923             | 30929               | - 5017591                                   |
|             | Summe ber Enbe 1859 voll-<br>ständig im Betrieb gestan-<br>benen Eisenbahnen | 17969195            | 18558               | 6466163                                     |

# Außer biesen Bahnstrecken stanben theilweise in Betrieb:

| 1)         | Zweigbahnen im O   | be  | rfdi | lesi | Гфe | n | Ber | g= |        |            |
|------------|--------------------|-----|------|------|-----|---|-----|----|--------|------------|
|            | werks- und Hütten- | Re  | vie  | re   | •   | • | •   | •  | 14,140 | Meilen,    |
| 2)         | Rhein=Nahe-Bahn    | •   | •    | •    | •   | • | •   | •  | 9,100  | "          |
| 3)         | Saarbriider-Trier  | •   | •    | •    | •   | • | •   | •  | 5,217  |            |
| 4)         | Cöln=Gießener .    | •   | •    | •    | •   | • | •   | •  | 5,700  | 1 <i>†</i> |
| <b>5</b> ) | Stargard-Cöslin-Co | lbe | rg   | •    | •   | • | •   | •  | 22,697 | "          |
| <b>6</b> ) | Ruhr=Sieg-Eisenbah | n   | •    | •    | •   | • | •   | •  | 2,812  | ••         |

### 4) Die Chaussee'n.

Es wäre von Wichtigkeit, bieser Darstellung ber im Staate bestebenden Eisenbahnen ein genaues Berzeichniß sämmtlicher im Staate vorhandenen Chausse'n an die Seite zu stellen. Das namentliche Berzeichniß jeder einzelnen Strecke Chaussee nimmt aber einen solchen Umssang ein, daß wir es vorziehen mußten, nur ein allgemeines Bild über die preußischen Chaussee'n zu entwersen. Die nachfolgenden Tabellen sind kurze Zusammenstellungen aus jenem umfassenden Berzeichniß der bestehenden preußischen Chaussee'n ohne Angabe der Namen derselben. Sie zeigen, wie viel Meilen Staatse, Communale, Aktiene und Privatschausseen 1859 in den einzelnen Provinzen und Regierungse Bezirken bestanden und haben wir, um doch im Allgemeinen den Fortschritt im Ban von Chaussee'n klar zu machen, die Ergebnisse des Jahres 1852, in welchem Jahre zuerst vom Handelse-Ministerio ähnliche Zusammensstellungen publizirt sind, beigefügt.

Zusammenstellung ber Staats-Chaussee'n von 1852 und 1859.

|             | Marilanana A                                       | Staats. Chanffee'n<br>1852                                |                               | Staats-Chauffee'n<br>1859     |                              |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Provinzen.  | Regierungs-<br>Bezirke.                            | im<br>Reg.=Bez.<br>Reilen.                                | in ber<br>Provinz.<br>Meilen. | im<br>RegBez.<br>Reilen.      | in ber<br>Proving<br>Meilen. |
| Preußen     | Königsberg<br>Sumbinnen<br>Danzig .<br>Marienwerd. | 66,6<br>47,1<br>44,8<br>58,4                              | 216,4                         | 84,2<br>67,8<br>49,7<br>62,7  | 264,4                        |
| Posen       | Posen<br>Bromberg                                  | 44,2<br>37,4                                              | 81,6                          | 48,5<br>43,6                  | 92,1                         |
| Pommern     | Stettin .<br>Cöslin .<br>Stralfund                 | 61,4<br>66,4<br>19,8                                      | 147,1                         | 67,7<br>72,5<br>19,4          | 159,4                        |
| Shlesten    | Breslau .<br>Liegnit .<br>Oppeln .                 | 89,4<br>116,2<br>52,8                                     | 258,4                         | 89,6<br>121,5<br><b>56,</b> 8 | 267,                         |
| Branbenburg | Berlin .<br>Potsbam .<br>Frankfurt                 | 4,1<br>125,9<br>57,6                                      | 1 87,6                        | 4,1<br>125,9<br>57,6          | 187,4                        |
| Sachsen     | Magdeburg<br>Merseburg<br>Erfurt .                 | 80,9<br>104,5<br>49,9                                     | 235,3                         | 87,7<br>103,1<br>55,5         | 246,                         |
| Bestphalen  | Münster .<br>Minben .<br>Arnsberg .                | 53, <sup>2</sup><br>59, <sup>4</sup><br>157, <sup>9</sup> | 270,5                         | 54,9<br>64,8<br>158,2         | 277,9                        |

Zusammenstellung ber Staats = Chaussee'n von 1852 und 1859.

|                    | Regierungs-          |                                                      |                                       | ihauffee'n<br>152             | Staats-Chanffee'n<br>1859             |                               |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>\$</b> 100      | ingen.               | Beirfe.                                              | im<br>Reg.=Bez.<br>Reilen.            | in ber<br>Provinz.<br>Meilen. | im<br>Reg.=Bez.<br>Meilen.            | in ber<br>Provinz.<br>Reilen. |
| Rheinland          |                      | Cöln<br>Trier<br>Düsselborf<br>Coblenz .<br>Nachen . | 35,1<br>64,1<br>101,8<br>70,4<br>29,7 | 301,1                         | 35,1<br>64,2<br>102,4<br>72,1<br>29,8 | 304,8                         |
| Die hohen<br>Lanbe | Summe<br>130Uerschen |                                                      |                                       | 1698,0<br>24,5                |                                       | 1800,6<br>25,1                |
| To                 | tal-Summe            |                                                      |                                       | 1722,5                        |                                       | 1825,7                        |

Zu fammenstellung
ber
Chaussegeld-berechtigten Bezirks-, Aktien-, Kommunal- und Privat-Chaussee'n Anfang 1852 und 1859.

| Provinzen.  | Regierungs-<br>Bezirke.                          | Bezirts- unb<br>Stra<br>1852<br>Meilen. |                             | -             | ommunal-,<br>c. Straßen<br>1859<br>Reilen. |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Preußen     | Königsberg<br>Sumbinnen<br>Danzig<br>Marienwerd. | } _                                     |                             | 35,8          | 35,4<br>7,4<br>4,1<br>70,6                 |
| Posen       | Posen<br>Bromberg                                | 33,1                                    | <b>68</b> ,5<br><b>8</b> ,0 | 5,5           | 59,5<br>41,5                               |
| Pommern     | Stettin .<br>Töslin .<br>Stralsund               | 11,11                                   | 24,5                        | . 30,1        | 37,5<br>54,0                               |
| Schlesien   | Breslau .<br>Liegnit .<br>Oppeln .               | } -                                     |                             | <b>126</b> ,8 | 110,2<br>43,7<br>8 <b>5</b> ,2             |
| Brandenburg | Berlin .<br>Potsbam .<br>Frankfurt               | } _                                     | <b>,</b> —                  | 91,8          | 101,1                                      |
| Sachsen     | Magbeburg<br>Merfeburg<br>Erfurt                 | } _                                     |                             | 39            | 80,7<br>26,6<br>50,5                       |
| Westphalen  | Münster .<br>Minden .<br>Arnsberg                | 21,6                                    | 25,6                        | 85,4          | 63,8<br>67,8<br>54,3                       |

Zu fammenstellung ber Chaussegeld-berechtigten Bezirks-, Attien-, Kommunal- und Privat-Chaussee'n Anfang 1852 und 1859.

| <b>00 1 1 1 1 2 2</b>         | Regierung 8-                             | Bezirks und Provinzial-<br>Straßen |                                      | Altiens, Rommunals,<br>Privats 20. Straßen |                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Probinzen.                    | Bezirte.                                 | 1852<br>Meilen.                    | 1859<br>Meilen.                      | 1852<br>Meilen.                            | 1859<br>Meilen.                     |
| Rheinland                     | Cöln Trier Düffelborf Coblenz . Aachen . | 166,8                              | 69,5<br>71,6<br>54,7<br>46,6<br>57,4 | 76,9                                       | 2,8<br>19,7<br>39,1<br>21,9<br>60,7 |
| Summe<br>Die hohenzollerschen |                                          | 221,5                              | 426,4                                | 490,8                                      | 1221,9                              |
| Laube                         |                                          | 221,5                              |                                      | 14,8<br>505,6                              | 8, <b>9</b><br>                     |

Zusammenstellung ber

Summen der Staats = Chaussee'n und der Chaussegeld = berechtigten Bezirks-, Aktien-, Kommunal= u. Privat-Chaussee'n Anfang 1852 u. 1859.

| Provinzen.  | Regierungs - Bezirte.                    | Summe<br>1852 | Summe 1859    |
|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Preußen     | Königsberg Sumbinnen Danzig Marienwerber | 251,7         | 381,9         |
| Posen       | Posen                                    | 120,2         | 269,6         |
| Pommern     | Stettin                                  | 177,2         | 275,1         |
| Schlesien   | Breslau                                  | 385,2         | <b>607</b> ,º |
| Brandenburg | Berlin                                   | 279,4         | 373,1         |
| Sachsen     | Magbeburg                                | 274,8         | 404,1         |
| Bestphalen  | Münster ) Minben                         | 377,5         | 487,8         |

Zusammenstellung ber

Summen der Staats-Chaussee'n und der Chausseegeld-berechtigten Bezirks-, Aktien-, Kommunal- u. Privat-Chaussee'n Anfang 1852 u. 1859.

| Provinzen.                    | Regierungs - Bezirke.                | Summe<br>1852 | Summe<br>1859 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Rheinland                     | Cöln Trier Düsseldorf Coblenz Aachen | <b>544</b> ,8 | 748,8         |
| Summe                         |                                      | 2410,8        | 3547,4        |
| Die hohenzollerschen<br>Lande |                                      | <b>39</b> ,8  | 34,•          |
| Total-Summe                   |                                      | 2449,6        | 3572,8        |

Die Tabelle läßt erkennen, wie viel in ben Jahren 1852 und 1859 namentlich in den Regierungs-Bezirken Posen, Königsberg, Bromberg und Marienwerder, welche früher in dieser Beziehung gegen die andere Landestheile zurücktraten, geschehen ist, um diese großen Lebens-Adern des Berkehrs zur Hebung der allgemeinen Landeskultur hervorzurusen. Hierbei ist hervorzuheben, daß es nicht so die Staats-Regierung selbst gewesen ist; die durch bedeutende Opfer diesen Fortschritt herbeigesührt hat, sondern daß derselbe wesentlich durch die Regsamkeit der Kommusnen bewirkt worden. Die Bevölkerung selbst fühlt und erkennt immer mehr die Wichtigkeit eines großen die einzelnen Landestheile verbindens den Straßen-Netzes sowohl, wie die Bedeutung kurzer sicherer Berbindungs-Straßen in den einzelnen Landestheilen selbst.

Aber durch diese Tabelle wird das Bild über die im Staate besteschenden Chaussee'n noch nicht vollendet, da in ihr wohl die Staatsschaussee'n, die kein Chausseegeld erheben, nicht aber solche Privatschaussee'n enthalten sind. Es sind ihrer nicht wenige. Rleinere Chaussee'n bei großen Städten (Berlin nach Treptow, Stralau 20.,) chausseartig mit Kies befahrnen Verbindungswege gehören in diese Kastegorie. Dieterici (Tabelle IV S. 255) schätzt auf 100 bis 200 Meilen solcher im Staat bestehenden Wege.

Da jedoch die Tabelle im Wesentlichen die Provinzial-, Kommunal-, Aktien- und Privat-Chaussee'n und sämmtliche Staats-Chaussee'n enthält, so kann diese Tabelle als Maaßstab zu Vergleichungen der einzelnen Provinzen unter einander in Beziehung auf die Chaussee'n nach Bevölterung und Meilen-Zahl wohl mit einiger Zuversicht angenommen werden. Eine derartige Vergleichung ist im Folgenden versucht worden.

Bergleichungen der Dincelnen Krapincan unter einzuber in Masiahung auf di

einzelnen Provinzen unter einander in Beziehung auf die Chauffee'n nach Bevölkerung und Meilen-Zahl.

|    | Provingen.  | Fläcenraum<br>in | Lange ber     | Chauffee'n    | Bolls    | jašľ.    |
|----|-------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|    |             | Ð.≠M.            | 1852          | 1859          | 1852     | 1859     |
| 1. | Preußen     | 1178,08          | 251,7         | 381,9         | 2604718  | 2744500  |
| 2. | Posen       | 536,51           | 120,2         | 269,6         | 1381745  | 1417155  |
| 3. | Pommern     | 576,72           | 177,2         | 275,1         | 1253904  | 1328381  |
| 4. | Schlesien   | 741,74           | 385,2         | <b>607,</b> 0 | 3173171  | 3269613  |
| 5. | Brandenburg | 734,14           | 279,4         | 373,1         | 2205040  | 2329996  |
| 6. | Sachsen     | 460,68           | 274,3         | 404,1         | 1828732  | 1910062  |
| 7. | Westphalen  | 367,96           | 377,5         | <b>487,</b> 8 | 1504251  | 1566441  |
| 8. | Rhein       | 487,14           | <b>544</b> ,8 | <b>748</b> ,8 | 2918195  | 3096629  |
| 9. | Sigmaringen | 20,85            | 39,8          | 34,9          | 65634    | 64235    |
|    | Summe       | 5103,72          | 2449,6        | 3572,3        | 16935420 | 17739913 |

| ,         |                |      | Durchid | nittli <b>ch kommt</b> a | uf 1 <b>W</b> eile Char | iffee     |
|-----------|----------------|------|---------|--------------------------|-------------------------|-----------|
|           | Provinge.      | n.   | auf Me  | nschen                   | auf Quabra              | ıt-Meilen |
|           |                |      | 1852    | 1859                     | 1852                    | 1869      |
| 1.        | Preußen        |      | 10508   | 7184                     | 4,68                    | 3,08      |
| 2.        | Posen          | !    | 11495   | <b>526</b> 8             | 4,46                    | 1,94      |
| 3.        | Pommern        |      | 7076    | 4830                     | <b>3,2</b> 5            | 2,09      |
| <b>l.</b> | Schlesien      | ]    | 8238    | 5386                     | 1,98                    | 1,22      |
| 5.        | Brandeuburg .  |      | 7820    | 6247                     | 2,68                    | 1,97      |
| <b>).</b> | Sachsen        |      | 6667    | 4727                     | 0,68                    | 1,14      |
| 7.        | Bestphalen .   | !    | 3985    | 3216                     | 0,97                    | 0,78      |
| 3.        | Rhein          |      | 5357    | 4139                     | 0,80                    | 0,65      |
|           | Sigmaringen .  |      | 1670    | 1835                     | 0,48                    | 0,50      |
|           | S <sub>1</sub> | umme | 6914    | 4966                     | 2,08                    | 1,98      |

### 5) Die Wasserwege.

Ueber die für den Transport so überwiegend wichtigen im Staate bestehenden Wasserwege enthält der Abschnitt "Größe, geographische Lage, Klima, Orographie, Hhdrographie 2c.", S. 27—43, so wie das S. 59

|               |   |                              | Flächenraum<br>in          | Lange be             |
|---------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Probingen.    |   | Regierungs-Bezirte.          | geographischen QM.         | fhiffbar.<br>Meilen. |
| Preußen       | { | 1. Königsberg                | 408,18<br>298,21<br>152,28 | 47,6<br>30,6<br>24,9 |
|               | ( | 4. Marienwerder . Summe      | 319,41                     | 22,0<br>125,1        |
| Posen         | { | 5. Posen 6. Bromberg         | 321,68<br>214,88<br>536,51 | 36,9<br>27,0<br>63,9 |
| Pommern       | } | 7. Stettin                   | 238,61<br>258,48<br>79,68  | 59,7<br>12,3         |
|               | _ | Summe                        | 576,78                     | 71,9                 |
| Schlesten     | } | 10. Breslau                  | 248,14<br>243,08<br>250,54 | 28,4<br>28,6<br>14,0 |
|               |   | Summe                        | 741,74                     | 71,0                 |
| Branbenburg . | 1 | 13. Potsbam<br>14. Frankfurt | 382,51<br>3 <b>51</b> ,68  | 102,5<br>95,6        |
|               |   | Summe                        | 734,14                     | 198,8                |

gegebene Berzeichniß ber sämmtlichen schiffbaren und flößbaren Flüsse und Kanäle im preuß. Staate mit Angabe ihrer Längen in Meilen eine einsgehende Beschreibung." Wir können daher hier darauf beschränken, in Anschluß an die Betrachtung der in den einzelnen Provinzen bestehenden Meilenlänge Chaussee'n eine ähnliche Darstellung der Provinzen und Regierungs-Bezirke nach Meilenlänge Wasserwegen anzuknüpsen.

| Bafferftraßen.               |              | • • • • • • | tommt auf Q M.<br>le Wasserstraße | Auf Einwohner eine Meile<br>Wasserstraße |                          |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| fl <b>öß</b> bar.<br>Meilen. | Smmme.       | foiffbar.   | schiffbar und<br>flößbar.         | føiffbar.                                | fæiffbar nni<br>flößbar. |
| 38,4                         | <b>86,</b> º | 8,57        | 4,75                              | 19707                                    | 10907                    |
| 20,9                         | 51,5         | 9,75        | 5,79                              | 21921                                    | 13219                    |
| 19,5                         | 44,4         | 6,11        | 3,48                              | 18145                                    | 10309                    |
| <b>38</b> ,7                 | <b>60,</b> 7 | 14,52       | 5,26                              | 31001                                    | 11367                    |
| 117,5                        | 242,6        | 9,42        | 4,86                              | 21956                                    | 11340                    |
| 24,1                         | 61,0         | 8,72        | 5,27                              | 24817                                    | 15052                    |
| 12,0                         | <b>39</b> ,0 | 7,92        | 5,51                              | 18479                                    | 11790                    |
| <b>36,</b> ι                 | 100,0        | 8,40        | 5,87                              | 22143                                    | 14171                    |
| 18,7                         | 78,4         | 4,00        | 3,30                              | 10736                                    | 7996                     |
|                              | 12,3         | 21,18       | 21,18                             | 41796                                    | 41796                    |
| <b>90</b> ,0                 | 90,0         |             | €,89                              |                                          | 2256                     |
| 108,7                        | 180,6        | 8,02        | 3,19                              | 18449                                    | 7290                     |
| 37,8                         | 65,7         | 8,74        | 3,78                              | 44612                                    | 19217                    |
| 36,0                         | 64,6         | 8,50        | 3,76                              | 38488                                    | 16733                    |
| _                            | 14,0         | 17,90       | 17,90                             | 67343                                    | 67343                    |
| 73,8                         | 144,8        | 10,45       | 5,14                              | 460501                                   | 22755                    |
| 49,5                         | 152,0        | 3,78        | 2,52                              | 13650                                    | 9160                     |
| 24,4                         | 120,2        | 3,67        | 2,95                              | 9767                                     | 7813                     |
| 73,9                         | 272,2        | 3,70        | 2,70                              | 11767                                    | 8558                     |

| Provinzeu. | Regierungs-Bezixte.                          | Fläcenraum<br>in<br>geographischen<br>OM.            | Länge ber<br>schiffbar.<br>Beilen.                                 |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sachsen    | 15. Magbeburg 16. Merfeburg 17. Erfurt Summe | 210,18<br>188,76<br>61,74<br>460,68                  | 35,8<br>37,5<br>2,1<br>75,4                                        |
| Westphalen | 18. Münster                                  | 132,17<br>95,68<br>140,11<br>367,96                  | 17,4<br>17,8<br>15,4<br><b>50,</b> 6                               |
|            | 21. Cöln                                     | 72,40<br>98,82<br>109,64<br>131,18<br>75,65<br>20,85 | 11,4<br>37,9<br>33,5<br>37,3<br>—————————————————————————————————— |
| Im Staate  | Total-Summe                                  | 5103,72                                              | 776,8                                                              |

| Bafferstraßen.      |              |            | kommt auf OM.<br>Wasserstraße. | Auf Einwohner eine Meile<br>Wasserftraße. |                                  |  |
|---------------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
| flößbar.<br>Meilen. | Gnmme.       | schiffbar. | schiffbar und<br>flößbar.      | fhiffbar.                                 | <b>schiffbar und</b><br>flößbar. |  |
|                     |              |            |                                |                                           |                                  |  |
| _                   | <b>35</b> ,8 | 5,87       | 5,87                           | 21423                                     | 21423                            |  |
| 43,5                | 81,0         | 5,08       | 2,83                           | 21787                                     | 9952                             |  |
| 8,1                 | 10,2         | 29,40      | 6,05                           | 177065                                    | 17706                            |  |
| 51,6                | 127,0        | 6,11       | 3,68                           | 25467                                     | 15039                            |  |
| 11,0                | 28,4         | 7,60       | 4,65                           | 25652                                     | 15574                            |  |
|                     | 17,8         | 5,88       | 5,88                           | 27065                                     | _                                |  |
| 3,5                 | 18,9         | 9,10       | 7,41                           | 44683                                     | 37236                            |  |
| 14,5                | 65,1         | 7,27       | 5,65                           | 31328                                     | 24099                            |  |
| 14,1                | 25,5         | 6,85       | 2,84                           | 49626                                     | 21831                            |  |
| _                   | 37,9         | 2,59       | 2,59                           | 27961                                     | 27961                            |  |
|                     | 33,5         | 3,27       | 3,27                           | 15708                                     | 15708                            |  |
|                     | 37,8         | 3,52       | 3,52                           | 14139                                     | 14139                            |  |
| _                   |              |            | -                              |                                           | _                                |  |
| 1,6                 | 1,6          | _          | 13,08                          |                                           | 40147                            |  |
| 15,7                | 135,8        | 4,28       | 3,74                           | 31158                                     | 27492                            |  |
| 491,8               | 1267,6       | 6,57       | 4,08                           | 22844                                     | 13991                            |  |

Ø diff

a) See Es waren im Jahre 1858 in die Häfen des Preußischen

# 1. Gingegangene

|             |                                         |                 |            |                                                 |                         |              |       | Fre                    | m b  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------------------------|------|
| aus         | Län b<br>welchen bie Schif              | _               | en finb.   | 3 a<br>ber Sc<br>barun<br>Dampff<br>(mit Neiner | hiffe,<br>eter<br>Hiffe | Lastenz      |       | eren<br><b>B</b> emann | ung. |
| 1.          | Rußland .                               |                 |            | 57                                              |                         | 5136         |       | 524                    |      |
|             | _                                       |                 | •          | 0.00                                            | 15                      | 10007        | 2358  |                        | 288  |
| 2.          | Schweben .                              | • •             | • •        | 207                                             | 2                       | 10285        | 240   | 1035                   | 33   |
| 3           | Norwegen .                              | • •             |            | 290                                             | •                       | 12586        | ,seu  | 1431                   | 99   |
|             | Dänemark .                              | • •             | • •        | 985                                             |                         | 58138        |       | 5449                   |      |
| •           |                                         | •               | •          |                                                 | 53                      |              | 7062  |                        | 758  |
|             | Medlenburg                              |                 | • •        | 56                                              | ı                       | 7049         |       | 417                    |      |
| 6.          | Lübeck                                  | • •             | • •        | 50                                              |                         | <b>3539</b>  |       | 315                    |      |
| ~           | G                                       |                 |            | 107                                             | 8                       | E 4 4 0      | 813   | E 3 17                 | 50   |
|             | Hamburg .<br>Bremen                     | • •             | • •        | 127<br>116                                      |                         | 5440<br>5243 |       | 517<br>492             |      |
|             | Niederlande                             | • •             | • •        | 261                                             |                         | 20569        |       | 1652                   |      |
| •           | 200000000000000000000000000000000000000 | • •             | • •        |                                                 | 81                      |              | 6057  | 1002                   | 531  |
| 10.         | Belgien                                 | • •             | • •        | 45                                              |                         | 3599         |       | 255                    | ,    |
| 11.         | Großbritanni                            | en.             | • •        | 1577                                            |                         | 167499       |       | 12450                  |      |
| 40          | Consultation                            |                 |            | OPT.                                            | 182                     | 12005        | 39836 | 101                    | 8406 |
| 13.         | Frautreich .                            | • •             | • •        | 27                                              |                         | 2805         | 93    | 191                    | 16   |
| 13          | Spanien .                               |                 |            | 12                                              | •                       | 1257         | 30    | 95                     | 10   |
|             |                                         |                 |            |                                                 |                         | _            |       |                        |      |
| 15.         | Portugal .<br>Neapel und C              | Sicilien        |            | 25                                              |                         | <b>25</b> 35 |       | 193                    |      |
| 16.         | Desterreich .                           | • •             |            | 2                                               |                         | 249          |       | 20                     |      |
| 17.         | Jonische Inse                           | ln .            | • .:       | 7                                               |                         | 706          |       | 53                     |      |
| 18.         | Ostilste von C                          | Süd- <b>A</b> m | erita      | 1                                               |                         | 211          |       | 13                     |      |
|             |                                         | Busamı          | nen        | 3845                                            |                         | 306346       |       | 25102                  |      |
|             |                                         | Salmun          | *****      | 0010                                            | 257                     | 900920       | 50009 | 20102                  | 5062 |
| 19          | Hannover .                              |                 |            | 75                                              |                         | 3099         |       | 309                    |      |
|             | ~                                       | • • •           | ' <b>'</b> |                                                 |                         |              |       | •                      |      |
| ZU,         | Oldenburg .                             | • • •           | •          | 13                                              |                         | 671          |       | 56                     |      |
|             |                                         | Zusamn          | nen        | 3933                                            |                         | 310116       |       | 25467                  |      |
|             |                                         | W-1             |            | 5500                                            | 287                     | <b>4-4-2</b> | 56009 |                        | 5062 |
| 21          | Preußen                                 |                 |            | 330                                             |                         | 35840        |       | 2596                   | ĺ    |
| <b>~</b> 1, | Trupen                                  | • • •           | •          | JUV                                             | 85                      | OU TO        | 7404  | 2000                   | 643  |
|             |                                         |                 |            |                                                 |                         | <del></del>  |       |                        |      |
|             | To                                      | tal-Sun         | ıme        | 4263                                            |                         | 345956       | 1     | 28063                  |      |
|             |                                         |                 |            |                                                 | 822                     |              | 68418 |                        | 5725 |

fabrt.

schifffahrt.

Staats Seeschiffe incl. Dampfschiffe ein= und ausgegangen.

Seeschiffe.

Flaggen.

|                   | Davon belaben |        |              | Mit Ballast ober leer |         |              |             |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-----------------------|---------|--------------|-------------|
| <b>⊗</b> φi       | fe.           | Lafter | Lasten.      |                       | Ghiffe. |              |             |
| 35                |               | 3142   |              | 22                    |         | 1994         |             |
| 00                | 11            | 0134   | 1855         |                       | 4       | 1004         | 803         |
| 136               |               | 5896   |              | 71                    | -       | 4389         |             |
|                   | 2             |        | 240          |                       |         |              |             |
| 261               |               | 10649  |              | 290                   |         | 1937         |             |
| 167               |               | 9467   |              | 818                   |         | 48671        |             |
|                   | 41            |        | 5501         |                       | 12      | -            | 1561        |
| 2<br>5            |               | 239    |              | 54                    |         | 6810         |             |
| 5                 |               | 346    |              | 45                    |         | 3193         |             |
|                   | 1             |        | 190          |                       | 2       |              | 198         |
| 83                |               | 2453   |              | 44                    |         | <b>29</b> 87 |             |
| 106               |               | 4180   |              | 10                    |         | 1063         |             |
| 162               |               | 13587  |              | 99                    |         | <b>698</b> 2 |             |
| •                 | 80            | ŀ      | 5855         |                       | 1       |              | 202         |
| <b>39</b>         |               | 3032   |              | 6                     |         | 567          |             |
| 1535              |               | 161418 |              | 42                    |         | 6081         |             |
|                   | 175           |        | 88878        |                       | 7       |              | 1518        |
| 25                |               | 2084   |              | 2                     |         | 221          |             |
|                   | 1             |        | 98           |                       |         |              |             |
| 12                |               | 1257   |              |                       |         | _            |             |
|                   |               |        |              |                       |         |              |             |
| 25<br>2<br>7<br>1 |               | 2535   |              | _                     |         |              |             |
| Z                 |               | 249    |              |                       |         |              |             |
| 7                 |               | 706    |              |                       |         |              |             |
| L                 |               | 211    | جى جەنبىرىنى |                       |         |              |             |
| 2603              |               | 221451 |              | 1242                  |         | 84895        |             |
|                   | <b>26</b> 1   |        | 51787        |                       | 26      |              | 4278        |
| <b>33</b>         | •             | 1317   |              | 42                    | !       | 1782         |             |
| 4                 |               | 159    |              | 9                     |         | 512          |             |
| 2640              | ·             | 222927 |              | 1293                  |         | 87189        | <del></del> |
|                   | 261           |        | 51787        |                       | 26      | 3.200        | 4272        |
| 66                | -             | 6800   |              | 040                   |         | 00101        | • -         |
| 88                | _             | 6709   | 4014         | 242                   | 00      | 29131        |             |
|                   | 9             | ,      | 1914         |                       | 26      |              | 5490        |
| 2728              |               | 229636 |              | 1535                  |         | 116320       |             |
|                   | 270           |        | 58651        | I                     | 52      |              | 9762        |

1. Gingegangene

Preußische

| & än ber,<br>aus welchen die Schiffe gekommen find.                                                                                                                                                                                                                        | 3 a h l<br>der Schiffe,<br>barunter<br>Dampfschiffe<br>(mit kleiner Schrift). | Dere<br>Lastenzahl.                                                                                                                | e Bemannung.                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rußland  2. Schweben 3. Norwegen 4. Dänemart 5. Medlenburg 6. Lübed 7. Hamburg 8. Bremen 9. Niederlande 10. Belgien 11. Großbritannien  12. Frankreich 13. Spanien 14. Bortugal 15. Neapel und Sicilien 16. Desterreich 17. Jonische Inseln 18. Ostüste von Süb-Amerika | 88<br>25<br>5<br>319<br>25<br>17<br>8<br>24<br>13<br>28<br>1078<br>           | 11341<br>6579<br>1719<br>213<br>14220<br>855<br>845<br>226<br>1004<br>1570<br>5922<br>167860<br>9384<br>6080<br>3084<br>690<br>383 | 1132<br>811<br>140<br>23<br>1342<br>99<br>74<br>31<br>96<br>95<br>326<br>11381<br>97<br>373<br>163<br>42<br>25<br>— |
| Jusammen  19. Hannover  20. Olbenburg  Insammen  21. Preußen                                                                                                                                                                                                               | 1691<br>8<br><br>1699<br>100<br>2960<br>601                                   | 216012<br>15918<br>265<br><br>216277<br>15918<br>136547<br>48614                                                                   | 15342<br>9718<br>30<br>—<br>15372<br>1718<br>16317                                                                  |
| Total-Summe                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4659</b><br>701                                                            | 354824<br>64527                                                                                                                    | 31689                                                                                                               |

Geeschiffe.

Flagge,

| Dat                                                                            | on belaben                                                                                                       | Mit Ballast ober leer                                   |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Shiffe.                                                                        | Laften.                                                                                                          | Shiffe.                                                 | Laften.                                           |  |
| 81<br>19<br>4<br>103<br>9<br>10<br>8<br>24<br>9<br>22<br>997<br>58<br>34<br>13 | 9775<br>1166<br>180<br>3373<br>142<br>482<br>226<br>1004<br>857<br>4613<br>150531<br>9884<br>4744<br>3084<br>690 | 7<br>6<br>1<br>216<br>16<br>7<br>-<br>4<br>6<br>81<br>7 | 1566 553 33 10847 713 363 — 713 1309 17329 1336 — |  |
| 4<br>3<br>—<br>—                                                               | 383<br>—<br>—<br>—                                                                                               | <br><br>                                                |                                                   |  |
| 1340<br>100<br>5                                                               | 181250<br>15930<br>104                                                                                           | 351<br>3<br>—                                           | 34762<br>161                                      |  |
| 1345<br>100<br>2250<br>458                                                     | 181354<br>15930<br>72896<br>86794                                                                                | 354<br>710<br><sub>148</sub>                            | 34923<br>65651<br>11690                           |  |
| <b>3595</b> 558                                                                | 254250<br>52687                                                                                                  | 1064                                                    | 100574                                            |  |

# 2. Ansgegangene

Frembe

|                                                    |                                                             |               | gremb              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Länber,<br>nach welchen die Schiffe gegangen find. | Zahl ber Shiffe, barunter Dampfshiffe 'mit kleiner Shrift). |               | eren<br>Bemannung. |
| 1. Rußland                                         | 143                                                         | 16553         | 1263               |
| 2. Schweden                                        | 19<br><b>224</b>                                            | 3250<br>14306 | 1273               |
|                                                    | 4                                                           | 584           | 65                 |
| 3. Norwegen                                        | <b>301</b>                                                  | 12459         | 1462               |
| 4. Dänemark                                        | 472                                                         | 22227         | 2458               |
|                                                    | 44                                                          | 5678          | 701                |
| 5. Medlenburg                                      | 9                                                           | 552           | 44                 |
| 6. Lubect                                          | 19                                                          | 876           | 111                |
|                                                    | 3                                                           | 198           | 84                 |
| 7. Hamburg                                         | <b>39</b>                                                   | 1542          | 175                |
| O M                                                | 100                                                         | 120           | 16                 |
| 8. Bremen                                          | 122<br>569                                                  | 5436<br>41367 | 529                |
| 9. Miedeliande                                     | 50 <del>5</del>                                             | 8483          | 3526               |
| 10. Belgien                                        | 49                                                          | 4550          | 301                |
| 11. Großbritannien                                 | 1605                                                        | 162273        | 12628              |
| 11. @topomum                                       | 169                                                         | 37018         | 3146               |
| 12. Frankreich                                     | <b>37</b>                                                   | 3355          | 245                |
| 13. Desterreich                                    | 6                                                           | 540           | 47                 |
| 14. Nordfüste von Afrita .                         | 2                                                           | 187           | 14                 |
| 15. Sonstiges Afrita                               | 2                                                           | 560           | 24                 |
| 16. Central=Amerifa                                | 1                                                           | 448           | 18                 |
| 17. Australien                                     | 7                                                           | <b>253</b> 8  | 114                |
| 18. Offindien                                      | 2                                                           | <b>5</b> 95   | 12                 |
| 19. Güd-Amerika                                    | ,                                                           | _             | -                  |
| 20. Türkei                                         |                                                             | <del></del>   | _                  |
| 21. Spanien                                        |                                                             | <del></del>   | -                  |
| Zusammen                                           | 3609                                                        | 290364        | 24244              |
|                                                    | 298                                                         | <b>5527</b> 5 |                    |
| 22. Hannover                                       | 177                                                         | <b>695</b> 8  | 730                |
| 23. Olbenburg                                      | 22                                                          | 1016          | 93                 |
| Zusammen                                           | 3808                                                        | 298338        | 25067              |
| Dulummen                                           | 288                                                         | 55275         | 5078               |
| 24. Preußen                                        |                                                             |               | 3516               |
| at. Arenken                                        | 449                                                         | 49377<br>8804 | 3910<br>749        |
| <b>_</b>                                           | 40                                                          | 0001          |                    |
| Total-Summe                                        | 4257                                                        | 347715        | 28583              |
| Zoint-Onninit                                      | 328                                                         | 84079         | 5822               |
| j                                                  |                                                             |               | 1                  |

Geeschiffe.

Flaggen.

| <b>~</b>    | m KeV-b            |       | MARIA AR LAW          | B about town |  |
|-------------|--------------------|-------|-----------------------|--------------|--|
| Davi        | n belaben          | •     | Mit Ballast ober leer |              |  |
| Shiffe.     | Laften.            |       | Shiffe.               | Laften.      |  |
| 31          | 2426               |       | 112                   | 14127        |  |
| 5           |                    | 727   | 14                    | 2528         |  |
| 40          | 1969               |       | 184                   | 12337        |  |
| 1           |                    | 127   | 8                     | 407          |  |
| <b>279</b>  | 11553              |       | 22                    | 906          |  |
| <b>330</b>  | 15368              |       | 142                   | 6859         |  |
| 20          |                    | 2956  | 24                    | 2729         |  |
| 6           | 164                |       | 3<br>4                | <b>388</b>   |  |
| 15          | 581                |       | 4                     | 295          |  |
|             |                    |       | 3                     | 198          |  |
| <b>39</b>   | 1542               |       |                       | _            |  |
| 1           |                    | 120   |                       |              |  |
| 121         | 5407               |       | 1<br>9                | 29           |  |
| <b>560</b>  | 40111              |       |                       | 1256         |  |
| 89          | 45.00              | 7428  | 8                     | 1064         |  |
| 49          | 4560               |       | 105                   | 10040        |  |
| 1498        | 149025             |       | 107                   | 13248        |  |
| 181         | 9988               | 29050 | 86                    | 7968         |  |
| <b>37</b>   | 3355               |       |                       |              |  |
| 6<br>2<br>2 | 540                |       |                       |              |  |
| 2           | 187<br><b>56</b> 0 |       |                       |              |  |
|             | 448                |       |                       |              |  |
| 1<br>7<br>2 | 2538               |       |                       |              |  |
| 2           | 595                |       | _                     |              |  |
| -           | 300                |       | <u> </u>              |              |  |
|             | · ·                |       |                       | _            |  |
|             | _                  |       |                       |              |  |
| 3025        | 240919             |       | 584                   | 49445        |  |
| 197         |                    | 40408 | 86                    | 14967        |  |
| 175         | 6843               |       | 2                     | 115          |  |
|             |                    |       | •                     |              |  |
| <b>22</b>   | 1016               |       |                       | -            |  |
| 3222        | 248778             |       | 586                   | 49560        |  |
| 197         |                    | 40408 | 86                    | 14867        |  |
| 90          | 4842               |       | 359                   | 44535        |  |
| 1           | -0.24              | 283   | 89                    | 8671         |  |
| 3312        | 253620             |       | 945                   | 94095        |  |
| 198         | 200020             | 40641 | 125                   | 28496        |  |
|             | 1                  |       | 1                     | 1            |  |

2. Ansgegangene

Preußische

|                                                                                        |                                                                              | T -                                           |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Länder,<br>nach welchen die Schiffe gegangen find.                                     | 3 a h l<br>ber Shiffe,<br>barunter<br>Dampsschiffe<br>(mit kleiner Schrift). | Derei<br>Lastenzahl.                          | Bemannung.                            |
| 1. Rußland                                                                             | 161<br>48<br>95<br>1<br>11                                                   | 21108<br>6907<br>13496<br>163<br>466          | 1768<br>855<br>855<br>16<br>49        |
| 4. Dänemark 5. Mecklenburg 6. Lübeck 7. Hamburg 8. Bremen 9. Niederlande               | 306<br>13<br>14<br>10<br>20<br>56                                            | 12296<br>394<br>36<br>484<br>811<br>5223      | 1239<br>41<br>46<br>46<br>82<br>395   |
| 10. Belgien 11. Großbritannien 12. Frankreich 13. Desterreich 14. Nordküste von Afrika | 45<br>893<br>105<br>3<br>1                                                   | 8126<br>151099<br>9060<br>16593<br>379<br>122 | 458<br>9208<br>678<br>1001<br>27<br>7 |
| 15. Sonstiges Afrika                                                                   | 5<br>10<br>—<br>3<br>5                                                       | 1784<br>3292<br><br>572<br>1011               | 92<br>151<br>—<br>33<br>54            |
| 21. Spanien                                                                            | 1761<br>100<br>19                                                            | 238101<br>16019<br>1683                       | 38<br>15590<br>1704<br>113            |
| 23. Olbenburg                                                                          | . 1781<br>. 2994                                                             | 111<br>239895<br>16019<br>147181              | 15711<br>1704<br>16397                |
| Total-Summe                                                                            | 4775<br>708                                                                  | 48951<br>387076<br>64870                      | 32108<br>9003                         |

Geeschiffe.

Flagge.

| Dave                                          | n belaben                                                | Mit Balla       | ft ober leer                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Soiffe.                                       | Lasten.                                                  | Soiffe.         | Laften.                         |
| <b>68</b>                                     | 8 <b>407</b><br>5 <del>9</del> 97                        | <b>93</b>       | 12701<br>910                    |
| 12                                            | 1253                                                     | 83              | 12243                           |
| 11<br>274<br>12<br>14<br>10<br>20<br>56<br>45 | 466<br>11043<br>187<br>367<br>484<br>811<br>5223<br>8126 | 32<br>1<br>     | 1253<br>207<br>—                |
| 888 105 3 1 5 10 3 5 5 5                      | 149603 9050 16593 379 122 1784 3292 — 572 1011 478       | 5               | 1496                            |
| 1547<br>92<br>19<br>1                         | 210201<br>14947<br>1683<br>111                           | <b>214</b> 8 —  | 27900<br>1072                   |
| 1567<br>92<br>2214<br>488                     | 211995<br>14947<br>. 68369<br>. 84581                    | 214<br>8<br>780 | 27900<br>1072<br>78812<br>14270 |
| 3781                                          | 280364<br>49528                                          | <b>994</b>      | 106712<br>15842                 |

Nachweifung

ber

in den Preußischen Ostsee-Häfen im Jahre 1855 ein = und ausgegange, nen Seeschiffe, einschließlich der Dampfschiffe, jedoch mit Ausschluß der Küstenfahrzeuge.

|            | <b>ઝ</b> લ             | aben.                  | Mit !                  | Ballaft.               | Ueberhaupt.            |                        |  |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Eingang.   | Zahl<br>ber<br>Shiffe. | Zahl<br>ber<br>Laften. | Zahl<br>ber<br>Shiffe. | Zahl<br>ber<br>Lasten. | Zahl<br>ber<br>Shiffe. | Zahl<br>ber<br>Laften. |  |
| Frembe     | 4461                   | 458786                 | 1519                   | 141350                 | 5980                   | 600136                 |  |
| Preußische | 973                    | 52875                  | <b>522</b>             | 61501                  | 1495                   | 114376                 |  |
| Ueberhaupt | 5434                   | 511661                 | 2041                   | 202851                 | 7475                   | 714512                 |  |
| Ausgang.   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |  |
| Frembe     | 5446                   | 568826                 | <b>588</b>             | 46729                  | 6034                   | 615555                 |  |
| Preußische | 776                    | 31428                  | 643                    | 77762                  | 1419                   | 109190                 |  |
| Ueberhaupt | 6222                   | 600254                 | 1231                   | 124491                 | 7453                   | 724745                 |  |

## b) Flußschifffahrt.

Nach der Gewerbe-Tabelle pro 1858 war im preußischen Staat die Gesammtzahl der Flußfahrzeuge.

b. h. im Durchschnitt hatte jedes Flußfahrzeug 32,9 Last, und 23 Mann (2,2) Bemannung.

Die geographischen Verhältnisse der Provinzen sind vom bedeutendesten Einfluß. Wir vergleichen baber die Zahlen nach den Provinzen.

| Probinzen.  |         |               |       | Im Durchschnitt kommt<br>auf 1 Schiff |       |
|-------------|---------|---------------|-------|---------------------------------------|-------|
|             | Shiffe. | Laft.         | Mann. | Laft.                                 | Mann. |
| Preußen     | 1869    | 45162         | 3399  | 24,1                                  | 1,9   |
| Posen       | 432     | 11962         | 948   | 27,6                                  | 2,2   |
| Brandenburg | 4240    | 112464        | 8052  | 26,5                                  | 1,9   |
| Pommern     | 941     | <b>25</b> 376 | 1642  | <b>26</b> ,s                          | 1,8   |
| Sachsen     | 1239    | 56757         | 4.165 | 45,9                                  | 3,6   |
| Schlesien   | 897     | 20267         | 2322  | 22,5                                  | 2,6   |
| Westphalen  | 107     | 2847          | 299   | 26,6                                  | 2,7   |
| Rheinland   | 2024    | 112389        | 4955  | 55,5                                  | 2,4   |
| Summe       | 11749   | 387224        | 26082 | 32,9                                  | 2,2   |

Brandenburg zeigt die meisten Schiffe und die größeste Lastenzahl; die einländische Schiffsahrt dieser Provinz ist die bedeutendste. In Brandenburg kommt bei einer Bevölkerung von 1,392,337 Menschen 1 Last auf 20,7 Menschen, am Rhein bei einer Bevölkerung von 3,096,629 erst auf 27,5 Menschen eine Last.

Brandenburg gewährt seiner hydrographischen Beschaffenheit nach die vielfachste Wasser-Berbindung. Die Oder durchströmt den östlichen Theil der Provinz, sie nimmt die Warthe auf, nachdem diese bei Landsberg die Netze aufgenommen hat und verstärkt sich durch die Wasser des Bober bei Krossen.

So ist durch die Oder die Wasser-Verbindung Brandenburgs mit den Provinzen Posen, Preußen und Schlesien gegeben.

Im Westen begrenzt die Elbe die Provinz. Spree und Havel vermitteln im Innern die Verbindung von Oder und Elbe. Der Müllroser Kanal verbindet Spree und Oder, der Finower Kanal Havel und Oder, der Planensche Kanal Havel und Spree.

Die bebeutende Zusuhr, die die Hauptstadt bei nahezu 500,000 Menschen bedarf, kann auf diesen Wasserstraßen glücklich beschafft werden. In Berlin sind 541 Schiffe mit 15,852 Last und 1,321 Mann Bemannung 1858 gezählt worden.

Die Brandenburgischen Fluß-Fahrzeuge sind klein, sie tragen 26 Last im Durchschnitte.

Anders die Flußschiffschrt in der Rheinprovinz. Nur halb so viel Schiffe sind gezählt worden. Indessen tragen diese nahezu eben so viel Last wie die Schiffe in der Provinz Brandenburg. Jedes Schiff trägt im Durchschnitt 55,5 Last, in Brandenburg 26,5 Last.

In der Rheinprovinz hat der Regierungs-Bezirk Aachen (Bergland) kleine Flußschifffahrt. Der Regierungs-Bezirk Trier hatte 643 Schiffe mit 16,855 Last, d. i. die Schifffahrt auf der Mosel und der Saar. Im Regierungs-Bezirk Coblenz wurden-331 Schiffe mit 12,796 Last gezählt, Schifffahrt auf Mosel und Rhein. Im Regierungs-Bezirk Coln 156 Schiffe mit 9,582 Last, Rheinschiffsahrt. Die meiste Schiffsahrt der Regierungs-Bezirk Düsseldorf, 894 Schiffe mit 73,156 Last. Hier tritt zu der Rheinschiffsahrt der Verkehr auf der Ruhr; im Kreise Duisdurg liegt Mühlheim a. d. Ruhr und Ruhrort.

Die oben angeführte Tabelle zeigt, wie sehr die übrigen Provinzen gegen die Last-Zahl von 112,464 in Brandenburg und 112,389 in der Rheinprovinz zurücktreten.

Am nächsten steht noch Sachsen mit 56,757 Last Tragfähigkeit.

Wenn in Brandenburg auf je 20 Menschen 1 Last, am Rhein auf je 27 Menschen 1 Last kommt, so in Sachsen auf je 34 Menschen 1 Last.

Die Schiffe sind nach den Rheinschiffen die größesten, 45,9 ist der Durchschnitt. Die Rheinschiffe und die Elbkähne sind die größten Fluß, schiffsahrtszeuge der innern Schiffsahrt Preußens.

Elbschifffahrt ist der größeste Theil der Schifffahrt Sachsens. Auf Magdeburg allein fallen 246 Elbkähne mit 12,917 Last. Nur im Re-

gierungs-Bezirk Merseburg, wo 511 Schiffe mit 22011 Last gezählt wurden, in welchem Regierungs-Bezirk der Seekreis Mansseld und der Saalkreis liegen, ist hauptsächlich Schifffahrt auf der Saale und im Kreise Querfurt mit Freiburg Schifffahrt auf der Unstrut; doch auch hier Elbschifffahrt in den Kreisen Liebenwerda, Torgau und Wittenberg.

Dagegen betreffen die im Magdeburger Regierungs-Bezirk gezählten 728 Schiffe mit 34,796 Last die Elbschifffahrt.

Der Regierungs-Bezirk Erfurt, von der in diesem Bezirk nicht schiffbaren Unstrut, der Gera und andern nur flößbaren Gewässern durch-flossen, hat keine Schifffahrt.

Mehr Schiffe wie die Provinz Sachsen hat die Provinz Preußen, nämlich 1869. Doch steht Preußen der Tragfähigkeit der Schiffe nach hinter Sachsen zurück. Die Last = Tragfähigkeit dieser 1869 Schiffe war 45,162 Last, 24,1 Last der Durchschnitt für jedes Schiff. Davon kommen als die Schiffsahrt auf der Weichsel auf den Regierungs-Bezirk Danzig 365 Schiffe mit 6,999 Last, d. h. 19,1 Last das Schiff, auf den Regierungs-Bezirk Marienwerder, wo die Städte Schwetz, Graudenz, Culm, Thorn, Marienwerder, Stuhm sämmtlich an der Weichsel, 380 Schiffe mit 9,533 Last, d. h. 25,1 Last das Schiff. Es muß befremden, daß die Weichselkähne nicht größere Last-Tragfähigkeit als die Elbkähne besitzen.

Im Regierungs-Bezirk Gumbinnen ist die Hauptschiffsahrt auf dem Memel in den Kreisen Heibekrug, Niederung, Tilsit und Ragnit. Im Kreise Insterdung ist Schiffsahrt auf dem aus Inster und Angerappe entstehendem Pregel. 605 Schiffe mit 15,057 Last Tragfähigkeit wurden 1858 im Gumbinner Regierungs-Bezirk gezählt. Im Regierungs-Bezirk Königsberg hat der große südlich vom Pregel belegene Landstrich keine Schiffsahrt.

Die meisten Schiffe gehen auf dem Pregel in den Kreisen Königsberg Stadt und Land und Wehlau. Im Kreise Ladiau ist Schiffschrt
auf der Deime und dem großen Friedrichsgraben. In den Kreisen Memel und Fischhausen ist Schiffsahrt auf der Passarge und den Kistenssüssen, hauptsächlich aber auf dem Haff und der Ostsee. 519 Schiffe
mit 13,573 Last wurden 1858 gezählt. Das Schiff trug also durchschnittlich 26,1 Last.

Nach Anzahl ber Schiffe wie Last-Tragfähigkeit solgt die Provinz Pommern 941 Schiffe die 25,376 Last tragen. Die Hauptbinnen-Schiffschrt der Provinz ist auf der Oder. Stettin, wo 90 Fahrzeuge mit 2,987 Last gezählt wurden, bewirkt den größesten Schiffs-Berkehr auf

ber Ober und werden die Areise Randow und Greifenhagen von ihr durchstossen. Der Areis Ueckermünde stößt an das Papen-Wasser, das große und kleine Haff; daher auch hier viel Schiffs-Verkehr.

Auf der Dievenar, Swiene, Peene und dem Achter-Wasser gehen viele Schiffe im Kreise Usedom und Wollin, in den Kreisen Anclam und Demmin ist Peene-Schiffsahrt. So im Regierungs-Bezirk Stettin, in dem 864 Schiffe mit 23,912 Last Tragfähigkeit gezählt wurden.

Die kleinen Kustenflusse Hinterpommerns: Persante, Grabow, Stolpe, Leba dienen zu keiner Flußschifffahrt. Der ganze Regierungs. Bezirk Cöslin hat daher keine Flußschifffahrt.

Im Regierungs-Bezirk Stralsund sind es die Areise Grimm, Greisswald und Insel Rügen, wo auf den vielen Binnensee'n und Botten kleine Fahrzeuge gehen. 77 Schiffe mit 1,464 Last Tragfähigkeit wurden gezählt, d. h. jeder Kahn hat nur eine Trafähigkeit von 18 Last im Durchschnitt.

In Schlesien ist es die Oder allein mit dem Chlodnitz-Kanal, letzterer in den Kreisen Tost und Beuthen, welche die Wasser-Verbindung im Innern herbeiführt.

Es wurden in Schlesien 897 Schiffe mit 20,267 Last Tragfähige keit, d. h. im Durchschnitt 22,5 Last gezählt.

Davon kommen auf den Regierungs Bezirk Breslau 497 Schiffe mit 11015 Last; auf den Regierungs Bezirk Oppeln 192 Schiffe mit 3,172 Last; auf den Regierungs Bezirk Liegnit, wo in den Kreisen Grüneberg, Freistadt und Glogau viel Schifffahrt ist, 208 Schiffe mit 6,080 Last.

Weit zurück hinter Pommern und Schlesien steht Posen. 432 Schiffe mit 11,962 Last, d. h. im Durchschnitt jedes Schiff 27,6 Last Tragsebigkeit wurden gezählt.

Im Regierungs-Bezirk Posen ist es Schiffsahrt auf der Warthe, die die Kreise Pleschen, Schrimm, Posen, Obornick, Samter und Birn-baum durchfließt. Hier wurden 284 Schiffe mit 7,134 Last Tragfähigeteit gezählt.

Im Regierungs-Bezirk Bromberg werben die Kreise Tscharnitow, Chodziesen und Wirsit von der Netze und Kreis Bromberg vom Bromberger Kanal durchstossen. Auf diesen Gewässern bewegten sich 148 Schiffe mit 4,628 Last Tragfähigkeit.

Diese Zahlen zeigen, wie die Schifffahrt auf der Netze und dem Bromberger Kanal zurückritt gegen die auf der Warthe.

Die wenigste Schifffahrt hat die Provinz Westphalen.

Im Regierungs-Bezirk Arnsberg, der in seinem großen südlichen Theile Bergland ist, durchfließt den Kreis Bochum die Auhr, die auch den Kreis Hagen bei Herdecke berührt. Hier sind 20 Schiffe mit 1,106 Last, d. h. durchschnittlich 55,8 Last Tragfähigkeit gezählt. Es sind dies also größere Fahrzeuge, den Rheinschiffen ähnlich.

Der Regierungs-Bezirk Minden hat hauptsächlich im Kreise Recklinghausen größere Flußschiffe auf der Lippe, dagegen kleinere Transportkähne auf kleinen Flüssen in den Kreisen, Landkreis Münster und Kreis Ahaus; 30 Schiffe mit 198 Last wurden gezählt. Der Durchschnitt von 6,6 Last pro Schiff giebt jedoch kein richtiges Bild, da die Schiffe auf der Lippe größere Tragfähigkeit besitzen.

Der Regierungs-Bezirk Minden ist in den Kreisen Minden, Hersford und Höxter von der Weser durchstossen. Dieser Regierungs-Bezirk zeigt die meiste Schiffsahrt, 1,543 Last auf 57 Schiffen. 26,9 Last das Schiff.

Aus den obigen Betrachtungen geht hervor, wie verschieden in Folge der hydrographischen Beschaffenheit des Landes die Flußschiffsahrt Preußens nicht nur, wenn man die Provinzen mit einander vergleicht, ist, sondern wie verschieden in den Provinzen, wenn man die Regiesrungs-Bezirke und Kreise vergleicht. Es ist daher von Interesse, in kurzer Tabelle nach Regierungs-Bezirken die Flußschiffsahrt anzugeben.

Die nachfolgende Tabelle giebt diese Zahlen zugleich mit Angabe der Zahlen von 1855 und ist berechnet auf wie viel Menschen der Bevölkerung je 1 Last der auf Flußschiffen transportirten Waaren zc. kommt.

|             | Regierungs-                                        | 1855.<br>Flußschiffahrt.<br>Segel- und Damps-Schiffe.   |                                                 |                            |  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Provingen.  | Bezirle.                                           | Zahl<br>ber zur Fracht-<br>fahrt bestimmten<br>Schiffe. | Diese können<br>Lasten tragen<br>In 4000 Pssub. | Shiffs-<br>Mannshaft.      |  |
| Preußen     | Rönigsberg<br>Sumbinnen<br>Danzig .<br>Marienwerb. | 464<br>555<br>374<br>279                                | 11735<br>14556<br>8046<br>6919                  | 944<br>1209<br>771<br>493  |  |
| Summe       |                                                    | 1672                                                    | 41257                                           | 3417                       |  |
| Posen       | Bofen<br>Bromberg                                  | 252<br>125                                              | 6108<br>3645                                    | 4 <b>33</b><br>31 <b>2</b> |  |
| Summe       |                                                    | 377                                                     | 9753                                            | 745                        |  |
| Brandenburg | Berlin .<br>Botsbam .<br>Frankfurt                 | 462<br>2035<br>1117                                     | 13834<br>54117<br>27488                         | 1077<br>3557<br>2007       |  |
| Summe       |                                                    | 3614                                                    | 95439                                           | 6641                       |  |
| Bommern     | Stettin .<br>Cöslin .<br>Stralfund                 | 839<br>. —<br>77                                        | 18917<br>—<br>1464                              | 1487<br>—<br>156           |  |
| Summe       |                                                    | 916                                                     | 20381                                           | 1643                       |  |
| Schlesien   | Breslau .<br>Liegnit .<br>Oppeln .                 | 515<br>236<br>210                                       | 12143<br>3730<br>6166                           | 1483<br>439<br>715         |  |
| Summe       |                                                    | 961                                                     | 22039                                           | 2637                       |  |
| Sachsen     | Magdeburg<br>Merfeburg<br>Erfurt .                 | <b>625</b><br>387<br>—                                  | 29602<br>16474                                  | 1773<br>1596<br>—          |  |
| Summe       |                                                    | 1012                                                    | 45476                                           | 3369                       |  |

|             | Regierungs-<br>Bezirke. | 1855.<br>Flußschiffahrt.<br>Gegel- und Dampf-Schiffe.  |                                                 |                                         |  |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Probinzen.  |                         | Bahl<br>ber zur Fract-<br>fahrt bestimmten<br>Schiffe. | Diese können<br>Lasten tragen<br>zu 4000 Pfunb. | S <b>hiffs</b> -<br>Manus <b>h</b> aft. |  |
| 1           | Münster .               | 29                                                     | 100                                             | 43                                      |  |
| Bestphalen  | Minben .                | 53                                                     | 1419                                            | 182                                     |  |
| 1           | Arnsberg                | 21                                                     | 750                                             | 58                                      |  |
| Summe       |                         | 103                                                    | 2269                                            | 283                                     |  |
|             | Cöln                    | 158                                                    | 9224                                            | 585                                     |  |
| 1           | Trier                   | 852                                                    | 68243                                           | 3005                                    |  |
| Rheinland   | Düffelborf              | 281                                                    | 19224                                           | 539                                     |  |
|             | Coblenz .               | 518                                                    | 12480                                           | <b>558</b>                              |  |
|             | achen .                 | -                                                      | · <b>-</b>                                      |                                         |  |
| Summe       |                         | 1809                                                   | 109171                                          | 4687                                    |  |
| Total-Summe |                         | 10470                                                  | 345932                                          | 23412                                   |  |

|             |                                                    |                          | 1858                                                 |                           | 1858                           |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Provinzen.  | Regierungs=<br>Bezirte.                            | Fluß-Schiffe             | Diese können<br>Lasten tras<br>gen zu<br>4000 Pfunb. |                           | kam 1 Laft<br>anf<br>Bewohner. |
| Preußen     | Königsberg<br>Sumbinnen<br>Danzig .<br>Marienwerd. | 519<br>605<br>365<br>380 | 13573<br>15057<br>6999<br>9533                       | 874<br>1179<br>727<br>619 | 69<br>44<br>64<br>71           |
| Summe       |                                                    | 1869                     | 45162                                                | 3399                      | 61                             |
| Posen       | Posen<br>Bromberg                                  | 284<br>148               | 7334<br>4628                                         | <b>588</b><br><b>360</b>  | 125<br>108                     |
| Summe       |                                                    | 432                      | 11962                                                | 948                       | 118                            |
| Brandenburg | Berlin .<br>Potsbam .<br>Frankfurt                 | 541<br>2423<br>1276      | 15852<br>66528<br>30084                              | 1321<br>4224<br>2507      | 29<br>14<br>31                 |
| Summe       |                                                    | 4240                     | 112464                                               | 8052                      | 21                             |
| Pommern     | Stettin .<br>Cöslin .<br>Stralfund                 | 864<br><br>83            | 23912<br>—<br>1610                                   | 1486<br><br>146           | 26<br>-<br>139                 |
| Summe       |                                                    | 947 -                    | 25522                                                | 1632                      | 165                            |
| Schlesien   | Breslau .<br>Liegnit .<br>Oppeln .                 | 497<br>· 192<br>208      | 11015<br>3172<br>6080                                | 1436<br>322<br>564        | 113<br>339<br>155              |
| Summe       |                                                    | 897                      | 20267                                                | 2322                      | 161                            |
| Sachsen     | Magdeburg<br>Merfeburg<br>Erfurt .                 | 728<br>511<br>—          | 34746<br>22011<br>—                                  | 2782<br>1683              | 21<br>36<br>—                  |
| Summe       |                                                    | 1239                     | 56757                                                | 4465                      | 42                             |

| سنيد فده في مراجع المراجع                        |                             |                                                      |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | <del>&amp;</del> I u        | 1858                                                 |                       |                                |
| Probinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regierungs-<br>Bezirke. | Bağl<br>ber<br>Fluß-Schiffe | Diefe können<br>Lasten tra-<br>gen zu<br>4000 Pfunb. | Shiffs.<br>Rannshaft. | fam 1 Laft<br>anf<br>Bewohner, |
| Westphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Münster .<br>Minden .   | 30<br>57                    | 198<br>1543                                          | 49<br>200             | 2202<br>298                    |
| wejthouten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arnsberg.               | 20                          | 1106                                                 | 50                    | 606                            |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 107                         | 2847                                                 | 299                   | 550                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cöln<br>Trier           | 156<br>894                  | 9582<br>73156                                        | 665<br>3029           | 57<br>14                       |
| Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Düsselborf<br>Coblenz . | 331<br>643                  | 12796<br>16855                                       | 596<br>665            | 41<br>31                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aachen .                | -                           |                                                      | _                     |                                |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 2024                        | 112389                                               | 4955                  | 27                             |
| Total-Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 11749                       | 387224                                               | 26082                 | 45                             |

## 6) Die Hanbels = Gewerbe.

Bei den Handels-Gewerben sind nach der Gewerbe-Tabelle 4 Haupt-Kategorieen

- 1) Großhändler,
- 2) Matler,
- 3) Raufleute mit offenen Läben,
- 4) Rleinere Raufleute und Krämer

## zu unterscheiben.

Diese Abschnitte theilen sich in Unter-Abtheilungen, die hier mit Angabe der 1858 damit beschäftigten Personen und Berücksichtigung der ländlichen gegen die städtische handeltreibende Bevölkerung angeführt werden.

#### A. Großhänbler.

|    |                                                                                                 | Eigenthümer. | Budhalter sc. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| •  | Handlungen, welche mit Gelb ober<br>umlaufenden Papieren Handel treiben<br>bavon auf dem Lande. | 60 <b>2</b>  | 1172<br>3     |
| 2) | Großhändler, die eigene ober Kom-<br>missions-Geschäfte mit Waaren ohne                         |              |               |
|    | offene Läden treiben                                                                            | 5042         | <b>7264</b>   |
|    | bavon auf bem Lande                                                                             | 649          | <b>539</b>    |
| 3) | Wein-Handlungen                                                                                 | 1094         | 965           |
|    | bavon auf bem Lande                                                                             | 151          | 43            |
| 4) | Getreide-Handlungen                                                                             | <b>45</b> 53 | 1338          |
|    | bavon auf bem Lande                                                                             | 2166         | 178           |
| 5) | Holz-Handlungen                                                                                 | <b>392</b> 0 | 772           |
| •, | bavon auf bem Lande                                                                             | 2559         | 163           |
| 6) | Woll-Handlungen                                                                                 | 406          | 277           |
| ٠, | bavon auf bem Lande                                                                             | 53           | 5             |

Zusammen 15617 mit 12788

Davon auf bem Lande 5532 Eigenthümer mit 926 Buchhaltern zc.

## 673

# B. Matler.

| 1) Gelb=, Waaren= und Schiffs-Makler im Großhanbel | 349  |
|----------------------------------------------------|------|
| 2) Makler im Kleinhandel                           | 1921 |
| Busammen                                           | 2270 |

# C. Kaufleute, welche offene Läben halten.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Eigenthümer. | Buchhalter sc. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1)         | Gewürz-, Material-, Specerei-Händ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ler          |              |                |
|            | und Droguisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            | 24432        | 13908          |
|            | bavon auf bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            | 10272        | 1227           |
| 2)         | Ausschnitt-Händler in Seibe, Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m=           |              |                |
| ,          | wollen= und Leinen-Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            | 10175        | 6424           |
|            | bavon auf bem Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            | 2183         | 420            |
| 3)         | Eisen-, Stahl-, Messing- und ande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ere          |              |                |
|            | Metall-Arbeiten-Händler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •            | 2130         | 1483           |
|            | bavon auf bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            | 401          | 65             |
| 4)         | Galanterie- und s. g. Nürnberger-Wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 <b>Q</b> = |              |                |
|            | ren-Händler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            | 1592         | 1029           |
|            | bavon auf bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            | 95           | 7              |
| 5)         | Händler mit allen hier nicht genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ten          |              |                |
| <b>U</b> ) | Waaren-Artikeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 10556        | 3242           |
|            | bavon auf bem Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            | 2145         | 103            |
|            | zusamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en           | 48885        | 26086          |
|            | bavon auf bem Lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | 1822           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                |
|            | D. Rleine Raufleute unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8            | rämer.       | •              |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | Perfonen.      |
| 1)         | Pferde-, Bieh-, Pech-, Theer-, Koh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | len          | -Hänbler     |                |
| •          | und Tröbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |              | 12112          |
|            | bavon auf bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •            |              | 7181           |
| 2)         | Arämer mit kurzen Waaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | • • •        | 13694          |
|            | bavon auf bem Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              | <b>7249</b>    |
| 3)         | Bictualien-Händler und Höker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            |              | 50514          |
| <b>-</b> / | bavon auf bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              | 27400          |
| •          | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | •            | 40           |                |

| 4) Herumziehende Arämer und Lumpen = ( wovon auf dem Lande | Sammler<br>• • •                   | 22497<br>13669 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| wovon auf                                                  | Zusammen<br>bem Lande              | 98817<br>55436 |
| Es sind also in diesen verschiedenen Geschäft<br>gewesen:  | en Personen                        | beschäftigt    |
| A. Großhändler                                             | . 28405<br>. 6458                  |                |
| B. Makler                                                  | <ul><li>2270</li><li>542</li></ul> |                |
| C. Kaufleute mit offenen Läden                             | 4 4 4 4                            |                |
| D. Herunziehende Krämer und Lumps<br>Sammler               | en=<br>. 98817<br>. 54436          |                |
| d. h. nach Procenten berechnet:  A. Großhändler            | 1,11 ,,<br>36,67 ,,<br>18,84 ,,    |                |
|                                                            | 100 pCt.                           |                |

Aus biesen Zahlen geht hervor, wie viel Menschen im Preußischen Staate vurch Handel treiben ihren Unterhalt finden. Verglichen gegen die Anzahl der Handwerker und mechanischen Künstler, deren 1855 Meister und Gesellen zusammen 1,212,900 Menschen gezählt wurden, tritt dieser Theil der Bevölkerung, nämlich zusammen 204,463 Personen sehr zurück, 5 bis 6 Mal so viel Neuschen sind als mechanische Künstler und Handwerker beschäftigt. —

An und für sich betrachtet, zeigen diese Zahlen ferner, wie überwiegend die Anzahl der kleineren Kaufleute und Krämer, nahe zu die Hälfte, 48,84 pCt. Mit wenigen Ausnahmen, wie bei Bieh- und Pferde-Händlern, sind diese Personen kleine Gewerbtreibende, zu deren Geschäft wenig Kapital und Berlag gehört, sie sind eigentlich mit dem Kaufmannsstande nicht zusammenzustellen.

Betrachtet man daher nur die ersten 3 Lategorieen, so sind bei diesen 105,646 Personen beschäftigt gewesen, und zwar 81,721 in den

994 Städten der Monarchie und 23,925 auf dem Lande, d. h. nahezu 4 Mal so viel in den Städten.

Rechnet man aber nur nach ben Eigenthümern und theilt die Makler, je nachdem sie dem Groß- und Klein-Handel angehören, so erhält man für den Großhandel

Eigenthümer 15617
Wakler . . 349
15966

für ben Rleinhanbel

b. h. es sind mehr als 3 Mal so viel Kaufleute mit offenen Läben und zum Kleinhandel gehörige Makler in ter Monarchie als Großhändler und dazu gehörige Makler.

Im Einzelnen ift hervorzuheben:

#### A. Großhanbel.

1) Der Großhandel mit Gelb ober umlaufenden Papieren und Wechseln.

Dieser wird hauptsächlich in den großen und See-Städten ber Monarchie betrieben.

Nur 7 Eigenthümer find auf bem Lande, nämlich:

im Reg.=Bez. Oppeln . . 3

" " " Breslau . . 1

" " " Arnsberg . 2 mit 2 Faktoren,

" " " Düsselvorf . 1

Von ben übrigen 595 Häusern kommen auf folgende bedeutenbste Städte:

| Berlin .   | • | 140 | Eigenthümer | unb | 244 | Buchhalter | 2C. |
|------------|---|-----|-------------|-----|-----|------------|-----|
| Cöln       | • | 41  | 11          | **  | 227 | 11         |     |
| Breslau .  | • | 39  | 11          | **  | 99  | "          |     |
| Rönigsberg | • | 33  |             | "   | 22  | "          |     |
| Magbeburg  |   | 10  | "           | "   | 11  | ,,         |     |
|            |   |     | ••          | ••  |     | 43 *       |     |

| Memel         | 11 | Eigenthümer | und | 19         | Buchhalter |
|---------------|----|-------------|-----|------------|------------|
| Danzig        | 7  | "           | "   | 19         | <b>PI</b>  |
| Stettin       | 6  | **          | ••  | 17         | 11         |
| Elberfeld und |    |             |     |            |            |
| Barmen .      | 6  | **          | **  | <b>5</b> 0 | •          |
| Düsselborf.   | 14 | 11          | 11  | 36         | Fattore    |
| Aachen        | 10 | **          | **  | 16         | 11         |
| Posen         | 5  | "           | **  | 11         | rr .       |

b. h. in diesen genannten 12 Städten bestehen 322 Häuser für Bant-Geschäfte 2c. mit 771 Buchhaltern.

Ueber die Hälfte solcher Banquier-Geschäfte ist in diesen Städten und geht aus der Anzahl der beschäftigten Buchhalter 2c. hervor, daß die bedeutendsten solcher Geschäfte in jenen Städten sind.

Es bleiben nämlich für ben ganzen übrigen Staat 280 Häuser mit nur 401 Buchhaltern zc. übrig.

Rach Provinzen geordnet, ergiebt fich bas folgende Resultat:

| Preußen    | •   | •   | •   | hat | 78        | Häuser | mit        | 63          | Faktoren |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------|------------|-------------|----------|
| Posen .    | •   | •   | •   | "   | 33        | "      | **         | 19          | "        |
| Pommern    | tro | *   |     |     |           |        |            |             |          |
| Stettin    | nı  | ır  | •   | 11  | 13        | 11     | "          | <b>23</b>   | **       |
| Brandenbu  | ırg | •   | •   | "   | 170       | **     | "          | 281         | 71       |
| Schlesien  | •   | •   | •   | 11  | 101       | **     | <b>?</b> † | <b>150</b>  | 11       |
| Sachsen    | •   | •   | •   | 11  | 34        | 11     | 11         | 114         | "        |
| Westphaler | 1   | •   | •   | 11  | <b>42</b> | "      | **         | <b>72</b>   | **       |
| Rhein mit  | 6   | 5ig | ma- |     |           |        |            |             |          |
| ringen     | •   | •   | •   | 11  | 131       | ***    | **         | <b>45</b> 0 | "        |

2) Großhandler, welche eigene ober Commissions-Geschäfte mit Waaren ohne offene Läben betreiben.

Die bebeutenbste Anzahl solcher Großhändler findet sich im Reg.

936 Eigenthümer mit 1383 Faktoren 2c. in den 63 Städten und 115 " " 54 " auf dem Lande,

zusammen 2488 Personen.

Im Staate sind 12,306 Personen mit diesem Handlungszweige beschäftigt, also der 5te Theil im Reg.-Bez. Düffeldorf.

Die Ausbreitung dieser Geschäfte steht in innigster Verbindung mit der Lebhaftigkeit des Verkehrs, der Ausdehnung kaufmännischer wie Fasbrik-Geschäfte überhaupt. Daher Düsseldorf mit seiner starken Bevölkerung so hervorragend.

Am nächsten kommt ber Reg.-Bez. Arnsberg, wo 1,269 Personen, 783 in den Städten und 486 auf dem Lande,

bann ber Reg.-Bez. Cöln, wo 1,047 Personen, 1,018 in ben Stäbten und 19 auf bem Lande,

bann ber Reg.-Bez. Breslau, wo 861 Personen,

und der Reg.-Bez. Magbeburg, wo 961 Personen in diesem Ge-schäftszweige beschäft sind.

Aber auch bieser Zweig des Großhandels hat seinen Hauptsitz in den größeren Städten der Monarchie.

| Berlin .  | •  | •  | • | hat | 776        | Eigenthümer | mit | 1107       | Buchhaltern 2c. |
|-----------|----|----|---|-----|------------|-------------|-----|------------|-----------------|
| Cbln .    | •  | •  | • | "   | <b>329</b> | "           | **  | 581        | "               |
| Breslau   |    | •  | • | "   | 313        | "           | "   | 373        | "               |
| Rönigsber | çg | •  | • | 77  | 130        | 11          | **  | 163        | 17              |
| Magbebu   | rg | •  | • | **  | 195        | "           | "   | 696        | "               |
| Memel     | •  | •  | • | "   | 49         | "           | **  | <b>4</b> 0 | "               |
| Danzig    | •  | •  | • | "   | 97         | n           | **  | <b>64</b>  | ••              |
| Stettin   | •  | •  | • | **  | 202        | 11          | "   | 432        | <b>?</b> }      |
| Elberfelb | u  | nb |   |     |            |             |     |            |                 |
| Barme     | n  | •  | • | **  | 201        | <b>"</b>    | "   | 424        | **              |
| Düsselbor | f  | •  | • | "   | 45         | "           | **  | <b>56</b>  | ••              |
| Aachen    | •  | •  | • | 11  | 71         | **          | **  | 118        | "               |
| Posen     | •  | •  | • | 11  | 24         | n           | **  | 53         | n               |

bas sind zusammen 2432 Eigenthümer mit 3701 Buchhaltern zc. = 6133, d. h. die Hälfte aller in diesem Geschäftszweige Beschäftigten leben in jenen 12 Städten.

Nach Provinzen geordnet, ergiebt sich folgendes Resultat:

| Preußen .         | • | 365        | Eigenthümer | uni        | 356  | Buchhalter |
|-------------------|---|------------|-------------|------------|------|------------|
| Posen             | • | 105        | "           | **         | 88   | "          |
| Branbenburg       | • | 872        | "           | ff         | 1225 | "          |
| Pommern .         | • | <b>290</b> | "           | **         | 493  | "          |
| Schlesien .       | • | 529        | ••          | "          | 696  | 11         |
| Sachsen .         | • | 305        | **          | <b>f</b> 7 | 928  | •          |
| Rhein mit         |   |            |             |            |      |            |
| Hohenzolleri      | 1 | 1756       | **          | 11         | 2465 | 11         |
| <b>Weftphalen</b> | • | 840        | 11          | 11         | 1012 | **         |

#### 3) Bein-Handlungen

sind in der Monarchie 1094 mit 965 Gehilfen, Buchhaltern 2c.

Die meisten Weinhändler hat die Rheinprovinz und zwar die Reg.=Bez. Coblenz, wo viel Moselwein und

Berlin hat 100 Eigenthümer mit 108 Buchhaltern.

Der Reg.=Bez. Posen ist auch durch Weinhandel bedeutend; er hat 51 Handlungen mit 45 Buchhaltern. Hier wird viel Ungarwein beshandelt.

Auch der Reg.=Bez. Stettin hat viel Weinhandel, 32 Eigenthümer mit 77 Buchhaltern 2c.

Am wenigsten Weinhandel wird in den Provinzen Westphalen und Preußen betrieben.

151 Wein-Handlungen mit 43 Buchhaltern sind auf dem Lande und zwar 111 mit 39 Buchhaltern, also die Mehrzahl, in der Rheinpro-vinz.

### In den einzelnen Provinzen wurden gezählt:

| Preußen    | •  | •  | •  | 67          | Eigenthümer | mit 9  | 1 Buchhaltern 2c. |
|------------|----|----|----|-------------|-------------|--------|-------------------|
| Posen .    | •  | •  | •  | 75          | "           | ,, 5   | 3 ,,              |
| Brandenbur | g  | •  | •  | 134         | "           | ,, 14  | 1 "               |
| Pommern    | •  | •  | •  | <b>4</b> 8  | "           | ,, 9   | 2 "               |
| Schlesien  | •  | •  | •  | <b>15</b> 5 | "           | " 12   | 5 " ·             |
| Sachsen    | •  | •  | •  | <b>82</b>   | . 11        | ,, 94  |                   |
| Westphalen | •  | •  | •  | 55          | ***         | ,, 32  | 2 "               |
| Rhein unb  | ଞi | gm | a= |             |             |        |                   |
| ringen     | •  | •  | •  | <b>478</b>  | "           | ,, 332 | 2 "               |

## 4) Getreibe-Handlungen.

Es wurden 4553 Handlungen mit 1338 Buchhaltern 2c. 1858 im Staate gezählt. 2387 Eigenthümer mit 1160 Buchhaltern in den Städten und 2166 Eigenthümer mit 178 Buchhaltern 2c. auf dem Lande.

In diesem Zweige des Großhandels sind verhältnismäßig viel weniger Buchhalter zc. beschäftigt, als bei dem andern Großhandel und tritt dies namentlich bei dem Getreide-Handel auf dem Lande sehr hervor. Troßdem ist die Art des Geschäfts-Betriebes sehr verschieden. Während wegen großen Getreibe-Exports in

 Danzig
 .
 67 Eigenthümer mit 96 Buchhaltern 2c.

 Königsberg
 .
 81 " " 102 "

 Stettin
 .
 62 " " 112 "

 Berlin
 .
 60 " " 67 "

ben Großhandel mit Getreibe 1858 betrieben, sind in ber Stadt

Breslau . . 104 Eigenthümer mit 77 Buchhaltern 2c.

Memel . . 20 .. 9

gezählt worden. Die verschiedene Anzahl der beschäftigten Gehilfen ist als ein sicheres Zeichen für den verschiedenartigen Betrieb anzusehen.

Auf dem Lande sind bei den meisten Handlungen gar keine Buchhalter 2c., so daß wohl zu Unrecht so kleine Geschäfte mit in den Großhandel gerechnet werden. Es wurden z. B. im Reg.-Bez.

> Oppeln . 379 Herren und 1 Gehitse, Liegnitz . 336 " " 1 " Stettin . 117 " " — "

auf bem Lande gezählt.

Könnte man die Kapitalien schätzen, die in den Getreide-Handlungen der großen, namentlich der Handels-Plätze angelegt sind, so würden diese sicher alle übrigen so untergebrachten Gelder bei weitem überragen.

In den einzelnen Provinzen wurden gezählt:

| in Preußen .    | 477         | Eigenthümer | unb | 404 | Buchhalter, |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|
| in Posen        | <b>524</b>  | "           | 17  | 128 | 11          |
| in Brandenburg  | 279         | "           | "   | 101 | H           |
| in Pommern .    | <b>30</b> 3 | "           | ff  | 173 | 11          |
| in Schlesien .  | 1391        | **          | "   | 118 | 11          |
| in Sachsen .    | 392         | ,,          | 77  | 71  | IJ          |
| in Westphalen   | <b>3</b> 30 | 11          | "   | 74  | "           |
| Rheinprovinz u. |             |             |     |     |             |
| Sigmaringen     | 867         | **          | **  | 269 | 11          |

Namentlich in Schlesien sind viel Getreide Handlungen. Diese besichäftigen aber nur wenig Buchhalter 2c., während in ben großen Hansbels-Plätzen und namentlich in Berlin, wo sich der Getreide Handel sehr aufgenommen hat (1849 wurden nur 34 Eigenthümer und 36 Gehilfen, 1858 60 Eigenthümer und 67 Buchhalter 2c. gezählt) größere Unternehsmungen bestehen.

### 5) Auch bei bem Holzhandel

sind viel weniger Buchhalter, Faktoren 2c. wie bei den übrigen Zweigen des Großhandels beschäftigt. Es waren 1858 3920 Eigenthümer und 772 Buchhalter mit Holz-Handel beschäftigt. Der größere Theil der Eigenthümer auf dem Lande, 2559 Eigenthümer, aber nur mit 163 Buchhaltern 2c., während 1361 Eigenthümer mit 609 Buchhaltern in den Städten diesen Handelszweig betrieben.

#### Es hatte die Provinz

| Preußen .   | •   | 266        | Eigenthümer | mit | 184        | Buchhaltern,! |
|-------------|-----|------------|-------------|-----|------------|---------------|
| Posen       | •   | 193        | ,,          | ,,  | <b>36</b>  | **            |
| Brandenbur  | g.  | 595        | "           | "   | <b>152</b> | ,,            |
| Pommern     | •   | 327        | "           | ,,  | <b>60</b>  | ,,            |
| Schlesien . | •   | 1226       | "           | ,,  | 48         | "             |
| Sachsen .   | •   | <b>506</b> | ,,          | ,,  | 69         | "             |
| Westphalen  | •   | 236        | "           | "   | 45         | "             |
| Rheinland 1 | ınb |            |             |     |            |               |
| Hohenzoll   | ern | 571        | "           | ,,  | 178        | "             |

In Schlesien, wo viel Sägemühlen gehen, sind die meisten Holz-Handlungen, und zwar im Reg.-Bez.

> Liegnit . 417 Eigenthümer mit 10 Buchhaltern, Breslau . 621 " " 27 "

Doch stud dies, wie aus der Zahl der beschäftigten Gehilfen bervorgeht, Unternehmungen kleinerer Art.

Die meisten dieser Holz-Handlungen liefern Brennholz und treten daher die Reg.-Bez., in denen städtische Bevölkerung vorwaltet, am bedeutendsten hervor. Daß Provinz Preußen trot des bedeutenden Holz-Handels in Danzig, Königsberg und Memel nicht größere Zahlen zeigt, erklärt sich daher, daß jene Häsen meist Nutholz versenden. Es hatte die Provinz

Preußen . . 266 Eigenthümer mit 184 Buchhaltern 2c. bann kommen auf

 Danzig
 .
 44
 "
 66
 "

 Memel
 .
 17
 "
 24
 "

 Königsberg
 .
 26
 "
 22
 "

Hier sind also größere Unternehmungen, während in Berlin, wo 1/2 Million Bevölkerung mit Brennholz zu versehen ist, 213 Handlungen aber nur mit 101 Buchhaltern 2c. gezählt sind.

#### 6) Woll-Handlungen

find nur wenige im Staate. 406 Handlungen mit 277 Buchhaltern, b. h. also auch meist nur kleine Unternehmungen. Posen, wo bei verbesserter Schafzucht die Produktion von Wolle steigt, hat die meisten, 106 Handlungen mit 38 Faktoren 2c., Brandenburg hat 61 Eigenthümer mit 85 Buchhaltern, dann in Berlin 46 Eigenthümer mit 76 Buchhaltern 2c.

Pommern hat nur 5 kleine, ohne Gehilfen betriebene Handlungen.

Es ist von Interesse, alle im Großhandel beschäftigte Eigenthümer und thätige Personen zusammen zu rechnen und damit zu vergleichen, der wie vielte Theil in den genannten 12 bedeutenbsten Städten lebt und wie verschieden die Anzahl der in diesen Städten beschäftigten Geshilfen ist, verglichen gegen die Anzahl dieser Personen, wenn man nur nach Provinzen rechnet.

Es waren im Großhanbel beschäftigt:

| Provinzen.            | Sigenthümer. | Buchhalter. | . Zusammen. |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Preußen               | 1273         | 1105        | 2378        |
| Posen                 | 1036         | 367         | 1403        |
| Bommern               | 986          | 841         | 1827        |
| Brandenburg           | 2111         | 1985        | 4096        |
| Schlesten             | 3476         | 1188        | 4664        |
| Sachsen               | 1353         | 1304        | 2697        |
| Westphalen            | 1518         | 1242        | 2760        |
| Rhein u. Hohenzollern | 3824         | 3755        | 7579        |

In ben folgenben 12 Stäbten waren beschäftigt:

| Städte.                | Eigenthümer. | Bu <b>c</b> halter. | Zufammen.   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1. Berlin              | 1335         | 1603                | 2938        |
| 2. Breslau             | 580          | 652                 | 1232        |
| 3. Cöln                | 488          | 974                 | 1462        |
| 4. Stettin             | 330          | 679                 | 1009        |
| 5. Königsberg          | 294          | 362                 | 656         |
| 6. Danzig              | 231          | 277                 | <b>50</b> 8 |
| 7. Memel               | 101          | <b>79</b>           | 180         |
| 8. Magbeburg           | 195          | 810                 | 1005        |
| 9. Elberfeld u. Barmen | 246          | 495                 | 741         |
| 10. Düffelborf         | 109          | 143                 | 252         |
| 11. Aachen             | 147          | 180                 | 327         |
| 12. Posen              | 164          | 84                  | 248         |

Von 27,405 Menschen, welche in der Monarchie mit Großhandel beschäftigt waren, lebten 9958, d. h. über 1/2 in jenen 12 Städten.

#### Matler.

1) Geld-, Waaren- und Schiffs-Makler im Großhandel.

Es waren 1858 349 in der Monarchie; und zwar in

Preußen . . 51 Makler,

Posen 20

Branbenburg

mit Berlin . **60** 

Pommern . . **43** 

Schlesien 96

Sachsen 22

56 Rheinprovinz.

Westphalen

7 leben auf dem Lande, 1 im Reg.-Bez. Ebln und 6 im Reg.-Bez. Danzig.

Die Mehrzahl lebt in ben großen und Hanbelsstädten,

in Breslau . . 95 Makler,

in Berlin . . 57

in Königsberg **20** 

in Magbeburg 16

in Cöln 14

in Stettin . . . 37

in Danzig...

2) Makler im Kleinhandel.

Die Anzahl bieser Gewerbtreibenden ist viel bedeutender als die ber Ihre positive Zahl ist in folgenden Regierungs-Bezirken am ersten. größesten:

> . 266 Makler, Merseburg

239 Breslau

Düsselborf . . 284

**Ebín** . . . 142

Magdeburg . . 143

Im Staate find 1921 gezählt, barunter 1379 in ben Stäbten und 542 auf bem Lande. Auch biefer Geschäfts-Betrieb hat seinen Sauptsit in ben großen und Seeftabten.

Königsberg . . 33 Makler,

Memel . . . "

Breslau . . . 168

Stettin . . . 92 Matler

Berlin . . . 27 ,, Cöln . . . . 89 ,,

Auffallend ist, daß nur 1 solcher Makler in Danzig gezählt ist. Bielleicht ist der Umstand, daß Danzig nur wenige Artikel und großhändslerisch betreibt, nicht so wie Stettin und Königsberg vielerlei Artikel umsetzt, die Ursache.

Nach Provinzen geordnet, hatte

Preußen . . 93 Matter,

Posen . . . 111 "

Pommern . . 120 ,,

Branbenburg. 148 ,,

Schlesten . . 313 "

Sachsen . . 447

Rheinland . 591

Westphalen . 97

## C. Raufleute, welche offene Läben halten.

1) Gewürz-, Material-, Specerei-Händler und Oroguisten.

"

"

"

Dieser Rleinhandel ist sehr stark besetzt. Das Geschäft wird vielsach nur von einer Person betrieben, obwohl zu beachten, daß unter diesen Geschäftstreibenden viele, namentlich in den großen Städten eigentslich zu den Großhändlern zu rechnen sind und hier nur, weil sie offene Läden halten, mit aufgeführt sind.

24432 Eigenthümer und 13908 Buchhalter 2c. find 1858 in diesen Geschäftszweig beschäftigt gewesen und zwar

14,160 Herren mit 12,681 Buchhaltern 2c. in den Städten, und 10,272 Herren mit 1,227 Buchhaltern auf dem Lande,

24,432 Personen in den Städten und 13,908 Personen auf dem Lande,

13,908 verhält sich zu 24,432 wie 100:176.

Die Anzahl ber Handlungsbiener in den Städten 12,681 verhält sich zur Anzahl der Herren 14,160

= 100:112.

Dagegen verhält sich auf dem Lande die Anzahl der Handlungsdies ner 1227 zu der der Herren 10,272

= 100:837.

Diese Zahlen geben einen Fingerzeig, wie verschieben bieses Gesschäft auf bem Lanbe und in den Städten betrieben wird.

Auf dem Lande bestehen meist nur kleinere derartige Unternehmunsen und auch diese in mehreren Provinzen nur in geringer Anzahl.

Die meisten solcher Raufleute hat die Rheinprovinz,

3198 Herren und 1332 Buchhalter in den Städten, und 4353 " " 355 " auf dem Lande.

Die Anzahl ber Herren verhält sich zu ber ber Buchhalter zc.

wie 240: 100 in ben Stäbten, 1255: 100 auf bem Lanbe,

ein Zeichen, daß sowohl in den Städten als auf dem Lande die Mehrzahl der Geschäfte kleinere Unternehmungen sind.

Nach ber Rheinprovinz folgt Sachsen.

Auch hier ist lebhafter Verkehr im kleinen Handel. Allerdings sind auch hier mehr Herren als Gehilfen gezählt, aber ihre Zahl tritt näher au die Zahl der Herren

2063 Herren mit 1848 Gehilfen in ben Städten und 1440 " mit 129 " auf bem Lande.

Aehnlich ftellt es sich in Schlesien

2032 Herren mit 2439 Gehilfen in ben Städten, und 1332 ,, ,, 216 ,, auf bem Lande.

Branbenburg hat

1673 Herren mit 1657 Gehilfen in den Städten (außer Berlin) und 872 " " 88 " auf dem Lande.

In den Städten hat also fast jeder Herr seinen Gehilfen.

In Berlin, wo 588 Herren mit 1075 Gehilfen verzeichnet sind, kommen auf jeden Herrn im Durchschnitt 2 Gehilfen.

In Westphalen bagegen überwiegt die Anzahl der kleinen Geschäfte 1127 Herren mit nur 530 Gehilfen in den Städten und 1190 ,, " 98 ,, auf dem Lande.

Hiervon kommen auf dem fabrikreichen Reg.-Bez. Arnsberg 630 Herren mit 213 Gehilfen in den Städten und 843 ... 42 Gehilfen auf dem Lande.

In den Provinzen Preußen, Posen und Pommern sind verhältnißmäßig wenige solche Geschäfte, so daß, da die Städte nicht nahe an einander liegen, oft Verlegenheit auf dem Lande ist, Colonial-Waaren, Sildfrüchte zc. zu erhalten.

| Preußen hat 1 | 1510 | Herren  | mit  | 2239       | Gehilfen | in ben Stäbten und   |
|---------------|------|---------|------|------------|----------|----------------------|
|               | 555  | "       | "    | <b>296</b> | ,,,      | auf bem Lande.       |
| Posen hat     | 1106 | "       | ,,   | 461        | ,,       | in ben Städten und   |
|               | 113  | "       | "    | nur 5      | "        | auf bem Lande.       |
| Pommern hat   | 922  | ,,      | "    | 1086       | "        | in ben Städten und   |
|               | 264  | ,,      | "    | <b>36</b>  | "        | auf bem Lande.       |
| In Hohenzolle | rn w | aren 19 | 4 90 | taterial   | -Handlun | gen mit 18 Gehilfen. |

2) Ausschnitt-Händler in Seiben-, Baumwollen- und Leinen-Waaren.

Die Anzahl dieser kleinen Kaufleute ist nicht halb so groß, wie die der Material-Händler. 10,175 Handlungen mit 6424 Gehilfen waren 1858 im Staate und davon 2183 Herren mit 420 Gehilfen auf dem Lande.

Wie aus der Anzahl der Gehilfen hervorgeht, sind es kleine Unternehmungen.

In den einzelnen Provinzen wurden gezählt:

| In Preußen .  | 821         | Herren | mit         | 997         | Gehilfen | in den Stäbten und |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|--------------------|
|               | 137         | "      | ,,          | <b>4</b> 8  | "        | auf bem Lanbe.     |
| In Posen .    | 906         | "      | "           | <b>248</b>  | "        | in ben Stäbten und |
|               | <b>32</b>   | "      | ,,          | 1           | ,,       | auf dem Lande.     |
| In Branbenbu  | rg          |        |             |             |          |                    |
| (ohne Berlin) | 732         | "      | ,,          | <b>3</b> 63 | "        | in ben Stäbten     |
| In Berlin .   | <b>46</b> 0 | "      | <b>,,</b> . | 626         | "        |                    |
|               | <b>342</b>  | "      | "           | 24          | "        | auf bem Lanbe.     |
| In Pommern    | <b>549</b>  | "      | ,,          | 92          | "        | in ben Städten und |
|               | 24          | **     | "           | 3           | "        | auf dem Lande.     |
| In Schlesien  | 847         | "      | "           | 311         | "        | in ben Städten und |
|               | 46          | "      | "           | <b>25</b>   | ,,       | auf bem Lande.     |
| In Sachsen .  | 884         | "      | ,,          | <b>5</b> 61 | "        | in ben Städten und |
|               | <b>168</b>  | "      | "           | <b>4</b> 0  | "        | auf bem Lanbe.     |
| Am Rhein mit  |             |        |             |             |          |                    |
| Hohenzollern  | 1538        | "      | ,,          | 1184        | M        | in ben Städten und |
|               | <b>69</b> 0 | "      | ,,          | 115         | "        | auf bem Lanbe.     |
| In Westphalen | 801         | **     | ,,          | <b>629</b>  | "        | in den Städten und |
|               | <b>45</b> 0 | **     | "           | 122         | **       | auf dem Lande.     |

Die meisten solcher Handlungen sind in den Reg.=Bez.

Arnsberg . 464 Handlungen mit 301 Gehilfen, Düsseldorf 1082 " " 525 " Breslau . 618 " " 510 "

3) Eisen-, Stahl-, Messing- und andere Metall-Waaren.

Es sind im Staate 2130 Händler mit 1483 Gehilfen 2c. gezählt worden; darunter 401 Herren mit 65 Gehilfen auf dem Lande. Es lebeten in

| Preußen .  | 131        | Herren | mit | 243         | Gehilfen |
|------------|------------|--------|-----|-------------|----------|
| Posen      | 163        | • ,,   | ,,  | 77          | "        |
| Branbenbur | g          | •      | • • |             |          |
| mit Berlin | 214        | ,,     | "   | 315         | "        |
| Pommern    | 95         | ,,     | "   | 126         | "        |
| Sachsen .  | 212        | "      | ,,  | 136         | "        |
| Schlesien  | 336        | "      | ,,  | 187         | ,,       |
| am Rhein   | 668        | ,,     | ,,  | <b>26</b> 0 | "        |
| Westphalen | <b>300</b> | "      | "   | 139         | ,,       |

Die Rheinprovinz, Westphalen und Schlesien, wo bedeutende Eisenund Metall-Produktion, haben auch die meisten solcher Handlungen.

Brandenburg ragt wegen Berlin hervor.

Die meisten Handlungen hat der Reg. Bez. Düsseldorf mit den fabrikreichen Kreisen Düsseldorf, Solingen, Duisburg, Elberfeld und Lennep. Dieser Reg. Bez. hat allein 317 Handlungen mit 114 Gehilfen Westphalen hat die meisten Händler im Reg. Bez. Arnsberg
182 Herren mit 93 Gehilfen.

4) Galanterie- u. sog. Nürnberger Waaren-Händler.

Bei diesem hauptsächlich in den großen Städten betriebenen Gesichäfte waren 1592 Eigenthümer mit 1029 Gehilfen beschäftigt, nur 95 Eigenthümer und 7 Gehilfen lebten davon auf dem Lande.

Nach Provinzen geordnet wurden in

Preußen 215 Eigenthümer mit 206 Buchhaltern, Posen. 159 74 " " Brandenburg, wo in Berlin allein 127 129 " " 236 existirten . 317 " " " Pommern . 69 34 " " "

| Schlesien .       | 226 | Eigenthümer | mit | 145 | Gehilfen |
|-------------------|-----|-------------|-----|-----|----------|
| Sachsen .         | 138 | "           |     | 63  | "        |
| <b>Westphalen</b> | 148 | "           | ,,  | 90  | ,,       |
| am Rhein          | 316 | "           | ,,  | 181 | "        |

Ferner sind noch unter der Rubrik "Händler mit allen hier nicht genannten Waaren" 10,556 Eigenthümer mit 3242 Buchhaltern 2c. in der Monarchie gezählt.

Die in den dis jest angeführten Geschäften beschäftigten Personen bilden den eigentlichen Handelsstand der Nation. Nachdem wir in der discherigen Betrachtung die verschiedene Art des Betriedes jener Gewerbe nach Anzahl der darin beschäftigten Eigenthümer und Gehilfen, sowie die Bertheilung nach Stadt und Land besprochen haben, möge durch die folgende Tabelle dargestellt werden, auf wie viel Menschen je einer dieser Gewerbtreibenden in den verschiedenen Provinzen kommt, es sind dabei die Händler mit den nicht genannten Artikeln unberücksichtigt gelassen.

Die unter Kategorie D verzeichneten kleinen Kaufleute und Krämer sind mit wenigen Ausnahmen kleine Sewerbtreibende, die eigentlich dem Kaufmannsstande nicht zuzurechnen sind. Der Uebersicht wegen und weil es namentlich bei den Hausirern und Lumpensammlern polizeilich von Interesse ist, ihre Anzahl zu kennen, sind dieselben mit in der Tabelle aufgeführt.

|                                | Brei                | ı gen.      | <b>%</b> 0           | f e n.       |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>A</b>                       | Anzahl              |             | Anzahl               |              |
| ⊕ e werbe.                     | ber<br>beføäftigten | 1 auf       | ber<br>beschäftigten | 1 auf        |
|                                | Personen.           | Einwohner.  | Perfonen.            | Einwohner.   |
| A. Großhändler.                |                     |             |                      |              |
| 1. Handlungen mit              |                     |             |                      |              |
| Geld 2c.                       | 141                 | 19464       | <b>52</b>            | 27445        |
| 2. Rommissione - Ge-           |                     |             | •                    |              |
| schäfte und Groß-              |                     |             |                      |              |
| waaren = Händler               | =04                 | 0000        | 100                  | <b>7</b> 0.0 |
| ohne offene Läden              | 721                 | 3806        | 193                  | 7343         |
| 3. Wein-Händler                | 158                 | 17376       | 133                  | 10655        |
| 4. Getreide-Händler .          | 881                 | 3228        | 652                  | 2173         |
| 5. Holz-Händler                | 450                 | 6099        | 229                  | 6188         |
| 6. Woll-Händler                | 27                  | 101648      | 114                  | 9995         |
| Summe                          | 2378                | 1154        | 1403                 | 1010         |
| B. Mafler.                     |                     |             |                      |              |
| 7. Geld- und Schiffe-          |                     |             |                      |              |
| Matler im Groß=                |                     |             |                      |              |
| handel                         | 51                  | 53774       | 20                   | 70857        |
| 8. Makler im Klein-            | no.                 | 29510       | 171                  | 9767         |
| handel                         | 93                  | 29310       | 111                  | 2767         |
| Summe                          | 144                 | 19059       | 131                  | 10818        |
| C. Raufleute,                  |                     |             |                      |              |
| die offene Läden halten.       |                     |             |                      |              |
| 9. Gewürz-, Material-          |                     |             |                      |              |
| u. Droguen-Händl.              | 4600                | 596         | 1585                 | 894          |
| 10. Ausschnitt-Händler         |                     |             |                      |              |
| in Seibe, Baum-                | 2003                | 1370        | 1187                 | 1193         |
| wolle 2c 11. Eifen=, Stahl- n. | 2005                | 1070,       | 1107                 | 1150         |
| Metall-Waaren-                 |                     |             | }                    |              |
| Händler                        | 374                 | <b>7338</b> | 240                  | 5904         |
| 12. Galanterie- u. fog.        |                     |             |                      |              |
| Nürnberg. Waa-                 | 4/                  | A= 1.0      | 900                  | AP4 -        |
| ren-Händler                    | 421                 | 6519        | 233                  | 6511         |
| Summe                          | <b>739</b> 8        | 371         | 3245                 | 467          |

| Gewerbe.                                                              | Pres<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | 1 auf Einwohner. | Po<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | f e N.<br>1 auf<br>Einwohner. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| D. Kleine Kauflente<br>unb Krämer.                                    | •                                                   |                  |                                                   |                               |
| 13. Pferbe-, Bieh-,<br>Pech-, Theer-,<br>Kohlen-Händler<br>u. Tröbler | 512                                                 | 5360             | 1254                                              | 1130                          |
| 14. Krämer und kurze<br>Waaren-Hänbler                                | <b>809</b>                                          | 3417             | 1705                                              | 831                           |
| 15. Bictualien-Händler<br>und Höker                                   | 3980                                                | 689              | 4173                                              | 339                           |
| 16. Herumziehende Kräs<br>mer und Lumpens<br>Sammler                  | 1349                                                | 2034             | 863                                               | <b>164</b> 3                  |
| Summe                                                                 | 6650                                                | 412              | 7995                                              | 177                           |

|                                              | Brande<br>Anzahi                        | nburg.           | Pom:                             | Bommern.            |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Gewerbe.                                     | ber<br>beschäftigten<br>Personen.       | 1 auf Einwohner. | ber<br>beføäftigten<br>Berfonen. | 1 auf<br>Einwohner. |  |
|                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                  |                                  | 7.000               |  |
| A. Großhändler.                              |                                         |                  | ·                                |                     |  |
| 1. Handlungen mit Gelb 2c.                   | 451                                     | 5166             | 36                               | 36898               |  |
| 2. Rommissions = Ge=                         | 401                                     | 0100             |                                  | 90090               |  |
| schäfte und Groß.                            |                                         |                  |                                  |                     |  |
| maaren = Händler                             |                                         |                  |                                  |                     |  |
| ohne offene Läden                            | 2097                                    | 1111             | 783                              | 1696                |  |
| 8. Wein-Händler                              | 275                                     | 8509             | 140                              | 9488                |  |
| 4. Getreide-Händler.                         | 380                                     | 6131             | 476                              | 2790                |  |
| 5. Holz-Händler                              | 747                                     | 3119             | 387                              | 3432                |  |
| 6. Woll-Händler                              | 146                                     | 15958            | 5                                | 265664              |  |
| Summe                                        | 9096                                    | 256              | 1827                             | 727                 |  |
| B. Mafler.                                   |                                         |                  |                                  |                     |  |
| 7. Geld- und Schiffs.                        |                                         |                  |                                  |                     |  |
| Makler im Groß-                              |                                         | 00000            | 40                               | 20000               |  |
| handel                                       | 60                                      | 38838            | 43                               | 30892               |  |
| 8. Makler im Klein=                          | 148                                     | 15743            | 120                              | 11169               |  |
| handel                                       |                                         |                  |                                  | 11109               |  |
| Summe                                        | <b>208</b>                              | 11200            | 163                              | 8149                |  |
| C. Kanflente,                                |                                         |                  |                                  |                     |  |
| die offene Läden halten.                     |                                         |                  |                                  |                     |  |
| 9. Gewitrz-, Material-                       | 5953                                    | 391              | 2308                             | 575                 |  |
| u. Droguen-Händl.                            | 0900                                    | 931              | 2000                             | 070                 |  |
| 10. Ausschnitt-Händler<br>in Seibe, Baum-    |                                         |                  |                                  |                     |  |
| molle 2c                                     | 2547                                    | 914              | 1331                             | 948                 |  |
| 11. Eisen-, Stahl- u.                        |                                         |                  |                                  |                     |  |
| Metall - Waaren-                             |                                         | 0000             | 000                              |                     |  |
| Händler                                      | 629                                     | 3826             | 221                              | 6011                |  |
| 12. Galanteries u. sog.                      |                                         |                  |                                  |                     |  |
| Nürnberg. Waa-<br>ren-Hänbler                | 553                                     | 4231             | 103                              | 12897               |  |
| Summe                                        | 9682                                    | 241              | 3963                             | 335                 |  |
| <b>—————————————————————————————————————</b> |                                         | •                | 44*                              | _                   |  |

| Gewerbe.                                                              | Brande<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | n b u r g.<br>1 auf<br>Einwohner. | Po M<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | n e r n.<br>1 auf<br>Einwohner. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| D. Rleine Raufleute<br>und Krämer.                                    |                                                       |                                   |                                                     |                                 |
| 13. Pferbe=, Bieh=,<br>Pech=, Theer=,<br>Kohlen=Händler<br>u. Tröbler | 1727                                                  | · 1349                            | 566                                                 | 2323                            |
| 14. Krämer und kurze<br>Waaren-Händler                                | 591                                                   | 3942                              | 375                                                 | 3542                            |
| 15. Bictualien-Händler und Höker                                      | 6441                                                  | 361                               | 2413                                                | 551                             |
| 16. Herumziehende Krä-<br>mer und Lumpen-<br>Sammler                  | 2375                                                  | 981                               | 1193                                                | 1113                            |
| Summe                                                                 | 11134                                                 | 209                               | 4547                                                | 292                             |

|                                                         | Sch l e                           | fien.               | S a ch<br>Anzahl                  | fen.                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Øewerbe.                                                | ber<br>beschäftigten<br>Personen. | 1 auf<br>Einwohner. | ber<br>beschäftigten<br>Personen, | 1 auf<br>Einwohner. |
| A. Großhäudler.  1. Handlungen mit Gelb 2c.             | 251                               | 15017               | 148                               | 12980               |
| 2. Kommissions - Ge- schäfte und Groß- waaren - Händler | 100g                              | 9660                | 1000                              | 15.40               |
| ohne offene Läden                                       | 1225                              | 2669                | 1233                              | 1549                |
| 3. Wein-Händler                                         | 280<br>1509                       | 11673<br>2166       | 176<br>463                        | 10852<br>4125       |
| 4. Getreide-Händler . 5. Holz-Händler                   | 1274                              | 2566                | 575                               | 3321                |
| 6. Woll-Händler                                         | 125                               | 26158               | 102                               | 18726               |
|                                                         |                                   |                     |                                   |                     |
| Summe                                                   | 4664                              | 701                 | <b>2697</b>                       | 709                 |
| B. Makler.                                              |                                   |                     |                                   |                     |
| 7. Geld- und Schiffs-<br>Makler im Groß-                |                                   |                     |                                   |                     |
| handel                                                  | 96                                | 34058               | 22                                | 86821               |
| 8. Makler im Klein-<br>haudel                           | 313                               | 10445               | 447                               | 4273                |
| Summe                                                   | 409                               | 7994                | 469                               | 4073                |
| C. Kanflente,<br>die offene Läben halten.               |                                   |                     |                                   |                     |
| 9. Gewürz-, Material-<br>u. Droguen-Händl.              | 6019                              | 543                 | 5480                              | 367                 |
| 10. Ausschnitt-Händler<br>in Seide, Banm-<br>wolle 2c   | 2349                              | 1392                | 1653                              | 1157                |
| 11. Eifen-, Stahl- u.<br>Metall - Waaren-               | <i></i>                           | 1002                | 1000                              | 1101                |
| Hänbler                                                 | 523                               | 6251                | 348                               | <b>5488</b>         |
| Nürnberg. Waa-<br>ren-Händler                           | 371                               | 8813                | 201                               | 9502                |
| Summe                                                   | 3262                              | 1003                | 7682                              | 249                 |

| Gewerbe.                                                              | Schle<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | f i e n.<br>1 auf<br>Einwohner. | Sach<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | f e n.  1 auf Ginwohner. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| D. Kleine Kanfleute<br>und Krämer.                                    |                                                      |                                 | •                                                   |                          |
| 13. Pferbe=, Bieh=,<br>Pech=, Theer=,<br>Rohlen=Händler<br>u. Tröbler | 2944                                                 | 1110                            | 1141                                                | 1675                     |
| 14. Krämer und kurze<br>Waaren-Händler                                | 4074                                                 | 802                             | <b>76</b> 8                                         | 2487                     |
| 15. Bictualien-Händler<br>und Höfer                                   | 12502                                                | 261                             | 6475                                                | 295                      |
| 16. Herumziehende Ard-<br>mer und Lumpen-<br>Sammler                  | 4078                                                 | 801                             | 4652                                                | 410                      |
| Summe                                                                 | 23598                                                | 139                             | 13036                                               | 146                      |

|                                                               | We st p l                         | alen.               | Rheinprovinz<br>und Hohenzollern.        |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Gewerbe.                                                      | ber<br>beschäftigten<br>Personen. | 1 auf<br>Einwohner. | Unzahl ber<br>beschäftigten<br>Personen. | 1 auf<br>Einwohner. |
| A. Großhändler.                                               |                                   |                     |                                          |                     |
| 1. Handlungen mit<br>Gelb 2c.                                 | 114                               | 13740               | 581                                      | 5440                |
| 2. Kommissions = Ge-<br>schäfte und Groß-<br>waaren = Händler |                                   |                     |                                          |                     |
| ohne offene Läden                                             | 1852                              | 845                 | 4201                                     | 752                 |
| 3. Wein=Bändler                                               | 87                                | 18005               | 810                                      | 3902                |
| 4. Getreibe-Bändler .                                         | 404                               | 3877                | 1126                                     | 2807                |
| 5. Holz-Händler                                               | 281                               | 5574                | 749                                      | 4220                |
| 6. Woll-Händler                                               | 22                                | 71202               | 112                                      | 28222               |
| Summe                                                         | 2760                              | 568                 | 7579                                     | 417                 |
| B. Makler.                                                    |                                   |                     | ,                                        |                     |
| 7. Geld= und Schiffs=<br>Makler im Groß=                      |                                   |                     |                                          |                     |
| handel                                                        | 1                                 | 1566441             | 56                                       | 56444               |
| 8. Makler im Klein-<br>handel                                 | 97                                | 16148               | 592                                      | 5356                |
| Summe                                                         | 98                                | 15984               | 648                                      | 4878                |
| C. Kanflente,<br>die offene Läden halten.                     |                                   |                     |                                          |                     |
| 9. Gewürz-, Material-<br>u. Droguen-Händl.                    | 2945                              | 539                 | 9450                                     | 334                 |
| 10. Ausschnitt-Händler<br>in Seide, Baum-                     |                                   | •                   | 0508                                     | 000                 |
| molle 2c                                                      | 2002                              | 782                 | 3527                                     | 896                 |
| 11. Eisen=, Stahl= u.<br>Metall=Waaren=                       |                                   |                     |                                          |                     |
| Händler                                                       | 439                               | 3568                | 933                                      | 3388                |
| 12. Galanterie- u. sog.                                       |                                   |                     |                                          |                     |
| Nürnberg. Waa=<br>ren-Händler                                 | 238                               | 6581                | 501                                      | 6309                |
| Summe                                                         | 5624                              | 278                 | 14411                                    | 219                 |

| <b>O</b> ewerbe.                                                        | W e st p l<br>Anzahl<br>ber | alen.               |                            | rovinz<br>enzollern. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                         | beschäftigten<br>Personen.  | 1 auf<br>Einwohner. | beschäftigten<br>Personen. | 1 auf Einwohner.     |
| D. Aleine Kanflente<br>und Krämer.                                      |                             |                     | ,                          |                      |
| 13. Pferdes, Biehs,<br>Pechs, Theers,<br>Rohlenspändler<br>und Trödler. | 1025                        | 1529                | 2943                       | 1074                 |
| 14. Krämer und kurze<br>Waaren-Hänbler                                  | 985                         | 1590                | 4393                       | 719                  |
| 15. Bictualien-Händler und Höker                                        | 4933                        | 311                 | 9598                       | 318                  |
| 16. Herumziehende Krä-<br>mer und Lumpen-<br>Sammler                    | 3493                        | 448                 | 4494                       | 703                  |
| Summe                                                                   | 10436                       | 149                 | 21118                      | 149                  |

| Gewerbe.                                                                         | SU 1<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | N M C.<br>1 auf<br>Einwohner. | Summe<br>1855,<br>Beschäftigte<br>Personen. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| A. Großhändler.                                                                  |                                                     |                               |                                             |
| 1. Handlungen mit Gelb 2c 2. Kommissions = Geschäfte und Großwaaren=Händler ohne | 1774                                                | 9993                          | 1507                                        |
| offene Läben                                                                     | 12306                                               | 1440                          | 10762                                       |
| 3. Wein-Händler                                                                  | 2059                                                | 8609                          | 2060                                        |
| 4. Getreide-Händler                                                              | 5891                                                | 3026                          | 5842                                        |
| 5. Holz-Händler                                                                  | 4692                                                | <b>377</b> 8                  | 4440                                        |
| 6. Woll-Händler                                                                  | 683                                                 | 25955                         | 750                                         |
| Summe                                                                            | 27405                                               | 647                           | 25361                                       |
| B. Matler.                                                                       |                                                     |                               |                                             |
| 7. Geld- und Schiffs-Makler im<br>Großhandel                                     | 349                                                 | 50767                         | 272                                         |
| 8. Makler im Kleinhandel                                                         | 1921                                                | 9228                          | 1839                                        |
| Summe                                                                            | 2270                                                | 79518                         | 2111                                        |
| C. Kanflente,<br>die offene Läben halten.                                        |                                                     |                               |                                             |
| 9. Sewürz-, Material- u. Dro-<br>guen-Hänbler                                    | 38340                                               | 483                           | <b>37457</b>                                |
| 10. Ausschnitt-Händler in Seide,<br>Baumwolle 2c                                 | 16599                                               | 1067                          | 16086                                       |
| 11. Eisen=, Stahl- und Metall=<br>Waaren-Hänbler                                 | <b>36</b> 13                                        | 4907                          | 3288                                        |
| 12. Galanterie= u. sog. Nürnber=<br>ger Waaren-Händler                           | 2621                                                | 7145                          | 2317                                        |
| Summe                                                                            | 61173                                               | 261                           | 59148                                       |

| Gewerbe.                                                         | S u n<br>Anzahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Personen. | 1 M e.<br>1 auf<br>Einwohuer. | Summe<br>1855.<br>Beschäftigte<br>Personen. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| D. Aleine Kanflente<br>und Krämer.                               |                                                      |                               |                                             |
| 13. Pferbe-, Bieh-, Pech-, Theer-,<br>Kohlen-Händler und Tröbler | 12112                                                | 1463                          | 11065                                       |
| 14. Krämer und kurze Waaren-<br>Händler                          | 13694                                                | 1302                          | 14960                                       |
| 15. Victualien-Bändler und Höfer                                 | 50514                                                | 351                           | 49852                                       |
| 15. Herumziehende Krämer und<br>Lumpen-Sammler                   | 22497                                                | 788                           | 21214                                       |
| Summe                                                            | 98817                                                | 4355                          | 97091                                       |

### 7) Das Fracht=, Stabt= und Reise-Fuhrwerk.

Die mannigfaltigsten Verhältnisse sind bei Beurtheilung der nach den amtlichen Tabellen sich ergebenden Zahlen über das Fracht-, Stadtund Reise-Fuhrwerk zu berücksichtigen.

Wo eine dichte Bevölkerung, wird eine häufigere Kommunikation als in dunn bevölkerten Gegenden stattfinden und so ergiebt sich auch, daß in den skärker bevölkerten mittleren und westlichen Provinzen viel mehr mit dem Stadt-, Fracht- und Reise-Fuhrwerk gereist und mit Fracht-suhrwerk befördert wird, als in den östlichen. Regierungs-Bezirke, in denen einzelne große Städte liegen, werden die größesten Zahlen zeigen.

Diese Gesichtspunkte werben aber nicht hinreichen, um eine Erkläsrung ber Verschiebenheiten zu gewähren.

Es kommen oft ganz lokale Gründe hinzu, die in einzelnen Bezirken eine größere Zahl von Frachtfuhrwerk nothwendig machen. Wie z. B. da, wo viel Steinkohlen gefunden werden.

Ferner ist zu berücksichtigen, ob in einem bestimmten Bezirke noch viel andere Kommunikation, ob viel Wasserwege und Eisenbahnen und wie namentlich Eisenbahn-Verkehr, ob einschränkend oder fördernd auf das Fuhrwesen einwirkt.

Was die Zahlen selbst anlangt, so ist hier von Interesse, die Anzahl der Eigenthümer gegen die der Gehilfen und die der beschäftigten Menschen mit der Anzahl der zu diesem Geschäft bestimmten Pferde zu vergleichen.

Hieraus geht die verschiedene Art der Betriebe des Fuhrwesens hervor.

Während z. B. in Berlin und ben großen Städten das Fuhrwesen häufig zuden größeren Geschäften gehört, wo ein Herr mehrere Gehilsen und Pferde beschäftigt, wird an vielen Orten dies Geschäft nur von einem Mann und häufig nur als Nebenerwerb betrieben.

# So find 1858 in

|          |     |      |     | Berren.     | Gehilfen.   | Pferbe.     |
|----------|-----|------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Berlin   | •   | •    | •   | 490         | 1550        | 3511        |
| Breslau  | •   | •    | •   | 205         | <b>44</b> 9 | 5938        |
| Eöln .   | •   | •    | •   | <b>16</b> 0 | 254         | 438         |
| Rönigsbe | era | i. 9 | Br. | 121         | 193         | <b>64</b> 0 |

gezählt worben, während im Reg.-Bez.

|                      | Herren.      | Gehilfen.   | Pferbe. |
|----------------------|--------------|-------------|---------|
| Potsbam (ohne        |              |             |         |
| Berlin)              | 637          | <b>37</b> 0 | 1636    |
| Liegnit              | <b>45</b> 8  | <b>256</b>  | 932     |
| gezählt wurden.      |              |             | •       |
| Im ganzen Staate war | en           |             |         |
|                      | <b>934</b> 0 | 8096        | 25356   |
|                      |              |             |         |

mit Fuhrwesen beschäftigt.

In nachfolgender Zusammenstellung sind die Personen, die mit dem Fuhrwesen beschäftigt sind, und die Pferde gegen Meilen und Menschenzahl verglichen.

| Brovinzen.  |     | Regierung <b>s-</b><br>Bezirke.            | Flächenraum.               | Einwohnerzahl.                 |
|-------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Preußen     | . { | Königsberg<br>Sumbinnen                    | 408,18<br>296,21           | 938059<br>670783               |
|             | (   | Danzig .<br>Marienwerb.                    | 152,28<br>319,41           | <b>453626</b><br><b>682032</b> |
| Sum         | me  |                                            | 1178,03                    | 2744500                        |
| Posen       | . { | Posen<br>Bromberg                          | 321,68<br>214,88           | 918222<br>498933               |
| Sum         | me  |                                            | 536,51                     | 1417155                        |
| Brandenburg | 3.  | Berlin .<br>Potsbam .<br>Frankfurt         | 1,27<br>381,24<br>351,68   | 458637<br>933700<br>937659     |
| Sum         | me  |                                            | 734,14                     | 2329996                        |
| Pommern     | . { | Stettin .<br>Edslin .<br>Stralfund         | 238,61<br>258,48<br>79,68  | 623729<br>501546<br>203106     |
| Sum         | me  |                                            | 576,72                     | 1328381                        |
| Schlesten   | . } | Breslau .<br>Oppeln .<br>Liegni <b>s</b> . | 248,14<br>243,06<br>250,54 | 1249149<br>1077663<br>942801   |
| Sum         | me  |                                            | 741,74                     | 3269613                        |
| Sachsen     | . { | Magbeburg<br>Merfeburg<br>Erfurt           | 210,18<br>188,70<br>61,74  | 749808<br>806124<br>354130     |
| Sum         | me  |                                            | 460,68                     | 1910062                        |

| Probi        | nzen. | Regierungs-<br>Bezirke.                           | Flächenraum.                                | Einwohnerzahl                                            |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Westphalen . | {     | Münster .<br>Minben .<br>Arnsberg                 | 132,17<br><b>95,68</b><br>1 <b>40</b> ,11   | 436085<br>460105<br>670251                               |
|              | Summe |                                                   | 367,96                                      | 1566441                                                  |
| Rheinland .  |       | Cöln Düffeldorf<br>Coblenz .<br>Trier<br>Nachen . | 72,41<br>98,82<br>109,64<br>131,18<br>75,65 | 545891<br>1062546<br>518373<br>523156<br>446663          |
|              | Summe |                                                   | 487,14                                      | 3096629                                                  |
| Hohenzollern | • • • |                                                   | 21,15                                       | 64:235                                                   |
|              | Staat | •                                                 | 5103,72                                     | 17727870 incl. Militair und 858 Ein- wohner Jabe-Geblet. |

|               | 1                       |                                               |                              | 1         |                                         |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Provinzen.    | Regierungs-<br>Bezirte. | Eigenthümer<br>ober<br>Geschäfts-<br>Inhaber. | Gehilfen<br>ober<br>Knechte. | Zufammen. | Bahl<br>ber<br>beschäftigter<br>Bferbe. |
|               | Königsberg              | 198                                           | 275                          | 473       | 958                                     |
| m -           | Sumbinnen               | 83                                            | 76                           | 159       | 253                                     |
| Preußen       | Danzig .                | 183                                           | 220                          | 403       | 796                                     |
|               | Marienwerd.             | 109                                           | 93                           | 202       | 303                                     |
| Summe         |                         | 573                                           | 664                          | 1237      | 2310                                    |
|               | Posen                   | 225                                           | 233                          | 458       | 602                                     |
| Posen         | Bromberg                | 81                                            | 63                           | 144       | 199                                     |
| Summe         |                         | 306                                           | 296                          | 602       | 801                                     |
|               | Berlin .                | 490                                           | 1550                         | 2040      | 3511                                    |
| Branbenburg ? | Potsbam .               | 637                                           | <b>370</b>                   | 1007      | 1636                                    |
|               | Frankfurt               | 327                                           | <b>306</b>                   | 633       | 1023                                    |
| Summe         |                         | 1454                                          | 2226                         | 3680      | 6170                                    |
|               | Stettin .               | 361                                           | 280                          | 641       | 1060                                    |
| Pommern       | Cöslin .                | 133                                           | 94                           | 227       | 370                                     |
|               | Stralfunb               | 166                                           | 134                          | 350       | 369                                     |
| Summe         |                         | 660                                           | 508                          | 1168      | 1799                                    |
|               | Breslau .               | 681                                           | <b>68</b> 8                  | 1369      | 1930                                    |
| Shlesien      | Oppeln .                | 288                                           | 234                          | 522       | 627                                     |
|               | Liegnit .               | <b>45</b> 8                                   | <b>25</b> 6                  | 714       | 932                                     |
| Summe         |                         | 1427                                          | 1178                         | 2605      | 3489                                    |
|               | Magbeburg               | 319                                           | 404                          | 723       | 845                                     |
| Sachsen       | Merseburg               | 510                                           | 402                          | 912       | 1345                                    |
|               | Erfurt .                | 204                                           | 137                          | 341       | 477                                     |
| Summe         |                         | 1033                                          | 943                          | 1976      | 2667                                    |

| Provinzen.   | Regierungs-<br>Bezirke.             | Eigenthümer<br>ober<br>Geschäfts-<br>Inhaber. | Gehilfen<br>ober<br>Lnechte. | Zufammen.           | Bahl<br>ber<br>beschäftigten<br>Pferbe. |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|              | Münster .<br>Minben .<br>Arnsberg . | 115<br>116<br>837                             | 68<br>117<br>563             | 183<br>233<br>1400  | 244<br>302<br>1962                      |
| Summe        | Cöln<br>Düsselborf                  | 1068<br>503<br>852                            | 748<br>458<br>631            | 1816<br>961<br>1483 | 2508<br>942<br>1562                     |
| Rheinland    | Coblenz .<br>Trier<br>Aachen .      | 388<br>638<br>408                             | 157<br>156<br>211            | 545<br>794<br>619   | 893<br>1 <b>539</b><br>714              |
| Summe        |                                     | 2789                                          | 1613                         | 4402                | 5560                                    |
| Hohenzollern |                                     | 27                                            | 14                           | 41                  | 72                                      |
| Staat        |                                     | 9340                                          | 8096                         | 17436               | 25356                                   |

|             |                         | Davon kommen auf bie Quabrat-Meile            |              |                              |              |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Provinzen.  | Regierungs-<br>Bezirke. | Eigenthümer<br>ober<br>Geschäfts-<br>Inhaber. |              | Zujammen.                    | Pferbe.      |
|             | Königsberg<br>Sumbinnen | 0,49<br>0,29                                  | 0,67         | 1,16                         | 2,3          |
| Preußen     | Danzig .                | 1,20                                          | 0,26<br>1,45 | <b>0</b> ,55<br><b>2</b> ,65 | 0,85<br>5,23 |
|             | Marienwerd.             |                                               | 0,29         | 0,63                         | 1,29         |
| Summe       |                         | 0,49                                          | 0,56         | 1,05                         | 1,96         |
| SP of an    | Bofen                   | 0,69                                          | 0,72         | 1,41                         | 1,87         |
| Posen       | Bromberg                | 0,87                                          | 0,39         | 0,66                         | 0,92         |
| Summe       |                         | 0,59                                          | 0,55         | 1,16                         | 0,87         |
| (           | Berlin .                |                                               |              |                              |              |
| Brandenburg | Potsbam .               | 1,68                                          | 0,98         | 2,66                         | 4,29         |
|             | Frankfurt               | 0,98                                          | 0,87         | 1,80                         | 2,91         |
| Summe       |                         | 1,9                                           | 3,08         | 5,01                         | 8,41         |
|             | Stettin .               | 1,51                                          | 1,18         | 2,69                         | 4,45         |
| Pommern     | Ebslin .                | 0,54                                          | 0,87         | 0,88                         | 1,43         |
|             | Stralfund               | 2,07                                          | 1,67         | 3,74                         | 3,81         |
| Summe       |                         | 1,14                                          | 0,88         | 2,03                         | 3,12         |
|             | Breslau .               | 2,79                                          | 2,80         | 5,59                         | 7,78         |
| Shleften }  | Oppeln .                | 1,18                                          | 0,96         | 2,14                         | 2,57         |
|             | Liegnit .               | 1,88                                          | 1,02         | 2,85                         | 3,72         |
| Summe       |                         | 1,93                                          | 1,58         | 3,40                         | 4,70         |
| (           | Magdeburg               | 1,56                                          | 1,94         | 3,50                         | 4,02         |
| Sachsen }   | Merseburg               | 2,71                                          | 2,14         | 4,85                         | 7,16         |
|             | Erfurt .                | 3,29                                          | 2,21         | 5,50                         | 7,69         |
| Summe       |                         | 2,24                                          | 2,04         | 4,28                         | 5,79         |

|              |                         | <b>1</b>                                      | tommen auf                   | bie Quabrat | -MeUe   |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| Provinzen.   | Regierungs-<br>Bezirke. | Eigenthümer<br>ober<br>Geschäfts=<br>Inhaber. | Gehilfen<br>ober<br>Anechte. | Zufammen.   | Pfecde. |
|              | Münster .               | 0,87                                          | 0,51                         | 1,88        | 1,85    |
| Westphalen   | Minden .                | 1,21                                          | 1,21                         | 2,43        | 3,14    |
| (            | Arnsberg.               | 5,98                                          | <b>3,</b> 95                 | 9,98        | 14,01   |
| Summe        |                         | 2,91                                          | 2,04                         | 4,95        | 6,88    |
| ,            | Eöln                    | 6,98                                          | 6,86                         | 13,84       | 13,06   |
|              | Düffelborf              | 8,69                                          | 6,48                         | 15,12       | 15,9    |
| Rheinland    | Coblenz .               | 3,52                                          | 1,42                         | 4,94        | 7,8     |
|              | Trier                   | 4,89                                          | 1,19                         | 6,08        | 11,7    |
|              | Nachen .                | 5,87                                          | 2,79                         | 8,16        | 9,89    |
| Summe        |                         | 5,78                                          | 3,81                         | 9,04        | 9,13    |
| Hohenzollern |                         | 1,26                                          | 9,69                         | 1,97        | 2,9     |
| Staat        |                         | 1,68                                          | 1,59                         | 3,43        | 4,9     |

|             | Dat                     | on fommt au | f Einwohner | ahl                          |          |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------|
| Provinzen.  | Regierungs-<br>Bezirke. | 1 Eigenth.  | 1 Gehülfe.  | Ueberhaupt<br>1 Beschäftigt. | 1 Pferb. |
|             | / Rönigsberg            | 4738        | 3775        | 1983                         | 979      |
| <b>99</b> 5 | Gumbinnen               | 8081        | 8959        | 4219                         | 2651     |
| Breußen     | Danzig .                | 2423        | 2062        | 1125                         | 569      |
|             | (Marienwerd.            | 6257        | 7334        | 3376                         | 2250     |
| Summe       |                         | 4791        | 4133        | 2219                         | 1188     |
|             | (Bofen                  | 4081        | 3941        | 2004                         | 1525     |
| Posen       | Bromberg                | 6159        | 7919        | 3464                         | 2506     |
| Summe       |                         | 4644        | 4787        | 2354                         | 1769     |
|             | Berlin .                | 935         | 296         | 224                          | 131      |
| Brandenburg | Botsbam .               | 1465        | 2524        | 927                          | 5701     |
| <b>.</b>    | Frankfurt               | 2861        | 3064        | 1481                         | 916      |
| Summe       |                         | 1602        | 1047        | 633                          | 377      |
|             | (Stettin .              | 1728        | 2231        | 973                          | 597      |
| Bommern     | (Söslin .               | 3771        | 5335        | 2208                         | 1359     |
|             | Stralfund               | 1218        | 1508        | 676                          | 547      |
| Summe       |                         | 2012        | 2615        | 1134                         | 739      |
|             | (Brestau .              | 1834        | 1815        | 912                          | 647      |
| Shlesten    | Oppeln .                | 2776        | 4602        | 2063                         | 1718     |
| •           | Liegnit .               | 2059        | 3721        | 1320                         | 1011     |
| Summe       |                         | 2291        | 2775        | 1259                         | 937      |
|             | ( Magbeburg             | 2350        | 1856        | 1037                         | 866      |
| Sachsen     | Merfeburg               | 1580        | 2005        | 884                          | 599      |
| ••          | (Erfurt .               | 1736        | 2589        | 1038                         | 742      |
| Summe       |                         | 1849        | 2025        | 966                          | 881      |
|             |                         |             |             | 45*                          |          |

|                     |                      |                         | Davon tommt auf Einwohnerzahl |              |                              |            |  |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--|
| Provin              | gen.                 | Regierungs=<br>Bezirke. | 1 Eigenth.                    | ı Gehülfe.   | Ueberhaupt<br>1 Beschäftigt. | 1 Pferd.   |  |
|                     | (                    | Münster .               | 3792                          | 6413         | 2328                         | 1787       |  |
| Westphalen          | Minben .<br>Arnsberg | 3966<br>812             | 3873<br>1189                  | 1974<br>478  | 1523<br>342                  |            |  |
|                     | Summe                |                         | 1466                          | 2094         | 862                          | 621        |  |
|                     | (                    | Cöln                    | 1085                          | 1191         | <b>57</b> 8                  | 580        |  |
| Rheinland .         |                      | Düffelborf<br>Coblenz . | 1247<br>1439                  | 1684<br>3301 | 716<br><b>95</b> 3           | 680<br>633 |  |
|                     |                      | Trier<br>Aachen .       | 819<br>1094                   | 3353<br>2117 | 697<br>721                   | 339<br>625 |  |
|                     | Summe                |                         | 1110                          | 1919         | 703                          | 539        |  |
| <b>Pohenzollern</b> |                      |                         | 2379                          | 4588         | 1591                         | 892        |  |
|                     | Staat                |                         | 1898                          | 2189         | 1017                         | 699        |  |

Am fürzesten und einfachsten übersieht sich der Verkehr durch Fuhrwerk aus der Anzahl der Pferde, die zu demselben bestimmt sind.

Danach ordnen sich die Provinzen solgenbermaßen. Es kommt 1 Pferd in Brandenburg auf 377 Menschen,

| ~+************ | **** | 011        | 200001107000 |
|----------------|------|------------|--------------|
| Rheinland .    | 11   | <b>539</b> | "            |
| Westphalen .   | **   | <b>621</b> | n            |
| Pommern .      | 11   | 739        | <b>11</b>    |
| Sachsen        | 11   | 881        | "            |
| Schlesien      | **   | 937        | **           |
| Preußen        | ,, 1 | 1188       | ti           |
| Posen          | 10   | 1769       |              |

Ein ganz anderes Resultat erhält man aber, wenn man nach ben Regierungs-Bezirken vergleicht.

Es kommt 1 Pferd im Reg.=Bez.

| • | less im   | urcy | •   | ~~~ |            |           |
|---|-----------|------|-----|-----|------------|-----------|
|   | Trier .   | •    | •   | auf | 339        | Menschen, |
|   | Arnsberg  |      | •   | "   | 342        | **        |
| ( | Stralfun  | b    | •   | **  | 547        | 11        |
|   | Danzig    | •    | •   | "   | 569        | **        |
|   | Stettin   | •    | •   | 11  | <b>597</b> | "         |
| • | Potsbam   | (ol  | 'n  | e   |            |           |
|   | Berlin    | )    | •   | 11  | 570        | 11        |
|   | Mersebur  | g    | •   | "   | <b>599</b> | H         |
| ( | Cöln .    | •    | •   | "   | <b>580</b> | "         |
|   | Aachen    | •    | •   | 11  | 625        | "         |
|   | Breslau   | •    | •   | "   | 647        | ***       |
|   | Coblenz   | •    | •   | 11  | 633        | 11        |
|   | Düsselbor | cf   | •   | **  | <b>680</b> | 11        |
|   | Erfurt    | •    | •   | **  | <b>742</b> | 11        |
|   | Magbebu   | rg   | •   | "   | 866        | 11        |
| , | Hohenzol  | lern |     | **  | <b>892</b> |           |
|   | Frankfurt |      | •   | "   | 916        | 11        |
| , | Königsber | rg   | •   | "   | 979        | 11        |
|   | Liegnit   | •    | •   | "   | 1011       | 11        |
| • | Röslin    | •    | •   | **  | 1359       | ***       |
| • | Minben    | •    | •   | *** | 1523       | 11        |
|   | Posen     | •    | •   | "   | 1525       | 11        |
| ; | Oppeln    | •    | •   | "   | 1718       | m         |
|   | Münster   | •    | •   | "   | 1787       | "         |
|   | Marienw   | erb  | er  | **  | 2250       | "         |
|   | Bromber   | 3    | • · | "   | 2506       | **        |
| ı | Gumbinn   | en   | •   | tt  | 2651       | 11        |
|   | Berlin    | •    | •   | **  | 131        |           |

Gegen die Zählung von 1855 ist gestiegen ober gefallen.

| Provingen.     | Anzahl b | er Herren. | Anzahl be | r Gehilfen. | Anzahl ber Pferbe. |       |
|----------------|----------|------------|-----------|-------------|--------------------|-------|
| ,              | 1855.    | 1858.      | 1855.     | 1858.       | 1855.              | 1858. |
| Preußen        | 639      | 573        | 753       | 664         | 2710               | 2310  |
| Posen          | 264      | 306        | 258       | 296         | 673                | 801   |
| Brandenburg .  | 1213     | 1454       | 2254      | 2226        | 5486               | 6170  |
| Pommern        | 520      | 660        | 440       | 508         | 1575               | 1799  |
| Schlesten      | 1211     | 1427       | 998       | 1178        | 3018               | 3489  |
| Sachsen        | 982      | 1033       | 742       | 943         | <b>260</b> 2       | 2667  |
| Westphalen .   | 1038     | 1068       | 617       | 748         | 2237               | 2508  |
| Ahein          | 2333     | 2789       | 1677      | 1613        | 4448               | 5560  |
| Hohenzollern . | 22       | 27         | 9         | 14          | 62                 | 72    |
| Summe          | 8222     | 9340       | 7748      | 8096        | 22811              | 25356 |

### 8) Gast- und Schankwirthschaft.

Vier Unterabtheilungen hat die Gewerbe-Tabelle.

- 1) Gasthöfe für die gebildeten Stände,
- 2) Krüge und Ausspannungen für das Fracht-Fuhrwesen und die zu Markte kommenden Landleute,
- 3) Speisewirthe und Garköche,
- 4) Schankwirthe, Tabagisten und Billarbhalter.
- 1) Gasthöfe für die gebildeten Stände sind 4913 in der Monarchie gezählt worden. Die Mehrzahl natürlich in den Städten, nämlich 3037.

Von den 4913 gezählten Gasthöfen kommen auf die

1192 Gafthöfe Rheinprovinz. . Schlesien . . 870 Westphalen . 575 Branbenburg. **504** worunter in Berlin 57 " Preußen **540** 467 Posen . . . " 275 Pommern .

Nach der Bevölkerung berechnet, kommt im Staat auf 3608 Einwohner 1 Gasthof.

Ueber diesen Durchschnitt stehen

Rheinprovinz, wo auf 2768 Menschen Westphalen, " " 2724 " 3034 "

1 solcher Gasthof kommt.

Unter dem Durchschnitt ift

Schlesien, wo auf 3758 Menschen Sachsen . " 3894 " Brandenburg, " " 4623 " \$reußen " " 5082 "

ein solches Etablissement kommt.

Neben der Lebhaftigkeit des Reise-Verkehrs ist die Lebensgewohnheit in den verschiedenen Landestheilen von bedeutendem Einfluß. Am Rhein, in Westphalen und auch in Posen liebt man mehr das Leben in großen Gasthöfen nach französischer Sitte als in den übrigen Provinzen. Character und Sitte der Bevölkerung wirken also mitbestimmend auf diese Zahlen. Der britte Theil solcher Etablissements ist auf dem Lande. Namentlich am Rhein und in Westphalen finden sich viele auf dem Lande.

Im Reg.-Bez. Münster waren 54 solcher Gasthöfe in den 28 Städe ten und 135 auf dem Lande.

Im Reg.=Bez. Arnsberg 114 in den Städten und 161 auf bem Lande.

Im Reg.=Bez. Cöln 99 in den 13 Städten (58 in der Stadt Cöln) und 95 auf dem Lande.

Im Reg.=Bez. Coblenz 108 in den 26 Städten und 135 auf dem Lande.

Im Reg.-Bez. Düsselborf 184 in ben 63 Städten und 182 auf bem Lande.

Am auffallendsten indessen stellt sich das Verhältniß im Reg.=Bez. Trier, wo in den 11 Städten nur 33, auf dem Lande dagegen 195 gesählt wurden.

Befremben muß, daß in den größesten und Handels-Städten der östlichen Provinzen verhältnismäßig so wenig solcher Gasthöfe sind.

Die Stadt Königsberg hat 18, b. h. auf 4816 Menschen 1 Gasthof,

| ** | 11 | Danzig   | 11 | 23, | "  | **  | <b>33</b> 39 | "  | . 1 | **         |
|----|----|----------|----|-----|----|-----|--------------|----|-----|------------|
| 17 | 11 | Stettin  | ** | 10, | ,, | "   | <b>5807</b>  | "  | 1   | **         |
| "  | "  | Breslau  | "  | 24, | "  | 11  | 5653         | 11 | 1   | <b>f</b> 7 |
| 11 | "  | Berlin . | ** | 57, | "  | *** | 8046         | ** | 1   | **         |

t

während in Eöln auf 1974 Einwohner 1 solcher Gasthof kommt.

Der Durchschnitt für die Monarchie war, daß auf 3608 Menschen 1 solcher Gasthof kommt; nur Danzig geht und wenig von den großen Städten der östlichen Provinzen über diesen Durchschnitt hinaus. Weit zurück bleibt Königsberg, Berlin, Breslau, Stettin. Zu bedenken ist das bei aber, daß in diesen Städten die großartigsten derartiren Unternehmungen sind, wo in pallastartigen Gebäuden eine große Anzahl Reisender der gebildeten Stände Unterkommen sinden können.

1855 wurden in

| Preußen      | • | 517        | Gasthöfe |
|--------------|---|------------|----------|
| Posen        | • | 471        | 11       |
| Brandenburg  | • | 492        | 11       |
| Pommern .    | • | 275        | 11       |
| Schlesien    | • | 780        | "        |
| Sachsen      | • | 486        | "        |
| Westphalen . | • | <b>584</b> | "        |
| Rhein        | • | 1093       | "        |

gezählt.

1858 waren im Staat 346 neue Gafthofe hinzugekommen.

2) Krüge und Ausspannungen für das Frachtfuhrwesen und die zu Markte kommenden Landleute.

Es sind mehr als 5mal so viel solcher Krüge und Ausspannungen in der Monarchie als Gafthöfe für die gebildeten Stände. Die meisten, 18486 auf dem Lande und 4911 in den Städten, und zwar hatte die

| Provinz | Preußen                                 |             | in | ben | Stäbten |
|---------|-----------------------------------------|-------------|----|-----|---------|
| "       | Posen                                   |             | "  | **  | "       |
| "       | Brandenburg und auf dem Lande           |             | ** | "   | "       |
| "       | und auf bem Lanbe                       | 471<br>1432 | "  | 11  | "       |
| 17      | Schlesien und auf bem Lande             |             | ** | **  | 11      |
| 17      | Sachsen und auf bem Lanbe               |             | ,, | "   | "       |
| "       | Westphalen und auf dem Lande            | 320         | "  | "   | 11      |
| Rheinla | nb und Sigmaringen<br>und auf bem Lanbe | 937         | "  | 11  | ***     |

Nach ber Bevölkerung kommt burchschnittlich im Staat auf 757 Menschen 1 Krug 2c.

Ueber biesen Durchschnitt haben

In Rheinland und Westphalen, wo viele Menschen nahe zusammen wohnen, reicht der Verkehr mit weniger solchen Ausspannungen aus als in den dunn bevölkerten Gegenden; nach dem Flächenraum berechnet erzgiebt sich auch, daß am Rhein und in Westphalen solche Krüge in genügender Anzahl vorhanden sind.

### Es fommt 1 Arug in

Hervorzuheben ist noch, daß in den großen Städten verhältnismäßig wenig solcher Krüge und Ausspannungen bestehen.

. hat nur 66 Arfige, Berlin Rönigsberg **39** " **25** Danzig " " **25** Stettin " Breslau . 47 Magbeburg 19 71 Cöln

In den kleineren und Mittelstädten, so wie in den größeren Dörfern ist vorzüglich viel Verkehr in Krügen und Ausspannungen. In den großen Städten sehlt es schon an Raum zu vielen Ausspannungen, und Reisende, die in Krügen zc. übernachten wollen, bleiben lieber in den nächsten Dörfern und Umgebungen der großen Städte.

## 3) Speisewirthe und Garköche.

Diese sind hauptsächlich in den Städten Bedürfniß. In den Städten wurden 1858 1497 und auf dem Lande 323 gezählt.

Im Staate kommt auf 9739 Menschen 1. In folgenden großen Stäbten:

| Berlin .   | • | 171, | b. <b>h</b> . | bei | 458,637 | Einw | .Zauf | 2682        | Einw. | 1, |
|------------|---|------|---------------|-----|---------|------|-------|-------------|-------|----|
| Breslau    | • | 27,  | <b>11</b> ·   | 17  | 135,661 | 11   | 11    | 5024        | "     | 1, |
| Königsberg | • | 69,  | "             | 11  | 87,267  | "    | 11    | 1264        | **    | 1, |
| Eöln       | • | 42,  | 99            | "   | 114,477 | 11   | 11    | <b>2725</b> | **    | 1, |
| Danzig .   | • | 18,  | 11            | 11  | 76,795  | 77   | 11    | 4265        | **    | 1, |
| Stettin .  | • | 44,  | "             | "   | 58,073  | 11   | 11    | 1319        | **    | 1, |
| Magbeburg  | • | 25,  | "             | 11  | 65,247  | 11   | "     | 2609        | •     | 1, |

Aber auch in den großen Städten find, wie diese Zahlen zeigen, viel Verschiedenheiten.

Es muß z. B. auffallen, daß Danzig, verglichen gegen die Städte Königsberg und Stettin so wenige hat. Man sollte glauben, daß hier bei dem vielen Verkehr von Schiffsmannschaft gleiches Bedürfniß wäre.

Die Provinzen ordnen sich wie folgt:

```
Brandenburg 379, d. h. auf 6148 Einw. 1,
                          6813
            208,
Posen .
                                     1,
                          7722
         . 401,
                                     1,
Rhein .
                       ,, 11512
         . 284,
Schlesien
                                     1,
                                 "
                       ,, 12647
             217, ,,
                                     1,
Preußen
                                 "
                       ,, 12649
             151, ,,
Sachsen
                                     1,
                                 "
                       ,, 12772
             104, ,,
                                     1,
Pommern .
                                 "
                       ,, 23737
                                     1,
Westphalen .
            66,
                   "
```

Gegen die Zählung von 1855 ist die Anzahl dieser Speisewirthe 2c. gestiegen ober gefallen in

```
Preußen . +60 Speisewirthe, Pommern . -10 ,, Posen . -65 ,, Schlesien . -10 ,, Brandenburg -27 ,, Sachsen . -22 ,, Westphalen -42 ,, Thein . -75 ,,
```

Auch die Anzahl ber

## 4) Schankwirthe, Tabagisten und Billardhalter

hat sich und zwar schon seit längerer Zeit andauernd vermindert. Wäherend 1849 43,670 im Staate gezählt wurden, waren 1855 deren nur 40,430 und nach der neuesten Zählung 1858 nur 37,922. Bielleicht, daß größere Strenge seitens der Regierungen bei Ertheilung von Conscessionen von Einfluß gewesen ist. Unrichtig ist die Anschauung, daß die überwiegende Zahl derselben in den Städten sei. Es wurden 1858 in den Städten der Monarchie 15,822, auf dem Lande 22,100 gezählt. Indessen sind nach der Bevölkerung verglichen dennoch mehr Schankwirthe in den Städten als auf dem Lande.

Es leben nämlich in den 994 Städten 5,237,155 Menschen, d. h. im Durchschnitt kommt auf 338 Menschen städtischer Bevölkerung 1 solsches Etablissement, während auf dem Lande erst auf 565 Menschen 1 solcher Schankwirth zc. kommt.

Sehr verschieben sind jedoch diese Schankwirthe in der Monarcie vertheilt.

In Preußen sind 1901 in den Städten, d. h. auf 314 Städter 1 und 1563 auf dem Lande, d. h. auf 13,731 Menschen 1.

In Posen 1427 in den Städten, d. h. auf 265 Städter 1 und 1532 auf dem Lande, d. h. auf 678 Menschen 1.

In Brandenburg ohne Berlin 1405 in den Städten, d. h. auf 430 Städter 1 und 1412 auf dem Lande, d. h. auf 896 Menschen 1.

In Pommern 867 in ben Stäbten, d. h. auf 447 Stäbter 1 und 121 auf bem Lande, d. h. auf 7773 Menschen 1.

In Schlesien 1,953 in den Städten, d. h. auf 193 Städter 1 und 2982 auf dem Lande, d. h. auf 315 Menschen 1.

In Sachsen 1250 in den Städten, d. h. anf 562 Städter 1 und 2708 auf dem Lande, d. h. auf 445 Menschen 1.

In Westphalen 1507 in den Städten, d. h. auf 258 Städter 1 und 2861 auf dem Lande, d. h. 1 auf 411 Menschen.

In der Rheinprovinz 3845 in den Städten, d. h. auf 265 Städeter 1 und 8103 auf dem Lande, d. h. auf 406 Menschen 1.

Auch für diesen Geschäftszweig ist Lebhaftigkeit des Verkehrs und dichte Bevölkerung aber hier hauptsächlich die verschiedene Lebensweise je nach Sitte und Charakter der Bevölkerung von Einfluß, denn zum großen Theil sind gerade solche Schankwirthschaften der Sammelplatz für die mittleren und niederen Klassen der Bevölkerung.

Die großen Stäbte sind nicht, wie man glauben möchte, besonders reich an solchen Tabagieen. Der Durchschnitt für die städtische Bevölsterung war, daß auf je 388 Städter 1 Tabagie kommt.

| Berlin     | hat | 1640       | Tabagieen | 2C., | b. h. | auf        | 279        | Einw. | 1, |
|------------|-----|------------|-----------|------|-------|------------|------------|-------|----|
| Cöln       | "   | 311        | "         |      | "     | ,,         | 367        | ,,    | 1, |
| Breslau    | "   | <b>300</b> | "         |      | "     | ,,         | <b>452</b> | ,,    | 1, |
| Rönigsberg | "   | 280        | "         |      | "     | ,,         | 311        | **    | 1, |
| Magbeburg  | "   | 131        | "         |      | "     | <i>? )</i> | <b>498</b> | "     | 1. |

Was dem Waaren-Verkehr anlangt, so ist eine Darstellung bessels ben für Preußen allein, getrennt vom Zollvereins-Verkehr, wie schon an mehreren Orten dieses Werkes angeführt worden, nicht wohl zu gesben. Für diese Fragen treten die umfassenden Werke Dieterici's "Verkehr und Verbrauch im Deutschen Zollverein" ergänzend ein und ist nur zu bedauern, daß für die jüngste Zeit von 1854 an eine Fortsetzung nicht gegeben ist. Für diese neuesten Ergebnisse des WaarensVerkehrs im Zollvereine verweisen wir den Leser auf die jährlich publiscirten Statistischen Uebersichten über WaarensVerkehr und ZollsErtrag im Deutschen ZollsVerein zusammengestellt von dem Centrals-Vureau des Zolls-Vereins nach den amtlichen Ermittelungen der Zollvereins-Staaten. Verlin, Jonas'sche Verlags-Vuchandlung.

#### Drudfehler.

S. 29 3. 16 v. o. lies: im Westen statt: im Often Sachsens. 40 3. 40 b. o. = Rudolstabt • Nubolstabt. 54 II. Pommern (Tabelle) lie8: Divenow statt: Diwenow. 80 3. 14 v. o. lies: Kriegs-Atabemie ftatt: Kriegsschule. - 168 3. 5 v. u. - Kriegezüge flatt Kreuzzüge. 3. 25 v. o. = 11,28 Proc. - 11,20 Proc. - 191 - 212 3. 6 v. o. - führt Roth und Jammer früh ftatt: führt Roth und Jammer sie früh. tommt nur bei forgsam gepflegter Gartencultur fatt: - 278 3. 1 b. o. fommt nur als. = 309 3. 16 v. u. erledigenden statt: erledigender. - 891 3. 11 v. o. bie Rheinprovinz 77132 statt bie Rheinprovinz auf 77132. - 394 3. 11 v. u. fommt statt: fomm. - 405 B. 5 v. o. 109 zu 58, 12 statt: 100 auf. Seibenftider und Seibenftuder. - 405 3. 24 v. o. -405 3. 8 v. u. 2168 **G.** flatt 2168 **M**. Sandwebestühle flatt: Sandstühle. - 438 J. 14 v. u. - 449 3. 2 v. o. hier fehlt hinter Fortschritt: von 100 auf 152, . . - 458 3. 2 v. o. lies: Kleine Anstalten statt: Kleine solcher Anstalten. - 458 3. 8 v. o. welcher flatt: welchen. - 466 3. 10 v. s. jebe statt: je. - 470 3. 17 b. o. bebeutender flatt: bedeutenoer. 3. 19 v. o. - ist wohl über statt: ist vielmehr als. **487** 3. 2 v. u. - baß alle statt: baß immer mehr alle. **488** 

2 bis 8 Mann statt: 23 Manu.

II. Die Hanbels-Gewerbe fatt: 6) Die Hanbels-

3. 4 v. o. - Fabriken statt: Fabrikationen.

Gewerbe.

**499** 

**663** 

- 672

3. 8 b. o.

3. 1 b. o.

|   |  | • |              |
|---|--|---|--------------|
| 1 |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
| • |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   | <br> -<br> - |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |
|   |  |   | :            |
|   |  |   | 1            |
|   |  |   |              |
|   |  |   |              |

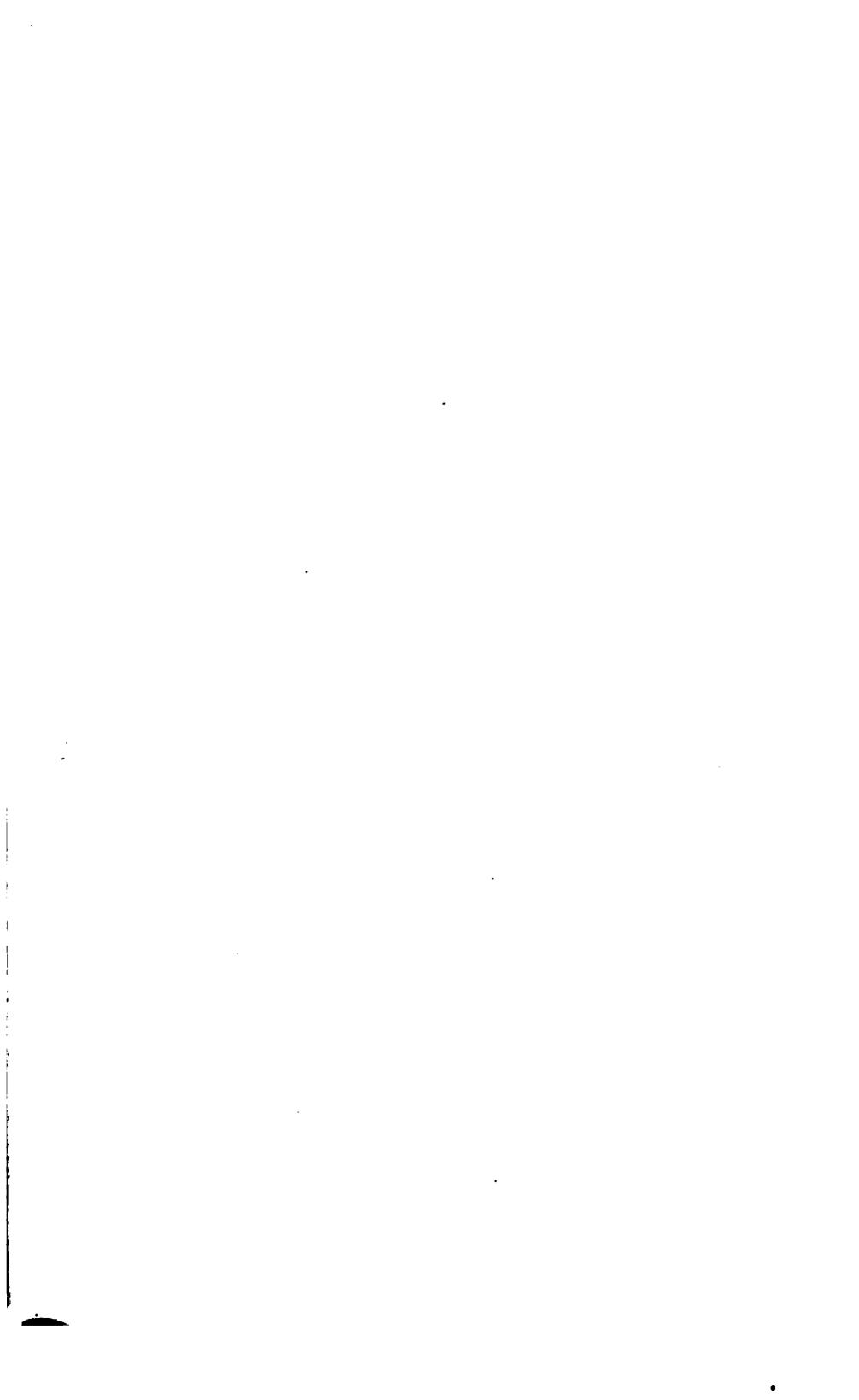

11.11.93 1/9

M Kg/

•

•

•